

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





46 i 12







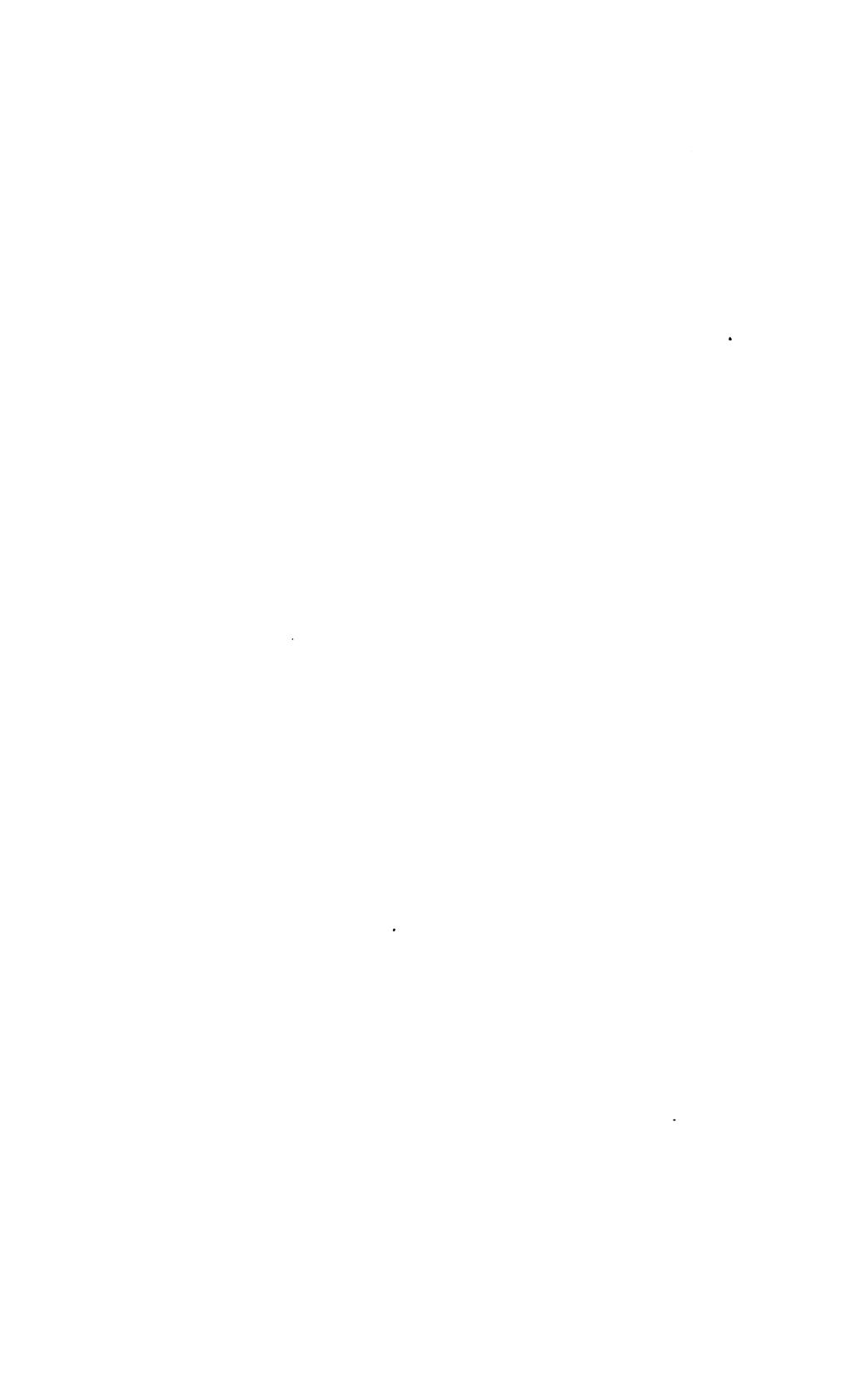

## Die

# Peutschen Volksbücher

wieder erzählt

von

Gustav Schwab.

.

••

## Die

# Peutschen Polksbücher

für Jung und Alt wieder erzählt

von

Gustav Schwab.

Bierte Anflage, mit 180 Illnstrationen

nach Zeichnungen von

Wilhelm Camphausen, Anton Dietrich, Adolph Chrhardt, Theodor Grosse, Joseph Aanes, Theobald v. Der. Oskar Pletsch und Emil Sachse,

in Solzichnitt ausgeführt

burch Sugo Büriner.



Stuttgart, Verlag von S. G. Liesching.

1 8 5 9.



Gebrudt bei R. gr. pering u. Comp. in Stutigart.



£

•

·

## Aus den Vorreden der früheren Auflagen.

De Sagen unserer Volksbucher sind Ausfluß und Quelle ber reichsten Poesie. Entsprungen großentheils aus dem alten Born germanischer Nationaldichtung, blieben sie dem Bolte theuer, auch als die Verbildung der höhern Stände in späteren Jahrhunderten ihrer spottete; und "bezeichnet mit dem Stempel der ewigen Ingend: gedruckt in diesem Jahr" bildeten sie, neben der Bibel und dem Gesangbuche, die einzige Nahrung der Volksphantasie. In der neuen Zeit hat sich die vaterlandische Runftdichtung ihrer bemächtigt, und sie theilweise unter den Handen eines großen Meisters in lyrischen, epischen, bramatischen Umgestaltungen verherrlicht und verklärt. Jene Bearbeitungen benehmen jedoch der früheren, anspruchslosen Form dieser Volksgeschichten von ihrem eigenthümlichen Werthe nichts, und der unverdorbene Geschmack wird von den Ueberdichtungen derselben eben so gerne zu der schlichten Darstellung der alten Zeit zurücktehren, als er sich von den genialsten Bariationen in der Musik immer wieder mit gleichem Bergnügen einer einfachschönen Urmelodie zuwendet. Besonders werden jüngere Leser, welche, gleich dem Volke, gesteigerter Kunstbildung noch nicht zugänglich sind, von der Poesie dieser Sagen in ihrer einfachsten Gestalt ergriffen und gerührt werden, während zugleich der Grundton von Frömmigkeit und reiner Sitte, der durch die besten dieser Poesien in ihrer ältesten Form am hörbarsten durchklingt, sie vorzugsweise zu einem Lese: buche der Jugend macht, das, ohne von ausgesprochen didaktischer Tendenz zu seyn, sie doch gegen Unglauben und Unsitte zu besestigen und darüber zu belehren geeignet ist, daß die schönste Dichtung mit Religion und Tugend in ewigem Bunde Mit Ruchicht auf die Jugend sind denn auch nicht nur die wenigen phansteht. tastischen und humoristischen Erzählungen, welche zur Abwechslung zwischen den Reihen der ernsteren Sagen stehen, von dem Bearbeiter behandelt und hier und da beschränkt worden, sondern er hat auch in den übrigen Geschichten Alles ents fernen zu mussen geglaubt, was, wenn auch an sich rein, doch eine unreise Phantasie ungebührlich erregen und ihr ungesunde Nahrung zusühren konnte. Im Uebrigen hat sich der Herausgeber, mit einziger Ausscheidung des Ueberflüssigen und Störenden, nach Form und Inhalt streng an die alten Volksbücher gehalten, und wie der Titel sagt, getreu wiedererzählt.

Görres ist sein Führer zu diesen alten Schäpen gewesen. Kritischer Sichtung des Textes bedurfte er zu seinem Zwede nicht; doch sep erwähnt, daß von den Bearbeitungen der ersten Hälfte Siegfried, Hirlanda, Genovefa, Magelone, das Schloß in der Höhle Xa Xa, Griseldis nach den im Umlause besindlichen sliegenden Blättern mit verschiedenem Drudorte, die Leptere mit Zuziehung des Fragments einer Augsburger Ausgabe von 1628, die Schildbürger nach einem alten Drude, ohne Drudort und Jahrzahl (wohl aber aus dem Ansange des 17ten Jahrhunderts), Robert der Teufel nach einem französischen Bolksbuche von Limoges (ohne Jahrzahl), mit Bergleichung von Spaziers Uebersetzung aus dem Altzenglischen, bearbeitet worden sind. Dem armen Heinzrich, der, um seines engelreinen Inhaltes willen, diesen Bolksfagen beigegeben worden ist, liegt die Grimm'sche Uebersetzung zu Grunde.

Von den fünf Geschichten der zweiten Hälfte des Buches sind für den Dc tavianus und die Heymonskinder die bekannten fliegenden Blätter, für die Melusina das Volksbuch und eine Handschrift auf der königlichen öffentlichen Bibliothek zu Stuttgart, für den Herzog Ernst das Volksbuch, für den Fortunat endlich, neben dem etwas verstümmelten fliegenden Blatte, ein alter Augsburger Druck vom Jahre 1609 benutt worden, den ich, wie die alten Quellen des ersten Bandes, meinem Freunde Ludwig Uhland verdanke, dessen herrliche Ueberdichtung der letztern Sage leider Fragment geblieben ist. Die historischen Irrthumer der epischen Geschichten dieses Bandes sind von dem Bearbeiter unverändert gelassen worden; nur verstümmelte und entstellte Namen ganz bekannter Länder und Städte Zuweilen aber, wenn eine Seestadt ins Binnenland, wurden wieder hergestellt. und umgekehrt versetzt war, schien es beffer, ihren Namen unkenntlich zu lassen. Die Milderung des Hauptmotivs in der Erzählung "Fortunat" wird billigen, wer in gegenwärtiger Sammlung ein Buch erkennt, das vorzugsweise, oder doch zugleich, wie auch der Titel sagt, für die Jugend bestimmt ist. —

In der Volkssage vom "Doctor Faustus" ist (bei der zweiten Auflage) ein neuer Beitrag einverleibt worden, der den Freunden der Sage und Poesie als ächtes Nationalgewächs und als Samenkapsel der herrlichsten Dichtung unsrer modernen Literatur gleich willkommen sehn wird. Die Ausdehnung und Beschaffenheit

dieses Volksbuches nöthigte übrigens zu großen Reduktionen; doch ist nichts Würdiges und Dichterisches daraus weggeblieben, auch die Bearbeitung nach demselben Maßstabe vorgenommen worden, wie bei den übrigen Geschichten. Zu Grunde ge legt wurden dabei die Texte von Georg Rudolff Widmann, Hamburg 1599 und von Nic. Pfiper Med. Dr. in Närnberg 1674, der lettere nach den zu Reutlingen in unsrer neuesten Zeit wiederholt von liebender Dichterhand beforgten Ausgaben. Auch hier ist keine historische Berichtigung gemacht und somit auch Sontwedel (Soltwedel?) dem Doctor Faust als Geburtsort und das Dorf Rimlich ihm als Schauplat seines Endes belassen worden, obwohl Würtemberg sich die Ehre zueignen darf, diesen höllischen Tausendkünstler geboren und justifizirt zu Denn nach dem klassischen Auffat über "die Sage von Doctor Faust, baben. von Dr. Christian Ludwig Stieglit dem Aeltern," in Raumers histor. Taschenbuche, dessen fünftem Jahrg. 1834 (S. 125—210), entscheibet für Würtemberg die Aussage bes Manlius in seinen Collectaneen, der den Schwarztunstler personlich gekannt zu haben versichert. "Aus Rundlingen gebürtig, einem Städtden im Würtembergischen, habe er in Krakau die Magie studirt, die daselbst öffentlich von einem Professor dieser Wissenschaft gelehrt wurde. Nachher sep er umbergestreift, und habe geheimer Künste sich gerühmt. Die Schriftsteller seiner Beit lassen ihn auch in seinem Geburtsort Rundlingen sterben; er wurde mit Nun gibt es umgedrehtem Halse gefunden." So weit Manlius und Stieglis. zwar in Würtemberg kein Städtchen Rundlingen. Aber dieß kann bei Manlius nur ein Druckfehler sepn für Anublingen oder Knüdlingen, und ist damit die Würtembergische Landstadt Anittling en (Knüttlingen) gemeint, im alten Aloster= amte, jetigen Oberamte Maulbronn, der Geburtsort Melanchthons, welcher (f. Stieglit a. a. D.) gleichfalls des Doctors Faust als eines Zeitgenossen erwähnt. In dieser Gegend hat sich allerdings die Sage vom Doctor Faust bis auf den heutigen Tag lebendig erhalten.

Auch stehe hier eine, von Stieglitz nicht gekannte Stelle aus Sattlers histor. Beschreibung des Herzogthums Würtemberg (Stuttg. und Ekl. 1752. 3ter Bd. S. 192): "Uebrigens ist von diesem Städtlein (Knittlingen) merkwürdig, daß daselbst der berusene Schwarzkünstler Doctor Johann Faust vom Teusel solle zerrissen worden sehn, wie solches Dr. Dietrich in Erklärung des Predigers Salom. Kap. 7 versichert. Obwohl man nun die Geschichte dieses Zauberers insgemein sür ein Gedichte halten will, so ist doch nicht alles zu verwersen, was man von dem verrusenen Doctor Fausten erzählet, indem man gleichwohl so viel Nachricht hat,

daß derselbe zu Knittlingen geboren, und mithin wirklich gelebt habe, auch daß der Abt Johannes Entensuß zu Maulbronn eines Doctor Fausten Landsmann und guter Freund gewesen, wie er ihn dann vermög guter Nachrichten um das Jahr 1516 in dem Kloster Maulbronn besucht hat, so daß wenigstens nichts unmögliches ist, daß er hernach zu Knittlingen einen unglücklichen Tod gehabt, dabei man aber an den Fabeln von den Abenteuern dieses Mannes keinen Antheil nimmt, conk. Neumanni disp. de Fausto praestigiatore. Manlius Collectan. Basil. edit. 1600. p. 38. sondern seldigen mit Thomasio für einen prahlenden Landstreicher hält, der bei damaliger Unwissenheit und Einsalt der Leute, sich vieler unwahrhaften Streiche gerühmt.

Um diesen kleinen geschichtlichen Excurs und unser Vorwort mit einem sagenhaften Zuge zu beschließen, seh noch erwähnt, daß vom Dorment der Klosterschule Maulbronn (bei Knittlingen) man durch ein Fenster über mehrere Dächer in ein ausgemauertes Gemach gelangt, wo die Sage den Doctor Faust vom Teusel holen läßt und ein großer Blutsleden, als von ihm herrührend, gezeigt wird. —

Unser "Doctor Faustus" ist zwischen die Fabeln von "Herzog Ernst" und "Fortunat und seine Söhne," als an die passendste Stelle des Buches, eingesschoben worden.

Geschrieben in ben Jahren 1835.

G. Schwab.

### Bur vierten Auflage.

Der vorliegenden neuen Auflage, welche der verehrte Herausgeber leider nicht mehr erleben durfte, hat die Verlagshandlung, neben einer wesentlichen Verschönerung in der Ausstattung überhaupt, den alten Schmuck der "Deutschen Volksbücher", die Holzsch nitte wiederum beigegeben: und zwar in einer Gestalt und Weise, welche den Fortschritt zeigt, den jene Kunst in neuerer Zeit gemacht hat. Die kundigen Hände, welche die künstlerische Ausgabe vollsührt, werden gewiß keinen kleinen Antheil daran haben, wenn sich die bei Jung und Alt berühmten und heimischen Volksgeschichten auch serner als ein Lieblingsbuch insbesondere der deutschen Jugend erhalten.

## Mebersicht des Inhalts.

| Der gehörnte Biegfried. Illustrirt von Oskar Pletsch       | • | • | • | • | • | 1   |
|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----|
| Die schöne Magelone. Illustrirt von Theodor Grosse         | • | • | • | • | • | 35  |
| Der arme Heinrich. Junftrirt von Abolf Ehrhardt            | • | • | • | • | , | 75  |
| Hirlanda. Illustrirt von Emil Sachse                       | • | • | • | • | • | 91  |
| Genevesa. Justrirt von Abolf Ehrhardt                      | • | • |   | • | • | 121 |
| Das Ichloff in der Höhle Za Xa. Mustrirt von Oskar Pletsch | • | • | • | • | • | 153 |
| Griseldis. Mustrirt von Anton Dietrich                     | • | • | • | • | • | 195 |
| Asbert der Teusel. Illustrirt von W. Camphausen            | • | • | • | • | • | 217 |
| Die Ichildbürger. Mustrirt von Oskar Pletsch               | • | • | • | • | • | 245 |
| Die vier Heymonskinder. Junstrirt von W. Camphausen        | • | • | • | • | • | 287 |
| Kaiser Sctavianus. Illustrirt von Abolf Chrhardt           | • | • | • | • | • | 389 |
| Die schöne Melusina. Illustrirt von Abolf Chrhardt         | • | • | • | • | • | 463 |
| Herzag Erust. Junstrirt von Theobalb von Der               | • | • | • | • | • | 541 |
| Doctor Saustus. Illustrirt von Joseph Manes                | • | • | • | • | • | 585 |
| Fortunat und seine Böhne. Mustrirt von Oskar Pletsch       |   | • | • | • | • | 655 |

• 

## Der gehörnte Siegfried.

Mit Illustrationen nach Osfar Pletsch.

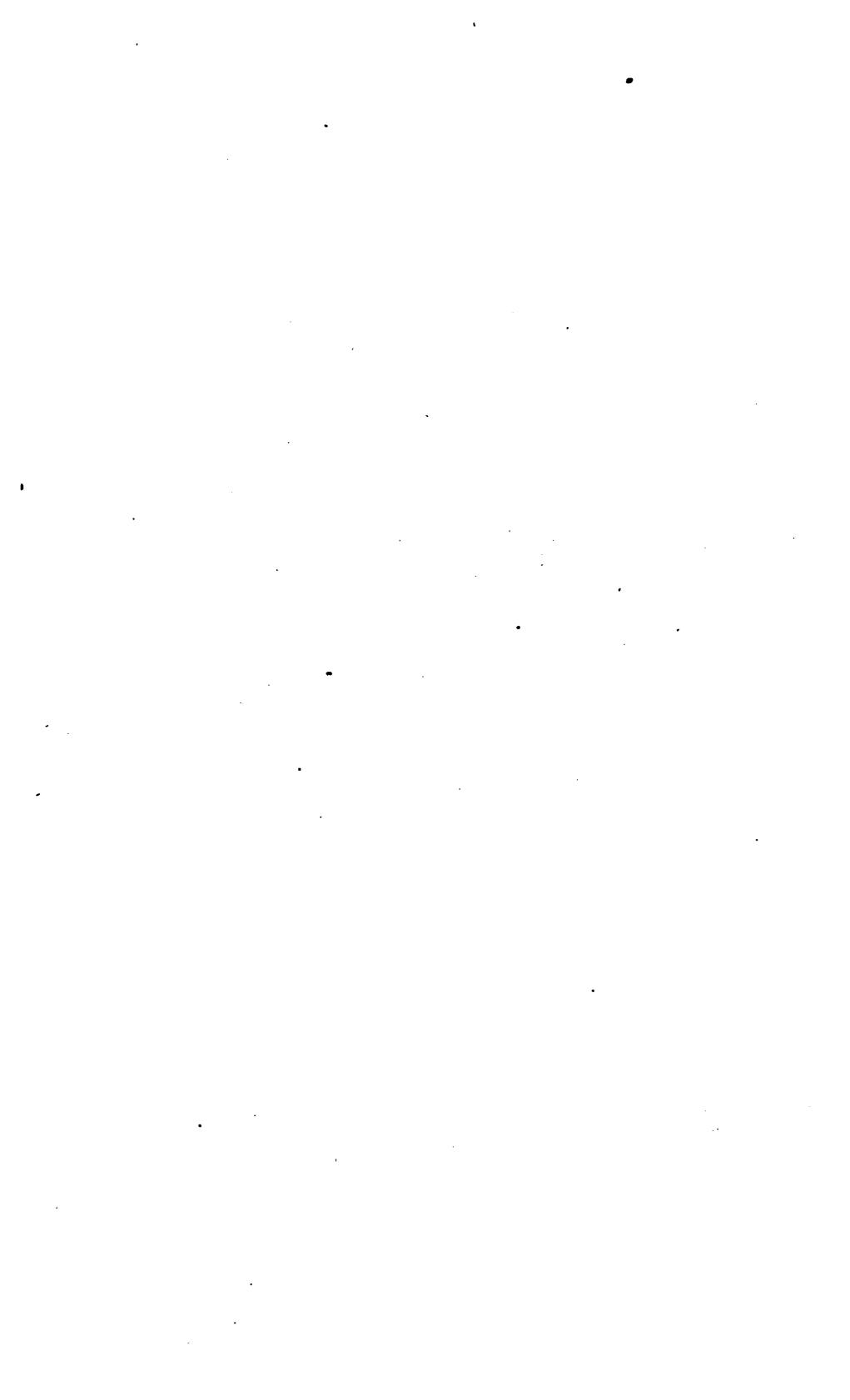



In jener alten Gelbenzeit, ba Rönig Artus in Brittannien mit seinen eblen Rittern Tafelrunde hielt, wohnte in den Niederlanden ein König mit Namen Steghard, bessen Gemahlin einen einzigen Sohn, Stegfried, hatte. Was bieser gethan und ausgestanden, will die nachsolgende Geschichte erzählen.

Der Knabe Siegfried war groß und ftark, gab nichts auf Bater und Mutter, sondern bachte nur darauf, wie er ein freier Mann werden möchte. Er machte damit seinen Eltern große Sorge, und der König pflog mit seinen Bertrauten Rath, wie man den Knaben in die Fremde ziehen lassen könnte, wo er etwas zu erstehen hätte; ob nicht vielleicht noch ein tapserer Held aus ihm werden könnte. Aber Siegfried konnte die Zeit nicht erwarten, die ihn der Bater ausgestattet hätte, sondern er gieng ohne Urlaub davon, seine Abenteuer zu versuchen. Indem er nun durch Gehölz und Wildniß zog, und der Hunger ihn allmählich zu quälen ansing, sah er vor einem dichten Walde ein Dorf liegen, und richtete seine Schritte nach demselben. Zunächst vor dem Dorse wohnte ein Schmid; ihn sprach Siegfried an, ob er einen Jungen oder Knecht nöthig habe; denn er hatte

zwei Tage nichts gegessen, und war zu Fuß eine große Strecke gegangen; nach Hause zurudzukehren schämte er sich, und der Weg war auch sehr weit. der Schmid sah, daß Siegfried ein wackeres und gesundes Aussehen hatte, ließ er sichs gefallen, und gab dem Anaben zu essen und zu trinken, bessen Siegfried Weil es nun spät am Tage war, ließ er ihn zu Bette weisen, wohl bedurfte. und am andern Morgen stellte er ihn als seinen Jungen an, und führte ihn zur Arbeit, benn er wollte seben, ob er sich auch zum Sandwerk schicke. Als er ihm aber ben hammer in die hand gegeben, ba schlug Siegfried mit so grausamer Stärke auf das Gifen, daß diefes entzwei ging und der Amboß beinahe in die Erbe sank. Der Meister erschrack barüber und wurde ärgerlich; er nahm ben jungen Siegfried beim Haare und zausete ihn ein wenig. Diefer aber, der solchen Dinges nicht gewohnt und erft fürzlich beghalb seinen Eltern entlaufen war, weil er auch den kleinsten Zwang nicht leiden konnte, nahm den Meister beim Kragen, und warf ihn auf Gottes Erdboden nieder, daß er sich geraume Zeit nicht besinnen Co wie er aber zu sich selber tam, rief er seinem Anecht, daß er ihm zu Gulfe kommen sollte. Diesen empfing jedoch Siegfried wie seinen herrn; so daß der Meister nur auf Mittel und Wege fann, wie er den ungefügen Jungen wieder los werden möchte.

Deffwegen berief er am nächsten Morgen ben Siegfried zu sich und sprach zu ihm: "Da ich gerade jest der Kohlen sehr benöthigt bin, so mußt. Du in den Wald gehen und mir einen Sad voll holen, denn es wohnt dort ein Köhler, mit dem ich allezeit Geschäfte habe." Des Schmides heimliche Meinung aber war, der furchtbare Drache, der sich in dem Wald bei einer Linde aufhielt, eben an der Stelle, wohin Sicgfried von ihm gewiesen wurde — sollte ihn tödten. Siegfried geht ohne alle Sorge in den Wald, denkt nichts anders, als daß er Kohlen holen soll. Wie er aber zu der Linde kommt, schießt der un= geheure Drache auf ihn daher, und sperrt den Rachen auf, ihn zu verschlingen. Siegfried bebenkt fich nicht lange; ben erften Baum, ber ihm zu Ganben kommt, reißt er aus der Erde und wirft benselben auf den Drachen. Dieser ver= wickelte sich mit seinem Schweif in die Aeste und Zweige des Baumes und verstrickte sich so, daß er nicht ledig werden konnte. Siegfried riß nun einen Baum nach dem andern heraus, und warf sie auf den Drachen; dann lief er schnell in des Röhlers Sutte und holte sich Feuer; mit diesem zundete er die Baume über bem Unthier an, daß sie alle mit sammt dem Drachen verbrannten. floß unter den brennenden Stämmen und Alesten das Fett wie ein Bächlein dahin. Siegfried tauchte ben Finger in das Fett; und wie es erkaltet war, da murbe es hartes Gorn. Als er solches gewahr murbe, zog er sich sogleich aus und überstrich mit dem Drachenfett seinen ganzen Leib, mit Ausnahme zweier

Flede an ber Schulter, wohin er nicht gelangen fonnte. Und bieg ift bie Ur-

Wie nun Slegfried allenthalben fich mit horn gewaffnet fühlte, so bachte er: "Jest bift Du gepanzert, jest kannft Du wie ein anderer Ritter hingehen, wohin Dich gefüstet." So begab er fich benn an ben hof eines welt berühmten Königes, ber hieß Gilbald, und hielt hof zu Morms am Rheine. Diefer König.



hatte brei Sohne und eine überaus ichone Tochter, mit Namen Florigunde. Run begab es fich einmal an einem heißen Mittage, daß die Jungfrau fich an ein Tenfter stellte, um frische Luft zu ichopfen. Da tam ein ungeheurer Drache berangeflogen, ber verbreitete einen solchen Flammenschein, daß es nicht anders aussab, benn als ob die Burg in Feuer stunde. Dieser faßte die schöne Jungfrau,
und suhrte sie mit sich in die Luft, hoch über das nabe Gebirge hinweg, daß

man seinen Schatten eine halbe Stunde lang auf den Bergen sehen konnte. Der Water und die Mutter der Jungfrau vergiengen in Aengsten; die Mutter weinte Tag und Nacht, bis ihre Augen blöde wurden. Derweil hatte das Ungeheuer die Jungfrau auf den Drachenstein gebracht, und da er von dem Flug müde war, so legte er sein Haupt in ihren Schooß, und entschlief. Er sieng an zu schnarchen, und über seinem Athemholen erzitterte der Drachenstein. Da könnet ihr denken, wie der Jungfrau zu Muthe sein mußte, die nichts anders vor sich sah, als von diesem Ungethüm zerrissen zu werden, oder, da sie aller Wege in diesem Gebirge unkundig war, bei dem scheuslichen Drachen hausen zu mussen.

Inzwischen kam das Fest der Ostern heran und an dem heiligen Oftertage verwandelte sich der Drache in eine gewaltige Menschengestalt. Die Jungfrau wußte nicht, ob sie hoffen oder noch Aergeres erwarten sollte. Sie sprach daher zu dem Unbekannten: "Werther Herr! wie übel habt Ihr an mir, meinem Vater, meiner herzlieben Mutter und allen den Meinigen gethan! So viele Tage sind es, daß Ihr mich hergeführt habt, und ich mit Wurzeln und Kräutern mein Leben fristen mußte. Wolltet Ihr mir nun vergönnen, mit meinen Eltern und Geschwistern zu sprechen und mich zu Ihnen führen, so will ich Euch hier unverbrüchlich angeloben, daß ich wieder auf diesen Stein und an diese Stelle zu Euch kommen will, auch Euch gerne folgen, wohin Ihr sonst mich führen wollet." Aber das Ungeheuer sprach zu der Jungfrau: "Du bittest vergeblich; Du wirst nicht allein Vater, Mutter und Brüder nicht wieder sehen, sondern auch keinen einzigen Menschen jemals wieder." Dieß war der Jungfrau ein Donnerschlag in Seele und Herz. Alls sie nun in Todesschrecken niedergesunken jag und, kein Wort mehr reden konnte, da sprach der Mensch, der ein Trache gewesen war, zu ihr: "Du darfst Dich nicht so sehr kummern, noch viel weniger haft Du Dich meiner zu schämen. Ich verwandle mich zwar jest wieder in einen Drachen; und Du mußt harren bei mir funf Jahre und einen Tag; bann aber werde ich wieder zu einem Manne und Du wirst meine Frau. Am Ende wirst Du freilich mit mir zur Hölle fahren, und da wird ein einziger Tag sein, wie ein ganzes Jahr." Als die Jungfrau diese erschrecklichen Worte hörte, so erzitterte sie an Leib und Seele. Bald betete sie zu Gott, bald schrie sie zu ihren Eltern und Geschwiftern hinaus in die leere Luft, Tag und Nacht, daß sie oft traftlos in tiefe Ohnmacht darniedersank. Der Mann aber war wieder zum Drachen geworden und butete fie.

Der König und die Königin zu Worms, nachdem sie sich genug gehärmt und Leid getragen, besauwen sich endlich und schickten Boten in alle Lande hinaus, die ihre Tochter Florigunde aufsuchen jollten. Da erlangten fie zulest eine unssichere Runde, daß fie auf dem Drachenstein von einem Drachen verwahrt geshalten werde; zugleich brachten die Boten einen Spruch von frommen Leuten, die der Zufunft kundig waren, daß Niemand als ein einziger Ritter die Jungsfrau unter unerhörten Abenteuern und Gesahren erlösen konne.



Indeffen verliefen bei vier Jahre, mahrend welcher die Jungfrau hulflos auf dem Steine verharren mußte. Und mare das fünfte Jahr hinzugeschlichen, so ware es für fie nicht zum Beften gegangen. Siegfried aber war nunmehr zu seinen mannlichen Jahren gekommen. Er ging in das Land hinaus, fing Baren und Lowen und hing fle zum Gespötte an die Baume auf, worüber fich Jedermann verwunderte. Gines Tages war König Gilbald mit seinem Hofgesinde auf

die Jagd geritten, sich seine trübseligen Gedanken etwas zu vertreiben. Er hatte sich im Dickicht des Waldes von seiner Gesellschaft verloren, so daß Niemand mehr bei ihm war als Siegfried, der ihn nie verließ. Da begab sichs, daß ein großmächtiger Eber auf den König zugerannt kam. Dieser wollte mit seinem Spieße nach dem Thiere stechen, Siegfried aber kam ihm zuvor und schlug dem Eber mit seinem Schwerte den Kopf von einander, daß er todt zur Erde siel. Der König wunderte sich nicht wenig über seine seltene Stärke, und wurde ihm immer mehr gewogen, auch verbreitete sich sein Ruhm durch alle Lande.

Nicht lange darnach kamen Könige von allen Enden der Welt nach Worms, den König Gilbald und seine Gemahlin wegen ihrer verlornen Tochter zu tröften. Da ließ der König ein Turnier und Lanzenstechen ausschreiben, damit er sühe, wie sich Siegfried dazu schicke, denn er sehte alle seine Hoffnung auf den Jungsling. Als nun der sestgesehte Tag herannahte, kam ein Ieder wohlbewaffnet und gerüstet auf den Kampsplatz; da wurde die Bahn gleich getheilt, damit keiner vor dem Andern einen Bortheil hätte. Dann wurde so wacker gestochen, daß manscher Ritter den Sattel räumen mußte. Siegfried aber war nie im Sattel beswegt worden, so daß nach vollendetem Turnier ihm der Preis zuerkannt wurde, und er eine schöne guldene Kette erhielt, an der ein köstliches Kleinod von sehr großem Werthe hing. Da dieß die anwesenden Könige, Fürsten und Herren sahen, wurde der eble Siegfried hoch geehrt und mit Aller Einwilligung seierlich zum Ritter geschlagen. Und als die ganze werthe Ritterschaft Urlaub nahm, ward ihm die Ehre zu Theil, den Gerren auf mehrere Weilen Weges das Geleite zu geben.

Als er zurückgekehrt war, fand er ben König und die Königin in großer Traurigkeit, denn sie hatten sich wieder von ihrer Tochter Florigunde unterhalten und ihr Herz war darüber in große Aengste gerathen. Da tröstete sie Siegfried aufs Beste, hieß sie ihre Betrübniß mäßigen, und sprach mit Zuversicht die Hoffnung aus, daß es ihm beschieden sei, mit Gottes Gulfe ihre Tochter zu erlösen. Wie sie nun wieder ein wenig bessern Muths waren, genossen sie zusammen die Abendmahlzeit und legten sich dann schlafen. Zu Nacht aber hatte Siegfried einen hellen Traum. Die schöne Jungfrau Florigunde stand, wie sie leibte und Als er erwacht und ber Tag an= lebte, vor ihm, worüber er sehr erfreut war. gebrochen, kommt ihn eine Lust zu jagen an, er nimmt seine Sunde und reitet mit ihnen hinaus. So gelangen sie in einen dichten Wald, wo sich kein Wild bliden ließ. Siehe, ba läuft seiner besten Spurhunde einer in bas Gehölz, dem eilet Siegfried mit Begierde nach, und so bringe ihn das Ungefähr auf die Spur, die zu dem Orte führte, wo der Drache mit der Jungfrau sich aufhielt. Bis in den vierten Tag verfolgte er mit seinem Hunde diese Spur, ohne an Essen und Trinken zu benken, benn stets schwebte ihm die schöne Florigunde vor Augen.

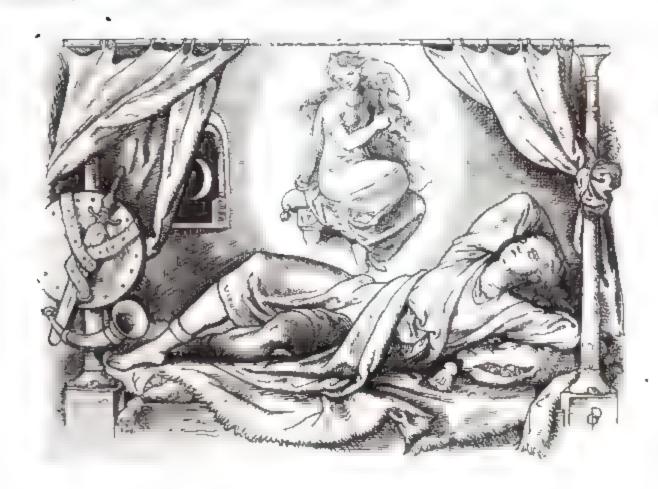

Wie er nun merkte, daß sein Pferd matt wurde, ließ er es ein wenig grasen, weil nichts Besseres zur Stelle war; er selbst fühlte sich auch ermüdet und wollte ein wenig ruben; da lief aus dem Walde ein großer Löwe auf ihn zu. hier ist nicht lange Zeit zu spaßen, dachte Slegfried, er griff, wie einst Simson, dem wilden Thiere beherzt in den Rachen, und riß ihn von einander, so daß der Löwe todt vor ihm dalag. Dann nahm er den Erlegten, hängte ihn an einem Baume auf, sattelte sein Pferd und eilte seinem Hunde nach, der ein getreuer Wegweiser war.

Er war noch nicht weit geritten, als ihm ein gewappneter Ritter begegnete, der ihn ganz barsch anredete: "Junger Mann, wer Du auch sepst, ich sige Dir, Du kommst ohne Schwertstreich nicht von hier, Du gebest Dich mir denn gesangen. Wo nicht, so mußt Du von meinen Händen sterben!" Mit diesen Worten zog er sein Schwert. Aber Siegsried bedachte sich nicht lange, wach er griff zu seinem guten Schwerte und sprach: "Du viel kühner Ritter, wer Du auch sehest, wehre dich männlich, denn dieß wird noth sein, da ich Dich bald zu lehren gedenke, daß man einen beberzten Ritter nicht ungestrast auf freier Straße anfällt." Damit schlugen sie kräftig zusammen, daß die Funken stoben. Da sprach der gewappnete Ritter zu Siegsried: "Ich sage Dir, Held, gieb Dich mir gesangen; Du bist ja nicht gewappnet, so kannst Du mich nicht bestehen!" Siegsried erwiederte: "Ich will Dir Teine Wassen bald auslösen!"

Dazu führte er einen solchen Streich auf den Ritter, daß er ihm sein Bister wegschlug. "Das soll Dir übel bekommen!" schrie der Ritter, "denn bisher habe ich Dich nur aus gutem Willen verschont!" Er holte zugleich zu einem gewal= tigen Streiche aus, um Siegfried das Haupt zu spalten. Dieser aber fing ben Hieb behende auf, und traf seinen Gegner in den Hale, daß er vom Pferd in die Erbe fank; dann schwang sich auch Siegfried von seinem Roß, neigte sich über den Ritter und betrachtete seine Wunden. Als er sah, daß sie tödtlich sepen, gereucte es ihn, seinen Feind so hart getroffen zu haben; er zog ihm deswegen den Harnisch ab, und hoffte, wenn er nur frische Luft schöpfte, so wurde er wieder zu sich kommen. Es fruchtete aber nur so viel, daß der sterbende Ritter noch einige Worte sprechen konnte. So fragte ihn benn Siegfried: "Sage mir, edler Ritter, von mannen bist Du? wie ist Dein Name? was ist die Ursache, daß Du mich so freventlich angerannt hast?" Der Ritter antwortete: "Ich wollte Dir gern auf alles Bescheid geben, wenn ich nur noch Kraft genug besäße; so aber sage mir, wer Du bist." "Sie heißen mich den gehörnten Siegfried," erwiederte Siegfried. Als der Ritter dieses hörte, richtete er sich auf und sprach: "Wenn Du der bift, mein edler Ritter, so bin ich von eines berühmten Mannes Aber es geht aus mit mir, barum vermache. ich Dir meinen hand gefallen. Harnisch und meinen Schild, denn Du wirst sie nöthig haben. Sier in Diesem Walde wohnt nämlich ein gewaltiger Riese, Wolfgrambar genannt; dieser hat auch mich bezwungen und zu seinem Gefangenen gemacht, als ich in diesen Wald Denn ich bin aus Sicilien gebürtig, und in die Fremde gegangen, Abenteuer zu suchen. Da überwand mich der Riese und wollte mich behalten, bis ich ihm funf Ritter unterwurfig gemacht hätte; dann sollte ich meine Freiheit wieder erhalten. Nun habe ich aber nur Einen zu Falle gebracht, und der bin ich selber; und hinfort wird kein anderer Kämpe mehr durch mich fallen. Gerne möchte ich Dir, gestrenger Ritter Siegfried, noch von einem andern Abenteuer erzählen, das dieser Wald verbirgt, von einem Drachen, der eine schöne Jungfrau gefangen hält, aber ach — ich muß scheiden!". Er winkte ihm Abschied mit der Hand zu, da brach sein Auge und er gab den Geist auf. Als Siegfried ihn so dahin sinken jah, beklagte er ihn schmerzlich und jammerte auch, daß ihm die Nachricht von der schönen Florigunde so nahe gewesen und jest zu nichte Aber er konnte es nicht mehr ändern. Darum nahm er von bem todten Ritter den Schild und die Sturmhaube. Den Panzer, der ihm auch vermacht war, zog er dem Todten nicht ab, denn seine gehörnte Haut bedurfte keines harnisches; auch mar er vom langen Fasten und Wachen so matt, baß er bie Laft nicht hätte tragen mögen.



Co fette fich Glegfried wieder auf fein Rof und ritt auf's Ungewiffe fürbağ in ben Bald. Da fam mit einemmal ein Zwerglein auf einem tohlimmargen Roffe baber geritten, mit toftlichen Rleibern angethan, wie ihm bieß auch wohl geziemte. Denn ber Zwerg Egwald mar ein Konig von großem Reich-Ale biefer bee gebornten Siegfriede anfichtig marb, grußte er ibn gang Siegfried bedantte fich mit allen Sitten, und ftaunte bie toftbare Aleibung , Die überaus toffliche Rrone und bas berrliche Befolge bes Ronige lange Denn berfelbe hatte nicht weniger benn taufent 3werge bei fich, alle mobl geputt und bemaffnet, die fich fofort mitfammt bem Ronige ju feinen Dienften Der Ronig Egwald hatte namlich ben Ritter Siegfried jogleich erfannt. Er tonnte fich nicht genugigm vermundern, wie und warum er boch an diefen abmegfamen Ort gefommen, jumal es hier ber Befahren fo mancherlet gebe. Elegfried bantte Bott, daß er ibm Mittel und Wege jugefchicht, fein Borhaben weiter ine Wert zu fegen; er bat den Ronig, ibn doch feiner Treue und Tugend genießen gu laffen, und ihm gu fagen, wie er am füglichften nach bem Site bes Trachen gelangen tonnte. Dag aber ber 3merg Stegfried mit Ramen genannt und fo gutraulich mit ibm, wie mit einem alten Betannten, gerebet, baruber

verwunderte sich dieser, und sagte zu dem Zwergenkönig: "Wenn Du mich so gut kennst, so mußt Du auch wohl wissen, wie mein Vater und meine Mutter heißen, und ob sie noch am Leben sind." Der Zwerg antwortete und sprach: "Dein Vater heißt Sieghard und ift König in den Niederlanden; Deine Mutter heißt Abelgunde; und beide leben noch." Wie Siegfried vernahm, daß der Zwerg von allem so gut Bescheid wußte, dachte er: meine Sache wird noch gut werden und verließ sich auf seine Stärke. Er bat daher den König, daß er ihm den Weg nach dem Drachenstein zeigen möchte. Darüber erschrack der König Egwald sehr, und sagte zu ihm: "Wolle doch solches nicht begehren; denn es wohnt dort ein entsetlicher Drache, ber hält eine schöne Jungfrau, eines Königs Tochter, gefangen, welche kein Mensch erlösen kann! Ihr Later heißt Gilbald, und die Jungfrau Florigunde." Go erschrocken ber 3merg mat, so froh marb Siegfried über seine Worte. "Es genügt mir," sprach er, "und nun bedarf es weiter nichts, als daß ich die schöne Jungfrau von dem Drachen errette." Als der König vernahm, daß Siegfried von seinem Borhaben nicht laffen wolle, entsette er fic, und bat ihn dringend, nicht das furchtbare Wagstuck zu unternehmen, sondern ungefährdet von hinnen zu scheiden. Da stieß Siegfried sein Schwert in die Erde und schwur einen dreifachen Gid: er wolle nicht von dannen weichen, er habe denn die schöne Jungfrau erlöset. "Und wenn Du noch drei Eibe schwörest," sagte der Zwerg, "so ist doch Alles vergebens; Dein Leben ist verloren, wenn Du Dich nicht von hinnen begiebst!" Siegfried aber sprach: "Ach, lieber König Egwald, das geschieht nimmermehr; und anstatt mich abzuschrecken, solltest Du mir viel lieber die Jungfrau erretten helfen!" Aber das Zwerglein fürchtete sich sehr vor dem Abenteuer, und dachte darauf, wie es entfliehen möchte. ergriff Siegfried den Kleinen bei den Haaren, und schmiß ihn an eine Felswand, daß ihm seine schöne Krone in Studen brach. Jest sprach der Zwerg mit Fleben: "Lieber Ritter Siegfried, stille Deinen Zorn und schone meines Lebens; ich will Dir rathen und helfen, so gut ich kann!" "Das danke Dir ber Satan, baß Du jett erst so sprichst," erwiederte Siegfried. Aber der Zwergenkönig sagte: "Hier ganz in unfrer Nähe wohnt der Riese Wolfgrambär, dem gehört die ganze Gegend, ber hat tausend Mann unter sich, die ihm alle zu Gebote stehen. Der hat ben Schluffel zum Drachenstein!"

Als Siegfried dieses hörte, freute er sich über die Maßen und sprach: "Nun, Zwerg, so zeige mir alsbald den Weg zu ihm, damit ich der Jungfrau zu Hülfe komme und sie errette! Wo nicht, so mußt Du sterben!" Der Zwerg zitterte vor Angst, und wies den Ritter vorwärts nach einem Berge bei einer steinernen Wand, wo der Riese seine Wohnung hatte. Nachdem Siegfried dahin gelangt, pochte er an die Thure des Felsenhauses, rief dem Riesen mit Namen



und bieg ibn ju fich heraustommen. Sobalb ber Riefe bas vernahm, fprang er mit Born und Brimm beraus, mit einer eifernen Stange in ber Banb, und ale er Siegfriede anfichtig murbe, fprach er: "Welcher Teufel bat Dich bierber gebracht ? Gebente nur nicht, bag Dich Deine Fuße wieder hinwegtragen werden!" Siegfried fprach : "Ge ift nun icon vier Jahre, daß Du bie icone Jungfrau Florigunde auf bem Drachenftein in fo großer Trubfal verichloffen haltft; barum begehre ich von Dir, bağ Du mir die Jungfrau herausgebest!" Als der Riese biefe Borte borte, wurde er noch grimmiger, fcmang bie eiferne Stange und lubrte einen so ungeheuren Streich nach Siegfried, daß die Aeste von den Baumen umberflogen, und die Stange tief in die Erbe fuhr. Aber ber Schlag batte gefehlt, fo bag er bem Gelben nicht icabete; benn Glegfried mar ihm aus bem Wege gesprungen. Der Riefe aber, ale er fab, bag er ben Ritter verfehlt , hatte, wurde immer wilder und ichlug fo machtig auf ben Belben, ale ob er ibn gericbeitern wollte. Siegfrieb jedoch, burtig und gelent, fprang mohl brei Rlafter hinter fich und faßte fein gutes Schwert gur Sand. Und weil ber Riefe bon bem ungeheuren Schlag bie Stange fallen ließ, fo fprang Siegfried wieber

vorwärts, und schlug dem Riesen eine so tiefe Wunde, daß das Blut stromweise von ihm lief. Da sprach der Verwundete voll Ingrimm: "Du junger Fant, darfft Du Dich erkuhnen, wider den zu streiten, vor dem sich ein ganzes heer gefürchtet? Du sollst Dich tausend Meilen von dannen munschen!" Und damit that er aufs Neue einen so kräftigen Schlag nach dem Helden, daß die Stange in die Erde fuhr, und jenen ohne Zweifel zu Boben geschlagen hätte, wenn ihm nicht seine Behendigkeit abermals zu Gulfe gekommen wäre. ben Riesen über die Magen, und er entfloh in seine steinerne Wand. Dort verband er seine Wunden, so gut er konnte. Da stand nun Siegfried allein und befann sich, wie er die Jungfrau erretten könnte. Demnach pochte er auf's neue an des Riesen Haus. Dieser gab ihm zur Antwort: "Werde nur nicht ungeduldig! bald will ich wieder bei Dir sein und Dir den Garaus machen!" Inzwischen hatte sich der Riese mit einem vergoldeten Barnisch bewaffnet, der mit Drachenblut gehärtet war. Auch sein Belm war überaus ftart und kunftlich ausgearbeitet. Sein Schild war von blankem Stahl, Schuhes 'dick; auch trug er eine andere Stange, als die vorige war, in der hand, die war an allen vier Eden so scharf, daß er damit ein Wagenrad, wie stark es auch mit Gifen beschlagen war, auf Ginen Streich entzwei schlagen konnte. Ueberdem hatte er ein großes, starkes Schwert an seiner Sette. Ev ausgerüstet, sprang er wieder hervor aus der steinernen Wand, voll Zorn und Grimm, und auch voll Zuversicht: denn wenn der Riese diese Waffen angelegt, so getraute er sich, einem ganzen Beere zu widerstehen. Und jest sprach er zum Ritter Siegfried: "Nun sage mir, Du kleiner Bösewicht, welcher Teufel Dich hieher geführt hat, daß Du mich in meinem cigenen Hause ermorden willst?" Siegfried sprach: "Das leugst Du in Deinen Hale; ich habe Dich nur heißen zu mir herausgehen!" — "Was?" sagte der Ricje, "Du willst noch pochen? Du sollst wünschen niemals hierher gekommen zu sein! An einen Baum will ich Dich henken!" — "Du Ungeheuer," sagte Siegfried, "meinst Du, ich sen hergekommen, mich henken zu lassen? das wird Dir Gott verbieten! Und ich sage Dir: fürwahr, wofern Du mir nicht die Jungfrau vom Drachenstein gewinnen hilfst, so will ich Dir Dein Leben nehmen, und wenn Du der Teufel selber wärst. Gott ist doch stärker als Du; der wird mich nicht in Deine Hände geben." — "Ich joute Dir die Magd gewinnen helfen? Nimmermehr geschichet das! Es scheint, Du kennest meine Rraft und Stärke nicht! Ich will Dich lehren, daß Du Dich nicht nach Jungfrauen gelüsten lassen sollst!" — "Du Schnarcher," sprach Siegfried, "ich sage Dir, hilf mir die Jungfrau gewinnen, oder ich will Dir zeigen wer ich bin, und was ich vermag!" Damit schlugen beide so grimmig aufeinander, daß das wilde Feuer aus ihren helmen und Schilden fuhr. Siegfrieden war es nicht anders zu Muth,

benn als ob er noch bei seinem Meister Schmid auf ben Amboß schlüge, und es sehlte wenig, so hätte er den Riesen in die Erde hineingeschlagen. Als er ihn nun zu Boden geworfen, so schwang er sich auf sein Pferd, weil er sonst gegen seinen Feind zu klein war, und stach und schlug den Riesen bis auf den Tod, so daß er sich auf den Boden streckte und das Blut in Strömen von ihm floß.

Wie nun der Riese sechszehn tiese Wunden empfangen hatte, da begann er um sein Leben zu bitten, und mußte dem kuhnen Ritter wider seinen Willen den Preis geben. Daher sprach er: "Du magst wohl mit allen Ehren den Ritternamen sühren; denn Du bist ein kleiner Mann, und gegen mich sür ein Kind zu rechnen, und gleichwohl hast Du mich überwunden! Wenn Du mir aber mein Leben schenken wirst, so will ich Dir alle meine Rüstung und mich selbst zum Pfand meiner Treue übergeben!" Da sprach Stegfried: "Ja, es soll Dir gewährt seyn, daserne Du mir die Jungfrau Florigunde vom Drachenstein gewinnen helsen wilst!"

Da schwur der Riese Wolfgrambar dem Ritter Siegfried einen theuren Eid, er wolle ihm die Jungfrau gewinnen helfen. "So schwöre ich Dir auch," sagte Stegfried, "Dein Leben zu erhalten"; verband dem Riesen seine Wunden und sprach dabei: "Der Wunden hättest Du können wohl überhoben sein; denn mit dem, was wir beide in unserm Streit von Kräften aufgewendet haben, hätten wir die Jungfrau gewinnen können! Nun aber sage mir, Gesell," fuhr Siegfried weiter fort, "wie kommen wir am füglichsten auf den Drachenstein?" — "Das will ich Dir sogleich sagen," antwortete der meineidige Riese, und wies den Ritter in ein finsteres Thal, durch das ein wildes Bergwasser dahinfloß, deffen Geräusch und häßliches Geheul den Wiederhall zwischen dem Gebirge und dem Drachenstein aufweckte. Wie sie nun einher gingen, und Siegfried sich keines Uebels versah, sondern nur mit Verlangen auf den Augenblick wartete, wo er der schönen Jungfrau und des Drachens ansichtig werden sollte, und daher in tiefen Gedanken dahin schritt, da dachte der Riese bei sich selbst: "Jest wird es Zeit seyn, beine Scharten auszuwepen!" und gab dem edlen Ritter von hinten einen so ungeheuren Schlag, daß er davon zur Erde sank und ihm das Blut aus Mund und Nase floß, so baß es auch einen Beiden hatte erbarmen mögen. Nie hatte Siegfried einen so harten Streich von einer Mannesfaust bekommen, wie dieser Schelm ihm einen versetzte. Und ohne Zweifel wäre er unter des Riesen Sand verloren gewesen, wenn nicht das Zwerglein Egwald dazwischen gekommen wäre und mit seinen Kunften dem Siegfried das Leben gerettet hatte; denn dieser war von dem Schlage zur Erde niedergefallen und konnte nur noch seinen Schild über sich decken, um sich vor mehreren Schlägen zu behüten; dann verlor er die Besinnung und lag in Ohnmacht darnieder.

Wie er nun so unter seinem Schilde auf der Erde lag, da kam der Iwerg Egwald herbei und setzte ihm eine Nebelkappe auf, die ihn sofort dem Anblick des Riesen entzog. Der Riese aber dreht sich rechts und links wie toll und unsinnig herum, und weiß nicht, wie es zugeht, daß er seinen Gegner, den er doch zu Boben geschlagen, nicht mehr erblickt. "Hat dich denn der Böse von hinnen geführt," sprach er, "ober hat es Gott gethan? Erst lagst Du vor mir ausgestreckt auf der Erde, und jest bist Du nicht mehr da!" Darüber mußte das Zwerglein heimlich lachen, richtete Siegfrieden auf, und setzte ihn neben sich. Als dieser wieder zu sich gekommen war, bankte er dem Zwerg von ganzem herzen: "Gott," sprach er, "wird Dir's vergelten, daß Du so treulich an mir gehandelt haft, da ich es doch nicht um Dich verdient habe." "Ja," sagte das Zwerglein, "wohl haft Du Ursache Gott zu danken, edler Ritter, denn wenn ich Dir nicht zu Gulfe gekommen ware, so wärest Du verloren gewesen. aber bitte ich Dich, Du wollest Dich um die Jungfrau nicht mehr bekummern noch bemühen, damit Dir nicht noch Schlimmeres widerfahre. Denn jeto kannst Du noch ohne alle Gefahr unter bieser meiner Nebelkappe von hinnen kommen." Da sprach Siegfried: "Zwerg, Deine Bitten sind vergebens! Wie sout ich Arbeit und Mühe umsonst aufgewendet haben? Das sen ferne; und hätte ich tausend Leben, ich wollte sie gerne alle baran wagen, und sollte mir auch kein einziges übrig bleiben!" Und mit diesen Worten riß er die Nebelkappe von sich, daß er wieder sichtbar wurde, nahm sein Schwert in die beiden Hände, lief voll Grimm ben Riesen mannlich an, und hieb ihm noch acht weitere tiefe Wunden. Da schrie der Riese laut auf: "Du bist ein so kleiner Mann, und schlägst so kräftiglich auf mich! Was nützet Dich denn mein Tod, da ja nach mir doch kein Mensch auf der Welt vorhanden ist, der Dir kann die Jungfrau gewinnen helfen!" gedachte Siegfried an die große Liebe, die er zu der Jungfrau trug; er ließ das her den Riesen beim Leben und sprach: "So hebe Dich von dannen und gehe immerhin voran, mir ben Weg zur Jungfrau zu zeigen. Thust Du bieß nicht, so schlage ich Dir Dein Haupt ab, und sollte zugleich die ganze Welt untergeben."

Da nun der Riese den Ernst an dem Ritter sah, so nahm er seinen Schlüssel in die Hand, ging voran, bis sie zu einer Thure kamen, die acht Klaster tief unter der Erde verborgen und verschlossen war. Diese schlos der Riese auf, und wie sie aufgesperrt war, riß Siegfried den Schlüssel an sich und sprach: "Jetzt hebe Dich sort, Du nichtswürdiger, treuloser Bösewicht, und zeige mir den Weg zu der Jungfrau, oder ich will Dir Deine Untreue auf Deinen Kopf vergelten!"

Als sie nun beide die ungeheure Tiefe des Gesteines hinabstiegen, wurden sie sehr mude, zumal der Riese, der wäre gern niedergesessen, weil er seine Wunden wohl empfand; aber Siegfried trieb ihn mit Gewalt fort. Und jest endlich wurde der edle Ritter die Jungfrau gewahr, und dessen freute sich sein Berg. Florigunde brach vor Freude in Thränen aus, als sie ben tapfern Siegfried sah, und sprach: "Diesen Ritter habe ich öfters bei meinem Bater gesehen!" Sie hieß ihn willtommen, und wollte wissen, wie es ihrem Bater, ihrer Mutter und ihren drei Brudern zu Worms gienge. Siegfried berichtete ihr mit wenigen Worten, daß er sie bei seiner Abreise vor vier Tagen alle in guter Gesundheit verlaffen habe. Dann sprach er; "Biel tugendreiche Jungfrau! Laßt von Eurem Trauern ab, und schicket Guch zur Reise an, benn unseres Bleibens wird hier nicht lange sein." - "Ach mein edler Ritter," sprach die Jungfrau, "ich habe große Sorge um Guch: Ihr werdet mich nicht ohne Streit von hinnen bringen; und ich fürchte sehr, Ihr möchtet, so tapfer Ihr send, bem ungeheuren Drachen nicht Widerstand leisten können, denn er ist der leibhaftige Satan." — "Und wenn er auch der Satan wäre," sprach Siegfried, "tugendsame Jungfrau, sollte ich darum meine Arbeit und Mube umsonst aufgewendet haben? Nein, entweder muß ich Euch erretten, ober will ich mein Leben verlieren. Helfet mir Gott im himmel mit Berg und Mund anrufen, daß er mir Stärke verleihe!"

Die Jungfrau betete darauf von Herzen recht inniglich zu Gott, daß er dem Ritter Kraft und Stärke verleihen wolle, damit sie doch einmal von dem gräßlichen Drachen erlöset wurde. Sie sagte auch dem Ritter aus dem Grund ihres Herzens Dank, daß er so große Gefahr um ihretwillen bestanden und bessehen wolle; endlich gelobte sie ihm ewige Treue, wenn er sie erretten wurde, wie denn dieß nicht mehr als billig war. Da wurde Siegfried hoch erfreut, und hieß die Jungfrau guten Muthes sein; er werde, so Gott wolle, den Drachen wohl bestehen, oder sein Leben für sie lassen.

Darauf sagte der Riese Wolfgrambar zu Siegfried: "Siehe da vor Dich; bort in der steinernen Wand wirst Du eine überaus schöne Klinge sinden, die der berühmteste Meister in der Welt mit Kunsten zugerichtet hat; außer ihr ist keine zu sinden, mit welcher der Drache überwunden werden könnte." Siegsstied, sehr begierig, griff gleich nach dem Schwerte, ohne ein Uebel zu besorgen. Da schlägt der treulose Bube, der nicht werth ist, daß man ihn nenne, dem edeln Siegfried eine tiese Wunde, so daß er kaum auf einem Fuße in dem Drachenstein zu stehen vermochte. Doch ermannte er sich, und kehrte sich dem Ungetreuen mit Ingrimm und Entrüstung zu. Nun sing von Neuem ein solches Ringen an, daß der Drachenstein davon erzitterte. Die Jungfrau rang ihre Hände und rauste ihr goldenes Haar aus dem Haupt; sie schrie slehentlich zu Gott,

baß er boch bem Gerechten beistehen wolle! Dem Ritter aber rief sie zu: "Du viel tühner Geld! streite männlich für Tein Leben und rette mich armes Mägbelein! Gebente ber großen Arbeit, die Du bereits um meinetwillen ausgestanden hast!" Als Siegfried sie so klagen hörte, sprach er: "Sep getroft, meine Schöne, es hat keine Noth!" Der Riese aber bachte: "Zeht muß es gewonnen oder verloren sehn!" Doch Siegfried saste den Riesen in seine Bunden und riß sie ihm von einander, daß das Blut vom Steine hinabstoß. Da fank der Riese zur Erbe, und bat slehentlich mit bebender Stimme, der Ritter wolle ihn doch seines Cbelmuthes genießen lassen, und ihm das Leben schenken. Er bekannte dabei, daß er nun zu dreienmalen treulos an ihm geworden seh. "Weil Ihr denn sehet," sagte er, "daß ich so kraftlos da liege, so werdet Ihr Euch besto weniger vor mir zu fürchten haben!" Siegfried aber, der nunmehr die



Jungfrau in seiner Gewalt sah, und den Schlüssel zu dem Drachenstein bei sich hatte, achtete seiner Bitten nicht, sondern er packte den ungeheuren Riesen und stürzte ihn vom Drachenstein hinab, daß sein Gebein in der Felsenkluft zersschmettert ward.

Als Florigunde dieses sah, brach sie in ein lautes Freudengeschrei aus, und dankte Gott, daß er dem Ritter so große Stärke gegeben; Siegfried aber nahte sich der Jungfrau, umfing sie züchtiglich und sprach zu ihr: "Nur guten Muthes, meine Geliebte! Euer Leid soll bald in Freude verwandelt werden." Die Jungfrau dankte dem Ritter von Herzen mit vielen beweglichen Worten; sie erinnerte ihn jedoch, daß dieß Alles noch nicht genug sen, denn sie dachte an den Drachen, und fürchtete, daß ihm dieser noch größeres Ungemach anthun möchte als der Riese. "Dieß ist mein geringster Kummer," sagte der Ritter lächelnd, "jett bekümmert mich nur Eines: nämlich, daß ich seit vier Tagen und Nächten weder gegessen noch getrunken, viel weniger der Ruhe gepflogen habe."

Das hörte das Zwerglein Egwald, das dem Ritter gefolgt war, und erschrack mit der Jungfrau nicht wenig; sorgte auch alsbald dafür, daß seine Basallen, die Zwerge, dem Gelden zu effen brachten, und erbot sich, ihn und seine Geliebte zum wenigsten zwei Wochen lang mit Speise und Trank wohl zu ver= sorgen, und mit allen seinen Zwergen ihnen dienstbar zu sein und aufzuwarten. Als nun das Effen, so gut es in der Eile zubereitet werden konnte, aufgetragen war, setzte sich Siegfried mit der Jungfrau zu Tische, sich mit Speisen zu er= laben, damit er wieder zu Kräften kame. Ghe fie aber noch angefangen, fiehe, da kam der ungeheure Drache über die Berge dahergeflogen und neun junge Drachen mit ihm. Von ihrem Fluge wurde das Gebirge erschüttert, als wenn es zusammenstürzen wollte, so daß es kein Wunder gewesen wäre, wenn ein Mensch vor Schrecken gestorben wäre. Auch entsetzte sich die Jungfrau so, daß ihr der kalte Angstschweiß über das Angesicht lief, und alle Zwerge, die den Tisch bedienten, liefen davon. Siegfried aber nahm, in Ermanglung eines Trocken= tuchleins, sein seidenes Gewand, und wischte der Jungfrau sorglich den Schweiß ab; bann sprach er zu ihr: "Berzage nicht, meine Geliebte, Gott wird schon helfen!" — "Ach mein lieber Herr," erwiederte die Jungfrau, "wenn Euch auch die ganze Welt beiftunde, so ware es jest doch um Euch geschehen!" -"Nein," sagte der Held, so pflegen wohl die Frauen zu reden, aber ein Rittersmann denkt anders. So lange Gott und ich bei Dir sind, hat es keine Noth. Wenn Gott es nicht will, wer will uns das Leben nehmen, das uns Gott gegeben hat?"

Während die zwei Liebenden noch in solchem Gespräche waren, siehe da kam der Trache daher gesahren, und das Feuer flog dreier brennenden Riesensspieße lang vor ihm her, so daß ringsum davon der Fels erhitzt, und in Flammen gesetzt wurde. In seinem Fluge stieß der Drache mit solcher Wuth an einen Stein, daß dieser borft und zitterte, als wollte er ganz zerbröckeln, so daß Siegfried und die Jungfrau, die unter dem Felsen in der Klust saßen, meinten, er wurde zusammenfallen und sie bedecken, denn sie hatten sich vor der großen Sitze tief unter die Söhle begeben, die das höllische Feuer des Drachen ein wenig verglommen und verdämpst wäte.

Dieser Drache war vor Zeiten ein schmucker Jüngling gewesen, und von einem Zauberweibe verwünscht worden, so daß der leibhaftige Satan in ihm war, dem er auch mit Leib und Seele dienen mußte. Doch hatte er menschlichen Berstand behalten, und besaß seltene Fähigkeiten des Geistes. Die Jungfrau hatte er geraubt in der Absicht, sie nach fünf Jahren, wo seine Berzauberung vorüber und er wieder ein Mensch geworden wäre, zu heirathen. Nun lebte zwar Floris gunde der Gossnung, daß er endlich seine gräßliche Drachengestalt verlieren würde; dennoch graute ihr vor ihm, wie vor dem Bösen selbst, und sie hätte ihm in Ewigkeit nicht hold werden können. Der Drache aber erhob sich in ungeheurem Grimm, daß er seiner schönen Jungfrau beraubt werden sollte, die er nun über vier Jahre ernährt hatte, und die er Winters mit seiner Sitze so sorglich erwärmte; denn alsdann legte er sich von sern in die Steinkluft und hielt Wind, Krost und Kälte auf. Diesen Platz verließ er nur, wenn er ihr Speise zu hoslen ausging. Kurz, er zeigte sich in Allem als ein zärtlicher Liebhaber und ausmerksamer Bräutigam. Daher er auch jetzt vor Jorn hätte sterben mögen.

Siegfried konnte in der Söhle nun nicht länger mehr verharren; er maffnete sich auf's Beste, nahm das Schwert zu sich, das ihm der Riese auf dem Drachenstein gezeigt hatte, und ging bamit ben Felsen hinan. Als ber Drache Siegfried gewahr wurde, griff er ihn mit solcher Gewalt an, daß der Stein davon erzitterte, als ob er zerfallen wollte. Siegfried wehrte sich, so gut er immer mochte, doch konnte er es nicht verhindern, daß ihm der Drache mit seis nen ungeheuren Klauen den Schild aus der Hand riß. Zudem verursachte er eine solche Site, daß die ganze Felsenkluft wie eine Schmiedesse anzusehen war, und dem Ritter der Schweiß über den ganzen Leib floß. Bei dem Tosen dieses Kampfes machten sich alle Zwerge auf, tief in die Wälder zu fliehen, benn sie fürchteten, der Fels möchte einfallen und sie Alle zerschmettern. hatten sich in dem Gebirge auch zwei Brüder des Zwergenkönigs Egwald aufgehalten, welche den großen Schat ihres Vaters daselbst huteten. Als nun die Zwerge alle davon flohen, versteckten sie den Schatz in ein hohles Gestein, bicht



an der steinernen Wand, unter bem Drachenstein. Der Zwergentonig Egwald aber wußte ebensowenig, daß das Zwergenvolt gestoben war, als daß seine Bruder ben Schat berstedt hatten; benn er hatte sich schon fruber verborgen, um
abzuwarten, wie der erschreckliche Rampf ablausen wurde, um im Falle der Noth
Siegfried mit seiner Runft dienen zu können. Denn wenn der held überwunden worden ware, so waren auch die Zwerge alle des Todes gewesen, weil
ber Drache wußte, daß sie Rundschaft von seinem Steine hatten.

Wie nun Siegfried die große Sipe, die von dem Drachen ausgieng, nicht länger ausstehen konnte, well ihm sein Gornüberzug am Leibe weich zu werden anfing, da floh er zu der Jungfrau in die Tiefe des Geklüftes, die sein Gorn wieder erhartet war, und sich die große Gluth auf dem Stein etwas vermindert hatte. In der Zeit nun entdeckte er den überaus reichen Schatz, den die Zwerge da versteckt hatten. Er war aber der Meinung, der Lindwurm oder Drache werde denselben hier verborgen haben, um ihn zu sich zu nehmen, wenn er wieder zum Menschen geworden wäre; oder aber, der Schatz könnte dem erschlagenen Riesen zugehört haben; daß die Herrlichkeiten des Zwergenkönigs Egwald Eigenthum seben, das kam ihm nicht in den Sinn.

Inzwischen trat die Jungfrau Florigunde zu ihrem Geliebten und brachte ihm die entsetliche Botichaft, die ihr Egwald, der Zwerg, gemeldet hatte: daß nämlich der Drache noch sechszig junge Drachen an fich gezogen habe, und daß es um sie geschehen sein wurde. Siegfried bachte: "Ich muß dennoch mein heil versuchen: wer weiß, wenn die Noth am allergrößten, ist oft Gottes Gulfe

Mit diesem Gedanken warf er sich aufs Anie und betete am allernächsten!" Dann erhob er sich und stieg ben Drachenstein unverzagt kurz aber brunftig. Nachdem er den Drachen mit seinen Jungen in's Auge ge= abermals hinan. faßt, nahm er sein Schwert mit beiden Sänden und hieb mit allen seinen Rräf= ten so grimmig auf ben Drachen ein, als ob er ihn in Splitter schlagen wollte. Während des Gefechts flogen die jungen Drachen alle wieder davon, woher sie gekommen waren; nur der alte Drache blieb und spie aus seinem abscheulichen Rachen die Flammen blau und roth über Siegfried hinab in solcher Menge, daß er ihn damit einigemale beinahe zu Boden geworfen. Ueberdieß bediente er sich seines Schweises mit solcher Lift, daß er den Ritter mehr als einmal darein verflocht, um ihn mit demselben vom Drachenstein hinunter zu schleudern. fried aber, ber sich Gott anbefohlen hatte, sprang aus ber Schlinge, und trachtete, wie er ben Lindwurm des Schweises berauben wollte. Er faßte beswegen sein Schwert, und führte einen so glucklichen Streich auf den Drachen, daß er seinen Schweif vom Leibe absonderte, als wäre derselbe nie da gewesen. Drache, seines Schweifes beraubt, gerieth in fürchterlichen Zorn und überschüttete den Ritter mit so viel Gluth, als ob ein ganzes Fuder Kohlen auf den Stein geworfen wurde. Siegfried jedoch, der die Entdeckung gemacht hatte, daß sein Schwert im Leibe des Drachen zu haften vermögend war, faßte sich ein muthiges Herz und neue Kraft, und führte einen so harten Streich, daß er mit demselben den Drachen in zwei Stude mitten von einander hieb, daß die eine Hälfte von dem Steine hinabsiel. Die andere Hälfte faßte Siegfried und stieß ste auch hinab.

Die Jungfrau, die sich in der Tiefe der Felsenhöhle verborgen hielt, schloß aus dem fürchterlichen Getöse und dem Fall des Drachen, daß derselbe überswunden sehn müsse, daher lief sie voll Freude, Furcht und Schrecken den Stein hinan. Aber weh ihr! da lag ihr Erretter, von der großen Anstrengung ganz erbleicht, auf dem Boden ausgestreckt. Seine Lippen waren kohlschwarz von der Sitze, und kein Zeichen des Lebens war an ihm zu entdecken. Nun hielt sich Florigunde auf's neue für verloren; sie meinte, die jungen Drachen würden zurücktommen, den alten Lindwurm zu rächen. Da siel ihr noch als einzige Hossenung das Zwerglein Egwald ein. Diesen zu rusen, wollte sie davon sliehen. Aber die erschöpfte und geängstete Jungfrau siel auch in Ohnmacht, nachdem sie nur wenige Schritte gethan hatte.

Der edle Ritter, nachdem er eine gute Weile besinnungslos gelegen hatte, sammelte seine Lebensgeister wieder und schöpfte neuen Athem. Er richtete sich

allmälig auf, erhob seine Augen und begann sich umzusehen. Da fiel sein Blid auf die schöne Jungfrau, die nicht ferne von ihm auf der Erde lag. Bon Bersen erschrocken raffte er sich auf und eilte hin zu ihr; er saste sie in seine Arme, rüttelte und schüttelte sie, ob sie nicht ein Lebenszeichen von sich geben möchte, und rief endlich voll Berzweiflung aus: "Ach, daß es Gott im Simmel ersbarme! so soll ich für alle meine Dubsal und Gesahr nichts davon tragen, als eine tobte Jungfrau? O welche schlechte Freude werde ich ihren Eltern bereiten! Webe mir, daß ich hieher gekommen bin!"



Während er so jammerte, tam zu allem Glücke ber Iwerg Egwald babergelaufen, und brachte eine Wurzel mit sich; die gab er Siegfrieden, daß er sie der Jungfrau in den Mund steckte. Bon Stunde an erholte sich Florigunde; sie schlug bie Augen auf, richtete sich empor und umfing den Gelden mit freundlichen Gebärden und unter Zähren des Dankes.

Bolfgrambar hatte und Zwerge, deren über taufend find, in diesem Berge Beswungen, daß wir unser eigen Land ihm verzinsen mußten. Davon habt Ihr und frei gemacht, tapferer Ritter! Deß wissen wir Euch viel großen Dank und erbieten und, Euch zu dienen, so viel unser sind. Wir wollen Euch bis gen Worms am Rhein begleiten, benn wir sind ber Wege gar wohl kundig." Siegfried bedankte sich höchlich sur biese Freundschaft. Unterbessen bat ihn der Zwerg, sich mit der Jungfrau zu ihnen tiefer hinein in den Berg zu begeben und sich bei ihnen mit Speise und Trank zu erlaben, bessen sie beide sehr bedürftig

waren. Dort fanden sie Alles auf's Beste zugerichtet, und erquickten sich nicht wenig. Die Zwerge waren sehr geschäftig, sie trugen das Röstlichste herbei, was sie in der Eile zu Wege bringen konnten. Der König Egwald veranstaltete auch eine schöne Zwergenmusik, die recht lustig anzuhören war. Und als die Mahlzeit vollendet war, da trug man allerlei Backwerk in vergoldeten Schüsseln auf, und die Gesundheit des edlen Ritters Siegfried und seiner Geliebten wurde von den Zwergen weidlich herumgetrunken. Die kleinen Creaturen waren recht fröhlich, tanzten und sprangen nach Herzenslusk. Aber Siegfried war von Herzen mude, denn er hatte in vier Tagen und drei Nächten nicht geruhet, darum bat er, daß man sowohl der Jungfrau als ihm ihre Ruhe zubereiten möchte. Wie das der König Egwald hörte, sorgte er dafür, daß die köstlichsten Betten zugerichtet würden.

Mittlerweile nahm Siegfried die schöne Florigunde bei der Hand, und sprach zu ihr: "Allerschönste Jungfrau, nun saget mir, wie war es Euch möglich, so lange bei dem ungeheuren Drachen zu leben?" Die Jungfrau aber
sprach: "Und Ihr, mein edler Ritter, saget mir, wie seid Ihr auf diese Reise
gekommen, daß Ihr Euer Leben so frisch für mich gewagt habt?" Da erzählten sie eines dem andern nach Herzenslust ihre Abenteuer, und als die Jungfrau ersuhr, daß es einzig und allein ihr junges Leben gewesen seh, das den
Helden zu dieser gefährlichen Reise bewogen, da flossen ihr die Jähren über die Wangen; sie zog einen schönen Ring mit köstlichen Diamanten von ihrer Hand,
und stedte ihn dem Ritter an seinen Finger. Er aber, der eine so edle Gabe
nicht unvergolten lassen wollte, nahm die goldene Kette, die ihm an König Gilbald's Hose im Turnier zu Theil geworden war, von seinem Halse, und hing
sie der Jungfrau um. Mit diesen Geschenken ward ihrer Beider Liebe bestätigt.

Unter den Gesprächen war bereits die Sonne hinter dem Gebirge untergegangen; die schwarzen Nachtwolken umzogen den blauen himmel, und Siegfried's Augen fingen an zuzufallen. Wie die schöne Florigunde dieses sah, wendete sie sich an den Zwerg Egwald und bat ihn, dafür zu sorgen, daß der Ritter zur Ruhe kommen möchte. Da wurde Siegfried vor ein köstliches Bett geführt, bas mit einer schönen sammtenen Dede zugebedt war, auf ber fich bie Gestirne des himmels kunstreich eingewirkt befanden. Der Ritter lächelte und sprach: "Bisher habe ich unter dem gestirnten himmel geschlafen, wie wohl wird es mir nun unter biesem sammtenen Simmel schmeden! An einer andern Stelle war Florigunde ein eben so köstliches Lager bereitet. Da sagten sich die Beis den gute Nacht, und als jedes sein Gebet gethan und sich Gott empfohlen, schliefen sie ruhig bis an den Morgen. Als nun der herannahte und die Sonne ihre Strahlen über das Gebirge zu streden begann, erwachte Florigunde zuerst, stund auf, schmudte sich, betete und dankte Gott, und als sie sah, daß der Ritter noch ruhig schlief, setzte sie sich abseits von ihm, und sang einen gar lieb= lichen Morgenpsalm. Von ihrem Singen erwachte der Held, und obwohl er sich ein gutes Recht auf lange Nachtruhe erworben hatte, so schämte er sich boch, so lange geschlafen zu haben; er legte baber eilig seine Ruftung an und ging, die Jungfrau in Zuchten zu grußen. Bald stellte sich auch der Iwergenkönig ein, und fragte seine Gäste freundlich, wie sie geschlafen hätten? Dann bat er sie recht dringend, doch länger bei ihm verweilen zu wollen. Aber Siegfried hatte keine Ruhe mehr, sondern bat um Urlaub. Sogleich ließ der Iwerg ein Frühftuck bereiten und nachdem sie sich ein wenig mit Speise gestärkt hatten, nahm Siegfried höflichen Abschied vom König Egwald und seinen Brudern. Die aber erwiederten den Abschied nicht, sondern um ihr dankbares Gemuth zu beweisen, erklärten fle fich bereit, ihrer hundert ben eblen Gaften das Geleite nach Worms zu geben, damit ihnen unterwegs kein Unfall zustieße. Aber Siegfried nahm keines andern Zwerges Begleitung an, denn allein bes Königs Eg-Dieser sette sich auf sein prächtiges Pferd und ritt vor ihnen her. Wie mald. sie nun so des Weges ritten, da sagte Siegfried zu dem Iwerge: "Ich habe auf bem Drachenstein gesehen, daß Du auch in der Sternkunde wohl erfahren bift! So bitte ich Dich, Du wollest mir sagen, wie es mir benn auch kunftig im Leben ergehen wird." Da wollte ber Zwerg lange nicht antworten, aber Siegfried brang so lange in ihn, bis er in sein Begehren willigte. "Ich fürchte sehr, es wird Dir nicht zum Beften gefallen, mas ich Dir zu sagen habe," sprach Egwald. "Wiffe, daß Du das schöne Weib, welches Du da heimführest, nur acht Jahre besitzen wirst, alsbann wird Dir auf mörderische Weise Dein Leben genommen werden. Aber Dein Weib wird Deinen Tod rächen, und wird mancher tapfere Held barüber bas Leben verlieren! Zulett wird auch Dein . Weib im Kampse verscheiden. " "Was Gott will, das geschehe! " sagte Sieg= Da mein Tod so wohl gerächt werden soll, so begehre ich auch den Thater nicht zu erfahren, und frage Dich nicht weiter." Dieses Gespräch hatte die schöne Florigunde nicht gehört, benn sie ritt vor ihnen eine gute Strecke. Als sie aber die Jungfrau eingeholt hatten, da duldete Siegfried nicht, daß ihn der Zwerg länger begleite, sondern beurlaubte sich von ihm, der dann mit weis nenden Augen Abschied nahm und zurud in seinen Berg ging.

Siegfried aber gedachte jest des Schapes, den er im hohlen Gestein entstedt hatte, und von dem er glaubte, daß er des Drachen oder des Riesen sei, daher er ihn als einen guten Fund betrachtete. Denn an die Zwerge dachte er dabei gar nicht. Er kehrte daher mit der Jungfrau um und sagte: "Den Schat wollen wir doch nicht dahinten lassen; habe ich den Drachenstein mit Gefahr

meines Lebens gewonnen, so kann auch der Schatz Niemand füglicher zukommen, als mir." So nahm er denselben, und legte ihn vorn auf sein Pferd, trieb dieses vor sich hin, und zog die Straße, auf der er am vorigen Tage den Ritter erschlagen hatte. Da sah er des Todten Pferd dort auf der Waide gehen; nun band er sein eigenes Noß an einen Baum, legte sich ein wenig in's Grüne, und die Jungfrau hielt Wache über ihm. Als er wieder aufgewacht war, sing er des todeten Ritters grasendes Pferd ein, legte ihm den Schatz auf, bestieg sein eigenes Pferd wieder und führte jenes mit dem Schatz neben sich und Florigunden her.

Sie huben an, Gottes Fürsehung, deren sie sich auch hier wieder erfreuen durften, zu preisen, und kamen unter solchem Gespräch aus dem offenen Walde bald in ein dichtes Gesträuch. hier waren sie nicht lange geritten, als unversehens aus dem Didicht eine Rotte Mörder hervorbrach und sie umringte. mein ebler Ritter," rief Florigunde, "wie wird es uns ergehen!" Aber Siegfried blieb gang ruhig und sprach: "Sei zufrieden, Geliebte, die beißen uns nicht." Indem umgaben ihn sechs berselben, benn im Ganzen waren ihrer breizehn. Der Ritter aber lachte dazu. "Wir wollen ihnen den Schatz geben," sagte die Jungfrau, "so werden sie uns wohl ziehen lassen!" "Ich achte bes Schates wenig," sagte Siegfried, "aber ben Schimpf möchte ich um aller Welt Schätze nicht nehmen, daß ich mich vor solchen Burschen fürchten sollte!" Indessen um= ringten sechs andere Mörder die Jungfrau; der breizehnte nahm das Saumroß am Zaum und wollte mit bem Schape bavon. Bisher hatte ber Ritter nicht geglaubt, daß es ihr Ernst sen; als er sich aber nun eines andern überzeugte, da sprach er mit strengen Worten zu ihnen: "Ihr leichtfertigen Straßenräuber, was habt ihr im Sinne?" "Da hast Du die Antwort auf Deine Frage," schrie einer der Räuber, und schlug damit gewaltig auf den Nitter los. fäumte nicht lange, und schlug dem trotigsten der Wegelagerer mit dem ersten Streiche bes Schwertes, mit welchem er ben Drachen getöbtet hatte, ben Kopf. Mit einem andern Siebe spaltete er bem zweiten ben Ropf bis auf bie ab. Bähne. Als sie so ben großen Ernst bes Ritters saben, wichen ihrer viere zurud. Die andern sechse, welche die Jungfrau umringt hielten, wollten nun ihren Gesellen zu Gulfe kommen; aber sie wurden auch so empfangen, daß ihrer drei auf Inzwischen war der Räuber, der das Pferd mit bem Schat dem Plate blieben. führte, weit vorangekommen; aber Siegfried mit seinem guten Pferde holte ihn bald wieder ein, und diesen niederzuhauen, machte ihm gar keine Dube. er sich barauf wieder umwendete, um zu seiner Geliebten, die er seiner wartend hinter sich gelassen hatte, wieder zurudzukehren, da hatten die Räuber, die indessen flüchtig geworden waren, die Jungfrau mit sich geführt. 2Us der Ritter dieses wahrnahm, fäumte er nicht lange, ließ bas Pferd mit bem Schape laufen, und

eilte ber Statte gu, wo er bie icone Blorigunde gelaffen hatte, um auf ben Sufichlag ihres Pferbes ju tommen; benn bie 3werge hatten bas Pferb fo tunftlich beichlagen, bag er ben Gufichlag wohl tennen tonnte. Cobalb er nun benfelben entbedte, eilte er ihm nach, und traf auch wirklich bie Morber in einem Dichten Geftrauche an. Er feste unter fle mit grimmigem Born, und machte fle alle nieber bis auf einen einzigen; benn biefer Itef in einen naben Sumpf bis an den Sale. Siegfried hielt es nicht fur ber Dube werth, um biefes Ginen willen nur noch einen Schritt gu thun, fondern rief ihm gu: "Benn Du einem Bandrer begegneft, Gefelle, fo fage ibm, bag Du ben gebornten Siegfried gefeben, ber bie icone Florigunde bom Drachenftein errettet bat, und bag er Deine zwolf Gelferehelfer gefaubert; bag ihnen ber Bart nicht mehr machien wird!" Und fo ritt er mit feiner iconen Florigunde bavon. Ale fie ben Sumpf im Ruden hatten, fprach er gu ihr: "Schonfte, wie hat Guch biefe Rurgweil gefal-"Berther Ritter," erwiederte fle, "wenn bas Gure Rurzweil ift, mer mochte bann im Ernfte mit Guch fechten?" Nun tamen fle an ben Drt, mo ber Streit querft angefangen batte, ba fiel ber Jungfrau bas Pferd mit bem Shabe ein und fle fragte ihren Beliebten, ob er bas Saumrog nicht wieber angetroffen habe. "Freilich," erwieberte ber Ritter, "babe ich es bem Bofewicht, ber es geftoblen, wieber abgejagt, und ibm fo viel bafur gegeben, bag er teines Belbes weiter bebarf. 218 ich aber wieber gurudfam, und Guch, fconfte Jungfrau, nicht mehr auf ber Stelle traf, ba mertte ich balb, bag es ichlimm ftebe; ich vergaß bes Schapes, und meine Liebe zu Guch groang mich, bem Buffchlag Eures Pferbes nachzugeben und Guch vor Allem zu retten. Bas fragte ich nach bem Schape; 3hr, Allerschönfte, habt mich boch viel mehr gefoftet!" "Dun,"



sagte Florigunde zärtlich, "bann sollt Ihr auch nicht weiter des Schatzes wegen Euch in Gefahr begeben, und das Pferd nicht länger aufsuchen." Darein ergab sich Siegfried; denn, dachte er, wenn ich nur noch acht Jahre leben soll, was nützet mich dann der Schatz? Und nun ritten Beide fort und sort, bis ihnen der Rhein mit seinem grünen Wasser entgegenschimmerte. —

Jest kam zu König Gilbald und seiner Gemahlin die freudige Botschaft, daß ihre geliebte Tochter Florigunde von dem Drachenstein erlöst, und auf der Heimreise mit dem kuhnen Ritter Stegfried nicht mehr weit entsernt seh. Der König ließ deswegen seine ganze Ritterschaft ausbieten, damit sie seiner Tochter und dem Helden alle gebührende Ehre anthäten, ihnen entgegenzögen und sie mit großem Gepränge einholten. Zugleich lud er sie Alle auf die bevorstehende Hochzeit ein, denn er wußte wohl, daß er seine Tochter dem Ritter Siegfried, welcher sie mit Gesahr seines Heldenlebens so theuer erworden hatte, nicht abschlagen durste. Rachdem sie nun mit Freuden eingeholt und mit Jubel empfangen worden, da wurde mit der Vermählung nicht lange gezögert. Sieghard, Siegfried's alter Bater, kam geladen zu seines lieben Sohnes Hochzeit. Raiser, Könige und fünszehn Fürsten, dazu Ritterschaft und Abel ohne Jahl, fanden sich zusammen. Alle wurden wohl empfangen und herrlich gehalten und bewirthet, wie dieß an Königs-hösen Sitte ist. Siegfried und die schaften und bewirthet, wie dieß an Königs-hösen Sitte ist. Siegfried und die schaften und bewirthet und Großen getraut.

Unter der mannigfaltigen Rurzweil, die auf dieser Hochzeit getrieben wurde, kam auch ein gar feines Stucken vor, welches wohl werth ist, erwähnt zu Es wohnte nämlich zunächst an des Königs Palast ein Bauer mit werden. Namen Jorcus; dieser hatte einst dem Könige Gilbald, als er auf einer Jagd irre gegangen war, den rechten Weg gezeigt und war von dem Könige dafür zum Verwalter über seine Viehheerden gesetzt worden. Dieser Jorcus war so verzägt und so blöder Natur, daß er wohl vor einem blogen Degen, wenn es möglich gewesen, in die Erde getrochen wäre. Nun lebte an des Königs Hofe ein Edelmann, ein verschlagener, listiger Schalt, der manchen Scherz zu ver= anstalten wußte; dieser redete mit bem Bauer, und machte ihn glauben, daß jett eine so gute Gelegenheit vorhanden sey, sich bei dem Könige beliebt zu machen, als er seine Lebtage eine wünschen möchte. "Es ist," sagte er zu ihm, "unter ben fremden Fürsten einer, der hat einen Soldknecht, Namens Zivilles, bei sich; dieser ift so verzagt, daß man ihn mit einem Erbsenrohr verjagen könnte. sollst Du zum Kampf um Leib und Leben herausfordern! Wenn er dieses hört, glaube mir, so wird er vor Schreden nicht erscheinen; alsbann haft Du schon Ehre genug! Oder, wenn er je kame, so wird er doch, sobald er Dich gewappnet sieht, vor Furcht die Flucht ergreifen, und dann kommst Du zu hohen Ehren

bei bem König." Der Bauer ließ sich bethören und sagte bem Ebelmann zu, daß er den Soldknecht fordern laffen wolle. Als der Edelmann fah, daß Jorcus in die Falle gegangen seh, melbete er dem Könige Alles und bat seine Majestät, boch ja diese Rurzweil zu gestatten; er selbst wolle schon dafür sorgen, daß keiner der beiben Kämpen Schaben nehme. Der König aber dachte, weil seine Tochter doch so viele Jahre lang Ungemach geduldet, so wolle er ihr, ihrem Gemahl und allen Anwesenden eine solche Ergötzlichkeit immerhin gönnen. So erlaubte er es benn bem Ebelmann. Dieser ging hin zu bem Könige Sieghard, und erbat sich von ihm seinen Söldner Zivilles, indem er ihm vortrug, welchen Scherz er mit bemselben vorhätte. Der König Steghard willigte gern in die Bitte, und ber Ebelmann suchte ben fremben Rriegsmann auf, und sagte ihm nach langen Umschweifen, daß er zu keinem andern Ende gekommen seh, als ihm anzukundigen, daß Jorcus, der Verwalter des Königs Gilbald, ihn auf den morgenden Tag auf Leib und Leben zum Kampfe herausfordere. Zivilles erschrack über alle Magen, fing an zu zittern, und gab mit stammelnder Zunge die Ant= wort: "Ich habe mit diesem Jorcus nichts zu thun; wie kommt er denn dazu, daß er mich fordern läßt?" "Dem sep, wie ihm wolle," erwiederte der Ebel= mann, "er halt Euch einmal fur teinen redlichen Rerl; deswegen verlangt er von Euch, Ihr sollet mit guter Rustung versehen, morgen zu der und der Stunde auf dem Kampfplat erscheinen; dort will er Euer warten." Damit ging der Der König Sieghard und seine Leute, welche den Ebelmann seiner Wege. Schreden des Söldlings sahen, redeten ihm Neuth ein und munterten ihn zum Rampfe auf. Da rief Zivilles ben Ebelmann endlich zurud, und sagte zu ihm: "Mein Freund, ich will mich bis morgen bebenken!" Mit dieser Antwort ging ber Ebelmann zu dem Bauern, der sehr erfreut darüber war, denn er schloß daraus, daß der Kriegsfnecht nimmermehr kommen wurde, weil ihm der Edelmann noch bazu erzählt hatte, wie erschrocken Zivilles über seine Forberung gewesen sen.

Am andern Morgen aber redeten des Königs Leute ernstlich mit Zivilles, und sagten: "Es wäre ihm eine ewige Schande, wenn er den Kampf ausschlüge; denn sie hätten wohl gehört, daß Jorcus ein verzagter Bursche wäre; sobald dieser einen bloßen Degen sehe, so wurde er die Flucht ergreisen." Dadurch ließ sich Zivilles überreden, schickte früh Morgens zu dem Bauern und ließ ihm sagen, daß er um ein Uhr des Nachmittags auf dem Kampsplatze in guter Rüstung zu Pserd erscheinen werde; da wollte er ihn lehren, was es hieße, einen redlichen Reitersmann ohne vorangegangene Beleidigung zum Kampse herausssordern! "Und wiewohl es mir, als einem versuchten Kriegsmann, nicht wohl ansteht, mich mit einem groben Bauernlümmel zu balgen, so will ich Dich dens noch lehren, daß Du ein andermal Dich nicht unterstehen sollst!"

So wurden benn Beide mit Ruftung wohl versehen, und kamen zur bestimmten Zeit auf ben Kampfplat. Da hätten Alle, die dieses lesen, selbst sollen zugegen sehn, und die Kurzweil mit ansehen! Denn sobald Jorcus, der Bauer, auf ben Rampfplat tam, sah er sich nach allen Seiten um, wo er am füglichsten Reisaus nehmen konnte, und verwünschte den Ort, weil er ihn so wohl verwahrt sah. Er war nämlich an drei Seiten mit hohen Brettern umgeben, an der vierten Seite floß ein Wasser und die Pforten wurden alle versperrt, so daß ein jeder ausharren mußte. Als nun Zivilles, der Kriegsknecht, des Jorcus ansichtig wurde, und sah, daß er ein so muthiges Pferd hatte, da fehlte wenig, Und schon war er daß er davon geritten mare, wenn er nur gekonnt hatte. willens, sich dem Feinde zu ergeben. Aber mit demselben Entschluße ging auch Indem theilten die Ritter den Kampfplatz und die Trompeten Joreus um. Als nun des Jorcus Pferd die Trompeten schmettern hörte, ließ es sich nicht länger halten, denn es war Siegfrieds Rop und des Turnierens wohl gewohnt; sondern es begann den Lauf und schoß dahin wie ein Pfeil. Gerne hätte es Jorcus aufgehalten, aber es war vergebens, benn es durchlief die wohlbekannte Bahn in vollem Laufe bis zu Ende. Seine Eile zwang den Reiter, die Lanze fallen zu lassen, und sich mit beiden händen an der Mähne des Pferdes zu halten, daß er nicht herunterfiel. Dagegen mußte des Zivilles Pferd mit - Spiegruthen ermuntert werden, bis es in Gang kam. Der Kriegsknecht aber legte seine Lanze alsbald ein, noch ehe es Zeit war: diese trieb der Wind immer auf die eine Seite, so daß er, ohne es zu wissen und zu wollen, den Jorcus damit berührte. Und weil dieser ohnedem nur kummerlich im Sattel hieng, so fiel er herunter auf die Erde. Zivilles, der dessen nicht inne ward, ließ sein Pferd bis ans Ende der Rennbahn auslaufen. Erft als er sein Roß umwendete, sah er den Jorcus dort auf dem Boden liegen; da dachte er: "Nun ist es Zeit, daß Du Deinem Feinde ben Rest gibst, und ihm mit bem Pferde ben Während er sich ihm Ropf zerknirschest und ihn mit ber Lanze durchstoßest." jedoch allgemach näherte, hatte der Bauer fich wieder auf die Beine gemacht: bis aber Zivilles zu ihm kam, strauchelte sein eigenes Pferd, dem er mit der Lanze, welche er alle Zeit sehr niedrig hielt, zwischen die Vorderbeine gekommen war, und fiel unter ihm nieder.

Da dachte Jorcus: "Jetzt ist es Zeit, ein Mitter an dem Feinde zu wers den," und hieb so grimmig von Ferne auf ihn ein, als ob er ihn in Stücke hauen wollte. Aber das Pferd zappelte so grausam mit den Füßen, daß er ihm nicht beizukommen vermochte; und wie es sich endlich emporarbeitete und auf seine Füße zu stehen kam, da schnaubte es, und schlug so zornig um sich, daß der Bauer besorgte, es möchte ihn treffen, und in aller Furcht von dannen sloh.

Indeffen hatte Zivilles Zeit gefunden, fich wieder aufzurichten und auf seine Füße zu stehen; sein Leib war aber so zertreten und so bebend, daß er ernstlich darauf bachte, sich bem Gegner zu ergeben. Er zog daher sein Schwert aus der Scheibe, in der Absicht, es an der Spitze zu fassen, und so dem Feinde darzureichen. Aber Jorcus ging mit demselben Entschlusse um. Wie Zivilles mit blokem Schwerte daher kommt, sich zu ergeben, da dachte er: "Das wird übel ablaufen!" und floh so schnell und weit, als sein gutes Pferd ihn trug. Nun Zivilles dieß gewahr wird, will er an seiner Viktorie nicht gänzlich verzweifeln, faßt wieder ein Herz und verfolgt den Gegner so gut als dieß ein verzagter Mann auf einem schlechten Klepper zu thun vermag. Er erreichte ihn auch und schlug mit vollem Grimm auf ihn ein. Als Jorcus ben ersten Streich fühlte, schrie er überlaut und bat ihn, einzuhalten, sonst wurde er es dem Könige Gilbald und dem Ritter Siegfried klagen. Da aber jener nicht nachließ, so wich er jurud, so weit er nur konnte. So mar er bis an das Wasser gekommen, daß er nicht weiter rudwärts konnte; da war seine Furcht gedoppelt. "Weichst Du weiter," dachte er, "so mußt Du im Wasser ersaufen; gehst Du vorwärts, so mußt Du unter Deines Feindes Waffen sterben." Dem Feinde sich zu ergeben, schämte er sich auch, da er seiner Meinung nach eben noch den Sieg in den banden gehabt. Diefe vielfache Angst brachte ihn endlich zur Verzweiflung, so daß er beschloß, festen Fuß zu fassen, weil es ja nicht anders senn könnte. Darum nahm er sein Schwert in beibe Banbe, drudte die Augen fest zu, und fing an grimmig um sich zu hauen, so daß Zivilles mit Schrecken die Flucht nahm, und überlaut schrie: "Laß mich leben, laß mich leben, so will ich mich Dir ergeben!" Er bildete sich nämlich ein, schon viele Wunden empfangen zu haben, obgleich er noch keine einzige bekommen hatte.

Ms Jorcus dieses Geschrei hörte, wagte er es, die Augen wieder aufzusichlagen und sah, wie sein Gegner weit von ihm gewichen war. Da faßte er wieder Muth, und verfolgte seinen Feind so gut er konnte. Da schrie Zivilles noch viel lauter: "Schenke mir doch das Leben, ich will mein Lebtage nicht daran denken, mich zu rächen!" — "So wirf Deine Wehr von Dir!" rief Jorcus. Der arme Tropf that, wie ihm besohlen war. Obwohl nun Jorcus seinen Feind ganz wehrlos sah, und nichts mehr von ihm zu fürchten hatte, traute er dennoch nicht, sondern sagte zu ihm: "Hebe Dich weit von mir und lege Dich auf die Erde nieder!" Zivilles gehorchte abermals der Stimme seines Feindes, lief weit zurück, legte sich ganz ausgestreckt auf den Boden, und erwartete, wie ein Lämmlein, sein Ende. Jorcus aber besann sich noch immer, wie er sich ganz vor seinem Feinde sicher stellen könnte, und meinte, daß dieß nicht möglich wäre, wenn er ihn am Leben ließe. "Aber wie sollst Du ihm beikommen," sprach er

ju fich selber. "Gehst Du mit bem Schwert auf ihn los, so möchte er sich aufrichten und es Dir aus ber hand reißen!" So beschloß er ohne bas Schwert
auf ihn los zu gehen, suchte ein großes Wesser, mit bem er seine Rube abzustechen gewohnt war, unter ber Rustung hervor, und schielte sich an, ihm damit
bie Gurgel abzuschneiden. Als die Richter bieses sein Beginnen wahrnahmen,

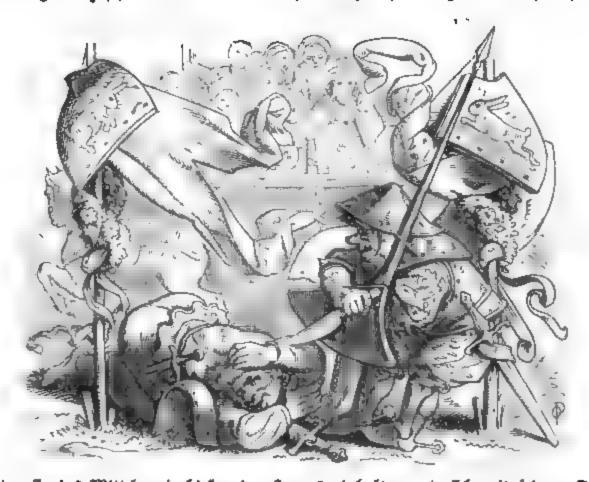

traten fle ins Mittel und hießen ben Jorcus einhalten und fich mit seinem Siege begnügen. Denn so mit einem überwundenen Feinde zu versahren, wäre der Wassenordnung schnurftracks zuwider. Jorcus ließ seinen Feind, weil er ihn überwunden hatte, ungern aus den händen. Doch mußte er ihren vernünstigen Reden nachgeben, weil sie ihm überdieß zusagten, daß Zivilles sich nimmer mehr wider ihn auslehnen sollte. So hieß der Bauer den Soldfnecht aufstehen, und ein andermal bester bedenken, mit wem er es zu ihnn hätte. Auf solche Weise endete der Kampf dieser beiden hasen, und jeder war froh, daß er mit dem Leben davon gekommen. Rein lustigeres Stud war auf Siegfrieds hochzeit vorgekommen.

Mun war Ritterspiel und Rurgweil vorüber und alle Gafte kehrten wieder beim. Siegfried gab ihnen so sicheres Geleite, baß man ohne alle Gefahr Gold hatte mogen auf bem haupte tragen. —

Bu Sause hatten indeffen die brei Bruber ber schönen Florigunde, Die Ronige Chrenbert, Sagenwald und Walther einen Saß auf ihren Schwager Siegfried geworfen, weil er in allen Rämpfen ben Preis bavon getragen hatte.

"Alle Tage trägt er Siegeszeichen, Ringe und Waffen," sprachen sie zu einanber, "bamit prangt er, als wäre er allein ber held; so macht er uns im ganzen Lanbe verächtlich, das soll ihm übel bekommen!" Seitbem trachteten sie heimlich barnach, wie sie ihn tödten könnten; lange aber konnten sie keine Gelegenheit sinden, die die acht Jahre um waren, von welchen der Zwerg Egwald dem helden Siegfried vor Zeiten geweissagt. Siegfried aber merkte nichts und sebte mit seiner schönen Florigunde in Frieden und guter Ruhe. Sie bekamen einen Sohn, den nannte er Löwhard. Der sührte später mächtige Kriege mit dem Sultan und dem Könige von Babplon, und bekam endlich die Tochter des Königs von Sicilien zur Frau, wie dieß in andern Büchern beschrieben ist.

So hatten sie acht Jahre lang in stolzem Frieden gelebt, da geschah es eines Tages, daß Siegfried und seine Schwäger mit einander auf die Jagd ritten, denn Siegfried war der Jagdlust sehr ergeben. Weil aber der Tag gar heiß und Siegfried mude und durstig war, so begab er sich an einen Brunnen im Balde, und legte sein Angesicht in denselben, sich zu ertühlen. Diesen Augen-blid ersah sich sein Schwager, der grimmige Hagenwald, und gedachte bei sich selber: eine solche Gelegenheit kommt nicht alle Tage, jest versäume es nicht, Dich an Deinem Feinde zu rächen!" So nimmt er sein Seitenschwert, und stößt es dem Siegfried zwischen die beiden Schultern, da wo sein Fleisch bloß und nicht mit horn überzogen war. Er rannte ihm aber das Schwert so tief in



Comab, Dentide Bollebficher. .

den Leib, daß die Spitze bis an die Brust hineinging und er auf der Stelle todt war. So mußte der unvergleichliche Held auf eine schändliche und meuchel= mörderische Weise sein junges Leben verlieren.

Als Siegfrieds Gemahlin den Tod ihres Herrn, des königlichen Gelden, erfuhr, fiel sie por Rummer in eine schwere Krankheit, so daß die Aerzte an ihrem Aufkommen verzweifelten, der König Gilbald aber ftarb vor Jammer und auch die Königin unterlag schon nach vier Tagen einem tödtlichen Fieber. war Leid über Leid in dem Königspalaste zu Worms. Es wäre kein Wunder gewesen, wenn die schöne Florigunde auch gestorben wäre; aber es war Gottes Wille, daß Siegfrieds Tod zuvor durch sie gerächt wurde. Ihre drei Bruder hielten dem König Gilbald, ihrem Bater, und ihrer Mutter, der Königin, eine herrliche Leichenfeier. Darauf wollten ste das Reich in Besitz nehmen und gemeinschaftlich beherrichen. Aber inzwischen mar ihre Schwefter, Siegfrieds Wittme, wieder so weit genesen und erstarkt, daß sie an ihren Vorsatz benken konnte, sich an den Mördern ihres lieben Gemahles zu rächen. Sie brach daher in aller Stille auf mit ihrem Sohne Löwhard, und zog in die Niederlande zu König Sieghard, ihrem Schwiegervater, dem sie die Ermordung seines Sohnes meldete und ihre Noth flagte. König Sieghard, ber bieß mit großen Schmerzen ver= nahm, ergrimmte im Beist und ließ Adel und Ritterschaft in seinem ganzen Lande aufbieten, sammelte in Gile eine unzählbare Menge Rriegevolkes, und ebe sich die drei Könige dessen versahen, waren sie mit blutigem Kriege überzogen. Viel taufend Helden fielen in diesem Kampfe, und auch der Verräther Hagenwald tam schimpflich um sein Leben. Denn als er sich lange gewehrt, und zulett unfähig zum Kampfe geworden war, las er sich unter allen Kriegsleuten des Königs Sieghard den verzagten Soldknecht Zivilles aus; diesem ergab er sich im Wahne, von ihm am ehesten Barmherzigkeit zu erlangen, und bei ihm viel sicherer zu fenn, als bei einem andern beherzten Rrieger. Und als er sein Ge= fangener war, legte er sich tampfesmatt nieder und schlief ein. Zivilles aber besann sich nicht lange, sondern zog sein Schwert und stieß es dem Schlafenden durch den Leib, daß er zur Stunde todt blieb. "So hab' ich Dir vergolten," sprach er, "was Du meines gnäbigen Königes Sohn Siegfried gethan, und Dir ist mit dem Maße gemessen, mit welchem Du gemessen hast."

Die andern zwei Brüder Chrenbert und Walther zogen in's Elend. Der verzagte Zivilles ward seinerseits erschlagen; Jorcus, der Bauer, siel auch in diesem Kriege. Zulett mußte auch die schöne Florigunde sterben. Aber ihr und Siegfrieds Sohn Löwhard blieb am Hose seines Großvaters in den Niederlanden, wurde dort in Gotztesssucht und ritterlichen Tugenden erzogen und gedieh zu einem herrlichen Helden.

## Die schöne Magelone.

Mit Illustrationen nach Theodor Grosse.

• 



ritterlichen Spielen üben. Gewiß, Ihr wurdet weit und breit bekannt werden, und am Ende eine schöne Buhle heimführen!"

Dem Grafen Peter gefiel dieß wohl, zumal da er so viel von der schönen Magelone gehört hatte; er setzte sich im Herzen vor, Urlaub von seinen Eltern zu begehren und in die Welt hinauszureiten. Als daher das Festspiel vorüber war und er Vater und Mutter eines Tages allein bei einander sigen fand, ließ er sich vor ihnen auf sein Anie nieder und sprach: "Gnädige Eltern, höret mich als Euren gehorsamen Sohn: ich weiß und erkenne es mit Dank, wie Ihr mich bisher erzogen, wie viel Freude Ihr mir gemacht, wie viel Ehre Ihr mir angethan habt. Daran aber habt Ihr noch nicht gedacht, wie es anzufangen wäre, daß ich der Welt auch bekannt wurde, wie andere Herren und Ritter. Send mir daher nicht entgegen, wenn ich Euch demuthig bitte, mir zu erlauben, daß ich reisen und der Welt Lauf erfahren darf. Ich glaube gewiß, es wurde Eure Ehre und mein großer Nugen sehn." Als Peters Eltern den Wunsch ihres Sohes vernahmen, fiel es ihnen schwer aufs Herz und sie wurden traurig. "Peter, lieber Sohn," antwortete ihm der Bater, "Du weißest ja wohl, daß wir kein anderes Rind mehr haben, als Dich allein, keinen Erben im Hause, denn Dich. Alle unsere Hoffnung und unser Trost beruht auf Wenn es Dir miklange, wovor Dich Gott behüten wolle, so ware unsere Dir. Herrschaft für unser Haus verloren!" . Seine Mutter sagte ihm: "Liebster Sohn, was hast Du nöthig, die Welt zu suchen. Diejenigen, die barnach ver= langen, thun es, um Geld oder Herrengunst zu erwerben, Du aber haft an Reichthum, Waffenehre, Wissenschaft, Adel, Schönheit und Anmuth so viel als irgend ein Fürst in dieser Welt. Berühmt bist Du auch schon allenthalben; die Landschaft, die Du erben wirft, ist so schön; was begehrst Du denn anderes Gut zu erwerben? Welche Ursache kannst Du haben, uns zu verlassen? Sieh' boch Deines Baters Alter, ja selbst das meine un; bedenke, daß Du unsere einzige Freude bist; sieh', ich bitte Dich, wie eine Mutter ihr Kind, daß Du nicht ferner des Wegscheidens erwähnest." Peter erschrack über diese Einwendung nicht wenig, doch fing er, noch immer auf den Anieen liegend und mit niedergeschlagenen Augen, von Neuem an und sprach: "Liebe Eltern, ich will Euch in allen Dingen gehorsam senn. Aber bedenket doch, daß ein junger Mensch nichts Besseres thun kann, als sich im Leben versuchen und die Welt beschauen! Das rum wiederhole ich mein flehentliches Begehren und bitte Euch, es nicht übel aufzunehmen und mir nicht abzuschlagen!"

Der Graf und die Gräfin sahen wohl, daß der Vorsatz in der Seele ihres Sohnes feste Wurzel gefaßt hatte; sie wußten nicht, was sie thun sollten, denn Peter lag noch immer auf den Knieen, ihre Antwort zu vernehmen. Da

fle nun so lange still schwiegen, sing er noch einmal so bringend an zu bitten, baß Bater und Mutter endlich ihre Einwilligung gaben. "Nur denke darauf," schloß der Bater seine Rede, "daß Du nichts thust, was Deinem Abel entgegen seb: und vor allen Dingen habe Gott den Allmächtigen lieb und diene Ihm. Endlich mach' auch, daß Du zeitlich wieder zurudkommst. Nimm Dir Pserde, harnisch, Gold und Silber von dem Meinen, so viel Dir vonnöthen ist."



Beter bantte feinen Eltern auf's gerührtefte. Dann nahm ihn feine Dutter bei Seite, und gab ibm drei foftliche Ringe, welche vom bochften Werthe "Guche gute Befellicaft," iprach fie weinend, "fliebe bie bofe; gebente unfer." Go bereitete fich Beter auf bie Fahrt, beurlaubte fich und nahm Abelige und Unabelige mit, ihm ju bienen. Seinen Bug richtete er fo beimilch ein ale moglich, jo bag er gang unerwartet nach ber Stadt Deapolis fam, wo ber Bater ber iconen Magelone, ber Ronig von Meapel, mit Gemablin und Tochter Gof hielt. In Diefer Stadt bezog ber Graf Beter eine Berberge auf bem Furftenplat; er fragte alebald feinen Wirth nach ben Gewohnheiten bee toniglichen Gofes, und ob fonft auch frembe und namhafte Ritter am Sofe maren. Der Birth zeigte ihm an, daß vor Rurgem ein angesebener Ritter, Berr Beintich von Carpona, an ben Gof getommen fen, bem ju Gefallen ber Ronig ein Rennen und Turnier auf ben Sonntag anstellen wolle. Bugleich fagte ihm ber Birth, daß auch frembe Ritter, wenn fle geruftet auf bie Babn tamen, Butritt ju bem Turnier erhalten fonnten.

Ms der Sonntag angebrochen war, stand Peter frühe auf, ließ sein Pferd mit aller Zubehör versehen und legte seine schönsten Kleider an, denn er ges dachte Ehre an 'diesem Tage einzulegen, und brannte vor Begierde, die schöne Magelone zu sehen und sich vor ihr zu zeigen. Auf seinen Helm hatte er sich zwei kostdare silberne Schlüssel machen lassen, um daran kenntlich zu sehn, zu Ehren des Himmelssürsten, St. Peters des Apostels, dessen Namen er trug. Auch alle Decken seiner Pferde ließ er mit Schlüsseln zieren.

Die Bahn ward eröffnet, und der König mit seiner Gemahlin und Toch= ter, auch vielen andern Frauen und Jungfrauen, betraten das Schaugerufte. Da kam auch Peter mit einem Anecht und einem Anaben auf die Bahn gezogen: er stellte sich aber an dem niedrigsten Orte auf, denn er war fremd und unbekannt; niemand war auf ihn aufmerksam, ber ihn hervorgezogen und obenange-Run kam die Zeit, in voller Rustung den Jungfrauen und Frauen Ehre zu erzeigen; ein Herold trat auf und rief auf Befehl des Königs: Wer da Willens wäre, um der Jungfrauen und Frauen willen eine Lanze zu brechen, der solle auf die Bahn ziehen. Da trat zuerst Herr Heinrich von Carpona in die Schranken, und gegen ihn zog ein Diener. des Königs; diesen traf herr heinrich so gut, daß er bügellos im Sattel hieng, und vor Schrecken und von der Erschütterung den Spieß von sich warf. Dieser kam zufällig dem Rosse des Herrn Beinrich vor die Fuße, daß es strauchelte und mit sammt seinem Gerrn zu Boben fiel. Da huben die Freunde des Hofdieners zu sagen an, daß Gerr Heinrich redlich gefallen wäre, und so wurde dem königlichen Ritter der Sieg zugesprochen. Dieß verdroß den Herrn Geinrich von Carpona, daß er nicht mehr rennen wollte, und war auch dem Grafen Peter leid, der wohl sah, welch ein tapferer Ritter Herr Heinrich war. Als nun ber. Herold zum zweitenmal auf Befehl bes Königs rief: Wenn ein Andrer mare, ber eine Lanze zu brechen Lust hätte, der sollte auf die Bahn ziehen; da trat Beter in die Schranken gegen den Königlichen, und traf ihn bald so, daß Mann und Roß zu Boden fielen und alle Zuschauer staunten. Auch ber König lobte den Ritter mit den silbernen Schlusseln, und hätte gern erfahren, wer und von wannen er sep. Defrwegen schickte er einen Herold zu ihm mit diesen Fragen. Peter antwortete dem Herold: "Sage dem Herrn, Deinem König, daß er kein Mißfallen darüber haben möge, wenn ich ihm meinen Namen vorenthalte, benn ich habe ein Gelübbe gethan, keinem Menschen zu bekennen, wie ich heiße. Doch so viel kannst Du Deinem Könige sagen, ich sep ein armer Ebelmann aus Frankreich, und suche in der Welt bei Jungfrauen und Frauen Preis und Lob zu erlangen." König begnügte sich mit dieser Antwort und schrieb sie auf Rechnnng der Bescheidenheit.



Jest sieng Beter erst recht an, seine Kunft zu zeigen, benn jeber Ritter vollte sein Bestes thun und sich mit ihm messen, aber ber Beter rannte bie sremden alle schmählich ab. Der König und Alle erkannten, daß er bas Beste sethan, und Beter erhielt den Preis. Unter ben Jungfrauen und Frauen ging in Flüstern über ben Ritter mit den silbernen Schlüsseln, und die schöne Magesone, die Beter in der großen Ferne nicht recht gesehen hatte, konnte seine Thasen und seine Gestalt nicht vergessen. Herr heinrich von Carpona, der tapsere Litter begleitete den Sieger mit einigen andern in die herberge, um ihn recht a ehren.

Balb barauf lag die schöne Magelone ihrem Vater gar sehr an, wieder ein Turnier zu halten. Sie that dieß aber, ohne es selbst zu wissen, aus versborgener Liebe zu dem Nitter mit den silbernen Schlüsseln. Denn sie freute sich, die sie seiner wieder ansichtig werden möchte, und als Peter in seiner kenntlichen Wassenrüftung in die Schranken trat, die Trompeten schwetterten und die Spieße an den Schilden krachten, wurde sie ganz roth. Unverwandt blickte sie aus Peter, obgleich sie sein Angesicht noch nicht erkennen konnte, so wie er selbst auch die schöne Magelone nur aus der Ferne sah und von ihren Frauen noch nicht zu unterscheiden vermochte. Auch dem König, so oft er den Ritter mit den silbernen Schlüsseln erblickte, gestel er in seder Beziehung wohl, besonders von Seiten seiner Jugend und seines edlen und höslichen Benehmens. Zuweilen sprach er zu sich selbst: "Dieser Ritter kann von keinem niedern Geschlechte sen; all sein Wesen spricht vom Gegentheil, er ist auch würdig, daß wir ihm mehr Ehre erzeigen, als ihm bisher von uns widersahren ist."

So wie nun die Feierlichkeit zu Ende war, ließ ihn der König an seine Tafel laden; worüber Beter sehr erfreut war, denn nun durfte er doch hoffen, die schöne Magelone einmal in der Nähe zu sehen. Der Ritter erfchien zur bestimmten Stunde, und als der König, seine Gemahlin und seine Tochter sich zu Tische setzten, wurde er der Prinzessin gegenübergesetzt. Die Mahlzeit war mit fremden Gerichten auf das Beste bestellt, aber der Ritter achtete des Effens me-Die unübertreffliche Schönheit der Jungfrau beschäftigte ihn so ganz, daß er nichts thun konnte, als sie anschauen. Da sättigte er benn seinen Geist mit Bliden und mußte sich gestehen, daß es auf Erden kein schöneres Weib gebe, als die schöne Magelone. Diese aber blickte immer freundlich nach ihm hin, und so wurde er in Liebe entzündet und sprach zu sich selbst: "Der ist gludselig, der ihrer Liebe theilhaftig werden möchte." Doch dachte er dabei nicht an sich selbst; er hielt es für unmöglich, daß ihm ein solches Glück begegnen Auch zwang er sich, munter und klug mit bem Könige zu reben, mas diesem wohl gefiel; wie benn sein ebler und kräftiger Anstand das ganze hofgesinde in Staunen setzte. Als sie gegessen hatten, ward allerlei Spiel in dem königlichen Saale angestellt, und als der König die Gesellschaft verließ, gab er seiner Tochter die Erlaubniß, noch länger mit dem Ritter in dem Saake zu reden.

Die schöne Magelone rief dem Ritter mit den silbernen Schlüsseln gar freundlich, und er eilte auf den süßen Laut ihrer Stimme schnell ihr entgegen. "Edler Ritter," sprach sie zu ihm, "mein Bater und wir Andern alle, die hier sind, haben an Eurem bescheidenen Wesen, Euren ritterlichen Thaten und Eurem redlichen Gemüth großen Gefallen; ich soll Euch darum bitten, daß Ihr, so oft Ihr möget, zu uns kommet, und Euch im Hause meines Vaters Kurzweil schaffet."

Beter bankte ihr in ehrerbietigen Worten, und sein Herz war voll Freuden. Indem rief die Königin ihre Tochter, mit ihr den Saal zu verlassen, und Magelone nahm, wiewohl ungern, von dem Ritter Abschied; doch sagte sie noch beim Scheiden: "Rommet ja oft, Euch zu kurzweilen, edler Ritter! Ich hätte noch gar zu gerne von Ritterspielen und Anderem, was in Eurer Heimath vorzehen mag, mit Euch gesprochen. Es beschwert mich, daß ich dießmal nicht Zeit habe, mit Euch zu reden." So nahm sie von ihm Urlaub und sah ihn so freundlich an, daß er noch tieser in seinem Herzen verwundet wurde, als er zuvor schon gewesen.

Die Fürstin war mit ihren andern Jungfrauen in ihre Kammer gegangen, als der König wieder in den Saal trat und mancherlei mit den Herren sprach, die am Hose zugegen waren. Da trat er auch zu dem Ritter mit den silbernen Schlüsseln und bat ihn freundlich, wenn es thm nicht entgegen wäre, so sollte er ihm seinen Namen und seinen Stand anzeigen. Aber er konnte von Beter nichts Anderes ersahren, als daß er ein armer Edelmann seh, und die Welt durchziehe, um sie zu beschauen und Ritterspiele zu üben. Der König erkundigte sich auch nicht weiter, er bewunderte vielmehr die Bescheidenheit und Standhaftigkeit des Jünglings, und beurlaubte ihn sehr gütig. So verließ der Ritter den Hos mit andern Herren und wandelte nach seiner Herberge.

Sobald er sich allein sah, gieng Peter an ben verborgensten Ort; seine Bedanken vertieften sich in die unvergleichliche Schönheit der Jungfrau Magelone, und sein Herz wiederholte alle freundlichen Reden und jeden huldvollen Blick Und sobald die schöne Magelone in ihre Kammer gekommen der Geliebten. war, dachte sie an Niemand anders mehr, als an den Ritter, und mudete sich in ihrem Innern ab, woher er wohl stammte und wie er hieße; benn sie konnte nicht glauben, daß er so geringen Geschlechts sen, als er vorgab. Endlich nahm fle fich vor, ihre Zuneigung zu dem Ritter, die fle allein nicht mehr zu tragen vermochte, ihrer Amme zu offenbaren, die sie besonders lieb hatte, und von deren Treue fle überzeugt war. Eines Tags nahm sie dieselbe heimlich in ihr Bemach und sagte zu ihr: "Liebe Amme, Du hast mir in meinem ganzen Leben solche Treue bewiesen, daß ich auf keinen Menschen in der Welt ein so großes Bertrauen setze, als auf Dich. So will ich Dir denn auch etwas sagen, das Du keiner Seele mittheilen barfft, aber wenn Du es geheim hältst, und mir Deinen getreuen Rath mittheilst, so will ich bir's nimmermehr vergeffen." Die Amme antwortete: "Liebe Tochter, ich weiß in der Welt nichts, das ich nicht gerne thate, wenn Du es begehrest, und sollte ich darum sterben; öffne mir baher Dein Gemuth ohne alle Furcht!" Da sprach die schöne Magelone voll Zustrauen zu ihr: "Hast Du den jungen Ritter gesehen, der vor wenigen Tagen den Preis im Turnier erlangt hat? Sieh, an diesem hängt mein Herz, und ich kann davor nicht essen, trinken und schlasen. Ja, erführe ich, daß er von hohem Geschlechte ist, so wollte ich alle meine Hossnung auf ihn setzen und ihn zu meinem Gemahl machen. Nun rathe mir, liebe Amme, und wenn Du kannst, so erfahre mir, woher er stammt und wer er ist."

Die Amme erschrack nicht wenig, als sie diese Rede vernommen hatte; sie wußte nicht, was sie antworten sollte; doch erwiederte sie endlich: "Liebes Kind, was sagest Du? Mir ist Dein hoher Stand wohl bewußt. Und wenn der mächtigste Gerr der Welt Dich bekame, so mußte er sich freuen! Dennoch sexest Du Deine Hoffnung auf einen jungen, fremden Ritter, der Dir mit sammt ben Seinen unbekannt ist; der, wenn er nach Dir begehrt, vielleicht nur Deinen Spott und Deine Schande begehrt! Liebe Tochter, schlage Dir doch solche Gedanken aus Deinem Herzen!" Magelone verstand die Alte wohl, und wurde ganz traurig in ihrem Gemuth. Die Reigung zu dem Fremden hatte sie um= strickt, daß sie ihrer selbst nicht mehr mächtig war. "Amme, ift das die Liebe, die Du zu mir getragen hast? Willst Du, daß ich elendiglich sterbe! Und was verlange ich denn von Dir! Ift benn die Arzenei, die Du mir holen soust, so ferne? Schicke ich Dich benn weit fort von mir? Braucht Dir benn über bem, was ich Dich heiße, vor meinem Bater und meiner Mutter, oder vor mir zu bangen? Siehe, wenn Du thust, um was ich Dich bitte, so ist mir geholfen; folgst Du mir nicht, so wirst Du mich in kurzer Zeit vor Deinen Augen an Rummer und Schmerzen sterben schen." Mit diefen Worten fiel sie ohnmächtig auf ihr Lager und als sie endlich wieder zu sich kam, fuhr sie fort: Umme, wisse nur, daß er von hohem Geschlecht ist; wie ware es auch anders möglich bei solchen Tugenden? Und eben darum will er seinen Namen nicht Ich bin aber gewiß, wenn Du ihn wolltest in meinem Auftrage nach seinem Namen und Stande fragen, er wurde ihn Dir nicht vorenthalten." Als die Umme sah, wie groß die Liebe der schönen Magelone zu dem jungen Ritter war, brachte sie es nicht über ihr Gerz, der Jungfrau ihre Bitte abzuschlagen; sie tröftete sie, und versprach ihr erfahren zu wollen, mas sie zu wissen begehre.

So wie der Morgen kam, ging die Amme in die Kirche, den Ritter zu suchen. Denn kein frommer Ritter versäumte damals sein Morgengebet. Sie fand ihn auch dort allein und betend, kniete neben ihm nieder, und verrichtete auch ihr Gebet. Als beide fertig waren, begrüßte sie der Ritter; er hatte sie schon am Hofe gesehen. Und nun nahm die Amme des Augenblicks wahr und sprach: "Herr Ritter, ich muß mich wundern, daß Ihr Euern Stand und Euer

Berkommen so beimlich haltet; ich weiß gewiß, daß der König und die Königin, besonders aber die schöne Magelone eine große Freude hätten, wenn sie erfahren könnten, von mannen und wer Ihr send. Ja, maret Ihr geneigt, der Prinzessin dieses zu bekennen, ich versichere Euch, Ihr thätet ihr einen großen Gefallen." Als der Ritter die Frau so reden hörte, perlor er sich in Gedanken; doch däuchte ibm, solche Reden verriethen wirklich den Wunsch Magelonens, und das Herz ichlug ihm höher, weil er daraus schloß, daß sie ihn liebe. Daher antwortete er: "Liebe Frau, seit ich von Sause weg bin, habe ich mich keinem Menschen zu erkennen gegeben; aber weil Niemand auf der ganzen Welt ist, dem ich Bef= jeres gönnte und lieber gehorfam seyn möchte, als Eurer schönen Gebieterin, so jaget Ihr, wenn fle ja herzlich meinen Namen zu wissen begehrt, daß mein Geschlecht groß und hochgeadelt ist; bittet sie aber in meinem Namen freundlich, sie wolle sich an dem genügen lassen; auch bitte ich Euch, nehmet von meiner kleinen Sabe dieses Angedenken mit!" Er übergab hierauf der Amme einen von den drei Ringen, welche ihm seine Mutter, die Herzogin von Provence, mit auf die Reise gegeben hatte. Dann schieden beide von einander.

Die Amme ging fröhlich dem Schlosse zn. "Er muß wohl, wie Magelone jagt, hohen Geschlechtes seyn," sprach sie zu sich selbst, "benn er ist aller Zucht und Ehren voll." Magelone harrte auf ihre Zurudkunft mit großem Verlangen. Die Eintretende zog den Ring hervor, hielt ihn ihr entgegen und berichtete ihr Alles, was der Ritter geredet hatte. Magelone griff freudig nach dem Ringe, betrachtete ihn und rief: "Siehest Du nun, Amme! Habe ich Dir nicht vorlängst gesagt, er mußte hohen Geschlechtes senn? Meinst Du, ein so kostbarer Ring tonne einem Armen und Niedrigen gehören? Ja, diese Liebe wird mein Gluck senn! Ich will ihn besitzen, und kein Gedanke foll je in mein herz steigen, einen Andern zu lieben und zu begehren! Als ich ihn das erstemal gesehen, ergab sich ihm mein Berz; und ich erkenne wohl, daß er mir zu Gefallen hieher ge= tommen ift. Ich bitte Dich aber, laß mir diesen Ring, der von ihm tommt, und nimm ein anderes Kleinod dafür!" hierein willigte die Umme gern; als aber Magelone verlangte, sie solle gehen und dem Ritter ihr ganzes Gemüth und ihren Willen entbeden, ba erschrack jene, und bat fie, diesen Vorsat in ihrem edeln herzen nicht länger zu hegen, und ihre Liebe doch nicht so schnell auf einen fremden, unbekannten Ritter zu werfen. Das Wort konnte die schöne Magelone nicht dulden, sie sprach mit bewegter Stimme: "Du sollst mir ihn hinfort keinen Fremden nennen; ich habe auf der ganzen Erde Niemand, der Die Amme sah die große Bewegung in der Jungfrau Ge= mir lieber märe!" muth und mochte nicht mehr dawider reden. "Theures Rind," sagte sie, "Alles, was ich thue, thu' ich ja um Deinetwillen und Dir zu Ehren. Glaube mir

aber, Alles, was auf unorbentliche und unbedächtliche Weise geschieht, fann Dir nicht zur Ehre gereichen. Ich zweisle nicht daran, daß Du ihn lieb haft, und er ift es auch wohl werth, nur muß es auf züchtige und anständige Weise gesichehen, bann will ich Dir gewiß guten Rath geben und getreulich heisen: auch hoffe ich ja zu Gott, daß et noch Alles wohl gerathen lassen werde!" Durch diese Reben wurde die schöne Wagelone ein wenig beruhigt. Sie legte sich, ihren Ring am Finger, zu Bette, füßte biesen zum öftern, bachte mit herzlichen Seufzern an ihren Freund, und schlief endlich ganz sanft ein.

Da tam es ihr im Traume vor, als maren ber Ritter und fle beibe allein



bel einanber in einem luftigen Barten, und fle fagte ju ibm: "36 bitte Gud freundlich, Berr Mittet, um ber Liebe willen, bie ich zu Euch trage, fagt mir, bon mannen 3hr fepb, unb welchen Gefchlechies." Aber ber Ritter bate fie, nicht weiter gu fragen und fagte ibr, fle follte es in furgem erfahren; und bann fcentte er ihr einen Ring, ber noch toftlicher war, ale ber erfte, ben er ber Umme gefchenkt batte; und fle maren in großen Freuben bei einanber. Go lag bie schöne Magelone ichlafend in füßen Träumen bis zur anbern Frube. Ale fle erwachte, etjablte fle ben Traum ihrer

Amme, und diese sab jett, daß fle ihr ganzes Beiz auf den Ritter geworfen, und dachte nicht länger barauf, sie von ihm abzubringen.

Indessen wandte ber Ritter allen Fleiß an, wie er die Amme ber schönen Magelone wieder seben tonnte, und da auch sie alle Lust hatte, ihm zu begegnen, so stand es nicht lange an, daß Beibe einander in der Rirche trasen. Dort machte ihr Peter ein Zeichen, daß er etwas heimlich mit ihr reden wolle. Die Amme, die dieß gleich verstand, ging hin zu ihm und erzählte ihm leise, welche Freude Magelone an dem Ring gehabt, den der Ritter der Amme geschenkt, und den sie ihr hatte abtreten mussen. "Kebe Frau," antwortete da der Ritter, "ich habe den Ring Euch gegeben, nicht der schönen Wagelone; denn ich weiß

wohl, daß eine solche kleine Gabe nicht wurdig ift, einer so mächtigen Fürstin übersandt zu werden. Aber Alles, mein Leib und mein Gut gehört ihr. Wisset, ihre Schönheit hat mein Herz so verwundet, daß ich Euch anvertrauen muß, wie ich ohne ihre Gunst nicht leben kann und mich für den unglücklichsten Ritter auf der Welt halte. Meldet Ihr dieses, ich bitte Euch, denn ich weiß, daß die Fürstin keine vertrautere Freundin hat, als Euch!" Die Amme sagte zu ihm: "Ich will Alles thun, was Ihr besehlet und es meiner Gedieterin treulich anzeigen; auch hosse ich, Euch eine günstige Antwort zurückzubringen; nur möchte ich wissen, wie Ihr es mit Eurer Liebe meinet; denn verstündet Ihr darunter eine thörichte und unreine Liebe, so schweiget nur hinsort und redet mir nichts mehr davon." Da sprach der edle Ritter: "Ich will eines unglücklichen, bösen Todes sterben, wenn ich je an eine solche Liebe oder vielmehr Schande gedacht habe; eine ehrliche, treue, aufrichtige Herzensliebe ist es, mit der ich die Jungfrau liebe und ihr bescheidentlich dienen will."

Mit dieser Erklärung war die Amme sehr zufrieden; doch fragte sie: "Weil ihr mir nun betheuret, daß Ihr sie mit getreuer Liebe lieben wollet, warum ver= berget Ihr doch immer noch Euren Namen und Euer Geschlecht vor ihr? Denn wenn Ihr nachweisen könnet, daß Ihr von hohem Adel entsprossen send, so durfte mit Gottes Gulfe wohl die Che zwischen Euch Beiden zu Stande kommen; benn es ift wahr, Ihr liebet einander von herzen!" Bei diesen Worten flammte die Liebe Peters boch auf. "Ich bitte Euch, Amme," rief er, "helfet mir dazu, daß ich mich mit der Jungfrau unterreden kann, dann will ich ihr mein Geschlecht anvertrauen, und Alles, was sie von mir zu wissen begehrt." Die Umme sagte ihm auch dieses zu, und nun gab er ihr den zweiten Ring für Magelone mit und verabschiedete sich von ihr vergnügten Herzens. Die Amme verließ die Kirche und ging ben nächsten Weg nach ben Gemächern ber schönen Magelone, Die sehr trank vor großer Liebe war und auf ihrem Ruhebette lag. Sobald sie aber die Amme erblickte, sprang fle auf und lief ihr entgegen. "Sey mir willkommen, liebe Freundin," rief sie. "Wehe mir, bringst Du mir nicht gute Botschaft von ihm, den meine Seele liebt? Ach, liebe Amme, wenn Du mir nicht einen Rath gibft, wie ich ihn seben und sprechen könne, so muß ich sterben!" getroft, liebes Rind, ich bringe Dir gunftige Zeitung," sprach die Amme; da fiel ihr Magelone an den Hals und herzte sie, und erfuhr nun Alles, was der Ritter gesagt hatte. "Glaubet mir," sagte die Alte, "wenn ihr seinetwegen große Schmerzen dulbet, fo trägt er um euretwillen nicht Heinere, und alle seine Liebe ift getreu, zuchtig und ehrbar, worüber ich sehr erfreut bin. Ja, ich kann Euch sagen, Tochter, daß ich nie einen jungen Ritter gekannt habe, der so weise geredet hatte. Und nun begehrt er heimlich mit Euch zu sprechen, und will

Euch seine Geburt und seinen Stand entbecken. Auch bittet er Euch, diesen Ring aus seiner Hand anzunehmen." Bei dieser guten Nachricht färbte sich das schöne Angesicht Magelonens mit noch höherer Röthe, sie betrachtete den Ring und sagte zu der Amme: "Ach, das ist ja ganz derselbe Ring, den ich heute Nacht im Traume gesehen habe. Ja, mein Herz sagt mir Alles, was geschehen wird. Nun glaube ich auch, daß dieser Ritter mein Gemahl werden soll! Darum Amme, suche nur immerhin Mittel, wie ich ihn sehen und mit ihm reden kann." Die Amme versprach ihr, keine Mühe zu sparen, daß ihr Verslangen erfüllt werde. Und nun war Magelone den ganzen Tag fröhlich, wie ein Kind; sah den einen Ring an und dann wieder den andern, spielte mit ihnen, steckte sie jest an diesen Finger, jest an jenen, küßte sie und dankte im Gerzen ihrem Freunde viel hundertmal für diese Gaben seiner Liebe.

Am andern Tage fand die Amme den Ritter in einer Capelle, in welche er zu gehen pflegte; so wie er sie ersah, eilte er auf sie zu, und fragte, was die schöne Magelone beginne, und ob er in ihrer Gnade stunde. antwortete ihm: "Edler Herr, glaubet mir, daß kein Ritter jest in der Welt ist, der den Harnisch führt, und Ritterspiel übt welcher so glücklich sen, wie Bur guten Stunde send Ihr in dieses Land gekommen, durch Enre Tapferkeit erlanget Ihr die schönste Jungfrau auf der Erde. Wisset nur, sie begehrt herzlich, Euch zu sehen, und freundlich mit Guch zu reden, und ich will mich ihr nicht widersetzen. Nur mußt Ihr mir bei Ebelmanns Treue und Glauben verheißen, daß, wie es Eurem hohen Stande ziemt, Eure Liebe nichts anderes sey, denn Bucht und Ehre." Der Ritter kniete vor der Amme auf die Erde nieder und schwur ihr vor seinem Schöpfer, bag er nichts anderes zu er-Jangen begehre als das heilige Sacrament der Ehe, daß sonst Gott in dieser Welt ihm nicht helfen möge. Da gab ihm das Weib die Hand, erhub ihn und sprach: "So schicket Euch an und kommt morgen Nachmittags burch bas fleine Pförtchen unsers Gartens zu meiner schönen herrin in ihre Kammer, welche mit mir allein barin sehn wird. Dann will auch ich die Kammer verlaffen, daß Ihr Beide allein mit einander send; da mögt Ihr reden und einander Guer Anliegen nach Herzens Wunsch erzählen." Mit dieser Hoffnung schied ber Ritter von der Amme.

Tags darauf, als Zeit und Stunde vorhanden war, fand er das Pförtlein offen, eilte durch den Garten und hinauf zur Kammer der schönen Wage- lone mit großer Begierde seines Herzens. Hier fand er die Jungfrau mit der Amme allein; als sie ihn erblickte, verwandelte sich alle ihre Farbe und sie ward im Antlit so roth wie eine Rose; hätte sie der Vernunft, welche jedes adelige Herz regieren soll, nicht gefolgt, so hätte die Liebe sie ihm in die Arme geführt;

so ließ nur ihr holdes Antlit, und ihr liebliches, freundliches Auge die Neigung durchschimmern, die sie für den Ritter im Herzen trug, das ihr vor Freude im Auch der Ritter wandelte seine Farbe, als er so plöglich die Leibe hupfte. Geliebte seines Herzens vor sich stehen sab; er wußte nicht, wie er zu reden anfangen sollte, wußte auch nicht, ob er in den Lüften oder auf dem Erdboben Endlich kniete er ganz verschämt vor ihr nieder und sprach: "Hochgeborne Fürstin, der allmächtige Gott verleihe Euch Ehre und Alles, was Euer Herz begehrt." Da faßte ihn Magelone bei der Hand, und sagte mit leiser Stimme zu ihm: "Send mir willkommen, edler Ritter!" setzte sich und hieß ihn neben ihr seinen Sit nehmen. Und nun ging die Amme in die Nebenkammer. Darauf sing die schöne Magelone also zu reden an: "Wohl ziemte es sich für ein so funges Mädchen, wie ich bin, nicht, mit einem Ritter heimlich zu reben, wie ich mich nun solches unterstehe; doch als ich wieder Euer adeliges Gemuth bedachte, wurde ich sicher und ted, mein Verlangen zu erfüllen. Wisset auch, als ich Euch den ersten Tag gesehen, hat Euch mein Herz alsbald Gutes gegönnt; ja es ist kein Mensch auf der Erde, dem ich wohler wollte, als Euch. Darum mochte ich gerne erfahren, wer Ihr sepb, und welcher Landesart, und warum Ihr hierher gekommen send." Da stand der Ritter in Freuden auf und sprach: "Dank sey Euch, gnäbigste Fürstin, für die Freundlichkeit Eures Gemuthes, wiewohl in mir keine Tugend ist, die solches um Euch verdient hätte. Ja es ift billig, daß Ihr erfahret, wer ich sep, und warum ich hieher gekommen; doch war mein Vorsatz, es Niemand zu offenbaren, und ich bitte Euch daher, es vor Jedermann geheim zu halten. Wisset, edle Fürstin, ich bin der einzige Sohn des Grafen von Provence, der ein Oheim des Königs von Frankreich ift. Ich bin allein barum von Vater und Mutter weggezogen, um Eure Liebe zu erlangen; benn ich hörte sagen, daß keine schönere Fürstin senn sollte, benn Ihr, welches auch wahr ist: Eure Schöne ist unaussprechlich. So bin ich benn nicht hieher gekommen, edler Ritter Gesellschaft zu suchen und mit ihnen um den Preis zu werben, benn ich weiß, daß fie in allen Dingen geschickter sind als ich: sondern, wiewohl ich unter ihnen der Geringste bin, habe ich mir in meinem Herzen vorgeset, ob ich Eure Gunft und Liebe erlangen könnte. ganze Wahrheit, wie Ihr sie von mir zu erfahren begehret. In meinem Gerzen 'ist beschlossen, Niemand lieber zu haben, denn Euch, bis an meinen Tod." Auf diese Worte des Ritters erwiederte Magelone: "Mein edler Ritter und herr, ich banke bem gutigen Gott, daß er uns einen so glucklichen Tag verliehen hat, benn ich schätze mich für das glucklichste Wefen der Welt, daß ich einen so edlen Menschen gefunden habe, der an Hoheit des Geschlechts, an Tapferkeit, Bucht und Weisheit seinesgleichen nicht hat. Nein, Ihr sollt Eure Muhe nicht verlieren, die Ihr so treulich an mich gesetht habt. Und weil Ihr mir Euer Berg und Gemuth ausgebeckt, so ift es billig, daß ich vor Euch das Gleiche thue. Darum sehet hier Eure Magelone; sie ist ganz und gar Euer. Ich seize Euch zum Meister und herrn meines herzens: nur bitte ich Euch, solches bis zur Zeit unseres Berlöbnisses geheim zu halten; meinestheils seht versichert, daß ich lieber den Tod sehen wollte, als mich und mein herz einem Andern bewilligen."

Wagelone nahm nun eine goldene Rette, baran ein köftliches Schloß war, von ihrem hals. "Mit dieser Kette," sprach sie, "geliebter Freund und Brantigam, setze ich Euch in den Besitz meines Lebens, und verheiße Euch treulich, wie einem Königskinde geziemt, keinen Andern zu ehelichen, denn Euch." Wit diesen Worten schloß sie ihn freundlich in die Arme. Peter senkte sich vor seiner Seliebten ins Anie, dankte ihr, versprach sich ihr ganz zu eigen, und steckte ihr den dritten und köstlichsten Ring, den er von seiner Mutter empfangen, an den Finger; sie neigte sich gegen ihn und er gab ihr den ersten Auf als seiner Braut. Dann riesen sie die Amme zuruck in die Rammer.



Sierauf beurlaubte sich Peter von seiner schönen Freundin und ging zurud in die herberge viel fröhlicher, als er gewohnt war. Magelone aber ließ sich gegen Niemand merken, was vorgegangen. Nur mit der Amme sprach sie von nichts Anderem, als ihrem Ritter. Die Amme aber sagte: "Es ist alles wahr, was Ihr Gutes und Liebes von ihm sagt. Rur, liebstes Fräulein, bitte ich Euch, send nicht leichtstunig in der Liebe. Wenn Ihr zu hose bei andern Jungfrauen, oder in der Ritter Gesellschaft senn werdet, so laßt Euch nichts merken.

Würden Vater ober Mutter es inne, so würde baraus dreierlei Uebel entstehen. Erstens würdet Ihr schamroth werden, und die Gunft Eurer Eltern verlieren; zum andern möchte der Ritter getödtet werden, und Ihr wäret die Ursache am Tode dessen, der Euch lieber hat, denn sich selbst; und drittens endlich würde auch ich gestraft werden, was Ihr gewiß nicht haben wollt." Magelone verssprach der Amme in Allem treulich zu solgen. "Siehst Dn an mir etwas, das mir zu thun nicht geziemt," sagte sie, "so sage mir's oder mach mir ein Zeichen. Aber wenn wir zwei allein bei einander sind, dann bitte ich, Du wollest mir vergönnen von dem liebsten Menschen zu reden; so wird die lange Zeit, die wir uns wieder sehen, etwas schneller verstießen."

Magelonens Freundlichkeit und Schöne: es trieb ihn, eher wieder an den Hof zu gehen, als er sich vorgenommen hatte. Doch hielt er sich weislich ganz stille vor dem König und allen Andern, wodurch ihn um seiner Bescheidenheit willen Jedermann um so lieber gewann, nicht nur die großen Herren, sondern auch das gemeine Hofgesinde. Wenn er aber den Augenblick erhaschen konnte, wo er unvermerkt seine Augen speisen mochte, warf er der schönen Magelone einen freundlichen Blick zu; doch geschah das immer vorsichtig und ganz verborgen. Nur wenn er von dem König ober der Königin Besehl erhielt, mit der Fürstin zu reden, nahte er sich ihr. Und dann vertrieben sie mit holdem Gespräch ihre Zeit.

Bu dieser Zeit lebte in der Normandie ein reicher und edler Ritter, der wegen seiner Macht und Redlichkeit überall gepriesen und beliebt war, der hieß Friedrich von der Krone. Dieser gewann die schöne Magelone auch lieb, denn er hatte sie vor Zeiten gesehen, sie aber seiner nicht geachtet. Nun nahm er sich einsmals vor, Ritterspiel in der Stadt Neapolis zu treiben; er vertraute dabei auf seine Stärke, die ihm den Preis und damit vielleicht die Huld der schönen Magelone gewinnen könnte. Daher that er die Bitte an den König von Frankreich, in Neapel turnieren zu dursen. Und nun wurde in Frankreich und allen Landen ausgerusen: Welche Ritter Lanzen zu brechen Willens wären, aus Liebe zu Jungfrauen oder Frauen, sie sollten am Tage von Mariens Geburt in der Stadt Neapel erscheinen; da würde man sehen, wen sie lieb hätten.

Dieß bewog viele Fürsten und Herren zu erscheinen, aus Savopen, aus England, aus Böhmen und Rußland. Auch Jakob, der Bruder des Grasen von Provence, der Oheim des Ritters mit den silbernen Schlüsseln, kam, wies wohl er diesmal seinen Nessen nicht erkannte. Herr Friedrich von der Krone,

Herr Heinrich von Carpona und andre Edle hatten sich auch eingefunden, und der Ritter mit den silbernen Schlüsseln war ohnehin auf dem Plate.

Sechs Tage lagen die zusammengekommenen Fürsten und Herren in der Stadt stille, bis der anberaumte Tag erschien. Da standen sie frühe auf und hörten alle die Messe, bann rufteten sie sich, ein Jeglicher so herrlich er mochte, und zogen auf den Ritterplat, wo der König und die Königin mit ihrer Tochter, ber schönen Magelone, und andern Jungfrauen und Frauen auf einer Schaubuhne saßen, dem Stechen zuzusehen. Es war ein gar lustiger Aranz; aber unter so viel schönen Frauen leuchtete Magelone wie der Morgenstern im Aufgang bes Tages hervor. Die Ritter alle warteten auf den königlichen Befehl. erste, der sich mit aller Pracht sehen ließ, war Herr Friedrich von der Krone, und nach ihm viele Andere, jeder in seiner Ordnung; aber die schöne Magelone wandte ihr Auge nur nach Peter, der zu allerletzt kam. Dann befahl der König seinem Gerold, auszutufen, daß das Turnier geschehen solle freundlich und mit Liebe, aber auch ohne Scheu bes Andern. Darauf rief Herr Friedrich von der Krone laut: "Auf den heutigen Tag will ich meine Stärke und Mannhelt beweisen, der edeln und allerschönsten Magelone zu Ehren." Und nun zog er als der Erfte auf die Bahn. Wider ihn trat Herr Heinrich auf, des Königs von England Sohn, ein schöner Ritter; und sie trafen sich so gut, daß Beider Spieße Nach ihm kam der Ritter Lancelot von Valois, der stach gleich im brachen. ersten Zusammentreffen herrn Friedrich aus dem Sattel.

Nun ritt Peter von Provence in die Schranken wider Lancelot, benn sein muthiges Herz konnte nicht länger verziehen. Diese trasen so heftig auf einander, daß die Pferde mit ihnen Beiden sielen, und sie auf Befehl des Königs mit den Pferden wechseln und noch einmal rennen mußten. Die schöne Magelone war schon ganz trauxig geworden, als sie das Roß ihres Geliebten fallen sah. Nun aber zogen sie abermals auf die Bahn, und Peter rannte mit solcher Gewalt wider seinen Gegner, daß er ihm einen Arm entzwei brach und Lancelot wie todt auf die Erde siel und durch die Seinen von der Bahn weg in seine Herze getragen werden mußte.

Darauf trat Herr Jakob von Provence gegen Peter hervor; dieser erkannte ihn sogleich, wurde aber von jenem nicht erkannt. Wie nun der edle Peter seines Vaters Bruder sich zum Streite gegen ihn rüsten sah, sandte er den Herold zu ihm und sprach: "Saget jenem Ritter, daß er nicht wider mich auftrete, denn er habe mir einsmals einen Dienst in der Ritterschaft erwiesen, daher seh ich schuldig, ihm wieder zu dienen. Sagt ihm auch, ich sasse ihn bitten, meiner zu schonen, so wolle ich willig bekennen, daß er ein besserer Ritter seh, denn ich." Als Gerr Jakob dieß hörte, wurde er zornig; denn er war ein tüchtiger Ritter;

und er war es, der mit eigener Hand seinen Neffen Beter einst zum Ritter geschlagen hatte, daher Peter jett aus Ehrerbietung sich scheute, mit ihm zu Davon ahnete aber Herr Jakob von Provence jest nichts. tämpfen. dem Ritter," sprach er, "wenn ich ihm Liebes erwiesen habe, so sollte er um so mehr wider mich rennen, um auch mir zu Gefallen zu leben; denn er wird hier für einen tapfern Ritter geachtet. Ich fürchte aber, daß dem nicht so sep, und daß er nicht genug Kraft in sich fühle, sich gegen mich zu wehren!" herold hinterbrachte das herrn Peter wieder, und so schwer es diesem fiel, gegen seinen Ohm zu kämpfen, mußte er es boch thun, um von den Leuten nicht ver= kannt zu werden. Als es nun an's Treffen kam, da hielt Peter seinen Speer quer über, benn er mochte seinen Better nicht treffen; dieser hingegen schonte seiner nicht, sondern er traf seine Bruft; der Stoß war aber so heftig, daß herrn Jakobs Speer bavon zerbrach, und er selbst aus bem Sattel seines Rosses gehoben ward. Peter jedoch rührte sich nicht, es war ihm nur, wie wenn eine Flamme an ihm vorübergegangen wärerund ihn kaum berührt hätte. Der König, der dieß gewahr wurde, sah wohl, daß der Ritter mit den filbernen Schlüsseln nur aus Höslichkeit so handelte, begriff jedoch nicht, warum es geschah. schöne Magelone aber wußte wohl, warum es Peter that. Indessen schickten sich Beibe zu einem zweiten Kampfe, und Peter machte es wieder, wie das erstemal. Sein Better hingegen sparte keine Rraft, und stach so heftig, daß er selbst über dem Stoße vom Pferde fiel. Peter aber hatte sich nicht im Steigbügel gerührt, und war zu keinem Gegenstoß zu bewegen. Hierüber verwunderte sich Jeder= mann und herr Jakob selbst, ber seine Stärke empfunden hatte und boch sah, daß ber Ritter sich nicht die Mühe gab, ihn zu treffen, vermunderte sich sehr, und wollte nicht wieder kommen. So zog er ab, und wußte nicht, daß sein Begner Peter sein ebler Neffe gewesen war. Es kamen nun noch viele andere herren, die Alle schonte der Ritter mit den silbernen Schlusseln nicht, sondern bub einen um ben andern aus dem Sattel.

Als nun Niemand mehr vorhanden war, der es mit ihm wagen wollte, schlug er sein Vistr auf und ritt zum König. Dieser ließ ihn durch den Gerold als Sieger ausrusen, und die Königin, die schöne Magelone und alle übrigen Frauen und Jungfrauen sagten ihm großen Dank. Der König erwies den Nittern noch große Ehre, dem mit den silbernen Schlüsseln aber ging er entgegen, umarmte ihn und sprach: "Lieber Freund, ich danke Euch für die Ehre, die Ihr mir heute bewiesen habt; ich darf mich wohl rühmen, daß kein Fürst auf Erden ist, der einen so guten Nitter an seinem Hose hätte, als ich an Euch einen habe, so voll Zucht, Ehre und Tapserkeit. Eure Werke loben Euch mehr als ich selbst es kann. Gott lasse Euch sinden, was Euer Herz begehrt, denn Ihr sepd es

würdig!" Bon diesem Tag an wurde der Ritter von dem König und allen Andern hochgeschätzt; wer mit ihm in ein Gespräch kommen konnte, freute sich seiner Gesellschaft; je mehr man ihn sah, je lieber hatte man ihn. Er war aber auch ein schöner, holdseliger, junger Geselle, war weiß wie eine Lilie, hatte freundliche Augen, Haar wie Gold, und Jedermann sagte, Gott habe ihm besondere Tugenden und Gaben verliehen. Und obgleich auch der Verwundeten nicht vergessen wurde, und besonders Herr Lancelot von einem Arzte des Königs besucht und sorgfältig geheilt ward, auch alle andern Kürsten und Herren fünfzehen Tage lang köstlich am Hose gehalten wurden, so wurde doch von nichts als von dem Ritter mit den silbernen Schlüsseln gesprochen. Und so oft es die schöne Magelone hörte, war sie hoch erfreut, doch ließ sie sich nicht das Kleinste merken.

Die andern Fürsten und Edlen zogen endlich beim, wiewohl ziemlich ärgerlich, weniger, weil sie besiegt worden waren, als weil sie durchaus nicht erfahren konnten, wer der slegreiche Ritter sep, der bei dem Turnier unter so vielen Tapfern das Beste gethan hatte. Als Alles vorüber war, kam der Ritter auch wieder mit seiner schönen Magelone zusammen; und als sie genug mit einander geredet hatten, wollte Peter sie versuchen und sprach zu ihr: "Ebelfte, schönste, liebste Magelone! Ihr wißt, wie lange ich Euretwegen von Eltern und heimath ferne bin; darum, allerliebste Liebe, weil Ihr die einzige Ursache send, so bitte ich Euch, erlaubet mir, nach Sause zu reiten; benn ich bin gewiß, daß Bater und Mutter große Sorge um\*mich tragen, und das beschwert mein Gewissen." Als dieß Magelone hörte, standen ihr sogleich die Augen voll Wasser, und bald rannen heiße Thränen über ihr schönes Angesicht, und sie schwieg lange ganz schwermuthig. Endlich begann sie unter Seufzen: "Ja, gehet nur, ich weiß ja, daß ein Sohn Bater und Mutter gehorsam sein soll! Aber das schmerzt mich; daß Ihr Eure Geliebte zuruck laffen wollt, die doch ohne Euch weder Raft noch Ruhe in dieser Welt haben kann. Glaubet nur, wenn Ihr von mir hinwegziehet, so werdet Ihr bald von meinem Tode hören!". Diese Klagen gingen bem - Grafen Peter sehr zu Gerzen und er sagte zu ihr: "Ach Magelone, geliebte Liebe! weinet nicht, und bekummert Euch nicht mehr; glaubet, daß ich lieber den Tod leiden will, als Euch lassen; wollet Ihr aber mit mir ziehen, so sepb versichert, daß ich Euch in Bucht und Ehren führen werde, und meinem Bersprechen in Allem Genüge thun!"

Als Magelone diese Worte ihres Geliebten hörte, wurde sie voll Freuden, und machte ihm selbst den Vorschlag, so bald und so heimlich als möglich von dannen zu ziehen. "Höret, was ich Euch bisher verschwiegen habe," sagte sie, "mein Vater hat mir seinen Willen angezeigt, mich nächstens mit Herrn Heinerich von Carpona zu vermählen. Mir aber ward nicht anders, denn als ob er

mir ben Tod drohete." — Darauf beschloffen fie, am britten Tage, wenn die Welt im ersten Schlase lage, mit einander zu ziehen. Peter sollte fich mit allem Röthigen versehen, und mit den Pferben zu dem kleinen Pförtchen bei dem Garten kommen. Magelone bat ihn inständig, doch ja gute und starte Pferde mitzubringen, damit sie auf's Geschwindeste aus dem Lande kämen. "Denn wenn wein Bater und einholte," sprach sie, "so wurde er und Beide tödten."

Bon diesem Entschlusse sagte die schöne Magelone sagar ihrer Amme nichts; ste fürchtete boch, daß ste diesen Schritt verhindern oder gar anzeigen möchte. So harrte sie allein mit ihrem Geheimniß, als Peter ste verlassen hatte, den Tag und den Ansang der Nacht hindurch. Nach dem ersten Schlase kam Beter vor das Gartenpförtchen mit drei wohlbeschlagenen Bserden, wovon eines mit Brod und anderer Speise auf zwei Tage beladen war, damit sie nicht Essen und Trinken in der herberge suchen durften. Die schöne Magelone hatte inzwischen Gold, Silber und was ihr sonst vonnöthen war, zu sich genommen und setzte sich auf einen schmuden englischen Zelter, der sehr sanst ging; Beter saß auch auf einem herrlichen Roß, und so ritten sie die ganze stille Nacht über, die der



Tag anbrach. Beter suchte bie bichteften Gölzer aus, gegen bas Meer zu, bamit fie von Niemand gesehen wurden. Als fle tief genug in den Wald hinein gestommen waren, hub er die schöne Magelone vom Pferd, wies den Roffen eine Stelle an und ließ fle grafen. Sie selbst saßen in's grune Gras unter ben Schatten eines Baumes, redeten von ihrer Liebe und baten Gott, fle zu

beschirmen. Als sie so Beide lange mit einander zärtlich geredet, überkam Dusdigkeit und Schlaf die schöne Magelone, weil sie die ganze Nacht nicht geruht hatte. So legte sie denn ihr Haupt in Peters Schoof und schlief bald recht sanft ein; und Peter hütete sie.

Inzwischen kam zu Neapel, als es Tag geworden war, die Amme in die Kammer der schönen Magelone, und blieb eine gute Weile da; denn ste meinte, ihre Herrin schliefe noch; als aber die Zeit, wo ste aufzustehen pflegte, vorüberging und sich immer nichts ruhrte, trat die Amme vor das Bett, und entsetzte Denn ste fand es leer, und die Linnen und Riffen frisch und unberührt, als wenn Niemand darin gelegen ware. Ihr erster Gebanke war, daß Peter die schöne Magelone entführt habe. Sie eilte in die Herberge des Ritters und fragte bort nach ihm, und da erfuhr sie, daß er mit allen seinen Rossen fort-Jest hub die Amme an zu jammern, als wollte sie sterben; sogleich ging sie in bas Gemach ber Königin und melbete berselben, daß sie ihre Tochter im Bette gesucht und nicht gefunden habe. Die Königin erschrack sehr und wurde zornig, sie ließ überall suchen, bis auch der König aufmerksam wurde und endlich fich das Gerücht verbreitete, der Ritter mit den silbernen Schlüsseln sen verschwunden. Da dachte der König sogleich, dieser werde seine Tochter ent-Nun ließ er eine große Macht aufbieten, ihr nachzufolgen und führt haben. sie aufzusuchen; wenn man den Ritter fänge, so sollte man ihn lebendig einliefern; er wolle ihn bestrafen, daß die Welt davon zu sagen wisse. nun Geharnischte sich auf dem ganzen Weg vertheilten, blieben der König und die Königin in großem Unmuth bei einander; besonders meinte die Königin verzweifeln zu mussen. Als sie nun so gar jammerte, schickte ber Köwig nach ber Umme und als sie herbeieilte, rief er ihr zornig zu: "Es ist nicht anders möglich; wenn sonst kein Mensch, so mußt Du etwas davon wissen!" sich die arme Amme dem Könige zu Füßen und sprach: "Gnädigster Herr! wenn Ihr in dieser Sache an mir eine Schuld findet, so bin ich bereit, des grausamsten Todes zu sterben, der über mich erkannt werden mag. ich, sobald ich die Flucht erfahren, dieselbe der Königin gemeldet." Der König glaubte ihr, ging in sein Zimmer, ag und trank nichts ben ganzen Tag vor Die Königin, alle Jungfrauen bes Hofes, die Stadt Neapel selbst, alles war ein Anblick bes Jammers.

Die Bewaffneten, die ausgesandt waren, kamen, die einen nach sechs, die andern nach mehreren, einige erst nach fünfzehn Tagen wieder; alle hatten nichts gefunden und nichts erfahren, so daß der König von Neuem ergrimmt wurde, bis er mit der Königin und Allen in die vorige stumme Trauer versank.



Die schone Magelone schlief im tiefen Wald im Schoofe Peters, der keine größere Luft kannte, als seine Geliebte anzuschauen, und am Anblick ihres rothen Nundes und rosensardigen Angesichts sich nicht erfättigen konnte. Als sie nun im Traume ängstlich und schwer athmete, schnurte er sie etwas auf, daß ihr hals fiel ward. Beter war über ihre unaussprechliche Schönheit entzückt, er glaubte im himmel zu sein und alle seine Sinne wandten sich um. Er meinte, durch diesen Aublick sep geseit und kein Ungluck könne ihm fürder schaben. Run bemerkte er erft auf ihrer Herzgrube einen rothen Zindel. Darüber bekam er große Lust ju erfahren, was es ware, nahm den Zindel heraus und wickelte ihn auseinander.

Da fand er die drei kostbaren Ringe, die er seiner Geliebten geschenkt hatte, und freute sich innig darüber, daß sie dieselben so werth hielt und seinetwegen so gut bewahrte. Er wickelte sie wieder ein und legte sie neben sich auf das moosigte Gestein; dann begann er die schöne Magelone wieder anzusehen, und ward in Liebe so entzuckt, daß er nicht wußte, wo er war, und auch die Ringe gang vergaß. Da zeigte ihm Gott, daß in der Welt mehr Traurigkeit fen, denn Denn es schoß ein Raubvogel herab, der den Zindel erblickt hatte und Freude. für ein Stud Fleisch halten mochte; dieser faßte den Zindel mit dem Schnabel und trug ihn in den Luften davon. Bei diesem Anblick erwachte Peter aus sei= nem Traum; erschreckt fuhr er auf; er fürchtete, Magelone möchte zurnen, wenn ihr beim Erwachen die Ringe fehlten. Er legte daher seiner Geliebten sorglich den Mantel unter das Haupt, damit sie ruhig fortschlafen könnte; dann verfolgte er ben Bogel und warf mit Steinen nach ihm, aber keiner wollte ihn treffen. So war ihm Peter eine Weile nachgegangen und kam endlich an's Meeresufer; hier sette sich ber Raubvogel auf eine kleine spite Klippe am Meer; da warf Peter einen Stein so wohlgezielt nach ihm, daß der Vogel erschrack und im Auffliegen die Ringe in's Meer fallen ließ. Da sah Peter den Zindel auf dem Wasser hinschwimmen, weit vom Ufer hinaus. Er konnte nicht hoffen, ihm durch Schwinumen beizukommen; vergebens suchte er am Ufer bin und ber, ob er etwas finden möchte, das ihm anstatt eines Fahrzeugs dienen könnte. Ihn peinigte der Gedanke, daß die Ringe nicht verloren gegangen wären, wenn er sie an dem Orte, mo sie jo wohl bewahrt und sicher ruhten, liegen gelassen hätte. Endlich fand er ein kleines altes. Schifflein, das die Fischer verlassen hatten, und wurde wieder erfreut. Aber diesé Freude währte nicht lange; denn kaum war er eingestiegen und hatte mit einem Waldstecken, ben er sich unterwegs geschnitten, zu rudern angefangen, um nach der Klippe, wo der Zindel schwamm, den kleinen Nachen hinzuleiten, so erhub sich ein großer Wind, ber den Schiffer mit Gewalt und wider seinen Willen auf das hohe Meer führte. Derselbe Wind hatte auch ben Zindel fortgenommen, so daß er dem Nachschiffenden bald aus den Augen verschwand. Peter war in Verzweiflung; er sah den eigenen Tod vor Augen, und dann dachte er wieder an die schöne Magelone, die er im Walde schlafend verlassen und doch mehr liebte, als sich selbst, und die nun, wie er fürchten mußte, in Verzweiflung sterben wurde. Ohne Hulfe und Rath dachte er einen Augenblick daran, sich selbst in's Meer zu stürzen; bald aber kam er wieder zu sich selbst, und sagte bei sich: "Ach, wie thöricht bin ich! Warum wollte ich mich denn selbst tödten, da ich doch dem Tode so gar nahe bin; er läuft mir ja nach, mich zu fahen; ich darf ihn nicht suchen. Bergib mir meine Sunde, gnädiger Gott! Ich will ja gerne Alles leiden, wenn nur meine geliebte Magelone

niges, wenn sie sich auf einmal so allein in der Wüste sindet! — Ischer, ungetreuer Mensch bin ich, daß ich Dich aus dem Lande is und Deiner Mutter geführt habe, wo Du in Herrlichkeit und ege auferzogen worden bist! Zett erst bin ich des Todes, und kann igehen. Doch, um mich ist es ein kleiner Schade; aber daß Ma=1 soll, die allerschönste Jungfrau auf Erden! D gütiger Gott, vor allem lebel. Du weißt ja, daß keine unordentliche Liebe beiden gewesen ist; darum erbarme Dich doch nur ihrer, denn sie

rach Beter zu sich selbst. Er saß in der Mitte des lecken Schiff= wartete, wo ihn das Meer hinwurfe, oder den Alugenblick, wo der fänke. Denn er hatte Wassers genug darinnen. In solcher Todes= er ausharren vom Morgen bis zum Mittage. Da kam ein Schiff ce war ein Raubschiff der Mohren, die sahen ihn so allein daher= der Wind ihn führte, nahmen ihn aus Mitleid auf und setzten ihn Peter aber war vor Liebesschmerz halb todt, und wußte nicht, Alls der Patron des Schiffs Petern recht ansah, gesiel dieser denn er war gut gekleidet und schön; da dachte der Sceräuber bei wolle ihn dem Sultan schenken. Darauf segelten sie weiter, viele : gen Alexandrien kamen. Und bort machte ber Schiffspatron wirker dem Sultan von Babylon zum Geschenk. Auch diesem gefiel der , und er dankte dem Geber. Und weil Peter immer die goldene n Hals trug, die Magelone ihm gegeben hatte, so schloß der Sul= daß er eines hohen Geschlechtes seyn musse. Er ließ ihn deswegen Dollmetscher fragen: ob er verstünde, zu Tische aufzuwarten; und e Frage bejahte, so ließ der Sultan ihm in der türkischen Weise theilen, und er lernte ce so gut, daß er es bald allen Undern da= Ja der Sultan gewann ihn so lieb, als wäre er sein eigener turzem erlernte Peter Die griechische und turkische Sprache und be= gen Jedermann so höflich und freundlich, daß alle Leute am Gofe fabn, als wäre er ihr eigener Sohn ober Bruder gewesen. sich auch in seine Lage; was ihm bei bem Sultan zu thun und befohlen war, das that er mit ganzem Fleiße; und dieß war der rum er hervorgezogen wurde. Doch konnte alle diese Ghre den ar= ticht fröhlich machen; sein Gerz war ihm immer schwer; ce mußte seine unglückliche Magelone denken; ja er wünschte lieber im Meer sein, weil er bann seines Schmerzes los ware. Doch ließ er sich nichts merken, so betrübt er war. Er bat nur Gott, daß er ihn als einen Christenmenschen sterben lassen und ihm ben Genuß des heiligen Sakramentes vor dem Tode nicht entziehen wolle.

Als die schöne Magelone im grunen Walde nach Luft geschlafen hatte, weil sie mude gewesen und die ganze Nacht ohne Schlummer verblieben war, so wachte sie endlich auf, erhub ihr Haupt und meinte, sie sen noch bei ihrem geliebten Peter, in dessen Schoof sie es niedergelegt hatte. "Mein liebster Freund," rief sie emporschauend, "ich habe recht gut geschlafen, aber Ihr schweiget; ich glaube, ich habe Euch verdrießlich gemacht!" Und nun sah sie um sich und gewahrte Nicmand; sie erschrack und sprang auf. Mit lauter Stimme fing sie an durch den Wald zu rufen: Beter, Peter!" aber Niemand wollte ihr antworten. Es ware fein Wunder gewesen, wenn fie von Sinnen gekommen ware, als sie so gar Niemand hörte und sah. Endlich fing sie an zu weinen, und ging rufend und jammernd durch den Wald, bis ihr der Schmerz und bas Weh in das Haupt stieg und sie ohnmächtig niedersank. Als sie nach langer Beit wieder zu sich kam und sich erhoben hatte, fing sie kläglich zu jammern an und rief: "Peter, ach geliebter Peter, Du meine Liebe und Hoffnung, hab' ich Dich denn verloren? D, warum bist Du von Deiner treuen Genossin geschieden? Du wußtest ja, daß ich ohne Dich in meines Baters Hause nicht leben wollte; meinst Du benn, ich könne leben ohne Dich, in dieser Wildnis und Buftenei, in diesen rauben Buschen, wo ich eines jämmerlichen Todes sterben muß? Was habe ich Dir zu Leide gethan, daß Du mich so ängstest? Ach, ich habe mich Dir nur zu viel entdect; aber wenn es auch so ift, so habe ich es ja nur aus allzugroßer Liebe gethan. Denn nie ift mir ein Mensch so tief in's Herz gekommen, wie Du. D Peter, wo ist Deine Treue und Dein Wort? Fürwahr, Du bist der elendeste Mann auf Erden, der je von einer Mutter geboren worden ist — und boch weiß und vermag mein herz nichts Böses von Dir zu jagen! Gewiß, Du bift nicht mit Deinem Willen von mir geschieben; Du bist der Getreue, und ich bin untreu, daß ich Dich so geschmäht habe. Ach, darüber ist mein Herz in den Tod betrübt! Welch Abenteuer hat von uns einander geschieden? Peter, bist Du todt? Warum bin ich nicht mit Dir todt? Ach, keinem Menschen ist je ein so großes Ungluck widerfahren als mir! D Gott, behute mir nur meine Sinne und meinen Verstand, bamit ich nicht Leib und Seele verliere; und lag mich meinen Bräutigam seben, che benn ich fterbe!"

So sprach die schöne Magelone zu sich selbst und lief verzweifelnd in dem Holze hin und her, horchte, ob sie nicht etwas hören könnte, stieg auf einen Baum, um in die Ferne zu sehen; aber sie sah nichts um sich, als Einöde und Buftenei, und in der Ferne das große, tiefe Meer. So blieb sie den ganzen Tag traurig, ohne Essen und Trinken. Als die Nacht herbei kam, suchte sie sich einen starken, hohen Baum aus, den bestieg sie mit vieler Muhe und blieb die ganze Nacht auf seinen breiten Aesten sitzen, doch schlief und ruhte sie wenig, denn sie hatte große Furcht vor den wilden Thieren. Da hatte sie Zeit, über ihr Schickfal nachzubenken. Daß sie nicht mehr nach Hause zu ihren Eltern zu= ruckgeben könne, sah sie klar ein; benn sie furchtete ben Born ihres strengen Ba= Endlich beschloß sie bei sich selbst, ihren Geliebten in der weiten Welt ters. suchen zu gehen. Sobald baher der Tag anbrach, stieg sie von dem Baume herab, und ging an den Ort, wo sie die Pferde noch angebunden fand. Thränen löste sie ihnen die Fesseln und sagte zu ihnen, indem sie sie streichelte: "Weil euer Herr verloren ist, und mich in der Welt sucht, so möget auch ihr hinlaufen, wohin ihr wollet." Mit diesem Wort zog fie ihnen die Zäume ab und ließ sie laufen, wohin sie wollten. Dann ging sie selbst zu Fuße lang im Walde fort, und fand endlich die Landstraße, die nach Rom führte; in der Nähe war eine steile Unhöhe, die bestieg sie, um zu sehen, ob sie nicht aus der Ferne einen Wanderer gewahr werden könnte. Endlich nach langer Zeit erblickte sie eine arme Pilgerin. Diese rief sie herbei, und bat sie um ihren Pilgerrod und ihre übrigen Rleider. Die Frau meinte, eine so schön gekleidete Jungfrau könne nicht allein im Walde sehn und nichts dergleichen begehren. Sie glaubte also, die schöne Magelone spotte ihrer und sagte: "Gnädige Frau, Ihr send freilich köstlich geschmuckt, aber beswegen solltet Ihr die Leute Christi nicht ver= höhnen; ein so schöner Rock, wie Ihr ihn traget, ziert nur den Leib; aber mein Rod, hoffe ich, soll meine Seele zieren!" - "Liebe Schwester," sprach barauf die schöne Magelone, "ich bitte Dich, lag Dich meine Rede nicht verdrießen; ich rede aus gutem Herzen und will frei mit Dir tauschen." Die Bilgerin über= zeugte sich bald, daß die schöne Jungfrau von Herzensgrunde rede. Woll Wer= wunderung zog sie ihre Pilgerkleider aus, und Magelone that dasselbe mit den ihrigen. Sie bekleidete sich dann mit den Gewanden der Pilgerin so, daß man ihr nicht recht in's Gesicht seben konnte, und machte sich auch sonst auf mancher= lei Weise unkenntlich.

In dieser Rleidung nahm die schöne Magelone ihren Weg nach Rom und ging so lange, bis sie diese Stadt erreicht hatte. Ihr erster Gang dort war in Sankt Beters Rirche. Hier kniete sie vor dem Hochaltare nieder und verrichtete ihr Gebet für sich und Beter unter bitteren Zähren. Als sie nun eben den

Dom verlassen wollte, um nach einer Gerberge zu geben, sab fle zu ihrem großen Schrecken ihrer Mutter Bruber mit großem Gepränge und vielem Gefolge in bie Rirche treten. Dieser war auch ausgezogen, seine entflohene Nichte zu suchen. Aber in ben schlechten Bilgerkleibern erkannte er fle nicht; ja weber er noch seine Begleiter bemerkten auch nur die Gegenwart ber armen Bilgerin. Magelone



aber melbete fich ale Bilgerefrau in bem Spitale, blieb bort funfgehn Tage in großer Niedrigkeit und Demuth, befuchte nun alltäglich die Rirche in St. Beter, wo fle in tiefer Trauer jum Allmächtigen um Erborung flebte. Dann gebachte fle nach Frankreich in Die Graffcaft Provence zu wandern , weil fle bort am eheften etwas von ihrem Geliebten zu erfahren hoffte. Go machte fie fich benn auf ben Beg und ale fie in die Stadt Benua tam, erfragte fie ben nachften Pfad nach bem Meere. Sier fand fle jum Glud ein Schiff fegelfertig, bas nach Alguesmortes fegeln wollte, und mit welchem fie borthin fahren konnte. In biefer Stadt murbe fie von einer frommen Frau aus Mitleiben in's Saus aufgenommen; ble gab ihr ju effen und ju trinken, und legte fle in ein gutes Bett. Gie mußte ber alten Frau viel von Rom und ihrer Ballfahrt ergablen und fragte bagegen fie wieder nach ber Beichaffenheit ber Lander, burch welche fie zu reifen hatte, und nach der Grafichaft Provence. Da ergablte ihr die Frau viel Gutes von dem alten Grafen von Provence, wie machtig er fev, wie er fein Land im Frieden halte, wie nie ein Denich gebort habe, daß Jemand ein Leid widerfahren fen. So fenen er und die Gräftn auch besondere freundlich gegen arme Aber sie sepen auch sehr betrübt und traurig, um ihres Sohnes willen, theise und der edelste Ritter in der Welt sen; denn er seh vor zwei veggezogen dem Ritterspiele nach und nicht mehr heimgekommen; ja wisse, was aus ihm geworden sen. Da mußte Magelone laut auf-, als sie die fromme Frau von Peter erzählen hörte. Und weil diese sie weine aus Mitleiden mit den alten Eltern des Grafen, so hatte sie dilgerin nur um so mehr lieb.

leich in jener ersten Nacht nahm sich jedoch die schöne Magelone vor, et zu suchen, wo sie Gott täglich dienen und in sicherer Zucht leben Um andern Morgen erkundigte sie sich bei ihrer Wirthin und erfuhr r, daß in der Nähe in dem Hafen, der der Beiden Port heiße, eine isel sen, wohin aus allen Landen die Raufleute mit ihren Waaren tä= d wo sich auch viele arme und kranke Leute befänden. Diesen Ort be= lagelone, und da er ihr wohl gefiel, ließ sie von den Schätzen, die sie pel mitgenommen und sorgfältig verborgen hatte, ein kleines Rirchlein Beters Chren, und ihrem geliebten Peter zu Gefallen, nebst einem Spi= en, in welchem sie der Armen mit großer Treue pflegte, und ein so Leben führte, daß alle Leute der Insel und Umgegend fle nur die hei= zerin nannten. Von allen Seiten her bekam das Kirchlein Opfer und igen, und wurde weit und breit bekannt, so daß zuletzt auch Peters der Graf und die Gräfin von Provence, kamen, ihre Andacht dort zu Diesen ging die fremde Bilgerin entgegen und erzeigte ihnen große Chr= s, ward auch von beiden als eine heilige Frau wohl aufgenommen. Die redete mit ihr von mancherlei und endlich auch wie betrübt sie um ihren n Sohn set; und da fing sie an herzlich zu weinen. Die schöne Mage= suchte sie zu tröften, obwohl ihr die Thränen eben so nahe waren und ft noch nöthiger gewesen ware. Doch stillten ihre sanften Worte bas der Gräfin; sie hatte großes Gefallen an ihren Reden, und fagte ihr, für ihren Spital bedürfte, das sollte fle doch begehren; nichts solle ihr werden. Auch bat sie die Pilgerin beim Abschied, für die Heimkehr ihres Peter fleißig zu Gott zu beten; und das versprach Magelone gern und hr nicht schwer zu halten.

ines Tages aber begab es sich, daß die Fischer der Insel im Meere sischten en schönen Fisch singen, den man Meerwolf nennt; den brachten sie dem von Provence zum Geschenk. Als nun der Fisch durch die Diener in die etragen wurde, um ihn zu bereiten, da fand man in dem Bauch des



Fisches einen rothen Zindel, und der Röche einer eilte, das wunderliche Ding der Gräfin zu bringen. Wie die Gräfin den Zindel aufwickelt, findet sie darin die drei Ringe, die sie ihrem Sohn mitgegeben, als er in die Ferne zog. Sobald sie dieselben erkannt, sing sie an bitterlich zu weinen und rief: "Aumächtiger Gott, was will ich weiter Zeugniß, daß mein geliebter Sohn tobt ist! Nun bin ich aller Hosfnung beraubt." Auf ihr Jammern kam der Graf herbei, erkannte die Ringe auch, legte sein haupt in den Pfühl und weinte. Dann befahl er seinen Dienern, die köstlichen Teppiche seines Palastes hinweg zu nehmen, und das ganze haus mit schwarzen Tüchern zu behängen. Seine Unterthanen, die dieß sahen, trauerten mit ihm, denn sie hatten ihn sehr lieb.

Die Gräfin aber suchte Trost bei ber frommen Pilgerin. Sie tam auf die Insel, und nachdem sie ihr Gebet in der Kirche vollbracht, ging sie in den Spital, nahm die schine Magelone bei der hand, führte sie in einen Betstuhl, und erzählte ihr mit großen Schmerzen, wie est ihr ergangen und sie jest gar keine hoffnung mehr habe, ihren Sohn zu sehen. Magelone, die über Peters Verschwinden ihre Ringe vergessen, und nicht mehr an sie gedacht hatte, sing inniglich mit ihr zu weinen an, und dat sie, wenn sie die Ringe mit sich führte, sie ihr zu zeigen. Die Gräsin holte die Ringe mit Scuszen hervor und gab ihr sie zu besehen. Da erkannte die schöne Magelone freilich, daß est Peters Ringe waren, und kein Wunder wäre gewesen, wenn ihr das herz im Leibe gebrochen wäre. Aber ihr frommer Wandel im Spital hatte sie im Tulden gestärft, und so sprach sie mit Fassung: "Gnädige Frau, fümmert Euch nicht über Pinge, die noch ungewiß sind. Seven est immerhin die Ringe, die Ihr Eurem lieben Sohn Veter gegeben habt; er kann sie ja wohl verloren oder einer andern Berson gegeben haben. Darum lindert Eure Schmerzen; thut est Eurem Gemahl zu Liebe; denn wenn

er Euch so betrübt sieht, so wird er auch traurig; darum kehret Euch zu Gott dem Allmächtigen und bittet Ihn um Hulse!"

So tröstete Magelone die Gräfin; aber als sie allein war in der Kirche, siel ste vor dem Altare nieder und die Thränen strömten shr über das Angesicht. Da bat sie Gott, "wenn Peter lebendig wäre, so möge er ihn wohlbewahrt und glücklich seinen Freunden zusühren; wäre er aber todt, so wolle er sich seiner Seele erbarmen, und sie selbst bald im Tode mit ihm vereinigen."

Während dieses mit der schönen Magelone vorging, blieb Peter am Hofe des Sultans zu Babylon, und wurde von ihm geliebt, als wäre es sein eigener Der Sultan hatte keine Freude, wenn ste Peter nicht mitgenoß, aber Peters herz und Sinn war bei seiner armen Magelone, von welcher er nichts erfahren konnte, und bei seinen Eltern, von welchen er auch nichts hörte. Dun gab einst ber Sultan ein großes Fest, war fröhlich und theilte große Gaben aus. Jett gedachte Peter' sich auch seinen Antheil zu holen, fiel vor dem Sultan auf die Aniee und sprach: "Herr, ich bin lange Zeit an Eurem Gofe gewesen, habe Euch die wichtigsten Sachen vortragen durfen, habe vieler andern Leute Angelegenheiten betrieben; für mich selbst aber noch nie etwas begehrt ober erbeten. Jest mag' ich von Euch etwas zu erbitten, was Ihr mir nicht abschlagen wollet!" Als der Sultan ihn so demuthig bitten. sah, sprach er freundlich: "Lieber Peter, habe ich Dir gewährt, was Du von mir für Andere gebeten haft, wie viel mehr werde ich Dir mit fröhlichem Herzen gewähren, was Du für Dich begehrst!" Wie ihm aber Beter sein Gesuch vortrug, Bater und Mutter in Frankreich besuchen zu durfen, da wurde der Sultan unwillig und sagte: "Guter Freund, an Dein Hinwegziehen denke nicht mehr; wo Du auch hinkommen magst, so gut bekommft Du es nirgends mehr, und einen Freund, der Dir'so viel Gutes erweise, wie ich, findest Du auch nicht; benn ich will Dich zu bem gewaltigsten Mann im ganzen Lande machen." Peter aber ließ nicht nach, zu bitten, bis ber Sultan sprach: Nun, weil ich Dir's zugefagt habe, fo will ich es auch halten; Du aber ver= sprich mir, wieder zu mir zu kommen, wenn Du-Deine Eltern besucht hast." Peter versprach ihm dieses, und nun ließ der Sultan in seinem ganzen Land einen Befehl ausgehen, wohin Peter im Mohrenreiche kame, ba solle man ihn halten, wie den Sultan selbst, und ihm in Allem, was er begehre, behülflich seyn. Auch gab ihm der Sultan eine Menge Golds, Silbers und anderer Kleinobe zum Geschenke mit.

So zog Peter fort, und viele weinten, die ihn lieb hatten. Er kam in kurzer Zeit nach Alexandria, wo er seinen Brief dem Statthalter des Sultans

zeigte. Dieser erwies ihm große Ehre und führte ihn in eine köftliche Gerberge. Peter versah sich mit allem Nöthigen, und ließ pierzehn Kässer machen, die er oben und unten mit Salz füllte, in der Mitte aber mar fein Schat. Als Alles zugerüstet war, ging er an das Meer, und war fo gludlich, ein Schiff zu finden, das eben nach der Provence fahren wollte. Er wurde bald mit dem Schiffsherrn einig, nur lachte dieser, als er die vierzehn Salzfässer herbeibringen sah. könntet Ihr zu Sause lassen," sprach er, "benn wenn Ihr in die Provence kommet, so findet Ihr dort überall Salz zu gutem Rause, und werdet wenig Gewinn davon haben." Aber Peter erklärte, die Fracht gut bezahlen zu wollen, und so. war der Patron auch zufrieden. Noch in der Nacht stellte fich guter Wind ein, die Segel wurden aufgezogen, die Anker gelichtet, und sie fuhren fröhlich dabin. Unterwegs legten sie bei einer Insel Namens Sagona an, um sußes Wasser einzunehmen. Peter flieg an's Land und durchwandelte, Die Insel, er fand die schönsten Brunnlein, lagerte sich in's grune Gras unter den Baumschatten, und vergaß einen Theil seiner Leiden, nur die schöne Magelone nicht, der er mit großen Schmerzen gedachte. Wie er so sann, überkam ihn ber Schlaf, bem er sich sorglos überließ. Mittlerweile hatte sich ein frischer Wind erhoben, und der Schiffsherr ließ ausrufen, man solle zu Schiffe gehen. Als er sah, daß Beter nicht zugegen war, hieß er ihn am Strande suchen. Die Leute fanden ihn nicht; sie riefen laut in's Gebuich hinein, aber er hörte es nicht, benn er schlief zu fest. Der Schiffspatron mochte den Wind nicht versäumen, ließ die Segel ausspannen und fuhr davon; Beter aber blieb schlafend liegen.

Jene schifften so lange, bis sie in den Heidenport in der Provence gelangten. Hier gingen sie vor Anker und luden aus. Als sie die vierzehn Fässer sanden, sprach der Schisser: "Bas sollen wir nun mit dem Salz des Edelmanns thun, der auf der Insel Sagona zurückgeblieben ist und sein Schissgeld so gut bezahlt hat?" Am Ende wurden sie einig darüber, das Gut dem Spikal St. Beters zu übergeben; besser, dachten sie, könne es nicht angewendet werden. Der Patron ging zu der Vorsteherin, welches die schöne Magelone war, und sagte ihr: der herr der Fässer seh verloren gegangen; er übergebe sein Gut dem Hospital; sie möge für seine Seele Gott um Gnade bitten. — Nun sehlte es eines Tages in dem Spital an Salz, und Magelone eröffnete eines der Fässer. Da fand sie in der Mitte des Fasses einen großen Schat, worüber sie gewaltig erschrack; sie nahm die andern Fässer, erbrach sie und fand alle wie das erste. Da sagte sie bei sich selbst: Ach, du armer Wensch! wer bist du gewesen? Gott der Allmächtige erbarme sich über deine Seele!"

Auf diese Weise war die Pilgerin in den Besitz eines großen Schatzes gekommen. Sie ließ sogleich Maurer und andere Werkleute berufen, um die Kirche und ben hofpital größer zu bauen. Das Bolt, das zum Schauspiel herbeiströmte, verwunderte sich über die Zurüftungen, und konnte sich nicht benken, wer bas Geld bazu herschieße. Auch der Graf und die Gräfin kamen, die Rirche mit großer Andacht zu besuchen, dann holten sie wieder Troft bei der frommen Bilgerin, die ihnen hoffnung einsprach, während sie selbst um Bräutigam, Baker, Mutter und Konigreich hoffnungslos trauerte.

Beter hatte auf ber grunen Insel eine gute Zeit geschlasen; als er erwachte, war es Nacht. Erschrocken eilte er nach bem Meere und an die Stelle, wo er bas Schiff verlassen hatte. Anfangs glaubte er nur vor der Dunkelhelt es nicht zu erkennen, und sing daber an laut zu rusen; aber tein Mensch autwortete ihm. Da warf er sich vor großem Kummer auf die Erde und schrie: "D barmherziger Gott, wann werbe ich benn endlich meiner bösen Tage ledig? Rann ich benn nicht sterben? Ist es nicht genug gewesen, daß ich meine Geliebte, die schone Wagelone, verloren habe? Daß ich der Dienstbarkeit eines heiben unterworsen worden bin? Zeht hatte ich wenigstens gehofft, Bater und Mutter trösten zu können, und nun din ich in eine Wüstenei verbannt, wo ich selbst keinen menschlichen Trost sinde, wo mir der Tod nühlicher wäre, als das Leben!" Unter seinen Rlagen wurde es Tag und wieder Nacht. Er lief hin und her, und blickte auf allen Seiten nach dem Meere hinaus, ob er nicht trgendwo ein Schiff erspähen könnte, das ihn von der Insel wegtrüge; aber seine Mühe war vergebens. Endlich sied er vor Rüdigseit und Hunger ohnmächtig auf ben Boden nieder.

Da fügte es Gott, bag ein fleiner Fifchertabn un ber Infel beilegte, um



frisches Wasser einzunehmen. Einige ber Fischer betraten zu dem Ende die Insel und fanden Peter ausgestreckt auf der Erbe liegen. Sie hatten großes Mitleiden mit ihm, erquickten ihn mit stärkendem Trank, und brachten ihn so wieder zu sich selbst mit großer Mube. Dann trugen sie ihn in das Schifflein und fuhren nach einer Stadt mit Namen Cragona; dort übergaben sie den Kranken dem Spitalmeister zur Pflege und gingen fort. Beter blieb hiet neun Monate liegen, wohl gewartet. Aber er konnte nicht gesunden, denn der Kummer nagte an seinem Herzen. Als er wieder so weit hergestellt war, daß er langsam am Meere auf und ab zu wandeln vermochte, erblickte er einsmals ein Schiff im Hafen, und als er näher ging, hörte er bie Schiffeleute die Sprache seines Baterlandes reden. Beter zitterte vor Freuden bei diesen Lauten. Er fragte fie, wann sie wieder gen Frankreich fahren wollen? Spätestens in zwei Tagen, erwiederten sie. Da ging Peter zu dem Schiffsherrn und bat ihn- um Gottes willen, er solle ihn doch mitnehmen; denn er sen aus diesem Lande und lange Zeit hier in der Fremde trank gelegen. Der Patron erklärte sich bereit, ihm, weil er sein Landsmann wäre, diesen Dienst zu erweisen, nur mußte er mit ihm fahren, wohin er steure, nach Aiguesmortes in ben Heibenport.

Beter war dieß wohl zufrieden und saß in das Schiff. Unterwegs sprachen die Schiffsgesellen von allerlei und einmal auch von der schönen Kirche St. Peters, von Magelone und ihrem Spital. Als Peter diesen Namen hörte, suhr er wie aus dem Schlase auf und fragte verwundert: "Wo in der Welt eine Kirche wäre, die diesen Namen hätte." Da sagten ihm die Schiffer: "In dem Heidenport, dahin wir sahren, auf der Insel, da liegt eine schöne Kirche und ein Spital, gar köstlich gebaut; die sühren diesen Namen, und Gott thut dort viel Zeichen an den Kranken. Auch Euch rathen wir, daß ihr dahin wallsahret und dort sur Eure Genesung ein Gelübde thut!" Da gelobte Beter bei sich selbst, in dem Spital, das denselben Namen trage, wie seine Geliebte, einen ganzen Monat zu bleiben, ehe er sich Vater und Mutter zu erkennen gäbe, die er wieder gesund würde, und vielleicht etwas von seiner schönen Magelone hören könnte, wiewohl er glaubte, sie sep schon lange todt. So schifften sie dahin und kamen in den Heidenport.

Sobald Peter sich auf dem Lande fand, eilte er in die Kirche und dankte dem allmächtigen Gott, daß er ihm sicher in die Heimath geholfen. Dann begab er sich als ein Kranker in das Spital, daselbst auszuruhen und sein Gelübde zu erfüllen. Als nun die Pilgerin nach ihrer Gewohnheit herumging, die Kranken zu besuchen, sah sie auch den neuen Ankömmling, hieß ihn aufstehen und wusch ihm das müde Haupt, gab ihm den Schwesterkuß, wie sie gewohnt war, und brachte ihm zu essen, dann legte sie ihm schöne, weiße Tücher unter, und

versprach ihm Alles zu geben, was er bedürfe und begehre, damit er recht bald wieder gefunden möchte. Aber Magelone hatte ihn nicht genauer angesehen, als alle andere Arante, und ihn nicht wieder erkannt. So war auch sein Auge von Rattigkeit und Krankheit verdunkelt, daß er sie, zumal in ihrer Pilgertracht und Berschleierung, nicht zu erkennen vermochte. Nun ruhte er eine gute Zeit im Spitale aus, und kam bald wieder zu Kräften, denn Magelone pflegte ihn so gut, daß er sich oft darüber verwunderte und bei sich selbst sprach: "Diese Bornkeherin muß eine recht heilige Frau sein!" Ginmal dachte er recht sehnlich an seine schöne Gestebte und seuszete im Berlangen nach ihr laut auf, als eben Ragelone nach ihrer Gewohnheit von einem Kranken zum andern ging; sie hörte sein lautes Seuszen, und weil sie meinte, er habe ein leibliches Anliègen, so trat sie zu seinem Bette und sprach zu ihm: "Lieber, guter Rann, was sehlt Euch?



Sagt mir, wenn Ihr einen Wunsch habt; er soll Guch werden und ich will kein Geld sparen." Peter dankte ihr und sagte: Es sehlt mir gar nichts; ich thue nur, wie alle Kranken und Betrübten: wenn sie an ihr Unglud benken, so wird es ihnen schwer um das Gerz und fle seufzen." Als die Pilgerin ihn von Unglud reden hörte, wurde sie ausmerksam und sprach ihm freundlich zu, ihr seine Trübsal zu entdecken. Ihre Bitte, lautete so suß, daß Peter sein Anliegen nicht länger vor ihr verbergen konnte; doch nannte er Niemand, sondern erzählte nur so:

"Es ift ein reicher Sohn gewesen, ber borte von einer ichonen Jungfrau in fremben Lanben reben; beswegen verließ er Bater und Mutter, und zog weg, biefelbe zu sehen. Gott gab ihm bas Glud, bag er ihre Liebe erlangte; boch

ganz heimlich, duß es Niemand merkte; sie versprachen sich mit einander, er führte ste ohne der Eltern Wissen hinweg; dann ließ er sie in einem großen Walde schlafend-liegen, um einer verlorenen Sache nachzugehen." Und so erzählte er weiter seine ganze Geschichte, bis auf die Zeit, da er in den Spital gekommen war. Die schöne Magelone merkte bald, mit wem sie sprach; ja sie erkannte ihn nicht nur an seinen Worten, sondern an allen seinen Geberben, und die Thranen stürzten ihr aus den Augen. Doch verbarg sie dieses, sammelte sich und sprach auf's freundlichste zu ihm: "Lieber, guter Freund! tröstet Euch, wendet Euch zu Gott dem Allmächtigen. Glaubt es, wenn Ihr ihn anrufet, send Ihr nicht verlassen. Ihr werdet erhört werden und erlangen, was Ihr begehret; gewiß, Ihr werdet Eure Braut, die Ihr so treu und herzlich geliebt habt, wieder bekommen!" Als Peter solche Tröstungen hörte, stand er vom Lager auf und dankte ihr. Sie aber floh aus der Stube und in die Rirche, und warf sich vor den Attar und weinte sich da in großen Freuden satt. Als sie ihr stilles Gebet vollendet hatte, ließ sie sich königliche Kleider machen, denn sie hatte des Geldes genug; dann befahl sie ihr Frauengemach auf's Gerrlichste und Köstlichste zuzurichten und auszuschmuden.

Und als alles dieß zubereitet war, ging sie zu Peter und sagte zu ihm: "Mein lieber Freund, kommt mit mir; ich habe Euch ein Bad bestellt, Eure Hände und Füße zu maschen; das wird Euch wohl thun; denn ich habe die Zuversicht zu Gott, er werde Euch erhören und frisch und gesund machen. "Da ging er mit ihr in die Kammer und fle hieß ihn 'niedersthen und verziehen, bis sie wieder zu ihm kame. Magelone ging nun in ihr Gemach und fleidete sich in die herrlichen Gewande; vor bas Gesicht aber hängte sie den Schleier wieder, damit er sie nicht sogleich erkennen follte; unter dem Schleier aber hatte sie ihr goldgelbes langes Haar schön in Locken gelegt. So ging sie zu Peter und sprach : '"Ebler Ritter, send fröhlich! Eure Freundin steht vor Euch, Eure treue Magelone, um welcher willen Ihr so vieles gelitten habt! Aber ich habe nicht weniger gelitten um Euch; ich bin diesenige, die Ihr allein im wilden Golze ichlafend liegen gelaffen habt; Ihr send der, der mich aus dem Hause des Königs pon Neapolis, meines Baters, geführt hat. Hier sehet Ihr die, der Ihr Zucht und Ehre bis zum Abschluß unserer Ehe verheißen habt; ich bin es, die Euch diese goldene Rette um den Sals gehängt, und der Ihr drei kostbare Ringe geschenkt habt. sehet zu, ob ich es bin oder nicht, nach der Ihr so won Herzen begehret!"

Und ehe sich Peter besinnen konnte, warf sie ihren Schleier zuruck; da fiel ihr schönes Haar herab wie wallendes Gold. Als nun Peter von Provence die schöne Magelone ohne Schleier sah, da erkannte er erst recht, daß sie die war, die er so lange gesucht; er stand auf, siel ihr um den Hals, und kuste sie wieder

wieder aus inniger Liebe; und beide weinten und konnten lange kein Wort ingen; endlich aber setzten sie sich noch einmal zusammen und erzählten einander lingluck, und konnten sich nicht ersättigen mit Klagen und mit Kuffen.

Vier Tage fehlten noch, da hatte Beters Gelübde, vermöge beffen er einen it in St. Peters Spital bleiben wollte, ein Ende. Als der letzte Tag ge= en war, bekleidete sich die schöne Magelone wieder mit ben Kleidern, Die 1 Spital zu tragen gewohnt war, und an denen sie Beter wohl als die ne Vorsteherin erkannte: so beurlaubte sie sich von ihrem Freunde und zog m Grafen und der Gräfin von Provence." Diese empfingen ihre liebe Pil= gar freundlich und erwiesen ihr große Ehre, weil sie dieselbe gar lieb Da fing . benn Magelone also zu reben 'an: "Gnädiger Gerr; gnädige ! Ich bin zu Euch gekommen, Euch eine Geschichte zu eröffnen, welche ich rgangene Nacht im Gesichte geschaut habe. Mir ist ein Engel vom himmel nen, der führte einen schönen jungen Ritter an seiner Sand und sprach zu Siehe hier benjenigen, um den Dein Herr und Deine Frau, so wie Du Gott so lange gebeten haben. Solches habe ich Euch nicht verschweigen 1, denn ich weiß ja, wie sehr Ihr um Euren geliebten Sohn betrübt send; et es aber, Ihr werdet ihn sicherlich in kurzer Zeit frisch und gesund wie= en! Darum bitte ich Euch, lasset die schwarzen Trauerteppiche hinwegnehmen jänget Eurem Saufe Freudentucher um!"

So schwer es dem Grafen und der Gräfin zu glauben schien, was die rin berichtete, so befahlen sie doch, ihr zu Gefallen, die schwarze Trauervung hinwegzunehmen, und baten sie, das Frühstuck mit ihnen zu genießen, ihr liebendes Herz vermochte nicht über sich, ihnen dieses zuzusagen; sie e deswegen Verrichtungen vor, und bat dagegen den Grafen und seine Gen freundlich, auf nächsten Sonntag bei ihr in St. Peterskirche zu erscheinen; sie hege gutes Vertrauen auf den allmächtigen Gott, daß sie erfreut werden en, ehe sie wieder von ihr schieden. Und sie verhießen ihr zu kommen.

Peter wartete indessen auf Magelone mit großer Begierde. Als sie zurückserzählte sie ihm ganz, wie sie die Sache veranstaltet habe und versprach einen baldigen Besuch seiner Eltern. Und wirklich, so wie der Sonntagbrach das gräfliche Paar mit seinem Gesinde auf, und zog nach St. Peter lagelone. Dort hörten sie vor allen Dingen die Messe in der Kirche. Als zu Ende war, nahm die Pilgerin den Grasen und die Gräsin dei Seite, te ihnen, etwas Geheimes mit ihnen sprechen zu müssen, und bat sie, mit die Kammer zu kommen, worein sie auch gerne willigten. Als sie hier

waren, fprach die Bilgerin zu ihnen: "Wenn Ihr Euren Sohn vor Augen febet, wurdet Ihr ihn wohl tennen?" Ja!" fprachen fie; ba trat ploplich herr Beter in die Rammer und kniete vor Bater und Mutter nieder. Da faben und erkannten fie ihn, und fielen ihm mit einem Freudenschrei um ben halb. Und



unbegreiflich ichnell verbreitete fich bas Gerücht, bes Grafen Sohn feb wieber gekommen. Eble und Uneble ftromten herbei und erwiefen ihm große Ehre. Zebermann war frohlich, und Beter konnte feinen Eltern nicht genug erzählen.

Inzwischen war die schöne Magelone in ihre Kammer gegangen und hatte sich auf's Rostbarfte bekleibet. So königlich angethan trat sie wieder zu ihnen ein. Der Graf und die Gräfin verwunderten sich, woher die wunderschöne Jungstrau käme, deren Angesicht sie nie zuvor in ihrem Leben gesehen hätten. Aber Beter ging auf sie zu, als auf eine Altbekannte, grüßte sie, ja küßte die Jungsrau vor seiner Eltern Augen. Als das die Leute sahen, waren alle voll Staunens. Dann nahm sie Peter bei der hand und sprach: "Gnädige Eltern! diese Jungfrau ist diesenige, um deren willen ich von Guch gezogen din; und wisset, daß sie eine Tochter des Königs von Neapolis ist." Da ging der Graf und die Gräfin auf die schöne Magelone zu, umarmten sie zärtlich, und dankten Gott sur Alles, was geschehen war.

Bu Roß und zu Fuß kam auf das immer weiter sich verbreitende Gerücht von Peters Zurückunft Alles aus dem ganzen Lande herbei. Der Abel turmerte, die Andern tanzten und waren fröhlich. Und als die Eltern die ganze Geschichte seiner Liebe vernommen hatten, da nahm der Graf seinen Sohn bei der Hand und sührte ihn in die Rirche St. Peters vor den Altar; dasselbe that die Gräfin mit der schönen Magelone. Dort knieten alle nieder und dankten Sott dem Allmächtigen. Dann sprach der Graf unerbeten: "Sohn, ich will, daß Du die Jungfrau, die um Deinetwillen so viel gelitten, zur Ehe nehmest!"—
"Ach, liebster Bater," siel Peter ein, "das war auch mein Wille, schon als ich sie aus dem Hause ihres Baters sührte; urtheilet, welche Freude mir Euer Besehl macht!" So zogen sie in die Kirche, und der Bischof vollzog die Trauung. Und die Gräfin gab dem Peter den schönsten Ring von den breien, die in dem Bauche des Fisches gefunden worden waren. Peter nahm ihn mit Verwunderung und steckte ihn der nicht minder staunenden Braut an den Finger.

Vierzehn Tage dauerte die Hochzeit und Fröhlichkeit; dann verloren sich die Gäste und der Graf und die Gräfin lebten noch viele Jahre in Frieden und Wonne mit dem jungen Paare. Einmal aber machte Peter mit seiner Frau eine weite Reise nach Babylon zu dem Sultan, der schalt ihn freundlich und verzieh ihm, und ließ ihn heimziehen mit reichlichen Geschenken.

Peter und Magelone führten ein langes und glückliches Leben mit einander. Sie zeugten einen schönen Sohn, der wurde König von Neapolis und Graf von Provence. Sie selber liegen in St. Peter auf der Insel begraben, und die schöne Kirche und das Spital, die Magelone gegründet, schauen noch heute vom heidenport weit in das Meer hinaus.

•

•

## Der arme Heinrich.

Mit Illustrationen nach Adolf Ehrhardt.

• • • •



In Schwaben war ein herr ansähig, dem keine Tugend fehlte, die ein junger Ritter, der nach vollem Lobe strebet, haben soll; so daß im ganzen Lande don Niemand so viel Guted gesagt ward. Er war reich und von ebler Geburt, aber noch viel größer war seine Ehre und sein Wuth. Sein herz hatte Falschheit und Schande verschworen, und er hielt auch seinen Eid treulich dis an sein Ende, denn sein Leben stand ohne Fleden da, und er wußte weltliche Ehre zum rechten beil anzuwenden, so daß sie sich in jeder reinen Tugend mehrte. Er war eine Blume der Jugend, ein Demant der Treue, eine Krone der Zucht, ein Schirm der Bedrängten, ein Schild seiner Freunde. Nichts war zu viel, nichts zu wenig bei ihm. Sein Name war wohlbekannt, er hieß heinrich und sein Geschlecht war don der Aue genannt.

Wie nun biefer Dann, gepriefen und geehrt, fich Reichthums und frohlichen Sinnes erfreute, ba ward auf einmal sein hoher Muth in ein gar armes
teben herabgebeugt; benn wer in ber höchsten Weltseligkeit lebt, ber ift vor Gott
gering. Darum fiel auch herr heinrich mit Gottes Willen aus seinem besten
Glude in ein gar schmähliches Leib und ihn ergtiff ber Aussah. Als nun diese
beimsuchung an seinem Leibe sichtbar ward, da wendeten sich Wann und Weib
von ihm ab, und wie angenehm er ber Welt zuvor war, so unerträglich ward

er ihr jett, so daß ihn, wie den geschlagenen Hiob, Niemand mehr ansehen wollte. Als der arme Heinrich sah, daß er, gleich allen Aussätzigen, der Welt widerswärtig war, da unterschied ihn jedoch sein bitterer Schmerz von Hiobs Geduld; denn er ward unfroh und traurig, sein hochsteigendes Herz sank, sein Honig ward zur Galle, eine schwarze Wolke bedeckte den Glanz seiner Sonne, und ein harter Donnerschlag zerschlug ihm seinen hellen Himmel. Er trauerte, daß er so viel Glück hinter sich lassen mußte, ja oft verwünschte und versluchte er den Tag, an welchem er zur Welt geboren war.

Doch empfand er wieder ein wenig Freude, als ihm zum Troste gesagt wurde, daß diese Krankheit gar derschieden sen, und zuweilen heilbar. Da dachte er hin und her, wie er wohl genesen könnte, zog gen Montpellier und fragte die Aerzte um Rath; aber es wurde ihm geantwortet, er sen nicht zu heilen, und werde nimmer vom Aussage rein. Traurig hörte er bieß an, und zog weiter gen Salerno, die weisen Aerzte auch dort zu befragen. Nun sagte ihm der beste Meister, der dort war, eine wunderbare Sache, nämlich: daß er zwar heilbar wäre, aber doch nimmermehr werde geheilt. werden: "Wie mag das zugehen," sprach Heinrich, "Du rebest gar unverständlich! bin ich heilbar, so werde ich auch geheilt; denn was an Geld ober Zurüftung verlangt warb, bas getraue ich mir beizuschaffen!" — "Lasset das Dingen," antwortete der Meister; "Eure Krankheit ist nun einmal der Art! Was frommts, daß ichs Euch sage? wohl eine Arznei dafür, die Euch heilf: aber kein Mensch ist so mächtig ober klug, daß er sie gewinnen könnte; darum werdet Ihr nimmer geheilt, Gott wolle denn Guer Arzt senn." — Da sprach der arme Heinrich: "Was nehmet Ihr mir meinen Trost hinweg? Ich habe doch so großes Gut; ich kann Euch mir gewiß geneigt machen, daß Ihr mir gerne helfet!" — "Mir fehlet nicht der Wille," antwortete der Meister. "Wär' es eine Arznei, die man feil fände ober sonst auf irgend eine Art erkangen könnte, so ließe ich Euch gewiß nicht verberben! Aber es ist leider nicht so, und wäre Eure Noth noch größer, so mußte Euch doch meine Hulfe versagt bleiben! Höret an: Ihr mußt eine reine Jungfrau haben, die aus freiem Willen den Tod für Euch leibet. Nun ifts aber nicht der Menschen Art, daß Jemand so etwas freiwillig thut. Und doch, wie ich Euch gesagt habe, dieß allein ist die rechte Arznei für Eure Krankheit!"

Nun erkannte der arme Heinrich wohl, wie es unmöglich sep, daß Jemand gern für ihn stürbe, und aller Trost, auf den er ausgezogen, war ihm hinwegsgenommen. Fernerhin hatte er keinen Gedanken mehr an seine Genesung, und war des Lebens überdrüssig. Er zog heim und sing an, sein Erbe, wie es ihm am besten schien, auszutheilen. Im Stillen machte er seine armen Verwandten reich, und linderte auch das Elend Fremder; das Uebrige gab er Gotteshäusern,

damit sich der Herr seiner Seele erbarme. Bon aller seiner Habe behielt er nur ein neuangebautes Land, wohin er vor den Menschen sloh. Aber nicht er selbst nur klagte über dieses traurige Verhängniß, sondern er wurde auch von Allen, die ihn selbst oder nach Anderer Sage kannten, bejammert. Jenes Neuland aber baute ein freier Meier, der hier in Ruhe und Friede lebte, während andere Bauern, unter böser Herrschaft, nicht einmal mit Steuer und Gabe großes Unsemach meiden konnten. Was dieser Meier that, das war dem armen Heinrich recht, der ihn auch von aller fremden Last befreit hatte, so daß keiner im ganzen Lande so wohlhabend war.

Bu biefem Manne zog der arme Heinrich; der vergalt ihm alle seine Milde, und nichts verdroß ihn, mas er um des Kranken willen leiden mußte; er war so treu gesinnt, daß er Sorgen und Mühe willig ertrug und seinem Herrn Alles gemächlich einrichtete. Gott hatte dem Meier ein gludliches Leben beschieden, denn er hatte einen gesunden, frischen Leib, eine fleißige, sittsame Frau, bazu schöne Kinder, recht, wie sie des Mannes Freude sind. Darunter war ein Mägdlein von zwölf Jahren, von gar freundlichen Sitten, das wollte von dem Gerrn nicht fußbreit weichen, um feine Guld und seinen Gruß zu verdienen. lieblich, daß sie nach ihrer schönen Gestalt dem Alleredelsten im Reiche als Rind wohl angestanden hätte. Die andern Hausgenossen waren solchen Sinnes, baß sle den Kranken wohl zu Zeiten, wie es sich schickte, mieden; sie aber eilte in jeder Stunde zu ihm, und wollte nirgend anderswohin; mit reiner Kindesgute hatte sie ihm ihr Herz so ganz zugewendet, baß man das suße Mädchen allezeit zu seinen Füßen sitzend fand. Dagegen liebte auch er sie wiederum vor Allen, und was ihr Freude machte, was Rindern bei ihren Spielen gefällt und ihr Herz so leicht gewinnt, das schenkte er ihr oft; bald einen kleinen Spiegel, bald ein haarband, oder was sonft zu kaufen war. Durch solche Freundlichkeit machte er sie so zutraulich und heimlich, daß er sie seine Frau zu nemnen pflegte.

So diente sie ihm dret Jahre, welche der arme Heinrich bei dem Meier zubrachte. Nun trug es sich zu, daß dieser mit seinem Weib und seiner Tachter, von der Arbeit ruhend, bei ihm saß und sie sein Leid beklagten. Denn es that ihnen weh; auch mußten sie fürchten, daß sie sein Tod schwer tressen und ein neuer hartgesinntet Herr sie um ihr Glück bringen würde: So saßen sie in Sorgen beisammen, die endlich der Meier ansing: "Lieber Herr, wenn es mit Euren Hulden sehn kann, so fragte ich gerne: da zu Salerno so viele Meister in der Heilfunft sind, wie kommt es, daß keiner so weise ist, und für Eure Krankheit einen Rath sindet? Herr, das wundert mich!" Da holte der arme Heinrich mit ditterlichem Schmerz einen Seuszer aus dem Herzensgrund und antswortete so traurig; daß das Seuszen ihm die Worte im Munde zerbrach: "Ich

habe biefe schimpfliche und verspottete Rrantheit wohl verbient; Du haft ja geseben, bağ mein Thor weltlicher Luft weit offen fand, und bag Diemand von meinem Befdlecht fo nach Buniche lebte. Da achtete ich wenig barauf, bag Gott mir biefes Bunichleben nur nach Seiner Onabe verlieben; ich bachte in meinem Sinnt, wie alle Beltfinder, bag ich folde Ebre und Freude auch ohne Gott haben tonnie. Ueber biefem Sochmuth wurde ber bobe Simmelspfortner gornig, er ichlog mir Die Pforten bes leiblichen Seiles und mein thorichter Ginn bat es verwirkt, bag ich nun leiber nimmermehr burch fie eingebe. Gott bat eine Rrantheit auf mich gelegt, bon ber mich Miemand befreien tann. Die Guten flieben mich, Die Bofen . verschmähen mich; ja keiner ift so schlecht, ber mir nicht feine Berachtung zeigt und bie Augen von mir abwendet. Nun leuchtet Deine Treue erft recht en mir, daß Du mich Siechen bet Dir bulbeft und nicht fliebeft. Und bennoch, fo wenig Du mich icheueft - fo wie bie Sachen mit mir fteben, ertrugeft Du boch wohl leicht meinen Tob! Run fage, weffen Unwerth, weffen Roth mar je größer in der Welt? Borber war ich Dein herr, nun-bin' ich Dein bedüeftig, lieber Freund; und Du, Dein Weib und meine Frau bier, 3hr brei verdient bas ewige Leben, bag ihr mich Rranten alfo pfleget. — Bas Du mich aber gefragt baft,



Deister sinden, der sich meiner Heilung unterwinden durfte oder wollte, denn ich sollte ein Mittel herbeischaffen, wie es Niemand auf Erden mit irgend etwas gewinnen kann. Dir ward nichts Andres gesagt, als daß ich eine mannbare Jungfrau haben müßte, die entschlossen wäre, für mich den Tod zu leiden. Würde ihr in's herz geschnitten und ihr herzblut gewonnen, das allein könnte mir helsen. Aber das ist ganz unmöglich, daß für mich Jemand gerne den Tod leide; darum muß ich diese schande bis an mein Ende tragen, das mir Gott bald gewähre!"

Bas der arme Heinrich dem Vater sagte, das hörte die reine Jungfrau mit an, denn die Holdselige hatte ihres Gerrn Fuße in ihrem Schoofe stehen. Sie achtete auf seine Worte und merkte sie mobl, und sie blieben in ihrem Bergen bis zur Nacht eingeschloffen. Als fle fich aber nach ihrer Gewohnheit zu Füßen ibres Baters und ihrer Mutter niedergelegt hatte und beide eingeschlasen waren, da holte sie über das Ungluck ihres herrn manden tiefen Scufzer, und ihre Betrubniß war so schmerzlich, bag ber Regen ihrer Augen die Füße ber Schlafenben Als diese die Thränen fühlten, erwachten sie, und fragten, was ihr wäre und welch Unglud sie so heimlich beklagte. Sie wollte es aber lange nicht sagen, bis endlich ihr Vater durch sanste und strenge Worte es dahin brachte, daß sie sprach: "Ihr möget immerhin auch mit mir klagen; denn was kann uns leider sen, als das Ungluck unsers Herrn, den wir verlieren sollen, und mit ihm Gut und Ehre! Nimmermehr bekommen wir einen so guten Geren, der an uns thut, wie dieser!" Sie antworteten: "Du sprichst wahr. Doch frommt uns leider unsere herbe Trauer und Rlage nicht haarbreit. Liebes Kind, wende Deine Ge= danken davon ab; es thut uns gewiß so weh, wie Dir, aber leider steht es nicht in unserer Macht, ihm zu helfen. Gott hat es gethan; wär' es ein Anderer, so müßten wir ihm fluchen." So geschweigten sie bas Kind; aber sie schlicf nicht und blieb traurig die ganze Nacht und den folgenden Tag; was man auch vor= brachte, es kam nicht aus ihrem Herzen. - Als fle die andere Nacht wieder nach Gewohnheit schlafen gingen, und sie solbst sich in ihre alte Bettstelle gelegt hatte, da beschloß sie festiglich bei sich, wenn sie den morgenden Tag erlebte, so wollte fle ihr Leben für ihren Herrn bahingeben. Von diesem Entschlusse ward fie froh und leichten Muthes; ihre einzige Sorge war, daß Herr Heinrich, wenn sie es ihm verkundigte, daran verzagen und daß alle drei es ihr nicht zugeben möchten. Larüber wurde ihre Unruhe so groß, daß Vater und Mutter, wie in voriger Racht, davon erwachten. Sie richteten sich auf und sprachen: "Was nimmt Dir die Rube? Du bist recht albern, daß Du mit solcher Klage, die doch Niemand enden kann, Dir Dein Herz schwer machst! Warum lässest Du uns nicht schlafen?" So verwiesen sie ihr die unnütze Sorge und meinten sie beschwichtigt zu haben;

aber ihr Entschluß war ihnen noch nicht kund. Da antwortete sie: "Und doch hat mein Herr gesagt, daß er wohl erhalten werden könnte. Bei Gott! Wenn Ihr mir es nicht wehret, so bin ich zu seiner Arznei gut; denn ich bin eine Jungsfrau, und sest entschlossen, ehe ich ihn verderben sehe, den Tod für ihn zu leiden."

Ucber diese Rede wurden Vater und Mutter sehr betrübt. Der Vater sprach: "Von solchen Dingen laß ab, und verheiße unserem Herrn nicht mehr, als Du vollbringen kannst, benn dieß geht über Deine Kräfte. Du bist ein Kind, Du hast den Tod noch nicht gesehen; kommt es dann dazu und Du sollst sterben, so möchtest Du gerne noch leben, und dann ist es zu spät; Du hast noch nie in den sinstern Abgrund geblickt. Darum schließe Deinen Mund, oder es soll Dir So meinte er sie mit Bitten und Drohungen zum Schweigen zu bringen, aber er vermochte es nicht. "Lieber Vater," sprach sie, "so dumm ich bin, so wohnt mir doch so viel Verstand bei, daß ich die Noth des Todes aus der Sage kenne, und weiß, daß es etwas Herbes ist. Aber wer sein Leben mit muhsamer Arbeit hoch bringt, dem ist auch nicht allzuwohl; denn wenn er mit großer Noth seinen Leib bis in's Alter fristet, so muß er doch den Tod leiden, und vielleicht ist alsbann seine Secle bahin, und es wäre ihm besser, er wäre niemals zur Welt geboren. Mir aber ist's zu Theil geworden, daß ich noch in jungen Jahren für das ewige Leben meinen Leib hingeben mag. Ihr follt mir's nicht verleiden; ich thue uns Allen damit wohl, denn so lange unser Herr lebt, steht auch Eure Sache wohl. Darum wollen wir ihn mit so schöner Runft erhalten, auf daß wir Alle genesen. Gönnet mir's, benn es muß sehn." als sie ihres Kindes Ernst sah, sprach weinend: "Gebenke, liebste Tochter, wie groß die Beschwerden sind, die ich deinetwillen erlitten, und laß mich bessern Lohn empfangen, als von dem ich Dich sprechen höre. Du willst mir das Herz brechen! Und willst Du denn auch bei Gott Dein Heil verwirken? Denkst Du nicht an sein Wort, daß man Vater und Mutter ehren soll, und daß Er uns zum Lohn bort der Seele Wohlfahrt, und hier auf Erden ein langes Leben verheißen hat? Du sprichst, Du wollest Dein Leben für unser beider Wohl hingeben; nein, Du willst uns das Leben verleiden; denn wenn wir, Dein Vater und ich, gerne leben, so geschicht es fur Dich. Du solltest ein Stab unseres Alters sein, und willft Schuld werben, daß wir weinend über Deinem Grabe stehen?" Die Jungfrau antwortete: "Ich glaube wohl, Mutter, daß Du und der Vater mir mit Liebe zugethan find, wie Eltern ihrem Kinde, und finde es auch täglich. Liebe habe ich Secle und einen schönen Leib, um ben mich jedermann preiset. Wem sollte ich also nächst Gott mehr Gnade verdanken, als Euch zweien? Aber eben weil ich Leib und Seele durch Eure Liebe habe, so gönnet mir, daß ich Beides vom Teufel erlöse und mich Gott ergebe. Ich fürchte, wurde ich älter,



af bie Gußigfeit ber Welt mich unter ihre guge brachte, wie fie fo manchen it Golle binabgezogen bat. Auch tft unfre Jugend und unfer Leben nichte ale lebel und Ctaub; ein Thor, wer biefen Rauch gern in fich faßt! Ueber faules Aroh ift ein ichimmernder Teppich gebreitet; wen fein Glanz verlockt, der bat rides hingegeben, Leib und Seele. Und bebentet noch weiter: ftirbt mein Berr, tommet 3hr in große Arbeit und Roth; lebt er aber in feiner Rrantbeit noch lange fort, bis man mich einem reichen und ehrenwerthen Mann gebe, fo bentt br freilich, mir fen Beil wiberfahren und es ift gescheben, mas 3hr nur immer offen konnet. Aber gang andere fagt es mir mein Berg: wird mir mein Dann ib, bas ift eine Roth; benn ich habe meinen leidenben herrn vor Augen; wird mir verhaßt, fo ift es gar ber Tob. Geget mich lieber in bas volle Glud, is nimmer vergeht! Dein begehret ein Freier, bem ich mich wohl gonne. Ihm ht fein Flug leicht und wohl, fein Baus ift aller Sabe voll, ba ftirbt nicht of noch Rind, ba qualen nicht weinenbe Rind, ba ift nicht gu beiß nicht gu It, ba wirb Miemand an Jahren alt, ber Alte wird ein Junger, ba ift fein urft noch hunger; ba ift feiner Art Leib, ba ift volle Freub' ohn' Arbeit! pr habt noch mehr Kinder, die laßt eure weltliche Freude sehn und tröftet Euch

über meinen Tod. Auch jollft Du nicht über meinem Grabe fteben, Mutter! benn wo mir ber Tod gegeben wird, ba läßt Dich Riemand zusehen. Bu Salerno geschieht's; ba genesen wir Alle und ich noch viel mehr als ihr!"

Als die Eltern faben, daß ihr Rind so fest zum Tode entschlossen war, so weise redete und menschlichen Rechtes Schranke gerbruch: da dachten sie, der beilige Geist musse der Urquell ihrer Rede senn, und magten nicht länger, sie ron dem abzuwenden, was sie so sest ergriffen hatte und wozu ihr der Entschluß von Gott gekommen war. Doch als sie dann wieder nur der Liebe zu ihrem Rinde gedachten, saßen sie Beide still in ihrem Bett, frierend vor Jammer, und teines sprach ein Wort, und die Mutter hatte zuerst ihre Rede vor Leid abgebrochen. Am Ende dachte sie boch, es ware das Beste, sie gönnten ihr's, weil sie doch ihr Kind nie herrlicher verlören. Da sprachen sie zu ihr, es möge geschehen, was sie erbeten hätte.

Run freute fich bas reine Dlägblein und taum als ber Tag angebrochen mar, ging fie in bas Schlafgemach ibres herrn und rief ihn an: "Gerr, ichlafet



3hr?" — "Nein, liebe Frau, aber fage, warum bift Du beute fo fruh auf?" - "Ud, Berr, bazu zwingt mich ber Jammer über Bure Rrantheit!" Gr antwortete: "Liebe Frau, bamit zeigft Du ein gutes Gemuth gegen mich. Gott vergelte Dir's! Aber Rath für biefce Uebel gibt es nicht!" - "Gi gewiß, lieber herr, es wird bafur guter Rath. 3hr habt uns boch gefagt, wenn 3hr eine Jungfran battet, die gerne für Euch ben Tob leibe, fo tonntet 3hr mohl burch fie geheilt werben. Mun, weiß Gott, bie will ich felber fenn, benn Guer Leben ift beffer und ebler ale bas meine." Da bantte ihr ber herr für ihren guten Willen, und feine Augen füllten fich mit

heimlichen Thranen. "Liebe Frau," fprach er, "fterben ift nicht eine fanfte Moth, wie Du Dir vielleicht gebacht. Ich bin überzeugt, daß Du mir gerne bulfest. Ich erkenne Deinen guten und reinen Willen; das genügt mir. Deine Treue wolle Dir Gott vergelten; aber alle, die davon höreten, wurden spotten, daß ich, nachdem meine Krankheit so weit gekommen und alle Mittel nichts halfen, noch zu einem neuen greise. Liebe Frau, Du thust wie Kinder thun, die ein Gelüste haben, und hernach reut sie es wieder. Bedenke doch, Water und Mutter können Dich nicht entbehren; auch ich kann nicht dessen Ungluck verlangen, der mir allezeit Liebe erzeigt hat; was die beiden Dir rathen werden, liebe Frau, das thue!" So redete er zu der Guten, lächelte und versah sich bessen wenig, was hernach geschah. Denn Bater und Mutter sprachen: "Herr, Ihr habt und geliebt und geehret, es wäre nicht recht von und gehandelt, wenn wir es Euch nicht mit Gutem vergelten wollten. Unsere Tochter ist des Willens, den Tod für Euch zu leiden, und wir gönnen's ihr wohl. Heute ist der dritte Tag, daß sie uns um Gewährung ihrer Bitte anlag, und nun hat sie es von und erhalten. Gott lasse Euch genesen, benn wir wollen sie für Euch hingeben."

Als dem armen heinrich auf diese Weise die Jungfrau für seine Krankheit den Tod anbot, und er ihren Ernst sah, da erhub sich großes Leid unter den Bieren. Bater und Mutter konnten nicht anders, sie mußten um ihr Kind bitterlich Aber auch ben Kranken ergriff ein Schmerz, daß er zu weinen anhub, weinen. und nicht wußte, was besser wäre, gethan oder gelassen. Vor Furcht weinte auch das Mägdlein: denn es meinte, er verzage an ihrem Entschlusse. bedachte sich ber arme Heinrich, dankte allen für ihre Treue und willigte ein. Da wurde das Mägdlein fröhlichen Muthes, und nun bereitete sie sich auf's Beste zur Fahrt nach Salcrno. Was sie nur bedurfte, das ward ihr gegeben, schöne Pferde und reiche Kleidung, wie sie vorher nie getragen, von Germelin, Sammt und dem köftlichsten Zobel. Wer könnte das Gerzeleid ihrer Eltern beschreiben? Gewiß wäre das Scheiden jämmerlich gewesen, als sie ihr liebes Rind so schön und frisch in den Tod fortschickten und nimmermehr sehen sollten, wenn nicht Gottes Gute ihre Noth gefänftigt hätte, desselben Gottes, von dem auch dem jungen Mägdlein der Muth erwuchs, daß es den Tod willig hinnahm. Aus Liebe mar ihr Leid gekommen, darum litten fie keine Moth um ihres Kindes Dahinscheiden.

So fuhr denn die Jungfrau mit ihrem Herrn fröhlich und zufrieden nach Salerno. Was konnte sie nun noch betrüben, als daß der Weg so weit war und sie nicht eher ihn erlöste? Sobald sie dort angelangt waren, ging Herr heinrich zu seinem Meister und sagte ihm: "Hier bringe ich eine Jungfrau, wie Tu sie verlangt hast!" Wit diesen Worten zeigte er sie ihm. Dem Meister däuchte das unglaublich und er sprach: "Kind, hast Du solchen Entschluß seibst gesaßt, oder haben Bitten und Drohungen Deines Herrn bewirkt, daß Du so

sprichft?" — "Nein," antwortete sie, "bieser Entschluß ist aus meinem eigenen Berzen gekommen." Darüber verwunderte fich der Arzt, führte sie bei Seite und beschwor sie, ihm zu sagen, ob etwa ihr Herr solche Worte von ihr mit Droben erzwungen habe. "Kind," sprach er, "Dir ist Noth, daß Du Dich besser beräthst; ich will Dir recht sagen, wie es ist: wenn Du ben Tod nicht ganz freiwillig leidest, und was Du thust, nicht gerne thust, so ist Dein junges Leben dahin und hilft uns nicht so viel als ein Brosamen. Auch will ich Dir sagen, wie Dir geschehen wird; ich entkleide Dich, daß Du Dich vor mir schämen mußt, binde Dir Sände und Fuße, und bann — bedenke ben großen Schmerz, ich ichneide Dir gerade nach dem Herzen und breche es noch lebend hefaus. lein, nun sage mir, wie steht Dir Dein Muth? Es geschah nie einem Kinde so weh, wie Dir geschehen wird; nur daß ich es thun und ansehen soll, macht mir schon große Angst. Und bedenke weiter, gereuet es Dich eines Haares breit, so habe ich meine Muhe und Du haft Dein Leben verloren." So beschwor er sie noch einmal. Sie aber fühlte sich zu standhaft, als daß sie abgelassen batte. Daher sprach sie mit Lachen: "Gott lohne Euch, lieber Herr, daß Ihr mir so die Wahrheit herausgesagt habt; ja, wahrhaftig, ich fange an, ein wenig zu verzagen, und es ist in mir ein Zweisel aufgekommen, den ich Euch vorlegen will: ich fürchte nämlich, daß unser Vorhaben durch Eure Zaghaftigkeit unterwegs bleibt; Eure Rede geziemte einem Weibe; ihr send eines Sasen Geselle; Eure Angst ist etwas zu groß und Ihr stellet Euch schlecht an zu Eurer gewaltigen Meisterschaft! Ich bin ein Weib und habe doch die Kraft. Getrauet Ihr mich zu schneiden; ich getraue mir wohl, zu leiden! Die Angst und Noth, von der Ihr mir da vorgesprochen habt, die habe ich schon vorher auch ohne Euch Gewiß, ich wäre nicht hieher gekommen, wenn nicht mein Entschluß so fest und sicher gewesen wäre, daß ich wußte, ich wurde nimmermehr schwanken. Mir ist die schwache, bleiche Farbe verschwunden und so fester Muth gekommen, daß ich so ängstlich dastehe, als sollte ich zum Tanze geben! Ce ist Zeit, laßt Eure Meisterschaft seben, was zaudert Ihr länger? Versucht's und fürchtet Euch nicht, meinem herrn seine Gesundheit wieder zu geben, mir aber das ewige Leben."

Als der Meister sie so gar unwandelbar fand, brachte er sie zu dem Siechen zuruck und sprach zu ihm: "Uns irrt kein Zweisel mehr, ob Eure Jungfrau roll-kommen tüchtig seh. Wohlan, freut Euch, ich mache Euch bald gesund!" Hierauf sührte er das Mägdlein in eine verborgene Kammer, und schloß den armen Heinrich zur Thüre hinaus, damit er ihr Ende nicht mit ansehen sollte. In dieser Kammer, die mit mancherlei Arzneien verstellt war, hieß er das Mägdlein die Kleider ablegen. Das that sie gern und willig, ja sie rif sie mit Hast in der Nath entzwei, die sie gewandlos dastand; aber sie schämte sich dessen nicht.

Als fle der alte Meister ansah, dachte er, daß in der ganzen Welt keine schönere Creatur gefunden werden könnte, und es erbarmte ihn so sehr, daß ihm das Berg fast verzagte. Ce stand ba ein hoher Tisch, auf den hieß er sie steigen und sich niederlegen, und band sie fest. Dann nahm er ein Messer in die Hand, das für solche Dinge bereit lag und lang und breit war, das versuchte er, aber es schnitt nicht so gut, als ihm lieb gewesen wäre. Und da sie nun doch einmal nicht leben sollte, so erbarmte ihn ihre Moth, und er wollte ihr den Tod sanft Daher faßte er einen guten Wetstein, der dabei lag, und fing an, bas Messer langsam auf und ab zu streichen, zu schärfen und zu wegen. Das hörte draußen der, für den sie sterben sollte, der arme Heinrich, und es jammerte ihn unjäglich, daß er sie nimmermehr lebendig mit den Augen erblicken sollte. suchte er, ob er nicht eine Deffnung in der Wand fände, und sah durch einen Rit, wie sie gebunden dalag, und ihre Gestalt so gar schön und lieblich war. Er schaute sie an und wieder sich; da wandte sich sein Sinn; ihm däuchte nicht mehr gut, was er gedacht hatte, und der alte, finstere Entschluß machte milder Gute Platz. "Du Thor," sprach er zu sich selber, "begehrst du zu leben, ohne das Wohlgefallen Dessen, gegen Den Niemand etwas vermag? Fürwahr, du weißt nicht, was du thust, wenn du dieses schmähliche Leben, das Gott über dich hat kommen lassen, nicht willig und demuthig erträgst. Und weißt du denn, ob dich dieses Kindes Tod sicher heilt? Was dir Gott beschieden hat, das laß Mein, ich will bieses Rindes Tod nicht sehen!" dir widerfahren!

Da hielt er nicht länger zuruck, klopfte an die Wand und rief: "Laß mich binein!" Der Meister antwortete: "Ich habe jett nicht Zeit, Euch einzulassen!" — "Nein, Meister, redet mit mir!" — "Herr, jest kann ich nicht, wartet bis ich fertig bin!" — "Nein, Meister, redet zuvor mit mir!" — "So sagt mir's durch die Thure!" — "Es läßt sich so nicht sagen!" — Da ließ ihn der Meister ein, und Heinrich ging zu dem Mägdlein, wo es gebunden lag, und sprach: "Dieß Kind ist so wonniglich, daß ich wahrhaftig seinen Tod nicht zu sehen vermag. Es geschehe Gottes Wille an mir! Wir wollen sie wieder aufstehen lassen. ich mit Euch gedingt habe, Silber und Gold gebe ich Euch; aber die Jungfrau Da das Mägdlein nun erst recht sah, daß es nicht jout Ihr leben laffen!" sterben und ihren Herrn erlösen sollte, da ward ihr das Herz schwer; sie brach Zucht und Sitte, raufte zornig ihre Haare und geberdete sich zum Erbarmen. weinte sie und rief: "Webe mir Armen, webe! wie foll es mir nun ergeben? Soll ich die reiche himmelstrone, die mir um diese kurze Noth geschenkt worden ware, verlieren? Zest bin ich erst todt! Nun entbehrt mein herr und entbehre ich die Ehre, die uns zugedacht war!" Umsonst bat sie um den Tod, der sie glucklich machen sollte. Dann wandte sie sich zu dem armen Beinrich, hub an,



ihn zu schelten und sprach: "Ich muß leiben für meines herrn Zaghaftigkeit; ich sehe wohl, die Menschen haben mich getäuscht; ich hörte sie allezeit sagen, Ibr wäret bieder und hättet sesten Mannesmuth! Gott helse mir, sie haben gelogen, die Welt war mit Euch hintergangen, denn Ihr waret und send der seigste Mann! Ihr getrauet Guch nicht einmal geschehen zu lassen, was ich doch mir zu leiben getraue! Warum erschrackt Ihr denn, als ich gebunden ward? Es stand ja eine dicke Wand zwischen und beiden! Ich versichere Guch, es soll Guch Niemand etwas zu Leibe thun! Was geschehen soll, ist für Euch nur nühlich und gesund!" So bat und schalt sie ihn, aber umsonst. Sie mußte ihr Leben behalten. Der arme heinrich nahm Vorwurf und Spott tugendlich bin, wie einem frommen Kitter geziemte. Als er die unglückliche Jungfrau wieder angekleidet und den Arzi bezahlt hatte, wie ausgemacht war, suhr er zurück in die heimath, obgleich er

wußte, daß er dort in Aller Mund nur Hohn und Schmähung sinden wurde. Aber alles dieses stellte er Gott anheim.

Das gute Mägdkein aber hatte sich so verweint und verklagt, daß sie dem Tode nahe war. Da erkannte ihre Noth Der, ber die Nieren prüft, vor Dem kein Herzensthor verschlossen ist. Er hatte Beide nach Seiner Liebe und Macht recht aus dem Grunde versuchen wollen, wie er es bei dem reichen Siob gethan. Da zeigte der herr, wie lieb ihm Treue und Erbarmung ist; er schied Beide von ihrem Elend und machte ihn zur Stunde rein und gesund. So schnell besserte es sich mit dem guten Heinrich, daß er noch unterwegs wieder frisch und schön wurde, ja er genas durch Gottes Pflege so, daß er jung ward, wie vor zwanzig Dieses Heil, das ihm widerfahren war, ließ er Allen ansagen, von benen er wußte, daß sie Liebe und Gute gegen ihn im Herzen trugen. Da mußten Alle billig froh sehn über die Gnade, die Gott an ihm erzeigt hatte. Als nun seine besten Freunde von seiner Ankunft hörten, ritten und gingen sie ihm drei Tagreisen entgegen, ihn wohl zu empfangen. Sie wollten keiner Sage, nur ihren eigenen Augen glauben, bis sie selbst die Wunder Gottes an seinem Leibe gesehen Der Meier und sein Weib blieben auch nicht still zu Hause sitzen. Freude, die sie empfanden, ist unbeschreiblich; ihre Herzen waren so bewegt, daß den lachenden Mund der Augen Regen begoß, ihr Gruß war seltsam gemischt, ihr Mund wollte nicht mehr los werden vom Mund ihrer Tochter. Auch wer die Schwaben je in ihrem Lande sah, der muß sagen, daß von ihnen nie größere liebe erzeigt wurde, als da sie Herrn Heinrich bei seiner Heimfahrt empfingen. Dieser ward reicher, als er vorher war, an Gut und Ehren. Nun aber wendete er sich stets an Gott und hielt seine Gebote strenger als zuvor; und beswegen war seine Ehre unvergänglich. Dem Meier und seinem Weib, benen er so großen Tank schuldig war, gab er das Neubruchland, wo er krank gelegen-hatte, zum Eigenthum. Seiner lieben Frau aber, des Mägdleins, pflegte er mit sanftem Lieben in allen Dingen, als ware sie seine angetraute Frau.

Als nun seine Freunde in ihn brangen, sich zu verehelichen, da sprach er: "Ich bin entschlossen, und will nach meinen Verwandten senden, damit ich ihrem Rathe folge." Als dieß geschehen und alle beisammen waren, Männer und Frauen, so sagten alle aus einem Munde, es wäre recht, und Zeit, daß er sich vermähle. Nun aber erhob sich ein großer Streit im Nathe seiner Verwandten, wen er sich wählen sollte: der eine rieth hin, der andere her; wie Leute pslegen, wenn sie Rath geben sollen. Als sie sich nun nicht vereinigen konnten, sprach der arme heinrich: "Ihr Herren und Frauen, es ist euch Allen wohl bekannt, daß ich vor kurzer Zeit in schmählicher Krankheit lag und allen Menschen widerwärtig war; jest scheut mich Niemand mehr, und durch Gottes Gnade habe ich wieder einen

gefunden Leib. Jett rathet mir Alle, wie foll ich es dem vergelten, durch ben ich wieder gefund worden bin?" Gie antworteten: "Fasset ben Entschluß, daß Guer Leib und Gut ihm unterthänig sep!" —

Das Mägblein, seine liebe Frau, stand neben ihm, als sie dieses sagten. Da sah er sie liebreich an, umfing sie und sprach: "Ihr Gerrn und Frauen, ich sage euch Allen, daß ich durch diese gute Jungfrau, die ihr hier bei mir stehen seht, mich meiner Gesundheit wieder erfreue. Nun ist sie ledig und frei, wie ich es bin, und mein Herz räth mir, daß ich sie zum Weibe nehme. Wenn dieß Gott und ench gefällt, so soll es geschehen. Ist es aber nicht möglich, so will ich unverehelicht sterben; denn Ehre und Leben habe ich von ihr allein! Bei Gottes Hulden aber will euch insgesammt bitten, daß es euch wohl gefalle!" Da antworteten Alle, die zugegen waren: "Ja, so ist es ziemlich und recht!" Und da auch geistliche Gerren barunter waren, so stand es nicht weiter an, daß sie zusammen getraut wurden.

Dach fußem, langem Leben tamen fle jufammen in's ewige Reich ber Liebe.



## Hirlanda.

Mit Illustrationen nach Emil Sachse.

1 • 

Duß die Unschuld, so lange die Welt gestanden hat und stehen wird, mit Gottes Julassung von der Bosheit gedrückt, aber auch, wenn die Prüfungszeit vorüber ist, mit größerer Ehre aus dem Abgrunde des Elends emporgehoben werde, das haben in alter und neuer Zeit viele Beispiele gelehrt. Auch aus der Geschichte, die hier erzählt werden soll, leuchtet diese Wahrheit hervor.



Bor viel bunbert Jahren lebte in England ein Bergog Ramens Artus, ber, ale er in's Mannesalter getreten war, fich mit einer Bergogin bon Bretagne vermählte, einer Landichaft, die, obwohl in Frankreich gelegen, boch bamale ber Rrone England als Leben angeborte. Diefer Bergog verbrachte mit feiner jungen Gemahlin Sirlanda in bem Erblande berfelben bie erften funf Monate feiner Che in großer Liebe und Ginigfeit. Da wurde er genothigt, bon ihr ju ichelben, um in ben Dienften feines Roniges einen Ritter= gug in bas Felb zu magen. bitter diefe unverhoffte Trennung ben jungen Cheleuten vortommen mußte, mögen biejenigen erwägen, bie burch garter Liebe Banbe ftart und innig verknupft find. 3mar tröftete ber Bergog feine geliebte Gemah-

lin beim Abschieb auf's herge lichfte, aber je freundlicher fich ihr Gheberr gegen fle erzeigte, vigen Abschied war der Herzog immer in schweren Gedanken, und es ahnete ihm, als wenn seiner Gemahlin ein großes Unglück bevorstünde. Diese Furcht wurde noch gewaltig durch einen Traum vermehrt, der ihn bald darauf im Schlaf heimsuchte, und den er einem vertrauten Diener mit großer Bekümmerniß erzählte:

"Ich war kaum eingeschlummert," sagte er, "da kam mir vor, als sähe ich meine geliebte Hirlanda ohnmächtig im Bette liegen, und auf ihrem Leibe saß ein grausamer Geier, der ihr das innerste Eingeweide mit Gewalt herauszerrte. Ich sah mich schmerzlich um, ob dem halbtodten Weibe nicht irgend Jemand zu Hülfe käme; bald aber wurde ich gewahr, daß noch zwei andere Naubvögel herzusslogen und mit ihren spizigen Schnäbeln ihr das Herz aus dem Leibe reißen wollten. Dieser Traum verstört mich so, daß ich mir nicht anders denken kann, als es schwebe meine geliebte Gemahlin in irgend einem Unglück, oder sep, was Gott verhüten wolle, gar schon gestorben."

Der Herzog hatte keine Ruhe, bis er einen Diener nach Hause abgeschickt und durch diesen über das Wohlbefinden seiner Frau gunstige Nachrichten einge= zogen hatte. Während nun der Herzog zu Felde lag, ereignete es fich, daß Richard, der König in England, von einer abscheulichen Krankheit heimgesucht wurde, die zu einem häßlichen Aussatz ward, und von der kein Arzt im ganzen Königreich ihn heilen konnte. Endlich ließ der elende König einen Juden rufen, deffen Runft und Name im ganzen Lande sehr berühmt war. Diesem entdeckte er sein Unliegen und bat ihn freundlich, allen seinen Fleiß anzuwenden, daß er von der entsetzlichen Plage befreit wurde. Der Jude that dem Könige zu Liebe sein Bestes; dennoch wurde die Krankheit je länger, je ärger. Um Ende kam der Hebräer auf einen gräßlichen Gedanken, den der Satan selbst nicht teuflischer hätte ausdenken können. "Jetzt weiß ich ein kräftiges Mittel," sprach er zu dem Könige, "wenn anders Eure Majestät Herz genug haben, es zu gebrauchen." der in seinem verzweifelten Zustand sich nicht gescheut hätte, Gift zu schlucken, erwiederte bem Juden: "Du weißest, Hebraer, daß ich Dir bisher in Allem gefolgt habe; zweisle nicht, daß, falls Du einen guten Vorschlag hast, ich mich auch in diesen willig fügen werde." Da sprach ber Schalkstnecht: "Allergnädigster König! Wisset, daß Ihr wieder zu Eurer völligen Gesundheit gelangen wurdet, sobald Ihr Euch entschließen könntet, in dem Blute eines jungen Kindes zu Ich betheure Euch, daß nichts in der Welt so kräftig gegen die Fäulniß ift, die sich an Eurem Leibe angesetzt hat, als das frische Blut eines neugebornen Nur muß man diesem äußerlichen Mittel mit einer Zugabe nachhelsen, Rindes. die auch die innerliche Wurzel der Krankheit heilt. Es muß nämlich das herz des Kindes dazukommen, welches Eure Majestät ganz warm und roh, wie es aus dem Leibe genommen wird, essen und ganz aufzehren soll."

Ueber diesem Borschlag kam den König ein Grausen an, aber aus Liebe zur Gesundheit und Hoffnung eines längeren Lebens, entschloß er sich endlich, das unnatürliche Mittel zu gebrauchen. Und um sich sein Gewissen frei zu machen, schloß er in seinem Sinne also: "Es muß dem gemeinen Wesen mehr an der Wohlsahrt eines Königes liegen, als an dem Leben eines kleinen Kindes in seinem Reiche. Darum thue ich nicht unrecht, wenn ich in meiner großen Noth zu dem verzweiselten Mittel greise, vor dem mir selber graut."

Wie der Jude merkte, daß der König bereit sep, in Allem zu folgen, so sprach er weiter: "Wein König muß auch wissen, daß das Kind von hohem, ja fürstlichem Geblüte sehn muß, dazu darf es auch noch nicht getauft sehn." Der König entsetze sich abermals, wenn er bedachte, daß um seinetwillen ein unschuldiges Kind an Leib und Seele verderbt werden sollte; doch nachdem er sich eine Weile besonnen hatte, sprach er die Worte: "Noth bricht Eisen; warum sollte sie nicht auch rechtsertigen können, was nicht ziemlich ist!"

Kaum war der Schluß des Königes gesaßt, so entzündete der böse Geist in dem Fürsten Gerhard, dem leiblichen Bruder des Herzogs Artus, Mißgunst, Neid und haß, auch Begierde, seines Bruders Guter einst ungetheilt zu besitzen, so daß der Borsatz in ihm reifte, an dem glücklichen Paare zum Verräther zu werden. Sobald er nämlich von dem schelmischen Borschlage des Juden Nachricht erhielt, verfügte er sich in Geheim zu dem Könige und erklärte: "weil es schwer wäre, ein fürstliches Kind zu sinden, das ohne Geräusch und Widerstreben der Eltern hinweggenommen werden könnte, so seh er bereit, salls der König ihm die Sache anheimstellen wollte, allen Fleiß anzuwenden, ihm das Kind seines Bruders, das die Herzogin unter dem Herzen trage, ohne alles Aussehen in die hände zu spielen." Ueber dieses Anerbieten war der König hocherfreut, und gelobte dem Fürsten eine königliche Vergeltung, wenn et sein Versprechen in's Werk seine könnte.

Gottes Langmuth läßt den Gottlosen zuweilen eine Zeitlang den Zügel ihrer Bosheit schießen, und die Prüsung der Unschuldigen aus Erden walten. Ausgemuntert durch das Versprechen des Königs, beurlaubte sich der Fürst Gerhard ohne Säumen vom englischen Hose, und suhr über Weer nach der Bretagne, wo die Herzogin während der Abwesenheit ihres Gemahls Hof hielt und ihrer Riederkunft harrte. Hirlanda wurde durch die Ankunft ihres fürstlichen Schwagers aufrichtig erfreut, und erzeigte ihm alle Liebe und Freundlichkeit. Acuserlich

stellte sich auch ber Fürst an, als wenn er ihr bester Freund wäre; aber im Berzen suchte er nach allen Mitteln und Wegen, sein boses Vorhaben auszuführen. Inmittelst kam die Zeit der Geburt heran, und man machte alle Anstalten, das erstgeborne Herzogskind wurdig zu empfangen. Der schlimme Gerhard aber suchte die Hebamme und die Säugamme auf seine Seite zu bringen, und theils mit schmeichlerischen Worten, theils mit reichen Geschenken zu bestechen. Niemand Argwohn schöpfen möchte, so bat er sie öffentlich ohne Aufhören, ber Herzogin in ihrem Wochenbette boch ja getreulich beizustehen und allen Bleiß anzuwenden, daß die Gefahr glucklich vorüber gienge. Nachdem er diese Beiden ganz gewonnen und auch die vornehmsten Frauen ber Herzogin durch die kühnsten Versprechungen auf seine Seite gebracht hatte, verlangte er nichts anderes von ihnen, als daß sie zur Zeit der Geburt aussprengen sollten, das Rind der Bergogin seh mährend der Geburtswehen gestorben. Die Amme sollte sich dann mit bem Rind an denjenigen Ort begeben, wo er es zu erziehen gesommen wäre, und dieß um ganz besonders wichtiger Ursachen willen, die ihn nöthigten, das Kind der Mutter zu entwenden.

Die Stunde der Niederkunft war da; die Rindesnöthen dauerten einen ganzen Tag und einen guten Theil der folgenden Nacht, und waren so hart, daß man sehr fürchtete, die Mutter wurde mit dem Kinde zu Grunde gehen. Endlich wurdt das Kind geboren, die Herzogin aber von solchen Schmerzen bestallen, daß sie eine gute Weile ohnmächtig dalag. Die boshaften Weiber, die der meineidige Gerhard bestochen hatte, bekamen also Zeit genug, mit dem Kind aus dem Schlosse zu sliehen und der See zuzueilen. Dort wartete ihrer ein segelsertiges Rennschiss. Raum aber waren sie mit gutem Geleite eingeschisst, als eine Menge bewassneter Knechte daherkam, die von dem Fürsten Gerhard bestellt waren, und den neugebornen Prinzen nach Engandl hinübertragen und, wie sie vorgaben, vor den Seeräubern beschützen sollten.

Während nun diese glücklich davon segelten, erschien der Engel des Herrn einem frommen Abte des Klosters Sankt Malo, mit Namen Bertrand, und brachte ihm den Befehl Gottes, alsbald einige Mannschaft zusammen zu bringen und nach dem Hafen Aleth zu schieden; dort sollten sie am User einige Flüchtslinge anhalten, die ein fürstliches Kind, das noch nicht getauft seh, bei sich hätten. Dieses Kind sollte er taufen und erziehen lassen, die Säugamme aber so lange im Gefängnisse halten, bis Gott ihm neue Besehle zusenden wurde.

Der Abt beeilte sich, dem Befehle Gottes zu gehorchen; er schickte Mannschaft nach dem Hafen, welche die Flüchtlinge bei ihrer Landung überraschte, und die Kriegsknechte theils niedermachte, theils in der See ertränkte. Die Amme mit dem Kinde allein ward in Gewahrsam genommen und vor den Abt geführt.



f seine Fragen gab fle tugenhafter Weise vor, als sie am Ufer bes Meeres mit bem Rinde ergangen, sei ein Trupp Seeräuber bahergekommen, habe Kind seinen Eltern entwendet, sie selbst mit sich geschlept, und ihr bas eine zu erziehen gegeben. Tas Sohnchen übrigens sew gemeiner Eltern Rind. r Abt strafte mit ernsten Worten die Falscheit des lügnerischen Weibes, und wies ihr aus der kostbaren Seide, in welche das Rind eingewicklt war, daß nicht nur kein gemeines Kind sehn könne, sondern daß es Fürsten zu Eltern en müsse. hierauf warf er die boshafte Amme ins Gefängniß, ließ das Rind sen, und gab ihm seinen eigenen Namen Bertrand. Er selbst und seine weester huben das Kind ans der Tause, und die letztere, der vor wenigen zen ihr Töchterlein von der Brust weg gestorben war, nährte das Findelfind ihrer eigenen Pillch.

Nachbem ber junge Bertrand burch Gottes munberbare Schickung bem fier bes Schlächters entzogen und in Sicherheit gebracht ift, wenden wir uns ber zu ber betrogenen Wöchnerin, ber armen herzogin hirlanda. Sobalb e nach ber Geburt von ihrer schweren Dhnmacht wieder zu sich gekommen wat, Samab, Dentiche Boltebacher.

fragte sie zuerst nach ihrem lieben Kinde, und begehrte zu sehen, was sie geboren hätte. Sogleich sagte eine ber bestochenen Frauen seufzend zu ihr: "Ach, durch-lauchtigste Frau, wollet doch nicht begehren Eure Leibesfrucht mit Augen zu seben, denn sie ist so gestaltet, daß sie Euch mehr Schrecken als Trost verursachen wurde." Hierüber wurde die kranke Mutter sehr bestürzt, doch siegte in ihr die Begierde, ihr Kind zu sehen. "Es liegt nichts daran," sagte sie, "wie es gestaltet sen; sich will, daß man mir das Kind zeige!" Da sprach die Lügnerin weiter: "Lasset doch Euren verderblichen Borwitz sahren, gnädige Herzogin, denn Ihr habt gar kein natürliches Kind geboren, es hatte keinen wohlsormirten Leib, sondern war nur ein Klumpen Fleisch, und kaum hatte es einige Zeichen des Lebens gegeben, so ist es alsbald gestorben." Die Herzogin ließ sich noch nicht beruhigen; sie sprach unter bitteren Jähren: "So sage nur, liebe Tochter, ob doch das arme Kind getauft worden ist, und wohin man seinen Leichnam gebracht hat?" Das böse Weib antwortete: "Wie sollte man eine Frucht tausen dursen, die keine menschliche Gestalt an sich hat? Man hat es ohne Tause unter die Erde gescharrt!"

Diese Worte durchstachen das Herz der betrübten Hirlanda, und man glaubte, sie wurde sich vertrauern, und bei lebendigem Leibe dahin sterben. Sie klagte Gott ihren Jammer so schmerzlich und beweinte ihr Kind so kläglich, daß selbst die seindlichen Herzen der Weiber zum Mitleiden bewegt und zur Vergießung von Thränen getrieben wurden. Aber ihr großes Herzeleid wurde von Tag zu Tag vermehrt durch ihren falschen Schwager. Dieser gottvergessene Mensch redete die bedrängte Frau mit vielen Schmähworten an, nannte sie eine Mörderin ihres Kindes und behauptete, die Mißgeburt musse eine Frucht des Ehebruchs oder noch größerer Gräuel sehn. So mußte sich die bedrängte Fürstin in ihrem eigenen Palaste, während sie ohnedem in der tiessten Betrübniß war, ihr unschuldiges Gerz von einem Bösewicht zersleischen lassen, der auf nichts anderes dachte, als wie er sie unter die Erde bringen könnte.

Unter den Frauenzimmern der Herzogin befand sich ein Edelfräulein, auf welches sie immer ein besonderes Vertrauen gesetzt batte; aber eben die war es, welche zu ihrem Ungluck am meisten helfen sollte. Denn auch diese hatte der trügerische Gerhard mit Geld bestochen und durch schmeichelnde Liebkosungen aus seine Seite gebracht. Auf seine Anstistung ängstete sie ihre gnädige Frau unaushörlich, hinterbrachte ihr, wie schlimm ihre Sache stehe, und wie sie in gewisser Lebensgesahr schwebe. So ging sie einsmals zu ihr und sprach mit erheuchelter großer Betrübniß: "Ach, Herrin, wie wird es Euch ergehen! Was hat der Himmel in seinem Jorne mit Euch vor! Wie wollet Ihr der großen Gesahr, in der Ihr schwebet, entsliehen?" Die Fürstin wurde bei diesen Worten so niedergeschlagen, daß sie nicht wuste, was sie sagen sollte. Doch trieb sie die

Angst zu fragen, mas biese Worte bedeuten sollten. Das lose Fräulein einen tiefen Seufzer, und sprach: "Unglückseligste Frau, laßt Such anver, was ich mit List aus bem Fürsten, Gurem falschen Schwager, herausgelockt Wisset, daß dieser Guch fälschlich angeklagt hat, Guer Rind sen die Frucht unaussprechlichen Greuels Und deswegen hat er den bestimmten, Befehl em Berzog erbalten, Guch beimlich hinrichten zu lassen, bevor er selbst zurücksäme." Auf diese Nede kam die Horzogin eine tödtliche Angst an e ward von ihren Sinnen verlassen. Als sie wieder zu sich selbst gekommen prach sie schlichzend und wehklagend zu dem Fräulein: "Mein liebes Rind, isset, wie ich Such immer vertraut habe; darum rathet mir auch in dieser ritchen Noth, wo ich mir selbst vor Schrecken nicht zu rathen weiß." — Frau," antwortete die Falsche, "ich weiß Guch keinen bessen Rath, als ir Such heimlich auf die Flucht begebet; denn sept gewiß, wenn Ihr dieses hut, so müßt Ihr schon in der solgenden Nacht sterben."

Die Bergogin fant teinen befferen Rath, nahm von Roftbarteiten zu fich, e tonnte, und verließ mit anbrechenber Racht heimlich bas Schloß. Die



erste Nacht blieb'sie unter großer Angst in einem dunkeln Walde liegen; vor Tag stand sie wieder auf, und floh so weiter Tage und Nächte durch lauter Haiden und unbewohnte Gegenden. Endlich nach langem Umherirren kam sie auf einen Edelsit, der ihr gänzlich unbekannt war. Hier hoffte sie sicher zu jenn, und trug den Bewohnern als eine arme Magd ihre Dienste an; sie murde aber zu nichts Anderem angenommen, als den Tag über das Bich zu huten und des Albends den Viehmägden zu helfen. Diesen verächtlichen Dienft nahm sie bemuthig an, und war in demselben getrosteren Muthes als in ihren früheren fürstlichen Nur wenn sie manchmal bes Tages ganz einsam im offenen Walde mar, weinte fie über ihr unaussprechliches Unglud mit jo viel beißen Babren, baß ihre Kleider ganz naß wurden. Dennoch sagte sie dem gnädigen Gott berzlichen Dank, daß er sie der schnöden Welt so wunderbar entruckt und sie in diesen niedrigen Stand versetzt habe, in welchem fle 3hm wohlgefälliger bienen, und für ihr Seelenheil besser besorgt sehn könne. " Bielmals kniete sie unter ben grunen Bäumen, erhob Berg und Augen gen himmel und betcte mit tiefer Inbrunft. So führte sie mitten im Glend ein fromnies und gottseliges Leben und nahm an allen Tugenden zu, Andern, wenn sie es hätten anblicken können, zu einem erwecklichen Mufter.

Sobald Hirlanda das Schloß verlassen hatte, sprang dem falschen Gerhard das Herz vor Freuden auf. Ihre unbesonnene Flucht schien ihm eine kräftige Anklage wider ihre Unschuld an die Hand zu geben. Es war ihm tausendmal lieber, daß die Fürstin noch am Leben mar, als wenn sie gestorben mare: so durfte ja sein Bruder nicht mehr heiratben, und er hoffte unfehlbar das Bergog-Damit jedoch sein Bruder keinen Argwohn gegen ihn schöpfen thum zu erben. möchte, als hätte er dessen Gemahlin durch bose Ränke vertrieben, so stellte sich der arglistige Fuche, als wäre er über die Flucht seiner Schwägerin troftlos, und klagte vor allen Sosbedienten schmerzlich über ihre Entfernung; auch ließ er im ganzen Schlosse fleißig suchen und fragen, ob sie nicht irgendro erforscht werben möchte, und schickte zu Roß und zu Tuß Leute aus, wenn sie einer treffen könnte, unter Versprechung großer Belohnungen. Diese Boten kamen begreiflich alle unverrichteter Dinge wieder zurud, und jett befahl er dem obersten Hofmeister bas ganze Hauswesen, und verfügte sich persönlich in's Feldlager des Königs zu seinem Bruder, um mundlichen Bericht über den ganzen Berlauf ber Sache abzustatten.

Als er nun nach langer Reise bei dem Herzog angekommen war, stellte er sich so traurig, als könnte er alle Tage seines Lebens nicht mehr fröhlich werden. Sein Bruder erschrack über diese verstellte Traurigkeit sehr und fragte darüber aus, was doch dieselbe zu bedeuten hätte. Hierauf sprach der Gerzliebster Bruder, ich bringe Dir eine so schlechte Zeitung, daß ich eber verschweigen als mittheilen möchte!" In vollem Schrecken fragte z: "Ift doch nicht meine Hirlanda gestorben?" — "Wollte Gott, sie orben," erwiederte Gerhard mit gesenktem Haupte; "dann wäre das zu verschmerzen. Nun aber sollst Du wissen, daß sie in ihrem letzten te eine solche Mißgeburt geboren hat, daß ihre Weiber sie auf der raben mußten, und einhellig sagten, eine solche Frucht könne von keinem herrühren. Als die Sünderin merkte, daß der Greuel an den Tag würde; hat sie bei Nacht ihr Heil in der Flucht gesucht; und wiewohl ß und zu Fuß Leute nach ihr ausgesandt, habe ich doch keine Spur nidecken können."

r wollte beschreiben, welche Wirkung diese Botschaft in dem Gemuthe ge verursacht habe. Auf die erste Bestürzung folgte in seinem leicht= Berzen eine graufame Erbitterung über die Missethat seiner Gemahlin. wurde bei ihm immer heftiger und raubte ihm zulett alle Bestinnung. seinem Feldzug ein kurzes Ende und eilte mit Gerhard in vollem iach Haus. Dort durchforschte und befragte er alle Vornchmen seines as sich, fo lange er von der Heimath ferne gewesen, mit Hirlanda habe. Weil aber Alle von dem Fürsten Gerhard mit Geld bestochen stimmten sie meisterlich in seine Lügen ein. Daburch murbe ber Herzog falschen Wahne bekräftigt, und verschwur sich hoch und theuer, wo er ausfundschaftete, wollte er ihrer nicht schonen, soudern fie um's Leben Nachdem auf diese Weise der boshafte Gerhard sein schlechtes Vorhaben isch ausgerichtet hatte, nahm er Abschied von seinem Bruder und ver= wieder nach England. Dort hoffte er den versprochenen Lohn in zu nehmen; benn er bachte nicht anders, als daß Hirlanda's Sohn ge ausgeliefert und geschlachtet worden sey. Wie er aber dort ange= var, mußte er wider all sein Verhoffen erfahren, daß tein Rind in ingekommen sen, sondern daß dasselbe noch an der bretagnischen Ruste von gewaffneter Mannichaft aufgefangen worden. So hatte es ein it, der mit dem Rind auf dem Schiffe gewesen, und durch die Flucht et, zu London erzählt. Dieß brachte den Bojewicht ganz aus der er getraute sich nicht, bei bem Könige sich anmelden zu lassen, sondern t auf seinen herrensitz, und hier qualten ihn immer schwere Gebanken en, mas sich wohl mit dem Kinde zugetragen haben möchte, und baß machsen, sich dereinst wohl an ihm rächen könnte.

Sieben ganze Jahre waren verstoffen. Herzog Artus hatte als ein Wittwer gelebt, und zuerst die Fallcheit seines ungetreuen Welbes, später aber seine eigene Unbesonnenheit angeklagt, denn es stiegen ihm von Zeit zu Zeit Zweisel gegen die Ehrlichkeit seines Bruders auf, und er konnte über nichts mehr in der Welt eine rechte Freude empsinden. Da trug es sich zu, daß eine große Schaar benachbarter Gdelleute bei ihm um die Erlaudniß andielt, eine Wallsahrt nach dem Sankt Michaelsberge anzustellen, welcher Berg weit im Süden an der Gränze von Frankreich und Spanien liegt, und durch großen Julauf vielen Bolkes vers herrlicht wird. Der herzog erlaudte es, und die große Wallsahrt ging von Statten. Nachdem nun die Gdelleute ihre Andacht bei dem hell. Michael vers richtet hatten, nahm einer von den Vornehmsten, herr d'Olive genannt, Abschied von der Gesellschaft, um eine Verwandte, welche weiter hineinwärts nach der Normandie zu wohnte, zu besuchen. Nach langer Reise kam er an das gewünschte Schloß, das in einer tiesen Wildniß lag. Hier fand er auf einer Trift eine Girtin bei den Kühen, die er ansangs nicht erkannte. Sie sab wohl seiner aus,



fonft Bauernweiber, aber ihre Schönheit war ganz verblichen. Als fie jedoch seine Bitte ihre Geerde ließ, ihn, der irre gegangen war, auf den rechten ) geleitete und unterwegs mit ihm in ein Gespräch gerieth, da erkannte er in der Sprache, und argwohnte alsbald, es möchte die flüchtige Herzogin anda von Bretagne fenn. Als er nun von seiner Verwandtin auf dem offe freundlichst empfangen und zu Abend herrlich bewirthet worden war, dte er zufällig unter ben Dienstmägden abermals jene Hirtin, welche in dem isezimmer irgend etwas zu verrichten hatte. Er faßte sie aufmerksam ins e, erinnerte sich ihrer fruheren Gestalt, und erkannte endlich mit Sicherheit, es Hirlanda sep. Er fragte darauf die Frau des Hauses, welche neben ibm Rable faß, was das für eine Magd fen und woher sie dieselbe erhalten habe. e antwortete: "Woher sie sep, kann ich Guch nicht sagen: ich weiß nur, daß or sieben Jahren irgend auf mein Schloß gekommen ist, und um einen Dienst mit angehalten hat. So habe ich sie als ein verlassenes, armes Weibsbild nir genommen, und ihr das Bieh zu huten aufgetragen." Der Ritter erite und sprach: "Liebe Base, glaubet mir, daß diese Magd niemand anderes als die Herzogin Hirlanda von Bretagne, die ihren Adel unter diesen schlechten bern verbirgt!" Die Ebelfrau ward bei diesen Worten ganz nachdenklich, gestand endlich, daß diese ihre Magd ihr oft seltsam vorgekommen sep, und fie ihr oft an Sitten und Geberden abgemerkt, daß sie keine Bauersmagd, ern edleren Standes sep.

Nach gehaltenem Mahle, ale die Gäste don einander gingen, berief die Edelin Beisehn des Herrn d'Olive jene Magd auf ihr Zimmer, und forschte ibr, wer sie jen und von mannen sie auf das Schloß gekommen. Hirlanda, richt erkannt senn wollte, erzählte darauf: "Sie sen eines Bauern Tochter, wegen Armuth von ihrem Dorfe hinweggelaufen, um einen Dienst zu suchen." Bretagner aber iprach: "Frau, Eure Gestalt und Gebarde zeigt etwas ganz res an, und wenn ich irgend meinen Augen trauen barf, so sage ich, bag ber Herzogin von Bretagne ganz ähnlich sehet!" Als Hirlanda diesen Namen en hörte, wurde sie gang schamroth und wußte kein einziges Wort zu ebern. Um so ernstlicher trang der Edelmann in sie; er wollte es erzwingen, Endlich kam er so weit, daß sie aufrichtig die Wahrheit bekennen sollte. anda nach vielen Ausreden in ihren eigenen Reden gefangen wurde, und umbin konnte, sich ihm zu erkennen zu geben. Auf dieses Bekenntniß wollsowohl die Ebelfrau als der Ritter ihr zu Füßen fallen, und ihr die tiefste rbietung beweisen. Die Herzogin gestattete es aber nicht, sondern bat inständig, och ja nicht zu verrathen. Dann erzählte sie den beiden ihre ganze Geite, und überzeugte fie von ihrer Unschuld.

Als der Ritter d'Olive diejes vernommen, erbot er fich auf der Stelle, sie nach ihrem Schloß in Bretagne zurudzubringen und mit ihrem herzoglichen Bemahl zu verjöhnen. Die demuthige Fürstin bat-ihn jedoch inftandig, ihr Geschick nicht zu offenbaren, sondern fle in ihrem niedrigen Stande bis ans Ende verharren zu lassen. So machte er sich allein auf die Reise, boch mit bem festen Entschluß, seinem Herrn, dem Gerzog, sobald er könnte, die frohe Botschaft Dazu zeigte sich auch bald günstige Gelegenheit auf einer Jagd, mitzutheilen. die der Herzog veranstaltet hatte. Da stellte der Cdelmann, der neben ihm ritt, dem Herzoge vor, wie gludlich er sep; denn er besitze Alles, was er auf Erden nur wünschen möge. Der Herzog dagegen sagte: Nichts von Allem, was er besitze, sen vermögend ihn zu vergnügen, da er in der Che so unglücklich gewesen set und keinen Erben seines Gutes hinterlassen wurde. "Wie aber," fiel da der Ritter ein, "wenn Eure heimlich von Guch betrauerte, und sehnlich vermiste Hirlanda noch am Leben mare? Wolltet ihr, Durchlauchtiger Bergog, Guch auch alsbann nicht mehr gludlich preisen?" — "Ja freilich," sprach ber Fürst, "bann wüßte ich nicht, was mir auf Erden zu wünschen übrig bliebe. Und wenn mir sie Einer lebendig in die Arme führen wollte, ich weiß nicht, wie ich mich ihm dankbar genug zeigen könnte!" Als der Edelmann diese Worte hörte, wollte er nicht länger verziehen, sondern fing an, dem Herzog Alles, was sich zwischen ihm und hirlanda zugetragen, zu erzählen: wie er sie in gemeiner Bauerntracht das Bieh hütend, angetroffen, und an nichts als an ihrer Sprache erkannt habe, und wie er so lange in sle gedrungen, bis sie ihm endlich bekennen mußte, daß sie die ungludliche hirlanda sen.

Ueber diese unerwartete Botschaft wurde das herz des herzogs mit Leid und Freude so ganz angefüllt, daß ihm süße und bittere Zähren mit Macht aus den Augen hervordrangen. Er beschenkte den Edelmann sürstlich, und hieß ihn sich auss geschwindeste ausmachen und seine vielgeliebte hirlanda abholen. Pserd und Wagen, Tiener und Geld wurden zu seiner Verfügung gestellt; nirgends auf dem Wege sollte er sich aushalten, sondern sobald als möglich die Ersehnte ihrem Gemahl in die Arme sühren. Eilends machte sich der Nitter d'Olive auf den Weg und in wenigen Tagen war er auf dem Schlosse der Normandie, begrüßte seine Verwandte, richtete der Herzogin den Austrag ihres reumuthigen Gemahls aus, und brachte durch dringende Vorstellungen die frohe und erschrockene Fürstin so weit, daß sie sitchsoh, nach der Bretagne zurückzukehren. In dem Edelste wurde es indessen unter allen Vewohnern ruchbar, daß die arme

hirtin, die sieben Jahre lang das Bieh gehütet, eine gewaltige Berzogsfrau sen, und Alles eilte berbei, ihr die tiefste Verehrung zu bezeigen und nachzuholen, was bisher an Chrerbietung versäumt worden war. Dieß that besonders bie abelige Besitzerin bes Schlosses, die sich zwar gludlich pries, eine so hahe Fürstin so lange beherbergt, aber auch höchst ungludlich achtete, sie nicht eher erkannt und besser bewirthet zu haben. Aber hirlanda dantte ihr, als wenn sie das Beste bei ihr genossen hätte, und nahm unter vielen Thrancn einen wehmühigen Abschied.

Sobald der Herzog vernommen, daß seine sehnlich erwartete Gemahlin nur noch eine Tagreise von seinem Schloß entsernt sep, tam er ihr mit allem seinem Abel und seiner ganzen Dienerschaft entgegen, um sie mit möglichster Ehre und Liebe zu empfangen und heimzusühren. Sobald er an den Wagen tam, in welchem sie saß, siel er ihr mit großer Inbrunst um den Hale, und Liebe und Leid schloß ihm den Mund, so daß er tein Wort mit ihr reden konnte. Ebenso erging es der herzogin, als sie bensenigen wieder sah, dessen Abwesenheit ihr so viele tausend Jähren ausgetrieben hatte. Lange lagen sie in dem sußen Umssangen sprachlos, bis ihre stummen Jungen endlich wieder gelöst wurden, und sie einander auss freundlichste willkommen hießen. Der Gerzog dat sie wohl



taufendmal um Berzeihung, wenn er sie auf irgend eine Weise erzurnt hatte, wiewohl seine Schuld an ihrem Unheil keine andere war, als daß er seinem jelichen Bruder so leicht geglaubt hatte. Aber auch hirlanda bat ihren Gemahl bemuthig um Bergebung, daß sie ihn durch ihre unbesonnene Flucht betrübt batte, wiewohl sie bieß aus keiner andern Ursache gethan, als aus Furcht vor

dem ihr angedrohten Tode. Und wie sie nun zusammen in dem Wagen heims suhren, da erzählte die Herzogin, was sich mit ihr in den sieben Jahren zugestragen. Durch diese Erwähnung ihres ausgestandenen Elends bewegte sie ihren Chegemahl zu solchem Mitleiden, daß er sich anließ, als wenn er nimmer zu trösten wäre.

Als sie in die Hofburg und Hauptstadt des Landes kamen, zog ihnen der ganze Nath und alle Bürgerschaft entgegen, und empfing die geliebte Fürstin, als wenn sie von den Todten erstanden wäre. Was zur Freudebezeugung Festsliches angestellt werden konnte; wurde nicht gespart, und der Tag der glücklichen Wiedervereinigung schien viel fröhlicher zu senn, als der erste Tag des berzogslichen Beilagers gewesen war.

## II.

Wenn die Sonne am hellsten scheint, pflegen erjahrene Seeleute am ersten einen Sturm zu befürchten. So sind alle menschlichen Dinge der Beränderlichkeit unterworfen, und oft, wenn man meint, dem Glud im Schoof zu sitzen, kommt unvermuthet wieder ein neues Ungewitter, das uns in den vorigen Abgrund, ja in einen noch weit tieferen zurückwirft. Firlanda hat dieß erfahren. während noch alles in Lust und Freuden schwebte, und wegen Wiederkunft ber verlorenen Landesmutter jubelte; siehe, da schmiedete der gotslose Gerhard neue Anschläge, die Unschuld zu stürzen; benn es war ihm, als mußte er vor Zorn und Grimm wuthend werden, als er hörte, daß seine Schwägerin wieder beimgekommen sey. Er war damals, als Hirlanda in der Bretagne anlangte, nicht im Lande. Damit nun niemand seinen Widerwillen merken sollte, schickte er schleunig einen von seinen Sofjunkern ab, welcher seiner Schwägerin versichern sollte, wenn er nicht bettlägerig wäre, so wurde er selbst gekommen sebn, ihr wegen ihrer Wiederkunft Gluck zu munschen. Der Berzog und seine Gemahlin empfingen den Abgesandten aufs freundlichste, und ließen mit keinem Worte ihren Widerwillen gegen den tudischen Gerhard merken. Dieß veranlagte den Falichen, daß er hernachmals einen ganz freundlichen Brief an die Herzogin schrieb, in welchem er bei himmel und Erde betheuerte, daß ihre Wiederkehr niemand mehr zu Herzen geben könne, als ihm. Er schwur auch sieben schwere Gide, daß er an ihrem früheren Unheil keine Schuld habe: vielmehr sen die Säugamme, die gleich nach der Geburt heimlich mit dem Kinde davon geflohen war, die enke Anstifterin jenes Unglucks gewesen. Rurg, er wußte so naturlich zu lugen, so

freundlich zu schmeicheln, daß der Herzog und die Herzogin seinen Worten glaub= ten, und ihn wieder an den Hof beriefen. So kam der falsche Judas wieder beim und wurde mit besonders großen Freuden empfangen. Er stellte sich auch äußerlich an, als wenn er ein wahres, brüderliches Herz hätte; innerlich ging er mit keinem andern Gedanken um, als wie er neues Unheil anstiften könnte.

Unterdessen lebten die beiden neuen Geleute in solcher Gerzlichkeit zusammen, daß es schien, ihr Glud könne hinsort durch kein Leid mehr unterbrochen werden. Was der Herzog seiner geliebten Hirlanda Freundliches erweisen konnte, that er um so bestissener, je mehr er die Pflicht erkannte, ihr das siebenjährige Glend durch Beweise seiner innigen Liebe zu vergüten. Auch war da nichts, was die fromme Fürstin ferner betrübte, als allein, daß ihr in den ersten Jahren des neuen Zusammensenns kein Erbe geschenkt wurde; und das erste Kind, das sie so zu Schmerzen geboren, konnte sie nicht vergessen. Im Uebrigen stand alles am Hose wohl, und Jedermann bemühte sich, der lieben Gebieterin nach Schulbigkeit dienstdar zu senn. Auch der Kürst Gerhard ließ es seinerseits an nichts sehlen, was ihm den Ruhm eines bescheidenen Bruders und den Namen eines getreuen Frundes verschaffen konnte, so daß jene Beiden, durch seine List hintergangen, nichts als Gutes von ihm glaubten, und seines begangenen Unrechtes ganz vergaßen.

Sieben Jahre hatte die erneute, gluckliche Ghe gedauert; zu Ende dieser Zeit wurde die Herzogin Girlanda mit einem Mägdlein gesegnet. Alls nun der jaliche Gerhard sah, daß durch die Geburt dieser Erbin der Anspruch auf seines Bruders Erbschaft ihm wieder aus den Händen schlüpfte, so dachte er darauf, durch falsche Klagen seinen Bruder aufs Neue gegen die Herzogin aufzubringen. Als daher am Tage der Niederkunft seiner Gemahlin der Herzog in dem Schloß= garten sich erging und mit einiger Schwermuth barüber grübelte, daß die Berzogin teinen männlichen Erben zur Welt gebracht hatte, trat der Bojewicht allein zu ibm und stellte sich, als ob des Bruders Rummer ihm sehr zu Gerzen ginge. Dann munichte er ihm Glud zu ber gebornen Herzogstochter, weil er nun boch eine Erbin seiner Guter habe, worauf er so lange geharrt hatte. Der Berzog aber sprach: "Du hast keine Ursache, Bruber, mir Glud zu munschen und Dich mit mir zu erfreuen; hirlanda hat mir eine Tochter geboren, und ich hatte nach einem Sohne geseufzt." Auf diese Antwort hatte Gerhard gewartet; mit Begierbe griff er nach ber Gelegenheit, Die Herzogin ihrem Gemahle verhaßt zu machen. Darum sprach er weiter: "Es steht freilich nicht in unserer Gewalt, Erben ganz nach unserem Wunsche zu erwerben. Doch meine ich, an der Geburt dieser unverlangten Tochter seh Hirlanda zum großen Theile selbst schuld. Durch übermäßige Buße und übertriebenes Fasten hat sie die Gefundheit ihres Leibes so geschwächt, daß sie für immer untauglich werden wird, einen männlichen kräftigen Erben zu gebären!" Dieß und Anderes sagte Gerhard zu seinem Brusber und versenkte ihn in immer tiefere Schwermuth.

Einige Tage nachher, als er merkte, daß sein Bruder in seiner Kaltstnigseit nicht nachließ, machte er bei seiner Schwägerin unter dem Scheine der Freundschaft einen Besuch, und nachdem er ihr insgeheim geoffenbart hatte, warum ihr Gemahl sich nicht mehr so freundlich gegen sie erzeige, gab er ihr den Rath, durch größere Zärtlichkeit das Herz des Herzogs zu gewinnen. Warum er ihr dieses rieth, wird sich bald zeigen. Die unschuldige Fürstin befolgte den scheindar gutgemeinten Rath; der Herzog aber, von Natur wild und mißtrauisch, wurde hierdurch nicht nur nicht zur Freundlichkeit bewegt, sondern sing auch an zu argwohnen, ob nicht unter dieser Liebkosung irgend ein Trug verborgen sehn könnte. Der böse Gerhard, welcher seinen Bruder in diesem Argwohn bestärten wollte, ließ nun durch einen Vertrauten ein kleines Brieschen schreiben, und es dem Herzoge zu Tisch unter sein Handtuch legen. Es waren solgende Zeilen:

Trau nicht, o Fürst, bes Weibes List, Das gegen Dich so freundlich ist!

Diese wenigen Worte machten den Herzog so verstört, daß er von demselbigen Tag an nie mehr ein freundliches Wort zu der Fürstin redete. Ja, so oft er ihr begegnete, that er ihr mit spitigen Worten wehe, oder erwies ihr mit spöttischen Geberden eine Unehre. Der armen Hirlanda machte dieß so bittere Schmerzen, daß sie in Thränen zersloß und Niemand sie zu trösten vermochte.

Der ehrvergessene Gerhard aber, der das ganze Spiel angefangen hatte, gedachte nicht eher davon abzulassen, als bis er die Herzogin um Rus und Gut, ja um Leib und Leben gebracht hätte. Es wohnte in der Nähe ein Edelmann, der wegen seiner Verworsenheit von allen Menschen gefürchtet und gehaßt wurde, selbst aber so vermessen war, daß er Niemand fürchtete, und alle Ungerechtigkeiten ohne die mindeste Scheu beging. Zu diesem gotilosen Menschen begab sich Gerbard, und versprach ihm eine große Belohnung, wenn er ihm in einer gewissen Sache dienen wollte. Der Edelmann zeigte sich sogleich bereit; nur begehrte er zu wissen, worin er ihm einen Gefallen erweisen könnte. Da sagte ihm der tücksiche Gerhard, daß sein Bruder, der Herzog, sehr zornig auf seine Semahlin seh, weil sie ihm keinen Erben geboren habe; von ihm, dem Edelmanne nun, verlange er, daß er den Zorn seines Bruders noch mehr erhigen und ihm



einfluftern folle, bag bie Tochter, welche Sirlanda bem Bergog geboren, eine Frucht ber Treulofigfeit fen, und bag ber Ritter b'Dlive, welcher bie Bergogin querft auf ber normannischen Biehtrift entbedt habe, und eine icanbliche Reigung zu ber Furftin trage, von biefer ehebrecherifcher Beife begunftigt worben fen. Diefer Borichlag gefiel bem ichlechten Dann außerordentlich wohl; fobald es baber Belegenheit gab, reifugte er fich ju bem Bergog und redete ihn alfo an: " Bnabigfter Burft und herr! Stete mar ich bon einem befonbern Gifer befeelt, fur das bobe Anfeben Guer Durchlaucht, meines Landesfürften, mich zu wehren; fo werbe ich auch jest von meinem Berbiffen getrieben, meinem herrn eine Cache, Die feine Perfon betrifft, vertraulich zu offenbaren. Und wenn Guer Durchlaucht bas, wovon ich fichere Renninig babe, fich anguboren entichließen tonnen, fo merbe ich nichte porbringen, wofur ich nicht mein eigenes Leben verpfanden konnte. 3ch tann mir freilich taum benten, bag nicht auch meinem gnabigften Geren etwas von ber Cage ju Ohren getommen fenn follte, bie fich gang öffentlich uber ben genauen Umgang verbreitet, welchen ber Ritter D'Dlive mit ber Bergogin pflegt. Denn biefer Gbelmann ift unablaffig bemubt, fie in Unehre zu fturgen. Schon jo lange mein Herr abwesend war, ist er nicht von ihrer Seite gekommen, und wenn er sich nicht füglich zu ihr begeben konnte, so hat er sie durch eine seiner Freundinnen in sein eigenes Haus gelockt. Ist es ein Wunder, wenn Iedermann die neugeborne Tochter der Fürstin mit verdächtigem Auge betrachtet? Glaubet mir, gnädigster Herr, ich wurde von allem Diesem nicht sprechen, wenn ich nicht mit Augen gesehen hätte, was für verbotene Händel jene Beiden mitzeinander getrieben haben!"

Ueber diese Mittheilung wurde der Herzog so entruftet, daß er sich vor Born kaum zu fassen mußte. Er glaubte festiglich, alles dieses musse mahr senn, weil der ruchlose Edelmann erklärt hatte, er wolle Gut und Blut an die Vertheidigung seiner Wahrheit setzen. So befahl er denn voll Ingrimm, man sollte der Herzogin ihr Kind nehmen und an einem entlegenen Ort einer fremden Säugamme geben. Die tugendhafte Fürstin war auf ihrem Zimmer, und hielt ihr liebes Töchterlein auf den Armen, als unversehens eine Rotte grober Kriegefnechte hereintrat, welche mit frechen Worten die Berzogin anfuhren: Sie follte ihren Baftard aus den Sänden geben. Bei dieser schimpflichen Unrede erschrack Die Fürstin in tiefster Seele, und-rief Gott und Menschen zu Zeugen bes Unrechts, das ihr geschehe. Aber die ruchlosen Menschen hörten auf ihre Klage nicht, sondern rissen ihr das Kind mit Gewalt aus den Armen, und verließen das Zimmer mit Lärmen und Gespötte. Die Fürstin jammerte so herzzerreißend, daß es auch hätte wilde Thiere erbarmen sollen; doch konnte sie mit allem ihrem Weinen es nicht so weit bei ihrem Chegemahl bringen, daß er ihr auch nur gestattet hätte, sich persönlich vor ihm zu entschuldigen. Ja sein Zorn wurde fo groß, daß er eben jenen Kriegsknechten gebot, die Chebrecherin zu fahen, und in ein schimpfliches Gefängniß zu werfen.

Wie war doch der gütige Gott so streng gegen diese unschuldige Seele, und wie hart suchte sein Jorn sie heim! Sie hatte sich alle Tage ihres Lebens bestissen, Ihm zu gefallen und zu dienen; und doch schien ihrer keine andere Vergeltung zu warten als Noth und Tod. Mit Schimps vom Hose ausgestoßen, mußte sie wie ein ehrloses Geschöpf sich in einen sinstern Kerker einsperren lassen. Ihre Feinde sprengten indessen unter allem Volke aus, als wenn sie eine gemeine Verbrecherin wäre, deren jahrelang getriebene Schande jest endlich aufgedeckt worden sein. Inzwischen berathschlagte der verblendete Herzog mit den Seinigen, welchen Todes er sie sterben lassen sollte, denn er nahm sie für überwiesen und übersührt an. Und endlich wurde beschlossen, daß sie lebendig auf offenem

late verbrannt werden sollte; es seu denn, daß sich ein Ritter ihrer anneh=
1d mit dem Edelmann, ihrem Ankläger, in ehrlichem Kampf um sie streiten Dieses wurde nach dem Brauche jener alten Zeit in dem ganzen Lande igt, und ein Tag anberaumt, an welchem auf dem Kampsplatze erscheinen wer Lust bätte, sich der schwer verklagten Herzogin anzunchmen. Aber Niemand im ganzen Lande, der sich gegen den boshaften Edelmann zu zetraute, weil er wegen seiner Grausamkeit von allen verabscheut und noch efürchtet war.

Aber der gerechte Gott jah die Zähren der unschuldigen Gesangenen, und em Rathe war ihre Rettung von Aubeginn beschlossen. Und jett erschien igel wieder dem frommen Abte Bertrand zu St. Malo, offenbarte ihm, r Mutter seines Pathen bevorstand und befahl ihm, den jungen Bertrand udzustatten, und mit ihm und der gesangenen Säugamme, so wie mit ies Schwester und ihrem Manne, die des Knaben Pflegeltern waren, vor erzog von Bretagne auf einen bestimmten Tag zu erscheinen. Der Knabe ich vor seinem Gegenpart nicht fürchten, sondern herzhaft auf den salschen er losgehen und seine unschuldige Mutter erretten.

Sobald es Tag geworden, erzählte der Prälat seinem Pathen die Ersig, worüber beide neben großer Freude bitteres Herzeleid empfanden. Sie jetzt, daß der junge Bertrand ein geborener Herzog sey, aber es machte unch großen Jammer, daß seine Mutter so unverschuldete Schande und u dulden habe. Um so eifriger rüsteten sie sich zu dem bevorstehenden, und befahlen die Herzogin dem Beschirmer der Unschuld in ihren Gebeten.

Allgemach kam ber bestimmte Tag herbei, und in der Bretagne sand sich id, der sich gemeldet hätte, für die Gerzogin zu kämpsen. Den Abend schickten daher die Nichter ein altes Weib, das bisher der Gesangenen artet hatte, zu Girlanda in den Kerker, mit dem Besehl, ihr anzusagen, am andern Tage sterben müsse. Das alte Weib kam ganz traurig in's niß, und beim Anblick ihrer Gerrin entsuhr ihr ein Seuszer. Die Gerstragte ihre Magd, warum ste so traurig aussähe und was der schmerzlicher Böses bedeute. "Ach, gnädigste Frau," sprach die Alte mit heißen "ich habe die ganze Zeit Eurer Gesangenschaft herzliches Mitleid mit zetragen; setzt aber will mir das Gerz vor Kummer brechen. Denn ich auf Besehl der Richter hieher, Guch anzusagen, daß Ihr morgen des isten Todes sterben und lebendig verbrannt werden sollet."

Hirlanda, als sie biefes hörte, schlug ihre Banbe über dem Saupte zusammen und that einen lauten Schrei, daß man es vor dem Rerker hören "D Gott," rief sie, "womit habe ich mich an Dir versundigt, daß Du mich so hart heimsuchest? Ist es Dir nicht genng gewesen, daß ich sieben Jahre im Elend und in Anechtschaft leben sollte, muß ich auch noch zur Schande meines Namens und Geschlechts als Chebrecherin lebendig in den Flammentod geben? Sieh mein Elend an, mildreicher Bater! Du weißest ja, daß es mir unmöglich ift, solche Qualen auszustehen, und wenn Du mich nicht auf wunderbare Weise stärkest, so werde ich in der schweren Pein verzagen muffen." Darauf fragte fle die Magd, ob denn keine Gnade für fle zu hoffen wäre? Das Weib antwortete: "Nein, ce ift bie biefe Stunde kein Rämpfer fur Euch erschienen." Da gedachte Hirlanda des Ritters d'Olive. "Diefer ift längst außer Landes," erwiederte die alte Frau, "und Euer Ankläger gibt vor, er habe sich aus dem Staube gemacht, weil er mit Recht fürchte, es werde ihm ergehen, wie Euch." Da warf sich die Herzogin weinend auf die Anie und betete so lang und so inbrunftig, bis sie Trost vom Himmel in ihrem zerschlagenen Herzen empfand. Dann erbat sie sich als lette Gunft einen Priester, dem sie beichtete. Und als die Beichte vorüber war, sprach sie mit ftarker Stimme: "Siehe, Herr! hier ist mein schwacher Leib, der morgen verbrannt werden soll. Ich opfere ibn in Deine göttlichen, barmherzigen Banbe. Berleih mir Standhaftigkeit in meinem Leiben, und nimm meinen entfliehenden Geist aus Gnade zur Seligkeit an!"

Raum war der Tag angebrochen, so bereitete man sich von allen Seiten zu dem traurigen Schauspiel, das der Herzog den Bretagnern geben wollte. Die Stadt Rennes war zu diesem Jammer ausersehen, und eine unzählige Menge Bolkes strömte dahin. Vor der Stadt auf einem ebenen Platze war eine große erhöhte Schaubühne errichtet, auf welcher der bethörte Herzog und sein ganzer Hof zuschauen wollte. Nicht serne davon war ein Scheiterhausen aufgeschichtet, und über ihn einige Bretter sestlgelegt und mit schwarzem Trauertuche bedeckt. Auf diesen Brettern stand ein schwarzer, sammtener Sessel für die arme Hirlanda und rechts und links noch zwei andere, der eine für den Beichtvater, der andere sür den Scharfrichter. Vor Hirlanda's Sessel besand sich ein schwarzgedeckter Tisch an Altares Statt, und auf diesem ein Kruzisix mit schwarzem Flor überzogen. Wer nur von serne dieses Todtengerüste erblickte, wurde im tiessten herzen erschüttert.

Alles war fertig; der Herzog, seine Räthe und seine obersten Diener saßen auf der hohen Buhne und harreten der verurtheilten Herzogin. Da kam ein Trupp Rriegsknechte mit Trommeln und Heerpauken herangezogen, welche die unglückliche hirlanda zum Nichtplate führten. Sie selbst ging in einem langen, schwarzen Talar, das Angesicht mit einem Schleier bedeckt, der auf beiden Seiten vom Haupt die auf die Füße heradwallte. Ihre hände hatte sie kreuzweise über die Brust zusammengelegt; ihr Antlitz schamhaft gegen die Erde gesenkt. Zur rechten Seite ging der Beichtvater, ein Kreuz in der Hand tragend, zur andern sein Gehülse, aus einem Buch Gebete für das Heil der Sterbenden lesend. Hinter ihr ging der Scharfrichter in stolzem Gewand, und um ihn her eine Schaar von Henkesknechten. Eine endlose Menge von Zuschauern solgte nach. Alle rührte die klägliche Gestalt der Herzogin, und wer die Zähren durch ihren Schleier schimmern sah, dessen Augen blieben nicht trocken.

So wurde denn das unschuldige Lamm zur Schlachtbank geführt, von dem Beichtvater und Genker auf ben Scheiterhaufen begleitet, und zwischen beiben Da trat ein Herold hervor und rief mit gewaltiger Stimme: "Höret ihr Adligen und ihr Unadligen! Höret ihr Alten und ihr Jungen! Es wird euch hiermit angekundigt, daß diese Hirlanda hier wegen vieler begangenen Schandthaten rechtmäßigerweise zum Tode verurtheilt und zum Feuer verdammt Dennoch ist ihr nach Gewohnheit des Landes die Gnade vergönnt worden. worden, daß sich ein Jeder ihres Lebens annehmen und sie von dem Tod erretten fann, wenn er mit ihrem gegenwärtigen Kläger kämpfen will und sich getraut, Darum, wer Hirlanda für unschuldig hält und Luft hat, ihn zu überwinden. ihr das Leben zu erhalten, der trete hervor und kämpfe mit Gottes Gulfe!" Run waren in dem Kreise wohl Viele, die gerne ihre Unschuld vertheidigt hätten, aber Niemand war so kuhn, sich wider den tropigen Edelmann zu wagen. Dieser war sich zu sicher seiner Kunft und Stärke bewußt, und jagte allen Zu= schauern einen gewaltigen Schrecken ein. Er ritt einen muthigen, kohlschwarzen 'Rappen und war vom Haupte bis zu den Füßen mit einem blinkenden Harnische Auf seinem Sturmhut trug er einen schwarzen Federbusch, einen großen Speer in der rechten, einen starten Schild in der linken Sand. Shilde führte er im Wappen einen goldenen Drachen auf schwarzem Felde, der ein filbernes Schaf im Rachen hielt, darunter war der Denkspruch geschrieben: "Chne Gnade!" Dieser Edelmann ritt ganz hochmuthig in dem Kreise auf und ab und rief mit lauter Stimme: "Wer ift's, der diese Chebrecherin wider mich vertheidigen will? Er trete hervor und zeige seine Stärke!" Da war unter der großen Menge Niemand, der es wagte.

Jest gab die erschrockene Fürstin ihr Leben verloren und fing an allen Gliedern ihres Leibes zu zittern an. Sie ftand ron ihrem Sessel auf, siel vor dem Kruzisir, das auf dem Tische stand, nieder und befahl weinend ihre Seele Gott. Tann erhub sie sich wieder, wandte sich zu dem umstehenden Bolt und sprach von dem Schelterhausen herab: "Liebe Leute! ich bezeuge vor Gott, daß ich des Berbrechens, das man mir aufburdet, nicht schuldig bin. Ich will sterben zu Ehren Dessen, der sur mich am Kreuz gestorben ist, als arme Sunderin, aber nicht als Ghebrecherin. Ich verzeihe allen denen, die Ursache meines Todes sind, denn sie wissen nicht, was sie ihnn. Guch Allen sage ich von herzen gute Nacht; betet für meine Seele!" Nachdem sie dieß gesprochen, gab ihr der Briester den Segen und verließ mit dem Scharfrichter den Schelterhausen. Alledann singen die Trompeter an zu blasen und gaben den Schelterhausen.

Bie nun die Trompeter mit vollem Athem bliefen und die Genkerstnechte geschäftig waren, den Scheiterhaufen anzugunden, da sah man eine Staubwolfe in der Ferne fich erheben und immer näher kommen. Bald erkannte man einen Ritter, der baber gesprengt kam, und dem in einiger Ferne mehrere Personen nachfolgten. Der Reiter brang mit Gewalt burch die dichten Bolfshaufen in die



Schranken hinein und tummelte sein Roß einigemal aufs Schnellste im Kreise herum. Sein Pferd war so weiß wie der Schnee, die Tracht des Ritters lichtsgrun mit goldenen Blumen durchsäet, sein Wappen ein silberner hermelin in grunem Felde, darunter der Denkspruch: "Nichts kann mich besteden." Die herzogin, die schon halb todt war, wurde den Ritter nicht gewahr. Wer aber wahres Mitleid mit ihr fühlte, den erfüllte seine frische Erscheinung mit großen Freuden. Einige meinten, es sey der Schutzengel der Fürstin; andere hielten ihn sür den Ritter d'Olive, der seine eigene Ehre retten wollte. Als sie ihn sedoch näher in's Auge faßten, wurde den Freunden der Herzogin wieder bange und, sie zweiselten sehr an dem glücklichen Ausgange des Kampses, denn der Jüngling war gar zart und schwach, der Edelmann dagegen ein geübter, beherzter, toller Ritter.

Sobald der Jüngling in die Mitte des Planes eingeritten war, grüßte er mit allen Sitten den Herzog und den gesammten Adel, und sprach mit heller Stimme: "Durchlauchtigster Fürst und Gerr! Weil ich durch wahrhaftigen Bericht erfahren habe, daß Eure liebe Gemahlin fälschlich angeklagt und unschuldiger Weise zum Tode verurtheilt worden, so fühle ich mich verbunden, Leib und Leben zum Schutz ihrer Unschuld einzusetzen und wider ihren Berläumder den Ritterkampf zu wagen. Ich hosse dadurch Gott und der Wahrheit zu dienen und Euer eigenes Fürstenhaus von einer Schmach zu befreien." Der Herzog ließ sich dieses Anerdieten gefallen und sprach: "Dein Entschluß, junger Held, gefällt mir. Zeige Dich tapfer und strebe nach dem Sieg. Aber siehe zu, was Du thust: Du bist jung und schwach, und Dein Widersacher ist starf und wohlzgeübt!" Der Ritter antwortete: "Was meine Kräfte nicht vermögen, wird die Gerechtigkeit meiner Sache ersehen, denn ich din gewiß, daß die Fürstin fälschlich rerklagt worden ist."

Unterdessen war die Herzogin wieder zu sich selbst gekommen; sie ward inne, daß ein Vertheidiger ihrer Unschuld sich eingefunden, und blickte den Ritter mit Verwunderung an; als sie aber sah, daß er noch so gar jung und zart war, wurde ihr todesangst, und sie rief im Grund ihres Herzens Gottes Hülfe für ihn an.

Nun tummelte der junge Kavalier seinen schneeweißen Zelter noch einmal und rief laut, daß alles Volk es hören konnte: "Wo ist der verwegene Böse-wicht, der es gewagt hat, die unschuldige Herzogin anzuklagen? Er komme bewor, ich will ihm mit Gottes Hülfe den Hals brechen!" Diese Schmachrede erditterte den Ankläger, er sprengte hervor und rief: "Du Wilchbart, wie darsit Tu so kühn sehn, diese Chebrecherin zu rechtfertigen? Du sollst Teine Ver-messendeit theuer bezahlen; es wird mir wenig Wühe machen, Dich zum Henker beim zu schicken!" Darauf bliesen die Trompeten zum Kampse, und beide Ritter

spornten ihre Rosse und rannten mit den Speeren gegen einander. Ihr Ungeftum war so groß, daß der Verräther halb, der junge Ritter aber ganz aus dem Sattel gehoben ward. Da erhub alles Volk seine Stimme, und alle Guten jammerten über das unschuldige Blut; die Herzogin selbst war nahe daran, umzusinken; man sah sie beide Hände zum Himmel erheben und Gottes Beistand anslehen. Als nun der Jüngling auf der Erde lag, wollte der Edelmann vom Pserde springen und ihn mit dem Schwerte durchstoßen. Raum aber hatte er einen Fuß auf die Erde gesetzt, als man den jungen Ritter eben so schnell auf seinen schwenden sentschluß; er stieß dem Pserde des jungen Helden seinen Schwert mit solcher Gewalt und so tief in den Vorderleib, daß er es mit keiner Wacht wieder herausziehen konnte. Da sprang der junge Ritter geschwind vom Rosse herab und brachte dem alten Bösewicht einen so gründlichen Schwertstich unter dem Halsringe bei, daß er plöylich zu Boden siel.

Jest erhoben die Umstehenden vor Freuden ihre Stimmen und riefen mit fröhlichem Muth: "Es lebe, es lebe Hirlanda!" Der Herzog aber sing an vor Freuden zu weinen; er glaubte sest, es sep ein Wunder von Gott, daß ein junges Kind einen geübten Ritter zu Boden werse. Der Herzogin selbst war nicht anders zu Muth, als wenn sie aus dem Rachen des Todes hervortäme und durch ein Wunder aus dem Grab erweckt wäre. "Gepriesen sen der Gott der Christen, der mich vom Tod erlöset hat!" rief sie und streckte die Hände gen Himmel.

Als ber alte Sunder den tödtlichen Streich empfangen, lästerte er Gott und den jungen Ritter, und verfluchte Hirlanda sammt Herrn d'Olive in den Abgrund der Hölle. Der tapfere Held aber stand ihm auf den Leib und drohte ihn in Stücke zu zerhauen, wenn er die Wahrheit nicht aussagte. Da bekannte der Verräther, daß der Fürst Gerhard ihn angestistet, seine Schwägerin fälschelich zu verklagen und ihren Chegemahl wider sie auszuhetzen. Er widerrief Alles seierlich, was er je gegen die Fürstin und gegen den Ritter d'Olive ausgesagt; und mit diesen Worten verschied er. Der Fürst Gerhard, als er das Zeugnif gegen sich vernommen, sprang von der Schaubühne und wollte sich unter dem Volke verkriechen, um sich auf die Flucht zu machen. Aber der Herzog ries, man sollte ihn greisen und seschalten.

Als der Bösewicht seinen Geist ausgehaucht, waren die Herolde alsbald beschäftigt, den gloreeichen Sieger ihrer Fürstin mit großem Gepränge zuzuführen. Die vom Tod Erstandene hatte ein großes Verlangen, ihren Erretter zu sprechen und seinen Namen und Stamm kennen zu lernen. Während nun der junge Ritter dem Scheiterhausen nahte und das Gerüst hinausstieg, wollte es hirlanda dunken, der hermelin des helden seh eine Runskarbeit ihrer hände, ja seinen ganzen Wappenzeug verglich sie mit den Windeln, die sie für die Geburt ihres ersten Kindes gemacht hatte. Ehe sie sich jedoch weiter besinnen konnte, lag der Ritter vor ihr auf den Knien und sprach: "Durchlauchtige Fürstin; wenn ich Euch zu Diensten mein Leben gewagt, so war dieß nur meine heiligste Pflicht, denn ich habe es von Euch empfangen. Ich din Euer unglücklicher Sohn, der Euch so viel Schmerzen und Leid bereitet hat, jest aber halte ich mich für das glücklichste Kind unter der Sonne, weil mir Gott die Gnade verliehen hat, such das Leben zu erhalten. Ja, herzliebste Mutter, ich din Euer erstgeborner Sohn Bertrand, durch Feinde Euch am Tage meiner Geburt entrissen, am heustigen Tage durch Gottes Schickung Euch wieder zugestellt!"

Was hirlanda im Herzen empfand, als sie diese Worte des Ritters vernahm, läßt sich nicht beschreiben. Sie konnte es nicht glauben, weil es ihr gar
zu fremd vorkam; sie konnte es nicht läugnen, weil alle Zeichen dafür sprachen.
Bertrand aber hieß sie nicht zweiseln, siel ihr um den Hals und gab ihr einen Sohneskuß. Da umfing ihn die Mutter mit beiden Armen und war von Liebe so durchdrungen, daß sie kein Wort reden konnte. Ihre Antwort bestand in lauter Freudenthränen, so daß sie durch ihren Zährenschleier den kaum mehr sah, den sie in ihren Armen hielt. Endlich brach sie in die Worte aus: "O herzliebster Sohn, o goldenes Kind! Bist Du es, den ich mit Schmerzen geboren, den ich mit so hitterem Herzeleid betrauert habe? D ich glückselige Mutter! nun will ich gerne sterben, weil meine Augen den gesehen haben, nach dem meine Seele verlangt hat!"

Der Herzog Artus und ber ganze Hof jah diesem Schauspiel mit höchster Berwunderung zu und konnte die Ursache dieser öffentlichen Liebkosungen nicht begreisen, bis Hirlanda ihrem Gemahl den jungen Ritter zeigte und nur die wenigen Worte zurief: "Herr! sehet da Euren Sohn!" Bei diesen Worten erstarrte Artus. Als er aber seine Augen sest auf das Gesicht des Ritters heftete, so mußte er bekennen, daß sein Antlitz dem der Herzogin so ähnlich war, als obes ihr eigenes wäre. Da konnte er nicht mehr zweiseln, obgleich er es nicht begriff. Inzwischen drang auch der Abt von Sankt Malo durch die Volkshausen auf den Platz vor, redete den Herzog an und erzählte ihm, was sich mit seinem Sohne zugetragen; er stellte ihm seine Schwester als Erzieherin des Knaben vor, und ließ ihm die gebundene Säugamme zum Zeugniß und Bekenntniß herbeisühren. Das armselige Weib warf sich der Herzogin zu Füßen, bekannte Alles und siehte um Gnade, indem sie als Hauptschuldigen den Fürsten Gerhard angab.

Nach diesem Zeugnisse konnte der Herzog nicht mehr an der Wahrheit zweifeln; er stieg mit reumuthigem Herzen von der Schaubuhne herab, hieß seine Gemahlin von dem Scheiterhaufen herunterkommen, ging ihr entgegen und sprach zu ihr demuthig: "Durchlauchtige Fürstin, ich wage es kaum, die Augen gegen Euch aufzuschlagen, vielweniger Euch meine Gemahlin zu nennen. habe wider Gott und Euch gefündigt, und bin nicht wurdig, von Euch Ber-Verzeihet mir um unsers Sohnes willen, ben Gott uns gebung zu erlangen. heute zur Freude unseres Herzens bescheert hat, durch den Euch seine Gute vom Tod erlöst und mich vor einer Mordthat bewahrt hat!" Hirlanda ließ den Bergog nicht ausreben, sonbern reichte ihm liebreich ihre Sand und sprach: "Ja, um Gottes und unsers lieben Sohnes willen verzeihe ich Euch alles llebel, bas Ihr mir zugefügt habt. Gebenke ber gerechte Gott beffelben so wenig, als ich baran benken will!" Der Herzog bankte ihr mit erleichtertem Herzen, wandte sich barauf zu seinem Sohn, siel ihm um ben Hals und hieß ihn willkommen. Auch die Mutter neigte sich auf das Haupt ihres Kindes und weinte so suße Bähren, daß sie ihm sein weiches Haar durch und durch befeuchtete. stehenden, die zu einem ganz andern Schauspiele gekommen waren, weideten sich an diesem Anblicke.

Hierauf bewillkommte der Herzog auch den Abt, dankte ihm tausendsach für die Bewahrung seines Sohnes, und ließ seine Schwester und ihren Gatten, da der Abt selbst sich jede Vergeltung verbat, seine fürstliche Gnade genießen. Auch der Säugamme wurde auf des Abtes Fürbitte verziehen, weil sie vierzehen Jahre in Angst und Buße zugebracht hatte.

Endlich wurde auf Besehl des Herzogs auch der Fürst Gerhard herbeisgeführt, der vor Schaam seine Augen nicht aufzuschlagen, vielweniger bei seinem Bruder um Gnade zu flehen wagte. Ihn allein sah der Herzog mit zornigen Augen an und hielt ihm mit erbittertem Gemuthe alle seine Missethaten vor. "Deine Verbrechen," sprach er, "rufen vor Gott und der Welt um Rache, und es ist keine Pein zu erdenken, die Deiner Bosheit gleich käme! Verstummelt sollst Du werden und auf ewig in demselben Gefängnisse schwachten, in welchem meine unschuldige Gemahlin gelegen!" Die Herzogin suchte dieses strenge Urtheil zu mildern und brachte zur Entschuldigung ihres Schwagers vor, was sie konnte. Aber der erzürnte Herzog ließ sich nicht befänstigen und wollte das gefällte Urstheil auf keine Weise mildern. Gerhard ward dem Henker, der noch auf der Stelle war, übergeben, vor allem Volk an händen und Küßen verstümmelt und durch die Henkersknechte schimpflich in den Kerker geschleppt.

In bem ganzen Lande mar Freude und ein allgemeines Feft wurde gefeiert. r Berzog und Sielanda, der junge Fürst Bertrand und der ganze Abel zogen voller Bracht und Gerrlichteit in die Sauptstadt des Landes ein. Aber der ezog ward still im Semuthe, zog sich vom Regimente des Landes zurud und erte, nachdem er seinem jungen Sohn Bertrand die Grafschaft übergeben, mit ier Gemahlin ein einsames, doch gludliches Leben. Im ganzen Lande trauerte emand als der boshafte Gerhard, welcher der allgemeinen Freude beraubt, in tern Schmerzen in seinem Gesängnisse lag und Zeit hatte, seine schweren Misse ten einzusehen und zu bereuen. Doch mährte seine peinliche Gesangenschaft bi lange mehr. Leibliche Qualen, hunger und Rummer zehrten an ihm und furzem gerieth er in Sterbensgesahr. Wie ihm nun sein Ende bevorstand, i er die fromme Herzogin siehentlich ersuchen, sie möchte ihm um des gekreuten Zesu willen seine große Mißhandlung verzeihen. Auf diese Bitte begab die fromme Fürstin selbst in den Kerker, begrüßte ihren sterbenden Schwager undlich und bemühte sich auf's äußerste, ihn in den letzen Nöthen zu trösten.



Sie fagte ibm, daß fie alles Unrecht, bas er ihr angethan, ihm von gangem bergen verzeihe, und größeres Mitleid mit feinen gegenmärtigen Leiden trage, als fie Schmerz über ihr eigenes, jest vergangenes Glend empfunden habe. Sie bieb beständig bei ihm, erquickte ihn mit geistlichem Troft in seinen Todesängsten

und schied nicht eher von ihm, als bis sie ihm mit eigenen Händen die Augen zugeschlossen und über dem Todten schmerzliche Thränen geweint hatte.

Diese benkwürdige Geschichte ist für arme Frauen geschrieben, die von ihren Männern Uebels zu leiden haben. So schlimm wird es schwerlich einem Weibe gehen, wie es der frommen Herzogin Hirlanda ergangen ist, und doch sind die meisten Weiber viel ungeduldiger in ihren kleinen Trübsalen, als es hirlanda in so großem Jammer gewesen ist. Und hier können sie nicht sagen: "Hirlanda war eine Heilige, darum hatte sie es leicht, in ihrem Kreuze geduldig zu seyn!" Nein, Hirlanda war nicht heilig, sie war eben so wohl eine arme Sünderin, als es andere Frauen auch sind. Sondern daß sie in ihren großen Verfolgungen so standhaft geblieben, kam besonders daher, daß sie der Ungeduld großen Widerstand leistete, und in ihren vielen Widerwärtigkeiten getreulich die Hülfe Gottes anrief, und sich dem Willen des Allerhöchsten vollkommen übergab. Wenn alle unschuldig Verfolgte getreulich diesem Muster nachsolgen wollten, so würden sie auch die göttliche Hülfe eben so gegenwärtig empsinden, wie Hirlanda, und durch zeitliches Leiden sich ewige Freude erwerben.

**◆♦**◆-

## Genovefa.

Mit Illustrationen nach Abolf Ehrhardt.

eutide Bollebücher.

1 , . . • •



MNter bie Bahl ber Frauen, bie von ihren Männern unschuldigerweise verfolgt worden find, gehört auch die tugendreiche und gedusomuthige Genovesa, deren Geschidt eben so traurig als die Erzählung bavon anmuthig ist. Diese Geschichte hat sich zu ben Zeiten bes Bischofs hubelfus

m Trier zugetragen. Damals lebte im trierischen Lande ein vornehmer Graf, 'amene Siegfrieb, ber mit Benoveja, ber Tochter bes Bergoge von Brabant, einem br reichen und tugenbhaften Fraulein, vermablt war. Diefes junge Chepaar bie in lauter Liebe und Freundlichfeit beifammen, ale ber Dobrentonig Aberofam 12 großer Macht in Spanien einfiel, und nachbem er das Land verheert hatte, 4ch in Frankreich einbrechen wollte. Als nun Martellus, ber König in Frankreich, ie große Gefahr vor Augen fah, befahl er allen ihm untergebenen Fürften und Trafen, bag fie ihm Gulfe leiften und gegen ben Dohrentonig ftreiten follten. Beil aber bas Bebiet bon Trier bamals jum Frankenreiche geborte, fo mußte uch ber Graf Siegfried mit zu Felbe gieben. Ale er fich nun mit ben Seinien jum Feldzug aufmachte und von feiner Gemablin Abichied nehmen wollte, a war es recht betrubt angusehen, von welchem Schmerze bie Grafin ergriffen Durbe, fo bag fle mit ihren bittern Bahren alle Gegenwärtigen zum Ditleib worgte. 3a, ale ihr ber Graf bie Band gab und bie lette gute Dacht fagte, burbe fie von foldem Bergelelb überfallen, bag'fle vor Ohnmacht halb tobt bartieber fant. Der Graf suchte fie zu tröften, aber alle seine Worte waren traurig. Endlich befahl er fie der heiligen Jungfrau Maria, fie in feiner Abmefenheit

zu beschützen. "Auch hinterlasse ich Euch," fügte er hinzu, "meinen getreuesten Diener, den Golo, dieser wird Euch in meinem Namen auf das eifrigste dienen und sur alle Eure Bedürfnisse besorgt sehn." Genovesa konnte vor Thränen kein Wort reden, sondern siel wieder in den Arm ihrer Dienerinnen. Deswegen wandte sich der Graf Siegfried um ohne weitern Abschied und ritt, bitterlich weinend, von ihr hinweg.

Der Graf war mit den Seinigen im königlichen Lager angekommen und alle Fürsten und Herren hatten sich allmählich versammelt. Da zog König Martellus mit sechzigtausend Mann Fußvolks und zwölftausend Reitern gegen bas Lager der Barbaren, welche wohl viermal stärker waren. Dennoch verlieh ihm Gott großes Glud und seine Krieger schlugen so tapfer auf ben Feind, daß an die hunderttausend Mohren auf dem Plate blieben, während die Christen nur wenig Tausende verloren. Die übrig gebliebenen Feinde sammt ihrem Könige flohen in die Stadt Agion und wehrten fich dorin so tapfer, daß die Christen ste dort lange belagern mußten. Daburch geschah es, daß auch Graf Siegfried länger ausbleiben mußte, als er vermeint hatte, indem sich seine Rudreise über ein ganzes Jahr verschob. Die Gräfin wurde über dieses lange Ausbleiben immer betrübter, und hatte keinen andern Troft in der Welt als in Gott und im heiligen Gebet. Sie führte ein ganz frommes und tugendseliges Leben, und hielt auch alle ihre Diener zur Andacht an. Aber der leidige Satan, dem ihre Tugend ganz zuwider mar, sann auf alle Weise, wie er sie stürzen und wenigftens vor der Welt in Schande bringen könnte. Dieß suchte er durch folgendes Mittel in's Werk zu richten.

Weil der Graf bei seiner Abreise seine geliebte Genovesa dem Hosmeister Golo anempsohlen hatte, der täglich um sie war, und ihr auswartete.; siehe da entzündete der Böse das Herz dieses jungen Dieners mit einer unlautern Liebe gegen seine Gebieterin, und erfüllte sein Herz mit solcher Begierlichkeit, daß er endlich nicht länger an sich halten konnte, sondern auf allerlei Weise ansing der Gräfin seinen bösen Willen merken zu lassen. Sobald die unschuldige Frau dieß bemerkte, sprach sie mit zornigen Worten zu ihm: "Schämst Du Dich nicht, leichtsertiger Diener, Dir solche Gedanken kommen zu lassen, und ist dieß die Treue, die Du Deinem herrn versprochen hast, das der Dank, den Du ihm für seine Liebe erweisest? Wenn Dich Deine Thorheit nicht gereuen soll, so wage nicht mehr von solchen Dingen zu mir zu reden!"

Der gottloje Golo erichract über biefe Antwort, und magte lange fein Bort mehr. Die fromme Genovefa aber glaubte, feine bofen Gebanten fenen verichmunden, und fing wieder an, freundlicher mit ibm umzugeben; ba murbe feine vertehrte Reigung burch ben taglichen Umgang immer mehr entflammt; als fle nun einft ihr tigenes Bilb, bas fle turglich fur ben Grafen hatte malen laffen, beichaute, und Golo von ungefahr bagu tam, fragte ihn bie Grafin, ob er meine, daß biefem iconen Gemalbe noch etwas fehlte? Da fprach er mit wilber Gier: "Grann, biefem Bilbe tommt nichts an Schonbelt gleich, und boch fehlt ibm Gines, nämlich daß es nicht lebenb ift, und mir, mir eigen gehört!" Bei biefen frechen Worten flieg ber Grafin ber rothe Born in's Angeficht, und fle ichalt ibn fo ftreng, bag er gang beichamt bavon ging. Doch vermochte biefer Bermeis bas Feuer ber Leibenicaft in feinem Bergen nicht auszulofchen, und als einft bie Grafin nach bem Abendmable allein in bem Schloggarten wandelte, trat er ihr allgemach naber, ichmeidelte ihr mit ben fugeften Borten und gab ihr endlich nicht undeutlich zu verfteben, wie er von foldem Lebesbrande verzehrt werbe, bag er por ber Beit fterben mußte, wenn feine Gluth feine Begenliebe fanbe.



lleber jo unumwundene Borte wurde die züchtige Gräfin mehr als je ents ruftet, und schwur ihm ernstlich zu, wenn er ein einziges Dal mit Borten ober Zeichen Aehnliches verlangen wurde, so werde fle unwiderruflich solches ihrem herrn und Gemahl berichten. Jest merkte Golo freilich, daß er keine Soffnung

habe, das Ziel seiner unlautern Bunsche zu erreichen; darum verkehrte sich seine Liebe in grimmigen bag, und alle seine Gedanken vereinigten sich in bem ein= zigen, wie er sich an der Gräfin rächen könnte. Er lauerte auf all ihr Thun und Lassen, und endlich entbedte er, daß sie eine besondere Zuneigung für einen ihrer Röche zeigte, mit Namen Drago; weil dieser in aller seiner Ginfalt ein frommer und andächtiger Mann war. Diesem gottseligen Menschen war die Gräfin mehr gewogen, als allen anderen Hofdienern: fo oft sie vorüberging, redete fle ihn an, und wo fle ihm einen Gefallen thun ober ihn in einer Widerwärtigkeit tröften konnte, da that sie es mit herzlichem Wohlgefallen. Der unreine Golo aber legte dieses ehrbare Wohlwollen nach seiner wilden Liebe aus, und fand darin die rechte Gelegenheit, seine Gebieterin zu verklagen. Zuerft eröffnete er zu wiederholten Malen vertrauten Freunden, daß ihm das liebreiche Betragen der Gräfin gegen den Roch sehr verdächtig vorkomme, und daß er fürchte, es möchte zu einem übeln Ende ausschlagen. Er bat fle auch, etwas genauer Achtung zu geben, und die Liebkosungen der Frau zu beobachten; sie wurden dann selbst sehen, was von dieser Vertraulichkeit zu denken sep. dergleichen Worten wußte er die Tugend ber Gräfin bei einigen Dienern zu verdächtigen, und richtete so viel aus, daß er endlich einige auf seine Seite brachte. Einsmals sagte er bem Roch, die Gräfin, die bamals gerade allein auf ihrem Zimmer war, verlange nach ihm. Der ehrliche Mensch glaubte dieses und eilte Da kam denn der Golo herbei, überraschte den Roch bei der zu Genovefg. Gräfin, und ging ohne ein Wort zu sprechen, wieder zu dem Zimmer hinaus. Ihm folgte ber Koch auf bem Fuße, sobald er vernommen, daß die Gräfin ihn nicht gerufen hätte. Sogleich berief Golo seine Vertrauten, und klagte ihnen mit erheucheltem Zorne, daß der Roch bei der Gräfin im Gemach getroffen wor-"Was ist hier Rathes, meine lieben Freunde," sagte er, "was Rathes? Wenn wir dem Uebel nicht abhelfen, wird ein größeres baraus werden, und wir werden bei ber Zuruckfunft unseres Herrn nicht bestehen können. Ich bin gewiß, der elende Roch hat unsere Gerrin verzaubert und ihr einen Liebes= trank unter die Speisen gemischt; und defwegen kann sie nicht von ihm laffen, wenn es ihr auch Ehre und Leben fosten sollte. Darum ist es wohl rathsam, daß man den Roch ins Gefängniß werfe, die Gräfin aber in so weit beaufsich= tige, daß ihr der Zugang zu dem Menschen versperrt sey."

Die Freunde erwiederten dem Hofmeister, weil ihm der Graf die Sorge für die Gräfin aufgetragen habe, so solle er thun, was ihm am rathsamsten zu sehn dünke. Hierauf ließ Golo den Roch rufen, suhr ihn mit rauhen Worten an, und warf ihm vor, daß er die Gräfin bezaubert und Liebespulver in ihre Speisen gemischt habe, darum verdiene er in Eisen geschmiedet und in den tiessten Thurm geworfen zu werden. Vergebens schwur der erschrockene Drago, daß er an solcher Sunde ganz unschuldig seh, und nahm himmel und Erde zu Zeusgen, daß ihm niemals in den Sinn gekommen, sich so an seinem Herrn, dem Grafen zu versündigen: er ward- in Bande und Kerker geworfen, und ging nicht eher wieder daraus hervor, als bis man ihn todt heraustrug.

Wit dieser Grausamkeit war der ruchlose Golo noch nicht zufrieden, sons dern er stürmte mit einigen seiner Helsershelser in das Zimmer der Gräsin, und rief ihr zu, daß er ihrer verdächtigen Gemeinschaft mit dem Roche Drago nun genug zugesehen habe, und, wenn er vor seinem Herrn bestehen wollte, dieses Aergeruiß nicht länger dulden könne. Darum sollte auch sie, die den Bund der Spe gebrochen, ins Gefängniß gelegt und vor weiterer Verfügung des Grasen nicht aus demselben entlassen werden. So wurde die hohe Gräsin, die im achsten Monate schwanger ging, ohne ein Verbrechen begangen zu haben, vielmehr wegen Vertheidigung ihrer Unschuld, von ihrem eigenen Diener, der ihr zum Schuze beigegeben war, gefangen geführt und in einen sesten Thurm verriegelt.

Genovefa erzählte den einsamen Rerterwänden ihre Unschuld, und bie bei= ligen Engel trugen ihre Rlage vor Gottes Thron. Niemand besuchte sie in dem finstern Thurm, als die Säugamme des bosen Hosmeisters, welche der ge= fangenen Gräfin täglich eine geringe Nahrung brachte. Endlich erschien auch Golo felbst zu wiederholten Malen und wandte alle Mittel an, das reine Herz seiner unlautern Liebe geneigter zu machen. Er brang mit guten und bösen Worten in sie; er lockte mit Verheißungen und schreckte mit Drohungen; er ichmeichelte ihr, als ein erfahrener Buhler'; und doch richtete er mit allem diesem nichts weiter aus, als die Gräfin immer ftandhafter zu machen. Als er nun einst gar seinen Arm um fie schlingen wollte, ba stieß sie ihn mit starker Sand von sich, und sprach zu ihm: "Du Bösewicht! ist es Dir nicht genug, bag Du mich Unschuldige in den Kerker geworfen haft, willst Du mich auch noch um meine Ehre und meine Seligkeit bringen? Doch sep versichert, daß Du Dich betrogen findest; denn ich bin bereit, lieber tausendmal zu sterben, als bas geringste wider meine Ehre und meine Frauenunschuld zu begehen!" Durch diese Sprache bitte Golo billig abgeschreckt werden sollen; dennoch gab er seine Hoffnungen nicht auf, sondern bestach seine Umme durch das Versprechen großer Vergeltung, wofern fle etwas bei der Gräffen ausrichten könnte, daß das lose Weib, so oft th der Gefangenen Speise brachte, ihr mit Worten anlag, sie sollte dem Hof= meister doch wenigstens freundliche Worte geben, damit sie ihrer Gefangenschaft ledig, ober zum minbesten mit besferer Nahrung versorgt wurde. Aber die ftandhafte Frau war entschlossen, lieber im Kerker hungers zu fterben, als ihren Gott zu erzurnen und ihr Gewissen zu besteden.

Inmittelft nahte die Zeit ihrer Entbindung heran, und die geangstete Frau bat ihre Auswärterin, die Säugamme, ihr doch nur ein Paar Frauen zu verschaffen, die ihr bei dieser ersten Geburt beistehen könnten. Das boshafte Beib verwilligte ihr aber nicht nur dieses nicht, sondern sie gab ihr nicht einmal eine Windel, das Rind, dessen sie genesen sollte, darein zu wideln. So war Genovesa in der Stunde der Geburt ganz verlassen; doch gebar ste leicht und ohne Gesahr einen seinen, frästigen Sohn, den sie, weil sie keine Windeln hatte, in ein handetuch, das man ihr gelassen, einzuwickeln genöthigt war. Nun bat sie inständig, daß man das arme Rind zur heiligen Tause tragen möchte; weil ihr aber auch dieses verweigert wurde, tauste sie es selbst, und gab ihm den Namen Schmerz zu reich. Darnach nahm sie es auf ihre Arme, drückte es an ihr Herz, begoß



es mit ihren Jahren und iprach mit großem Mitleiben: "Ach Du mein armet Kind, bu mein einziger Schath! Mit Recht nenne ich Dich Schmetzenreich; benn mit Schmerzen habe ich Dich unter bem Gerzen getragen und mit Schmerzen geboren; aber unt noch größeren Schmerzen werbe ich Dich erziehen; mit unfäglichem Schmerz werbe ich Dich verschmachten seben; benn aus Mangel an Rahrung werbe ich Dich nicht sättigen können; habe ich doch kaum selbst soviel, mein Leben zu erhalten! Du armer Schmerzenreich, bu unglückseliges Kind!"

Die von Golo aufgestellte Barterin brachte inzwischen diefem die Nachricht, daß von nun an zwei Gefangene in dem Rerter feien, bag die arme Grafin vor herzeleid fast verschmachte, und daß ihr mohl eine beffere Labung zu gonnen mit sie sich und das schwache Kind ernähren könnte. Aber der unbarms Nann hatte weniger Mitleid mit der trostlosen Kindbetterin, als wenn id Junge geworfen hätte; denn er hoffte durch dieses äußerste Elend sie Liebe zu zwingen. Doch, damit sie nicht gar verschmachtete, ließ er 8 mehr Brod geben als zuvor; sonst aber neben dem Wasser gar nichts und anstatt des Trostes speiste sie der Unmensch mit Schmähworten.

on allem bem, was vorgegangen war, hatte ber Graf Siegfried noch rnommen, benn aus Furcht vor bem Hofmeister wagte Niemand aus bem ihm etwas bavon zu schreiben. Seine Abwesenheit verzögerte sich auch ger als er gehofft hatte, weil er vor Agion eine Wunde bekommen, die sam zu heilen war. Golo aber, damit er die Mißhandlung der Gräfin rechtfertigen möchte, fertigte zwei Monate nach Genovefa's Niederkunft ener ab, der dem Grafen die Botschaft von Allem, was sich ereignet verbringen sollte. Der Inhalt des Briefs, den er an den Grafen schrieb, er: "Gnädiger Herr! Wenn ich nicht fürchtete, Euch zu betrüben, so ch Euer Gnaden eine Sache, welche ich mit allem Fleiß zu verhehlen n diesem Brieflein offenbaren. Alle Hausgenossen und sonderlich der nger dieses, haben sich mit mir die äußerste Mühe gegeben, ein großes u verhüten; bennoch ist alle meine Aufsicht burch die List ber Boshaf= itergangen worden, dafur bedarf ich kein anderes Zeugniß, als bas mir logbewohner geben können, wodurch hoffentlich meine Treue außer Arg= sset, und mein Diensteifer beglaubigt werden wird. Belieben bafür naden von dem Boten, den ich sende, ausführlichen Bericht anzuneh= seinen Erzählungen vollen Glauben zu schenken, und mir durch ben= iener Eure Befehle kund zu thun, wie ich mich in dieser schweren Sache foul."

iesen Brief erhielt der Graf gerade damals, als er in einer Stadt im ze die Wunde, die er empfangen hatte, heilen ließ. Er ward durch diese so entrüstet und verstört, daß seine Wunde nur unheilsamer, und der größer wurde. Der Diener erzählte ihm nämlich aussührlich, was für ze Gemeinschaft die Gräsin mit dem Roch die ganze Zeit über gehabt der Hosmeister sie allein mit ihm in der Kammer überrascht habe. Weil Beide auf öfteres Vermahnen nicht von einander hätten lassen wollen, sich der Hosmeister genöthigt gesehen, sie von einander zu trennen und verschiedene Gefängnisse sperren zu lassen. Hier im Kerker habe sie einen 15, Teutsche Bottsbücher.

Sohn geboren; und alles im Schlosse wisse, wessen das Kind sey! Der Graf fragte, zu welcher Zeit die Gräsin das Kind geboren hätte. Da sprach der Diener fälschlich, es seh erst ein Monat verstossen, wiewohl sie schon vor zwei Monaten geboren hatte. Da sing der Graf an zu rasen als wenn er wahnstinnig wäre, und lästerte die Gräsin sammt dem Koch Drago, als ob sie die schlimmsten Chebrecher wären. "Du verruchtes Weib," sprach er, "sollst du die versprochene Treue so schändlich brechen? Und stellest dich bei mir an, als wenn du ganz heilig wärest!" In solchen Worten machte sich sein Jorn Luft, und nachdem er sich lange besonnen, auf welche Weise er den begangenen Gebruch abstrasen wollte, schickte er den Diener mit dem ausdrücklichen Besehle zurück: Golo solle die Gräsin so eng einschließen, daß Niemand mit ihr reden noch zu ihr kommen könne. Den ehebrecherischen Koch aber sollte er mit der Marter hinrichten lassen, die seine Missethat verdient habe.

Mit biesem ungerechten Befehl eilte der Abgesandte nach Hause, und Golo wußte ihm großen Dank, daß er seinen Auftrag so treulich ausgerichtet habe. Damit nun die Hinrichtung Drago's kein Aufsehen verursachte, ließ er dem armen unschuldigen Roch Gift in seine Speise mengen, und als er daran jämmerlich gestorben, denselben, mit sammt den Retten, in denen er gefangen lag, in einer abgelegenen Grube beerdigen. Die Gräfin aber brauchte nicht enger eingeschlossen zu werden, als sie zuvor war, weil ja von Anfang an Niemand als Golo und seine falsche Amme zu ihr gekommen war. Und doch war der Bösewicht mit dieser grausamen Behandlung noch nicht zufrieden, denn er fürchtete immer, seine List und Falschheit möchten durch Genovefa endlich an den Tag kommen. Auch fehlte es nicht an Leuten im Schlosse, welche über die ungerechte Hinrichtung bes Roches und bas schwere Gefängniß ber Gräfin aufgebracht waren; dazu lief die Nachricht ein, daß ber Graf Siegfried von dem König in Frankreich seinen Abschied erhalten habe und bereits auf der Rudreise begriffen Den Golo überlief ein kalter Schweiß; er mußte sich kurz besinnen, was in dieser mißlichen Lage anzufangen sep. Defrwegen setzte er sich eilends zu Pferde und ritt seinem Herrn entgegen; aber er traf ihn nicht eher, bis er schon zu Strafburg angekommen mar.

In dieser Stadt wohnte eine alte Frau, die einen Schein von Heiligkeit von sich gab, und sur eine sehr gottselige Matrone gehalten wurde; es war dies die Schwester der Säugamme Golo's, daher sie denn auch diesen seit vielen Jahren kannte. Zu ihr begab sich der Bösewicht, ehe er zu seinem Herrn dem Grafen ging, und erzählte ihr den ganzen Verlauf der Sache; zugleich verlangte er von ihr, sie sollte gestatten, daß er den Grasen gegen Abend zu ihr brächte, da sollte sie ihm durch Kunst eine Vorspiegelung machen, daß er glaube, die



Gräfin habe mit dem Roch gefündigt. Dafür gab er ihr ein Stuck Geld, und dann
verfügte er sich zu bem Grafen, ihn zu
bewilltommnen. Nach Gruß und Gegengruß nahm ihn sein herr bei Seite und
forderte vollständigen Bericht über ben bösen
Zustand, in welchem sich sein haus befände.
Der listige Golo stellte sich, als könnte er
vor Leid kaum reden, und faliche Thränen
gaben seinen Lügen einen Schein der Wahrheit. Er erzählte der Länge nach, nicht
was die fromme Gräfin begangen, sondern
was eine Bosheit ihr angedichtet hatte, und
das mit so wohlausgesonnenen Beweisen,
daß der gute Graf allmählich glaubte, es

muffe Alles mahr febn. Golo unterließ auch nicht hinzuzufügen, daß er ben Roch ohne öffentlichen Prozes habe hinrichten laffen, damit die Schande ber Graffen besto mehr bedeckt bleiben mochte.

Der Graf hörte Alles mit tiefem Rummer an, und verlangte immer wiesber neue Beweise; als nun ber Faliche bemerkte, daß seinem Herrn Iweisel ausstiegen, und er in seinen eigenen Worten gesangen zu werden surchtete, sprach er zu bemselben: "Gnädiger herr, solltet Ihr etwa gegen meine Worte ein Misstauen hegen, so ist in dieser Stadt eine ehrwürdige Frau, die wegen ihrer Gabe, verborgene Dinge zu offenbaren, berühmt ist; wolltet Ihr dieselbe umständlich befragen, so wurdet Ihr durch sie gewiß vollständig vom Berlauf der Sache unterrichtet werden." Siegfried ließ sich den Borschlag gefallen, und ging mit einbrechender Nacht, von seinem Hosmeister begleitet, zu der Betrügerin. Dieser erzählte er offen, daß er einen Berbacht gegen seine Gemahlin hege, und bat sie, ihm, vermöge ihrer Einsicht in die verborgenen Dinge, zu entdeden, was sich zwischen der Gräsin und dem Roche zugetragen habe.

Die Frau erwiederte mit erheuchelter Demuth: sie sen keine Geilige; soviel ihr jedoch Gott in dieser Sache offenbaren wurde, wolle sie ihm gern entdeden. Alsbann führte sie beibe Manner in einen dunkeln Reller hinab, in welchem ein grunes Licht brannte, das einen blauen Schein von sich gab. hier beschrieb sie mit einem kleinen Stabe zwei Areise auf dem Boden, und stellte den Grasen in deren Mitte. hierauf warf sie einen Spiegel in ein Geschirr voll Wasser, murmelte barüber so ungewöhnliche Worte, daß den Grasen ein Schauer ankam, und ihm die haare gen Berg zu stehen ansingen. Nach diesem drehte sie sich

dreimal vor dem Geschirre um, hauchte dreimal darein, rührte es mit den Ganben um, und sprach einen wunderlichen, zauberischen Segen barüber. Geheiß blickte jetzt ber Graf in das Wasser. Da glaubte er in dem Spiegel die. Gestalten zweier Personen zu entbecken, die zärtlich mit einander sprachen, und je länger er hineinblickte, besto mehr war ihm, als gliche bie Frau, die einen Mann mit lächelndem Angesicht liebkoste, seiner Gemahlin Genovefa, und als wäre ber Mann sein Koch Drago. Doch sagte ber Graf noch mit freundlichen Worten: "Ich sehe nichts Unrechtes." — "Gut," setzte die Zauberin hinzu, "wir wollen nun weiter sehen, ob es Gott vielleicht gefalle, uns ein Mehreres zu zeigen." Sie wiederholte dann die vorigen Ceremonien und hich den Grafen abermals ins Wasser seben. Da mußte er mit eigenen Augen schauen, wie die Gräfin mit kosenden Sänden dem Roch über die Wangen glitt, und wiederholt ihm einen gärtlichen Ruß auf die Lippen druckte. Darüber wurde der Graf sehr schamroth, und wartete mit Angst, was zum drittenmal in dem Spiegel erscheinen wurde. Als er nun nach ben alten Ceremonien zum lettenmal in den Spiegel sah, ward er zu seinem Entsetzen gewahr, daß der Koch mit seiner Gemahlin schändlicher Weise sundigte.

Da kochte das Herz des Grafen von Rachgier. Er rief seinem Hofmeisten "Golo! reite voran, und lag die Chebrecherin sammt bem Baftard eines schimpflichen Todes sterben! Ich will sie nicht mehr am Leben treffen, wenn ich. ankomme!" Wer war froher, als der rachgierige Golo, da er diesen Befehl vernahm! Er flog auf seinem Roß nach Hause, besprach sich schnell mit der Säugamme und theilte ihr im geheimsten Vertrauen das Bluturtheil mit. jollte sie keinen Menschen etwas davon wissen lassen, damit unter den Freunden der Gräfin und im Schlosse kein Aufruhr entstünde. Als Golo dieß seiner Umme anvertraute, war Niemand in der Stube, als die kleine Enkeltochter da Frau, vor welcher sich Beide wenig scheuten. Nun war das Mädchen wohl noch ganz klein, aber klug und ber Gräfin, die es vom Hörensagen kannte und bemitleidete, mit mehr Neigung zugethan, als seiner boshaftigen Großmutter. Dieß Mägdlein schlich sich sogleich nach dem Kerker, stellte sich vor das kleine Fenster, burch bas ber Gräfin das Brod und Wasser hineingereicht wurde, und weinte so bitterlich, daß Genovesa es hörte und barüber erschrocken an das Fensten Sie fragte das Mädchen mit freundlicher Stimme, warum sie denn jo Da antwortete das Kind: "Gnädige Frau! Euer großes Elend treibt mir diese Zähren aus den Augen; denn es ist mit Eurem Leben aus; Golo hat von unferm Berrn Befchl, Guch hinzurichten." Die Gräfin bachte nicht an sich, sondern nur an ihren Säugling: "Und wie wird es meinem Rinde gehen?" "Nicht besser als Euch!" erwiederte das Mädchen schluchzend.

Jest erst erschrack die arme Gräfin so, daß sie fast in Ohnmacht sank. Als sie wieder zu Sinnen gekommen, fing sie an laut zu weinen und zu beten, und rief: "Ach, mein Gott, hilf mir! Erlöse mein Kind und mich vom grim= migen Tode!" Dann sprach sie zu bem Mägblein: "Mein liebes Rind! geh' boch schnell in mein Zimmer, und bringe mir Papier, Feber und Dinte; für Deine Muhe nimm Dir von meinen Kleinodien, soviel Dir beliebt. Du ben Schluffel zu Allem!" Das Mädchen brachte das Verlangte und nun schrieb Genovefa einen Brief des folgenden Inhalts: "Gnädiger Herr, herzgeliebter Gemahl! Da mir zu Ohren gekommen ift, daß ich auf Euern Befehl sterben soll, so wollte ich Euch mit diesen Zeilen noch gute Nacht sagen und einen freundlichen Abschied von Euch nehmen. Ich will gerne sterben, wenn Ihr es befehlt, obgleich es mich bitter kränkt, daß Ihr mich, die Unschuldige, zum Die Ursache, marum ich fterbe, ist die, daß ich meine Guch Tode verurtheilet. gelobte Treue nicht brechen und bem schändlichen Golo, Eurem Sofmeister, nicht willfahren wollte. Doch messe ich Euch, meinem Herrn, keine andere Schuld zu, als daß Ihr meinen Anklägern zu leichten Glauben geschenkt und mir zur Berantwortung keine Gelegenheit gegönnt habt. So kann ich nur vor Gott bezeu= gen, vor dessen strengem Gericht ich morgen schon erscheinen werde, daß ich mein Leben lang an keinen Mann gedacht habe, als an Euch. Mein Trost bleibt, daß dereinst ein Tag aufgehen wird, an dem meine Unschuld hervorkommen und meiner Ankläger Falschheit offenbar werben wird. Gute Nacht, gnädiger Herr! liebster Freund! Ich verzeihe Euch von Herzen; ja noch nach meinem Tode will ich Gott bitten, daß mein unschuldiges Blut feine Rache über Euch, noch über meine Unkläger schreie. Dieß schreibe ich mit zitternden Sanden, und fließenden Augen, benn in meinem Herzen wohnt der Tod und erfüllt mich mit Schrecken. Eure bis in den Tod getreue und um der Treue willen zum Tode verdammte Genovefa."

Dieß Briefchen gab sie dem Mägdlein, daß es dasselbe heimlich in das Gemach der Gräfin legen und keinem Menschen ein Wort davon offenbaren sollte. Die ganze folgende Nacht verlebte sie in eifrigem Gebet und befahl Gott ihren schweren Kampf und bevorstehenden Tod.

Am andern Morgen in aller Frühe berief Golo zwei von seinen getren=
sten Dienern und eröffnete ihnen den ernstlichen Befehl seines Herrn. Er hieß
sie deshalb die Gräfin sammt dem Kind in einen Wald hinaussühren, daselbst
umbringen und zum Wahrzeichen vollbrachten Besehls ihre ausgestochenen Augen
mitbringen. Wenn sie dieß thun wurden, wollte er ihre Treue reichlich beloh=
nen, widrigenfalls mit Weib und Kindern sie umbringen lassen. Die Diener

unterwarfen fich dem Befehl und gingen alsbald zu der Gräfin Genoveja in's Gefängniß. hier legten ste ihr ein schlechtes Kleid an, bedeckten ihr Angesicht, damit man sie nicht erkennen sollte, und befahlen ihr, in tiesster Stille ihnen zu folgen. Da ging die arme Genovesa wie ein unschuldiges Schaaf zur Schlachtbank, und that ihren Mund nicht auf, sich mit einem einzigen Wörtlein zu beklagen, sie trug ihr kleines Lamm, ihr Söhnlein, auf den Armen, und drücktes ohne Unterlaß an ihr herz und flüsterte über demselben: "Ach du mein herzliebstes Engelein, durfte ich Dich nur so lang noch auf meinen Armen tragen, als ich Dich unter meinem herzen getragen habe; nun aber mußt Du sterden, ehe Du weißest, was schuldig sehn heißt, und mußt als schuldig leiden, da Du doch niemals eine Schuld begangen hast!" Die Diener hörten diese leisen Worte und ihr herz wurde weich, so daß sie ein wahres Witleiden mit Beiden hatten, und es ihnen sehr schwer siel, den Besehl ihres herrn zu vollstrecken.

Nachdem fle nun den Wald und einen gelegenen Ort in demfelben erreicht hatten, ba fagten fle der Grafin, ihr herr habe verordnet, fle wegen vollbrachten Chebruchs hinzurichten, und der hofmeister Golo habe ihnen andefohlen, dieses Gebot zu vollbringen. Darum sollte fle dieses graufame Schickfal nicht ihnen, den Dienern, zuschreiben und sich zu einem feligen Tode bereiten. Genoresa, dem Befehl ihres herrn gehorsam, knieete demuthig nieder und betete zu Gott aus dem Innersten ihres herzens. Inmittelft ergriffen die Diener das unschuldige



Kind, zogen ihre Messer hervor, und wollten ihm den Hals abschneiden. Als die erschrockene Mutter dieß sah, sprang sie von ihrem Gebet auf, siel den Dienern in die Arme und rief mit gebrochener Stimme: "Haltet ein, haltet ein, o lieben Leute, schonet doch des unschuldigen Blutes, und wenn ihr das arme Kind tödten wollt, so bringet mich zuvor um, damlt ich nicht gezwungen werde, zweimal zu sterben!" Die Diener erhörten diese Bitte und hießen sie ihren Hals entblößen und zum Streiche darstrecken. Genovesa schauerte bei diesen Worten zusammen, sie zitterte an allen Gliedern; doch sprach sie mit thränenden Augen: "Ich din bereit zu sterben, aber glaubet mir, gute Männer, daß Ihr Euch gröbslich an mir versündiget, denn ich bezeuge vor Gott, daß ich unschuldig bin, daß ich sälschlich von dem Hosmeister verklagt worden bin, weil ich seinen bösen Willen nicht thun wollte. Glaubet mir auch: wenn Ihr mich schonet, so wird es Gott Euch und Euren Kindern vergelten; bringet Ihr mich aber um, so wird mein unschuldiges Bhut über Euch und Eure Kinder Nache schreien."

Durch diese Worte wurden die Gerzen der Diener so bewegt, daß es ihnen unmöglich war, der Gräfin ein Leid anzuthun; sie sprachen deswegen beide auf einmal mit freundlichen Worten zu ihr: "Gnädige Frau! Uns ist zwar bei Lebensgefahr besohlen, Euch hinzurichten; dennoch, wenn Ihr uns versprechen wollet, nimmermehr unter die Menschen zu gehen, sondern Euch in dieser oder einer andern Wildniß verborgen aufzuhalten, so möget Ihr in Gottes Namen hingehen, und unser in Eurem Gebet eingedenkt sehn!" Die Gräfin hob ihre Augen gen himmel, erhub sich freudig, versprach den Dienern, was sie verlangten, mit allem Ernste, und dankte ihnen von ganzer Seele für die erzeigte Barmsberzigkeit. Die Diener stachen nun einem Windspiel, das mit ihnen gelausen war, die Augen aus, und überbrachten dieselben ihrem Herrn, als Beweis ihrer betrübten Wordthat. Den Golo grauste sedoch, die Augen der Frau zu sehen, die er geliebt hatte; er sprach daher abgewendet, "sie sollten die Augen voll Ehebruchs den Hunden vorwersen."

Die gerettete Genovesa, verlassen von allen Menschen, ging in dem wilden Wald umber, und suchte einen Ort, wo sie von dem Unwetter geschirmt sich aushalten könnte; sie fand aber den ganzen, langen Tag keinen, sondern wurde genöthigt, unter einem Baume ihre Nachtherberge zu nehmen. So brachte sie die kalte Nacht unter Frost und vieler Furcht hin, ohne allen Schlas, die weisnenden Augen und zitternden Hände gen himmel gewendet. Als der Morgen andrach, stand sie auf und nahm ihr Kind, das auf ihrem Schoose geruht hatte,

auf ben Arm, dann ging sie abermals den ganzen Tag im Walde umber, eine gelegene Söhle, oder auch nur einen hohlen Baum zu suchen, um darin zu woh-Aber es war wieder vergebens. Da sie nun zwei Tage nichts gegessen und getrunken, so war ihr hunger und Durst so groß, daß sie die rohen Wurzeln der Kräuter auszuraufen anfing, sich daran zu erfrischen. Die zweite Nacht brachte sie wieder ohne Schlummer, und voll Angst unter einem Baume zu. Endlich den dritten Tag, als sie noch tiefer in die Wildniß hineingegangen war, fand sie im Velsgestein eine Höhle, und nächst dabei ein kleines Quellbrunnlein. Die Gräfin nahm biese Wohnung an, als von Gott bescheert, und setzte sich vor, ihr übriges Leben in der Höhle zuzubringen. Sie machte sich ein Bett aus Baumzweigen und Laub, und suchte sich von Tag zu Tag frische Wurzeln zur Nahrung. Weil sie aber ein so gar kummerliches Leben führen mußte, so ging ihr bald die Muttermilch aus, und ihr armes Rind trank an der leeren Bruft so lange, bis endlich Blut statt der Milch floß; und weil es keine Nahrung mehr bekam, so fing es an zu verschmachten. Sein klägliches Wimmern ging der Mutter so tief ins Herz, daß auch sie vor Leid sterben zu mussen meinte. Sie legte das Rind verzweifelnd unter einen Baum, und ging weit davon, wo sie es nicht hören und seben konnte. Dort kniete sie mit aufgehobenen Sänden nieder, und rief den gutigen Gott so inbrunstig an, daß er sie erhören mußte. "Mein Gott und Erlöser," sprach sie, "können Deine gnädigen Augen ohne Mitleiden ansehen, wie dieses unschuldige Rind verschmachten muß? Siehe doch an, barm herziger Gott, wie das arme Lamm vor Deinen Augen liegt, und mit seinem milden Weinen Dich so innig um die nöthige Nahrung anruft! Ach, erbarme Dich über die Waise, der ihr Vater so hart ist, und die Mutter nicht helsen kann. Ich habe ja keinen Trost mehr auf Erden, als dieß mein einziges Söhnlein.' Nimmst Du es mir, so muß ich gar vertrauren in dieser- öden Wildnis. Darum gib es mir wieder, barmherziger Gott, gewiß, ich will es Dir zur Ehre und zu Deinem Dienste aufziehen."

Raum hatte die weinende Mutter dieses Gebet geendigt, da lief eine Hirschkuh auf sie zu, die sich wie ein zahmes Thier anstellte, und freundlich um sie herstrich, gleich als wollte sie sagen: "Siehe, mich hat Gott gesendet, dein Rindlein zu ernähren." Genovesa erkannte mit freudigem Staunen die Fürsehung Gottes, sie eilte zurück zu ihrem Rinde, und da die Hirschfuh ihr nachlief, so legte sie das Kind an die Zizen des Wildes und ließ es so lange saugen, die es gesättigt war. Durch diese himmlische Wohlthat wurde die gute Gräfin so erfreut, daß sie sich auf die Kniee niederwarf, und mit vielen süßen Thränen dem gütigen Gott Dank sagte, und in Demuth um Fortsetzung seiner Gülse slehte. Ihr Gebet wurde erhört; die Hirschfuh kam täglich, so lange beide in der Wüste



waren, zweimal, bas Rinb gu fangen. Dieg mar bie einzige Gulfe, welche bas foulblofe Rinb fleben ganger Jahre lang von ben Rreaturen empfing, mabrenb feine Mutter von Burgeln und Rrautern leben mußte. 3hre Grafenwohnung Satte fle mit ber wilben Ginobe vertaufcht, ihr icones Bimmer mit einer finftern Ruft, ihre reichbelabene Safel mit wilben Rrautern, ihre Rammerjungfrauen waren die unvernünftigen Thiere; ftatt auf ihr weiches Rubebett legte fle fich bes Rachts in Lanb und barte Reifer; anftatt ihrer toftbaren Berlen hatte fie bittere Babren, und fur Luft und Rurgweil nichts als Leib und Traurigfeit. 3m Sommer war zwar ihr Glend noch erträglich, im Binter aber qualte fie Edwab, Deutide Bolfebader. 18

die Kälte; die Nahrung aus der Erde war kaum aufzutreiben; wenn sie trinken wollte, mußte sie das gefrorene Eis so lange im Munde halten, bis es schmolz; wenn sie Wurzeln suchen wollte, mußte sie den tiesen Schnee hinwegräumen, und gar muhselig mit einem Golz in die gefrorene Erde hineingraben; wollte sie sich erwärmen, so mußte sie die eiskalten Hände so lange zusammenschlagen und reis ben, bis das Blut wieder kam. Und die langen Winternächte, die kein Ende nehmen wollten, mußte sie mit ihrem kleinen Knaben in der schwarzen Göhle durchleben. Doch waren alle Schwerzen, welche die Gräfin aus eigener Bedrängeniß litt, gering gegen den Kummer, den ihr mutterliches Gerz über dem Elend ihres Kindes empfand.

Dieses sing allmählich an heranzuwachsen und sein eigenes Elend zu empsinden. Wie oft druckte die Mutter ihren Schatz an die Brust, seine kleinen von Kälte erstarrten Glieder zu wärmen! Und wenn sie dann sah, wie sein ganzer Leib von Kälte bebte, so wußte sie vor Trauer sich nicht zu halten und mußte unaushörlich weinen, und das arme Kind weinte mit, als es seine Mutter so traurig sah. Allmählich jedoch gewöhnte sie sich an so große Mühseligkeiten und auch der Knabe ward abgehärtet und stark. Da dankte sie Gott, daß er sie mit ihm aus der Gesahr der Welt errettet und in die Wüste geführt hatte. Die meiste Zeit brachte sie mit heiligem Gebete zu, und übte sich je länger je mehr in der Andacht und der himmlischen Liebe.

Einst nun, als sie vor ihrer Söhle knicend ihre Augen betend gen Simmel gerichtet hatte, da sah sie staunend ein Wunder sich ereignen. Ein Engel flog herab aus der Böhe, der trug ein gar schönes Krenz in seinen Händen, an welchem der sterbende Heiland aus Elfenbein abgebildet mar, kunftlicher als Menschenhände es vermögen. Dieß Crucifir reichte ihr der Engel und sprach mit holdseligen Worten zu ihr: "Nimm dieses heilige Kreuz, Genovefa, welches Dein Erlöser Dir zum Trost vom himmel herabsendet. In ihm sollst Du Dich beschauen und spiegeln; vor ihm Dein Gebet verrichten. Tröfte Dich mit diesem Kreuz, wenn Du betrübt bist: fliehe zu ihm, wenn Du angefochten bist; wenn Dich Ungebuld überfällt, so erinnere Dich an die Gebuld bessen, der an diesem Rreuze hangt." Als der Engel dieß gesprochen, stellte er das Rreuz vor ihr nieder und verschwand vor ihren Augen. . Das Kreuz aber blieb leibhaftig stehen; Genovefa nahm es und entdeckte bald in ihrer Söhle einen naturlichen Altar, aus Felsen geformt. Dort stellte fle es auf und warf sich mit andachtiger Demuth bavor nieder, betrachtete ihren gekreuzigten Erlöser vom Saupt bis zu den Füßen, vergaß so ihr eigenes Leid und murde von so großem Mitleid verwundet, daß ihr das herz im Leibe zerspringen wollte. An dem Kreuze hatte sie ihren höchsten Trost, dem Kreuze klagte sie ihr Leid. Im Sommer es mit grünen Maien und feinen Waldblümlein, im Winter umschlang t Tannenreisern und immergrünen Wachholderstauden.

zwischen erstartte ihr lieber Sohn Schmerzenreich und lernte allgemach b reben. Genovesa unterrichtete ihn, so gut sie in der Einsamkeit konnte, te mancherlei Kurzweil mit ihm und herzlichen Trost durch das Kind. d die Natur. hatten den Knaben mit besonderem Verstand ausgerüstet, vor der Zeit klug zu werden ansing und Alles leicht begriff, was die hm sagte. Nur war es jammervoll anzusehen, wie das arme Kind zunacht und barsuß ging, denn die schlechten Tücher, in welche die Mutter lindheit an eingewistelt, waren bald zerrissen, und auch die Stücke Tuch, e Mutter von ihren eigenen Kleidern abschnitt, wurden bald zu Fetzen. e kam es so weit, daß Mutter und Kind ihre Blöße mit Moos und decken mußten. Da erbarmte sich Gott und sandte einen Wolf daher, Haut eines zerrissenen Schaases im Rachen trug und sie dicht vor dem iederwarf. Die Mutter nahm dieses Geschenk mit großem Danke von trocknete die Haut und warf sie ihrem Schmerzenreich um.

ohnerin zu werden. Sie kamen täglich vor die Höhle und spielten mit de. Der Wolf, der ihm das Schaafsfell gebracht hatte, ließ den Anassich reiten; und oft speiste der Kleine mitten unter den Hasen und Wild, das um ihn herumlief. Die Vögel flogen ihm auf die Hand das kleine Haupt, und erfreuten Mutter und Kind mit ihrem lieblichen Wenn das Kind ausging, Kräuter für die Mutter zu suchen, so liesen ne Thierchen mit ihm und zeigten ihm, mit den Küßen scharrend, wo Kräuter wären. Die fromme Mutter hatte auch große Freude an dem des Knaben und verwunderte sich oft über seine klugen Fragen und n. Sie lehrte ihn auch das Baterunser und andere Gebete; niemals e sie ihm, von welchem Geschlecht er geboren wäre, damit sie nicht sein vermehre oder die Weltlust in ihm erwecke.

nst, als sie ein freundliches Gespräch mit ihm hielt, sagte Schmerzenreich "Mutter, Du befahlst mir oft zu sagen: Bater unser, der du bist im So sage mir doch, wer ist denn mein Vater?" — "Liebes Kind," e Mutter, "Dein Vater ist der Gott, welcher droben wohnt, wo Sonne nd scheint." Das Kind sprach: "Kennt mich denn mein Vater auch?" ilich," antwortete die Mutter, "kennt er Dich und hat Dich auch herz=

" — "Wie kommt es denn," sagte das Kind, "daß er mir nichts ut und mich in der Noth schmachten läßt?" — "Lieber Sohn," erwie=
novefa, "wir sind hier auf der Erde alle in einem Jammerthale und

mussen Bieles leiden; wenn wir aber in den himmel kommen, alsdann werden wir alle Freude haben." Der Schmerzenreich fragte weiter: "Liebe Mutter, hat mein Bater noch mehr Söhne neben mir?" — "Ja freilich," sprach sie. — Er aber sagte: "Bo sind sie denn? Ich meinte, Du und ich, wir sepen nur allein in der Welt." Genovesa antwortete: "Obwohl Du in Deinem Leben nie aus diesem Walde hinausgekommen bist, so sollst Du doch wissen, daß außerhalb desselben noch viele Menschenwohnungen sind, darin wohnen allerhand Leute; etliche von ihnen thun Gutes, etliche Böses; und die Böses thun, die kommen in die Gölle, darin sie ewige Petn leiden." — Der Knabe sprach endlich: "Mutter, warum gehen wir nicht zu den andern Leuten; was thun wir denn in diesem Walde allein?" — "Wir thun es," erwiederte Genovesa, "damit wir unserem himmlischen Bater desto besser dienen und um so gewisser in den himmel kommen mögen." Dergleichen Reden sührte das kluge Kind gar viele mit seiner Wutter und lernte durch seine vorwissigen Fragen mancherlei.

Im siebenten Jahre ihres Ginsiedlerlebens murde die fromme Gräßn- tödtlich frank und glaubte nicht anders, als daß sie sterben musse; benn die Noth und der Mangel an allen Dingen hatten ihren Leib so abgezehrt, daß sie nicht mehr sich selbst gleich sah, sondern ein Schatten des Todes zu senn schien. Gin heftiges Fieber entzündete das Blut in ihren Abern, an allen Gliedern wurde sie traftlos und voller Schmerzen. Alls nun der arme, verlassene Schmerzenreich seine Mutter allmählich dahin sterben sah, da warf er sich über ihren tranten Leib und rief in Verzweiflung aus: "Was fange ich an, geliebte Mutter, wo soll ich hin, wenn Du stirbst? In dieser Wildniß bin ich allein und in der Welt kenne ich keinen Menschen. Mutter, bitte boch den lieben Gott, daß er Dich länger leben laffe, denn ohne Dich muß Dein Sohn verkummern!" sterbende Genovefa suchte nach einem Troste für ihr Kind. Darum sagte sie ihm, was sie bisher verschwiegen hatte und sprach: "Betrübe Dich nicht wegen meines Todes und klage nicht jo fehr über Deine Verlassenheit. Wisse, daß Du neben dem himmlischen Vater auch noch einen Vater auf Erden haft; dieser wohnt nicht ferne von diesem wilden Walde, in der Stadt Trier. meinem Tode und jag' ihm, daß Du sein Kind sepest. Er wird Dich leicht erkennen, benn Du siehest ihm ganz ähnlich; ja alle Leute bort werden Dich erkennen." Und dann erzählte sie ihm ihr ganzes Ungluck, so weit es der Knabe erfahren durfte und fassen konnte. Dennoch ließ sie sich von ihm versprechen, ihre Unbilde nicht rächen zu wollen. Alsdann legte die mude Genovesa ihr Haupt zum Schlummer auf die Seite und erwartete den Tod. ihr, als träten zwei glänzende Engel in die Höhle, und einer beugte sich über ihre Lagerstatt, rührte ihr die Hand an und sprach: "Du sollst leben, Genoresa,



und jett nicht fterben; benn bas ift bet Bille Deines Gottes." Mit biefem Bort verschwanden bie Engel, und die Krante erwachte gestärkt und mit neuer kebenskraft. Der kleine Schmerzenreich sah bieß, er fuhr fort, seine Mutter zu pflegen, und fab mit seliger Freude, wie sie von Stunde zu Stunde neue Kräfte gewann und endlich völlig gefundete.

Diun fehren wir jum Grafen Siegfrieb jurud. Ale biefer von Stragburg wieder in feinem Coloffe ju Trier angefommen mar, ergablte ibm fein Sofmeifter Golo, bag er bie Chebrecherin fammt bem Baftarb in einem Balbe beimlich babe umbringen laffen. . Der Graf mar bamit wohl zufrieben, lobte bie Borficht feines Dieners und fehrte gn feiner frubern Lebensgewohnheit gurud. Aber nach wenigen Tagen fing fein Gewiffen an, ibn ju angftigen und die Erinnerung an Benoreja ihn mit bitterer Sehnjucht zu betruben. Er bachte es fich boch als möglich, daß thr Unrecht geschehen sebn tonnte; er fab ein, bag er fich febr berfundigt habe, weil er ihre Sache nicht auf gerichtlichem Bege untersuchen In ber folgenben Racht hatte er einen schweren Traum. 3hm mar, ale riffe ein Drache feine geliebte Gemablin binweg, und niemand mar, ber ibm in biefer Roth Gulfe leiftete. Diefer Traum vermehrte feine Angft und er ergablte ibn am andern Morgen feinem Schloghofmeifter Golo. Der war aber argliftig genug, ihn fogleich auszulegen. "Berr," erwiederte er, "ber Drache bedeutet ben Roch, ber ja Drago geheißen, bas ist gebollmetscht Drache; ber bat feiner Treue vergeffen und bie Grafin ihrem rechtmäßigen herrn entriffen." Golo berebete auch feinen Berrn, folden melancholifden Traumen fernerbin feine Aufmertfamteit ju ichenten, fonbern feft übergeugt ju fenn, bie Grafin fammt dem Roch hätten wohl noch einen übleren Tod verdient. Um den Grafen zu zerstreuen, veranstaltete Golo auch mancherlei Gastereien, Tänze, Besuche bei Freunden, und was er sonst wußte, das den Grasen erlustigen konnte. Alle diese Tinge erfreuten nun freilich seine äußerlichen Sinne, aber die Wunden seines angsthaften Herzens konnten sie nicht heilen; diese wurden immer größer und unheilbarer.

Eines Tages kam ber Graf in bas Zimmer seiner Gemahlin, ba fand er unter anderen Schriften ben Brief, den Genovefa im Rerter geschrieben und ben das kluge Rind dort wohl versteckt hatte. Er las diesen Brief in der höchsten Spannung seiner Seele, und konnte keinen Augenblick länger an der ganzlichen Unschuld seiner lieben Genovefa zweifeln. Da wurde er von solcher Reue und solchem Mitleiden bewegt, daß er bitterlich zu weinen anfing und vor Gerzeleid sterben zu muffen meinte. Den Golo 'aber schalt er einen falfchen Verräther und gottlosen Mörder, und verfluchte ihn in den Abgrund der Hölle; ja wenn er Alber der gegenwärtig gewesen ware, er hatte ihn auf ber Stelle burchstochen. Arglistige sah von ferne an der Miene seines herrn, was ihn erwarte. Er floh defiwegen den hof für einige Tage, bis der Zorn des Grafen sich gelegt Dann kam er wieder und wußte dem Grafen so scheinbare Grunde entgegen zu halten und den Brief der Gräfin so lügenhaft zu verdreben, daß jener seinen Worten mehr als dem Briefe glaubte. "Genovefa," sprach er, "bezeugt in ihrem Schreiben, sie sep unschuldig und habe nimmermehr so arge That be-Ei, eine schöne Verantwortung! Wenn das Läugnen genug ift, nun gangen. dann sind alle Diebe und Ehebrecher unschuldig." So wiegte er das Gewissen seines Herrn in den Schlaf und brachte sich selbst wieder in Gnaden. Aber die innerliche Ruhe des Grafen dauerte nicht lange; die alten Zweifel kamen bald wieder und nagten je langer je mehr an seinem schuldigen Gewissen. ihm immer, als raunte ihm eine Stimme in die Ohren: "Du haft bein Weib Genovefa umbringen lassen; du hast das unschuldige Kind lassen tödten; du hast den frommen Roch hinrichten lassen!" So lief er umber, wie einer, der keine Ruhe hat.

Golo merkte dieß Alles wohl; er sah, daß der Gemuthszustand des Grasen immer bedenklicher wurde und glaubte sich bald nicht mehr sicher. In aller Stille verließ er den Hof und das Land; denn er fürchtete, sein Herr möchte ihn zulest ergreifen lassen. Ginige Zeit darauf ereignete es sich, daß man an einem entelegenen Ort im Felde Spuren eines verscharrten Leichnams entdeckte; man öffnete die Erde, grub tiefer und stieß endlich auf den Körper des hier vergrabenen Koches, den Golo hatte vergisten und dorthin schassen lassen, und den man an verschiedenen Merkzeichen erkannte. Der Graf sah den Leichnam selbst, und von

nun an nahmen seine Zweisel über den unverschuldeten Tod des Roches zu. Nach einigen Jahren wurde die Frau zu Straßburg, die den Grasen durch ihre Vorspiegelungen betrogen hatte, eingezogen und als schändliche Betrügerin vom Gerichte zum Feuer verurtheilt. Vor ihrem Tode bekannte sie auch diesen Betrug und erklärte, daß die Gräsin sammt dem Koch unschuldig sep. Auch bat sie, dem Grasen zu berichten, daß sie auf Anstisten des Hosmeisters Golo jenes Gautelspiel angestellt habe.

Dieß wurde dem Grasen Siegfried in aller Eile gemeldet, und jest erst erkannte er ganz klar, wie er von Golo umstrickt und umnebelt worden, und seine arme Gemahlin mit ihrem Rind unschuldig dem Tod überliesert hatte. Jorn, Mitleiden, Reue, Verzweislung durchwühlten ihm sein Herz, und sein ganzes Trachten ging fortan dahin, den Verräther Golo zu suchen. Zwei Jahre war dieser von Hose weg, und der Graf wußte nicht, wie er den Fuchs sangen sollte; da entschloß er sich endlich zu einer List. Er schried dem Bösewicht einen freundlichen Brief, in welchem er sich scheindar darüber verwunderte, warum er den Hos verlassen habe, wo er doch nichts als Liebe und Ehre genossen; Golo antwortete ausweichend und entschuldigte seine Abwesenheit mit unvermeidlichen Abhaltungen und Familiengeschäften. Der Graf wiederholte seine Briefe, verbarg allen Widerwillen und gab zu erkennen, wie sehr er seines freundlichen Umgangs bedürfe. Dieser Briefwechsel dauerte eine geraume Zeit, dis endlich Golo wirklich glaubte, der Graf sen ihm wieder in Gnaden gewogen.

Endlich stellte der Graf Siegfried gegen den heiligen Dreikönigstag eine herrliche Jagd und festliche Mahlzeit an, wozu er alle seine Freunde einlud. Unter diesem Vorwande erging auch an Golo eine Einladung, und dieser rannte freiwillig in das zubereitete Netz. Der Graf hieß ihn willfommen, und wirklich freute er sich höchlich über seine Ankunft; Golo war vor den übrigen Gästen eingetrossen, und sie führten, in Erwartung dieser, einige Tage lang die freundelichsten Gespräche, als wäre gar nichts zwischen ihnen beiden vorgefallen.

Sieben ganzer Jahre waren verflossen, die Genovesa in der Wüste zugebracht batte und von aller Welt für todt gehalten worden war. Der Dreikönigstag und die Feste des Grasen kamen nun auch herbei; damit denn die geladenen Gäste um so bessere Tasel sinden möchten, ritt herr Siegfried selbst zuvor hinaus, um zu jagen, und nahm unter andern Dienern auch den Golo mit sich. Da rannten sie in der Wildniß umber, der Eine da, der Andere dorthin, und jeder besleißigte sich, ein Stuck Wild einzutreiben. Von Ungefähr wurde der Graseine schoe hirschtuh gewahr; er setzt ihr zu Rosse durch hecken und Gesträuch

nach, und verfolgt sie so lange, bis sie sich in eine Höhle rettet, die sich dem Auge des Grafen zwischen Strauch und Gestein aufthat. Er wirft einen Blid hinein und erblickt neben dem Wild eine unbekleidete Frau stehend. Er erfchrack von ganzem Herzen und meinte nicht anders, als es seh ein Gespenst oder ein Spuck ber Hölle. Deswegen bezeichnete er fich mit bem Kreuz und sprach mit Entsetzen: "Wenn Du von Gott bist, so komm zu mir heraus und sage mir, Genovefa — benn ihre Höhle war es — erkannte ben wer Du sepest." Grafen auf den ersten Blick und sprach mit zitternder Stimme: "Ja, ich bin von Gott her, ich bin ein ungludliches, nadtes Weib. Wollt Ihr, daß ich zu Euch herauskomme, so werfet mir ein Kleid um, meine Blöße zu becten!" Der Graf zog den Mantel vom Leibe und warf ihn in die Höhle. Sie umwidelte sich nun mit dem zugeworfenen Tuche und trat aus der Höhle hervor, die unerschrockene Hindin an ihrer Seite; Schmerzenreich aber mar gerade nicht negenwärtig, sondern hinaus in den Wald gegangen, Kräuter und Wurzeln zu suchen.

Der Graf munderte sich über die abgemagerte Gestalt des Weibes, das er vor sich sah, und fragte, wer und von wannen sie doch sep. sprach Genovefa, "ich bin ein armes Weib und aus Brabant geburtig; aus Noth bin ich hierher geflohen, denn man hat mich, die ich nichts verschuldet hatte, mit meinem armen Rind umbringen wollen." Der Graf zuckte zusammen, boch fragte er weiter, wie lang es her sep und wie es zugegangen. faßte Muth und sprach: "Ich war mit einem edlen Herrn vermählt, der faßte einen Argwohn gegen mich und übergab mich seinem Hofmeister, daß er mich sammt dem Rinde, das ich meinem Herrn geboren hatte, umbringen lassen sollte; die Diener aber schenkten mir aus Erbarmen bas Leben, und ich versprach ihnen, daß ich nimmermehr vor meinen herrn kommen, sondern in diesem Walde Gott dienen wolle, und das sind nun schon siehen Jahr." Siegfried zitterte am ganzen Leibe, denn Genovefa's Bild stieg vor seiner Seele auf, aber in dieser abgezehrten Gestalt konnte er sie nicht erkennen. Darum sprach er weiter zu ihr: "Liebe Freundin, ich bitte Euch um Gottes willen, sagt mir, wie ist Guer Name und wie der Name Eures Eheherrn?" Da sprach sie seufzend: "Dein Cheherr hieß Siegfried; ich Armselige aber nenne mich Genovefa!"

Diese wenigen Worte durchzuckten den Grafen mächtiger, als wenn ihn ein Donnerschlag getroffen hätte. Er bäumte sich in seinen Bügeln und stürzte vom Pferde herab auf den Boden. Da lag er auf der Erde auf seinem Angessicht und athmete lange nicht. Als er aber wieder zur Besinnung kam, richtete er sein Haupt auf und sprach, noch in den Knieen liegend: "Genovesa, ach Genovesa! seyd Ihr es?" Sie sprach: "Lieber Herr Siegfried! ja, ich bin die



wieder in Erstarrung und konnte lange kein einziges Wort vorbringen. Nach vielem heißen Weinen sprach er endlich, noch immer knieend: "D daß Gott im hiemmel erbarme! In solchem Glend muß ich Euch antressen! Ich gottloser Böseroicht, ich bin nicht werth, daß mich die Erde trage, ja ich verdiene, daß sie siege lirsache alles Euren Unheils, ich, der boshafte Mann, der sein unsschuldiges Weib falschen Argwohnes wegen umbringen hieß! Berzeihet mir, geliebte Genovesa, nicht um meinetwillen, nein, um des Gekreuzigten willen, der dort auf Eurem Felsen steht! Ich sieden die einzige der Furen Felsen sieden, bis daß ich Gnade erlangt habe!"

Die Grafin hielt ben Strom ihrer Thranen ein, und sprach mit halbgebrochenen Worten: "Betrübet Euch nicht, mein herr Siegfried, betrübet Guch
nicht so sehr! Nicht burch Eure Schuld, sondern nach Goties Anordnung ift
es geschehen, baß ich in diese Wüste versetzt worden bin. Ich verzeihe Euch von
herzen und habe Euch schon von Anfang verziehen. Der barmherzige Gott
wolle uns beiben unsere Sünden verzeihen und uns seiner Gnade würdig machen."
Darauf reichte sie dem Grafen die hand, und hob ihn von der Erde auf.
hier ftand nun der betrübte Graf, in das abgezehrte Angesicht seiner Gemahlin
schauend; er meinte, das herz im Leibe mußte ihm vor Mitleiden zerspringen,

als er das holdselige Antlit, das einst den Engeln glich, jest so gar grausam entstellt sah. Er-fühlte eine solche Ehrerbietung gegen Genovesa, als ob er vor einer Heiligen aus dem Himmel stünde, und wiewohl sie ihm alle Freundlichkeit erzeigte, so wagte er doch kaum mit ihr zu reden. Nach einigen tiesen Seufzern sprach er endlich: "Und wo ist denn das arme Kind, das Ihr im Kerker geboren habt? Ist es denn nicht mehr am Leben?" — "Freilich ist es ein großes Wunder von Gott, daß es noch lebt," erwiederte Genovesa, "ich allein hätte es nicht ernähren können; aber Gott hat mir diese Hindin geschicht und das trene Thier hat mein Kind zweimal des Tages gesäugt!"

Sie redete noch, als der kleine Schmerzenreich, mit seiner Schashaut bekleidet, barfuß daher gelaufen kam, seine beiden Hände voll wilder Wurzeln. Als er aber den Grasen bei seiner Mutter sah, erschrack er sehr und ries:
"Mutter, was ist das für ein wilder Mensch, der bei Dir steht? Ich süchte
mich vor ihm!" Die Mutter sprach: "Fürchte Dich nicht, lieber Sohn! komm
nur kecklich her; der Mann thut Dir nichts!" Da war bei dem Grasen Leid
und Freud so groß, daß er nicht wußte, welches mächtiger war. Als nun das
Kind näher trat, nahm es die Mutter bei der Hand und sagte zu ihm: "Siehe,
mein Sohn, das ist Dein Bater, geh hin, sasse seine Hame, drückte es an
sein entzücktes Gerz und küßte es süßiglich ohne Unterlaß und brachte nichts
weiter vor als: "O mein herzliehster Sohn, o mein herzgüldenes Kind!"

Als der Graf sich mit Umarmung seines Sohnes ersättigt hatte, blies er start in sein Jägerhorn und rief die Jäger und die Knechte zusammen. Gilsertig kam Giner um den Andern und Alle verwunderten sich, als sie die wilde Frau bei dem Herrn und das Kind auf seinen Armen sahen. Der Graf sprach: "Was dunkt Euch von diesem Weibe, solltet ihr es wohl kennen?" Da sie nach einigem Beschauen alle Nein sagten, so sprach er weiter: "Kennet ihr dem meine Gemahlin Genovesa nicht mehr?" Auf diese Worte übersiel sie eine solde Verwunderung, daß sie nicht wußten, was sie sagen oder denken sollten. Giner nach dem Andern ging hinzu, hieß sie freundlich willkommen und erfreute sich von Herzen, daß Diesenige noch lebte, die Alles im Schlosse schon sieben Jahre lang beseufzet hatte. Zwei von ihnen ritten eilig nach Hause und kamen mit einer Sänste sammt Gewändern zurud, die Gräfin ehrbarlich zu schmücken und heimzutragen.

Unter allen Dienern, die auf den Jagdruf des Grasen berbeitamen, war Golo der lette, als abnete es ibm, daß nichts Gutes für ihn vorgegangen sev. Der Graf batte ibm zwei Diener entgegengeschieft mit dem Beschl: "er solle eilen, es sev ein wunderseltsames Wild gesangen worden." Wie er nun hinzu tam, da sprach herr Siegsried: "Golo, tennest Du dieses Weid?" Er schreckte zusammen, doch sagte er: "Nein, ich tenne sie nicht." Weiter sprach der Gras: "Tu ruchlosester Bösewicht, der unter der Sonne wandelt, tennst Du Genovesanicht, die Du fälschlich bei mir verklagt, und unschuldig in den Iod geschickt baft? Du Mörder, wie soll ich Dich gezug strasen, welche Qualen soll ich erstnnen, mit denen ich Dich gezug martern tann!" Golo lag indessen auf der Erde und wälzte sich und bat um Barmherzigkeit. Der ergrimmte Grasader besahl, ihn bart zu binden und als den größten liebeltbäter gesangen abzusübren.



Sierauf bat Siegfried, Genovesa möchte sich gefallen laffen, mit ihm in bas Schloß zurud zu geben, aber fie betrat noch einmal zuvor ibre Göble, und fiel vor bem Aruzifire nieber, Gott für alle an biesem Orte empfangene Wohlstbaten zu banken. Alsbann nahm fie ber Graf bei ber hand, ein ebler Ritter trug ben jungen Grafen nach. Muntere Bögelein flogen über Genovesa's haupte und zeigten mit bem Flattern ihrer Flügel an, wie ungerne sie die Frau und

das Kind von sich ließen. Die Hirschtuh folgte der Gräfin wie ein sanftmuthiges Lamm, und wollte keinen Schritt von ihr weichen. Endlich kam man zur Sänste, in welche sie gesetzt ward, und nun bewegte sich der Zug dem Schlosse zu.

Hier war das große Wunder schon zur lauten Märe geworden, jeder wollte die Wiedergefundene sehen, Freunde und geladene Gäste kamen schaarenweise auf das Schloß, wo sie große Ursache zu frohlocken antrasen, da sie die theure Verwandte wie von den Todten auserstanden fanden und die wunderbare Weise vernahmen, durch welche Gott ihre Unschuld geoffenbart hatte. Als das Chepaar angekommen und begrüßt war, begannen die Feste und dauerten die ganze Woche. Mahl folgte auf Mahl; aber Genovesa konnte von keiner Speise genießen und den Freudenwein nicht kosten; aus Wurzeln und Kräutern mußte man ihr die Speise bereiten, die sie allein essen konnte.

Als die Freudenwoche vorüber mar, wurde auch über Golo Gericht gehalten. Der Graf ließ ihn aus seinem Gefängnisse holen und sämmtlichen Gaften vor-Er erzählte ihnen alle seine Frevel und ließ sie urtheilen, welche Strafe ein so teuflischer Bösewicht verdient habe. Die ganze Verwandtschaft schrie Rache über den boshaften Verräther und verurtheilte ihn zum grausamsten Tode. Da warf sich der Bösewicht zu Genovefa's Füßen und diese bat ihren Herrn inständig, dem armen gedemuthigten Sunder zu verzeihen. Der Graf hätte ihr zwar wohl diese Gunft bewilligt, er wagte aber nichts ohne seine versammelten Verwandten zu thun. Diese willigten jedoch in keine Onabe, damit nicht in kunftigen Zeiten gesagt werden könnte, Golo sey unschuldig gewesen und darum habe man ihm das Leben nicht nehmen können. So wurde er abgeführt und litt, was er verschuldet hatte. Auch alle diesenigen, die es mit Golo gehalten, wurden mit dem Schwerte gerichtet; alle dagegen, die der Gräfin treu geblieben waren ober ihr einen Dienst erwiesen hatten, wurden reichlich belohnt, barunter auch bas Mägdlein, die der Gräfin Feder und Dinte in das Gefängniß gebracht, so wie einer von den Dienern, die ihr das Leben geschenkt hatten; der andre war schon gestorben, dafür erhielten seine Rinder die Wohlthat.

Die Feste waren zu Ende und die Gäste hatten das Schloß des Grasen verlassen. Fortan lebte Genovesa mit ihrem Gemahl in großer Heiligkeit, und er wußte nicht, wie er ihr genug dienen und auswarten sollte, er liebte sie, wie die Engel im Himmel sich lieben, und ließ ihr alle Ehre erweisen, die man einer durchlauchtigsten Fürstin erweist. Aber die Gräsin freute sich irdischer Ehre nicht

mehr, und ihr Körper war von dem langen Elend so schwach, daß ihr keine Pflege mehr frommen mochte. Kaum mochte sie drei Monate auf's Neue mit ihrem lieben Herrn verlebt haben, so wurde sie eines Tages über dem Gebete entzuckt und sah eine herrliche Erscheinung. Eine Schaar heiliger Frauen und Jungfrauen nahte sich ihr und mitten unter ihnen ging die Mutter Gottes glor=wurdig einher. Jede von diesen Heiligen reichte der Gräfin eine himmlische Blume; die Himmelskönigin aber hielt eine mit köstlichen Edelsteinen besetze Krone in der Hand und sprach: "Geliebte Tochter, betrachte diese Krone; Du hast sie erworben durch die Dornenkrone, die Du in der Wildniß getragen hast. Empfange sie von meinen Händen, denn es ist Zeit, daß sich bei Dir die Ewig= teit Deiner Freuden anhebe!" Mit diesen Worten setze sie ihr die Krone auf das Haupt und suhr mit ihrer Begleitung wieder gen himmel.

Ueber diese Erscheinung war Genovefa sehr froh, benn sie war dadurch versichert, daß ihr Elend nun bald ein Ende nehmen werde. Doch sagte sie ihrem Gemahl nichts davon, damit er sich nicht vor der Zeit betrüben möchte. Aber die Erfüllung zögerte nicht lange. Denn bald barauf wandelte die fromme Gräfin ein Fieber an, das sie zulett auf's Krankenbette warf. Und gegen diese Krankheit fruchtete kein Mittel, so daß Siegfried und sein Sohn Schmerzenreich bald in trostloses Leid versanken. "Ach, geliebte Genovefa," rief der Graf an ihrem Lager aus, "wollt Ihr benn, kaum gefunden, so bald von mir scheiben, und mein ganges Berg wieder betrüben? Sabt Mitleid mit meinem Jammer, und bittet den lieben Gott, daß er Euch noch eine Weile bei mir lassen wolle!" Genovefa sprach freundlich darauf: "Betrübet Euch nicht so sehr wegen meines Todes, lieber Gemahl; Ihr richtet damit nichts Andres aus, als daß Ihr mich mit Euch betrübet. Ihr seht ja wohl, daß es nicht anders sehn kann; barum gebet Euch von freien Studen in ben göttlichen Willen. Was mich in meinem Lod am meisten bekummert, ist, daß ich Euch und meinen lieben Schmerzenreich in solder Bekummerniß sehen muß; wenn ihr Beide getroft maret, so wollte ich freudig sterben und dieß elende Leben mit einem bessern vertauschen."

Bon da an brachte die Gräfin ihre ganze Zeit in lauter Andacht zu; sie ließ Alles, was im Schlosse war, zu sich rufen und gab Allen ihren Mutterssegen, besonders segnete und tröstete sie ihren geliebten Schmerzenreich, dessen Berslassenheit ihr am meisten zu Herzen ging. Und so entstoh endlich ihr seliger Geist dem schwachen Leib und ging ein in das ewige Leben. Siegfried mit seisnem Söhnlein warf sich jammernd über den Leichnam seiner geliebten Genovesa. Alle Diener und Frauen im Schlosse wehklagten; der Graf lag Tag und Nacht auf den Knieen vor der Leiche, und weinte mit zusammengeschlossenen Hähren so beweglich, daß man meinte, er musse die Gestorbene mit seinen heißen Zähren



wieder lebendig machen. Die arme hirschlub, die der Gräftn aus der Wildnis in das Schloß gefolgt war, und hier zahm herumging, sing an zu trauern, so-bald ihre herrin gestorben war; und als man endlich den Leichnam bestattete, ging sie mit gesenktem Ropse der Leiche nach und schrie so beweglich, daß es die Menschen erbarmte; nach dem Begräbnis legte sie sich auf das Grab und wich nicht mehr, dis sie vor lauter Trauern gestorben war.

Mit ber heiligen Genovefa war bem Grafen alle Luft und Freude begraben, und tein Ding auf ber Welt gewährte ihm ferner ein Genügen. In ber Rirche lag er allezeit knieend auf ihrem Grab, und in bem Schloffe verriegelte er sich täglich in ihrer Kammer, da war ihm, als hätte er sie vor Augen, und jührte ein klagendes Iwiegespräch mit ihr und bat ihr unter Thränen ab, daß er sie im Leben so hart verfolgt habe. Auch zu der Göhle, in der Genovesa gelebt hatte, ging er hinaus, und als er vor dem Kruzisir auf den Knieen lag, da sprach er bei sich selbst: "Dieß ist die Höhle, die mit den Seuszern der verslassenen Unschuld angefüllt ward; hier hat deine treue Gemahlin fremde Sünden ibgebüßt, warum solltest du hier nicht deine eigene Sünde abbüßen?" Als er rieß bei sich selbst gesprochen, entstand in seiner Seele wie durch Eingebung der Vorsat, in jener Höhle ein Einstellen zu sühren. Er kehrte auf der Stelle nach Trier zurück, und begehrte und erhielt vom Bischof Hödulf die Erlaubniß, ine Kapelle an dem Ort zu erbauen.

Als nun eine schöne Kirche in der Wildniß fertig war, mit zwei oder rei Einstedeleien für Solche, die daselbst Buße thun wollten, wurde der Leichsam der frommen Genovesa dorthin gebracht, damit sie da ruhen möchte, wo ste o lange ein strenges und ruheloses Leben geführt hatte. Da mochte man Bunder sehen. Denn obgleich der Leichnam in einem marmornen Sarge lag, wen kaum sechs Stiere hätten fortbewegen können, so zogen ihn doch zwei Pferde o leicht, als wenn sie gar keine Last hätten. Und wo der Trauerwagen vorsibergeführt wurde, da neigten sich die Secken des Waldes, als schwankten sie rom Winde bewegt; ja selbst die höchsten Bäume bogen ihre Aeste tief gegen ihn herunter. So wurde der Leichnam der heiligen Frau beigesetzt, und das himmlische Kreuz auf den hohen Altar gestellt.

Der Graf bestellte nun seine Sachen im Schlosse und ordnete Alles an, wie er es vor seinem Ende hätte verordnen mussen. Dann berief er seinen Bruder und sprach in Gegenwart seines Sohns: "Lieber Bruder, Ihr habt icon seit geraumer Zeit an mir bemerken können, daß ich nirgends Genugen baben kann, als in der Trauer um meine geliebte Genovefa. Darum habe ich mich entschlossen, die Welt gänzlich zu verlassen und an dem Orte, wo meine Gemablin gelebt hat, zu leben und zu sterben; defrwegen setze ich Euch zum Bor= munde meines Sohnes Schmerzenreich, und bitte Euch, Ihr wollet an ihm thun, als wenn es Euer leiblicher Sohn wäre; ich bin gewiß, auch er wird Euch Beborfam und Chrerbietung bezeigen, wie ein Rind seinem Bater schuldig ist." Dann sprach er zu seinem Sohne: "Hörft Du es, mein herzliebstes Kind, daß d die Welt zu verlassen begehre und Dir meine ganze Grafschaft übergebe? Dein Herr Better soll hinfort Dein Water sehn." Da sprach Schmerzenreich: "Ei, lieber Bater, meinet Ihr auch, daß es recht sep, daß Ihr für Euren Theil en himmel erwählen wollet, und mir für meinen Theil nur ein wenig Erbe interlaffen? Nein, Bater, das thue ich nicht; ich will ebensowohl ben himmel

haben, als Ihr. Wo Ihr leben wollt, will ich auch leben; wo Ihr sterben wollt, will ich auch sterben." Alle verwunderten sich über die Sprache des Knaben. Der Graf mahnte ihn mit weinenden Augen ab: "Wein lieber Sohn," sprach er, "das strenge Leben bort wird Dir schwer fallen, Dein gärtlicher Leib wird es nicht aushalten können!" — "Ei, besser als Ihr, mein Vater," sprach der junge Schwerzenreich, "habe ich doch steben Jahre lang die Brobe ausgestanden!"

So überließ Schmerzenreich die Grafschaft seinem Ohme, und dieser und ber Bater umfingen Beibe bas Kind mit herzlicher Liebe. Bater und Sohn legten Pilgerkleiber an, nahmen mit vielen Thränen Abschied von der Berwandischaft und zogen in die rauhe Wildniß, daselbst Gott bis an ihr Ende zu dienen. Sobald der kleine Schmerzenreich hier ankam, erkannten ihn seine alten Gespielen, die wilden Thiere, wieder, kamen in großer Menge herbei und freuten sich seiner Ankunst. Da bezogen Bater und Sohn die Einstedeleien, brachten derin ihr Leben im Andenken an die fromme Genovesa heilig zu, und sind auch de selbst gottselig im herrn entschlasen.



## s Schloß in der Höhle Xa Xa.

Mit Juftrationen nach Osfar Pletsch.

• • •

CE lebte einst in Europa ein judischer Zauberer, Namens Mattetai, der es in seiner Kunft so weit gebracht hatte, daß er alle verborgenen Schätze er= grunden und sie nach Belieben gebrauchen konnte. Doch hatte er daran noch nicht genug, sondern da er in einem alten Buche gelesen hatte, daß in der afrikanischen boble Ra Ra ein Schlusselschloß verstedt liege, welches die Eigenschaft habe, daß sein Besitzer der gluckfeligste Mensch werden und Alles erlangen könne, weil die Erdgeister baran gebunden wären und bemjenigen zu Willen sehn mußten, ber das Schloß in seiner Gewalt hätte: so mässerte ihm der Mund schon lange auch nach diesem seltenen Schat. Da aber, um dieses Schloß abzuholen, allerlei Förmlichkeiten beobachtet werden mußten, die Mattetai noch nicht kannte, so wollte er darüber erst den rechten Bericht einziehen. Weil er nun unter andern Dingen auch einen Ring besaß, an welchen die Luftgeister gefesselt waren, so berief er diese, indem er den Ring um seinen Finger brehte. Alsobald kamen drei Luft= geister herangeflogen und fragten Mattetai, mas sein Begehren marc. "Ich möchte gerne das unschätzbare Schloß in der Höhle Xa Xa haben, und berufe Euch zu dem Ende, daß Ihr mir zu Gulfe kommen sollt." Die Luftgeister antworteten: "Mit Gewalt, Herr, können wir Guch in biefer Sache nicht bienen; benn das Schlog wird von Erbgeistern bewacht, welche ftarfer sind als wir, und gegen die wir wenig ausrichten können. Bedienet Euch aber einer Lift, so werbet Ihr vielleicht von selbst obsiegen und das Schloß in Eure Gewalt bekommen!" — "Wohl gut," erwiederte Mattetai, "wie muß iche aber angreifen?" - "Ganz so," sagten sie, "wie es in Gurem großen Buche geschrieben steht! Vor allen Dingen mußt Ihr einen turkischen Anaben dazu haben, der noch ein unschuldiges Rind ift, und Euch in allem folgt, was Ihr ihm nach Anzeige des Buches befehlen werdet." Mattetai griff nach dem Buche, sah sich genau barin um, sprang endlich auf und sagte zu den Luftgeistern: "Gut, bringt mich nach Constantinopel; bort hoffe ich anzutreffen, mas ich suche."

Flugs ergriffen ihn die willigen Luftgeister und führten ihn durch die Luft in ein paar Augenblicken nach Aften hinüber, wo sie ihn nahe bei der Stadt Conftantinopel auf den Erdboden niedersetten. Gier entließ er die Geister, ging hinein in die Stadt und durchwanderte viele Straßen, bis er endlich einen Anaben antraf, der ihm diesenigen Eigenschaften zu haben däuchte, die dazu nöthig waren, das Werk, das er vor hatte, glücklich auszusühren. Es war ein armer muttersloser Taglöhnerssohn, Namens Lameth; diesem nahte sich Wattetai, während er gerade mit andern Jungen seines Gleichen auf der Straße spielte, grüßte ihn freundlich und fragte: "Bo wohnt Dein Bater?" — "Nicht weit von hier,"



antwortete Lameth. Mattetai bat, ihn zu seinem Bater zu führen; bas that Lameth und brachte ihn zu seinem Bater, welcher Achim hieß. Diesen redete Mattetal ganz höslich an, und richtete die Bitte an ihn, ob er ihm nicht seinen Sohn, so lang er hier bleiben wurde, um ein bestimmtes Geld des Tages zur Bedienung überlassen wolle, damit er ihm die Straßen zeige, die er in seinen Geschäften zu gehen hätte; denn als ein Fremder wisse er gar keinen Beschid in dieser ungeheuren Stadt. Auf die Frage Achims, wo denn der Fremde wohne, gab dieser zur Antwort: "Ich komme eben zum Thore herein, und will gerade von Guch vernehmen, wo ich wohl unterkommen könnte." Achim zeigte ihm ein haus in der Nachbarschaft, und sagte: "Sier werdet Ihr in Alem wohl bedient werden, und weil es in unserer Nähe ist, kann auch mein Sohn um so bester zu Euren Diensten sehn."

Mattetai bedankte sich für den guten Rath, schenkte dem Taglöhner einen Dukaten, bestimmte bes Knaben Lohn und erklärte fich noch überdieß bereit, für seinen Unterhalt sorgen zu wollen, wenn er ihm getreu bienen wurde. als er von so viel Gelb hörte, bas er burch seine harte Arbeit in Monatsfrift nicht zu verdienen wußte, und das der Knabe alle Tage für so geringe Mühe bekommen sollte, dankte dem Gott Mahomeds in seinem Herzen, und wunschte nur, daß Mattetai recht lang in Constantinopel verweilen möchte. Er übergab ihm seinen Sohn und prägte bemselben ernstlich ein, seinem neuen Gerrn in Allem gehorfam zu sehn und treulich zu dienen. Mattetai dankte noch einmal, und begab sich mit Lameth in das angewiesene Haus, ließ sich dort ein gutes Mahl zurichten, das der Knabe mit ihm theilen, und noch dazu die Broden in seines Baters haus tragen durfte. Gleich fur den ersten Tag gab ihm der Zauberer einen Dukaten Lohn, obgleich er ihm noch wenig gebient, und nur etliche Stunden bei ihm geblieben war. Er schickte ihn damit bei Zeiten fort, weil er vorgab, reisemube zu sepn, und nicht mehr ausgehen möge, sondern ruhen wolle.

Lameth überbrachte seinem Bater Alles mit Freuden, und bieser kam gang außer sich, als er auf einmal so viel Gelb vor sich sah; er befahl seinem Sohn, dem Herrn zu thun, was er ihm an den Augen absehen könnte, und schickte ihn am Morgen in aller Frühe zu bem Fremben. Mattetai ließ nun sogleich einen Aleiderhändler rufen, der ein sauberes Aleid für den Anaben bringen mußte; darauf befahl er ihm, zwei gute Pferde zu miethen. Auf diese setzten sie sich, und ritten so in Constantinopel herum, alle Seltenheiten zu besehen. Des Abends tehrten sie wieder heim, speisten zu Nacht, und Lameth erhielt wieder ben ver= sprochenen Taglohn und wurde mit den übriggebliebenen Speisen beladen zum Bater heimgefandt. So hatte auch Achim rechte herrentage, bachte fast an fein Arbeiten mehr, und wünschte nur, daß Mattetai sein Lebenlang dableiben möchte. Vierzehn ganzer Tage währte es so, und Vater und Sohn hätten dem Fremben gerne die Hände unter die Fuße gebreitet; allein Mattetai mußte fich ganz wiber seinen Willen so lang in Constantinopel aufhalten, um den rechten Tag abzuwarten, an dem das große Geschäft unternommen werden könnte.

Den Abend, ehe dieser Tag erschien, befahl der Zauberer dem Lameth, die besten Pferde, die er bekommen könnte, zu miethen, und gleich bei Anbruch des Tages mit denselben zu ihm zu kommen; denn er seh Willens, nachdem er alles Schöne in der Stadt eingesehen, morgen auf das Land zu gehen, die Gegend außerhalb der Stadt zu besichtigen und ihre Annehmlichkeiten zu genießen. Lameth that mit Freuden, was ihm Mattetai besohlen, und kam am andern Tag in aller Frühe mit zwei der besten Pferde, die er hatte bekommen können.

Als sie ein paar Meilen von der Stadt entsernt waren, verließ der Zaubern auf einmal die ordentliche Straße und ritt in das Gebusch hinein. "Herr," sagte Lameth, "wir wollen der Landstraße solgen, sonst könnten wir und verirren." Aber Mattetai sagte: "Folge mir nur nach; weil die Sonne so heiß scheint, will ich lieber im Waldesschatten reiten; nachher werde ich den Weg auf die Landstraße schon wieder zu sinden wissen." Er gab mit diesen Worten seinem Pferde die Sporen, und ritt so scharf zu, daß Lameth ihm saft nachsolgen konnte, da Mattetai durch hecken und Stauden, über dick und dunn dahinsprengte. Endlich vermochte der Anabe nicht länger es auszuhalten; er rief deswegen dem Zauberer nach, und dat ihn inne zu halten. Dieß that jener endlich; an einer öden Stelle angekommen, stieg er vom Pferde, dand dasselbe an einen Baum, und befahl dem Lameth ein gleiches zu thun und mit ihm ein wenig auszuruhen. Lameth war recht froh darüber; sobald er sein Pferd auch angebunden, lagerte er sich, und verschnaubte ein wenig.

Indessen zog Mattetai ein großes Buch aus seiner Manteltasche, schlug es im Grase auf und las eine Weile barin. Nachher brehte er seinen Ring am Finger um und murmelte etwas in seinen Bart; und siehe ba, im Augenblick standen brei Luftgeister vor ihm, die fragten, was er zu befehlen hatte.



Lameth, der dergleichen noch niemals gesehen hatte, erschrack darüber so sehr, daß er fast vor Schrecken gestorben wäre. Aber Mattetai richtete ihn bald wieder auf, und sagte: "Fürchte Dich nicht, mein Sohn, es soll Dir kein Haar gekrümmt werden! Folge mir nur; ich versichere Dich, es soll Dich nicht gereuen; ich will Dich so reich machen, daß Du mir's Dein Lebtag danken wirst." Mit diesen und andern Worten beruhigte er den Knaben; dann wendete er sich zu seinen Luftgeistern und sagte zu dem einen: "Da, nimm diese zwei Pserde und überbring sie ihrem Herrn wieder! Ihr aber — sagte er zu den zwei andern — ihr bringet mich und meinen getreuen Diener hier unversehrt nach Afrika, zu der berühmten Höhle Xa Xa."

Im Augenblick wurden beibe von den Geistern ergriffen, durch die Luft entruckt und in einem Nu nach Afrika hinüber gebracht, wo die Geister sie vor einem großen Sügel niedersetten. Mattetai verabschiedete hier seine Luftgeister, zog sein Buch wieder heraus und las darin. Dann holte er ein Feuerzeug, das er mit sich trug, hervor, zundete ein Feuer an und beschrieb einen Kreis hernach streute er Weihrauch ins Feuer, und murmelte einige unverständliche Worte. Während er bieß that, entstand in bem Sugel ein großes Betöse, wie wenn es bonnerte; alsbann geschah ein entsetzlicher Knall, mit dem sich der Sügel öffnete, und viel feurige Flammen aus der Söhle herausfuhren. Als dieß geschehen war, ging Mattetai aus dem Kreise und auf Lameth zu, der vor Furcht und Schrecken nicht wußte, ob er noch lebe oder gestorben sep. Mattetai aber ergriff ihn beim Arm, richtete ben Busammengesunkenen empor und sagte zu ihm: "Lieber Lameth, jest ift die Stunde gekommen, wo Du mich und Dich auf unser ganges Leben gludlich machen kannft. Merke begwegen genau auf Alles, was ich Dir sagen will: Du siehst hier die Deffnung dieses Bugels; in ihn hinein mußt Du Dich begeben; fürchte Dich nicht, es wird Dir, wenn Du mir in Allem folgst, nichts Widriges begegnen. Erstlich nimm hier diesen Ring (mit diesen Worten stedte er ihm einen Ring an den Finger) und gieb Acht, so lieb Dir Dein Leben ist, daß Du ihn nicht verlierest, noch ihn Dir von Jemand nehmen laffest; benn so lang Du ihn am Finger trägst, wird Dir Riemand etwas anhaben können. Darauf geh nur freudig in die Göhle, wandere den langen, finstern Gang gerade burch; kehre Dich weder zur rechten noch zur linken Hand; und wenn man Dir ruft, so sieh nicht einmal hinter Dich. Wenn Du aus dem finstern Gang herausgetreten bist, wirst Du durch drei Zimmer tommen, die alle voll von Gold, Silber, Edelgestein und andern köstlichen Rubre bei Leibe nichts davon an, sondern gehe geraden Weges Sachen sind. fort, dann kommft Du in einen schönen Garten, der voll Bäume mit sußen Früchten ist; von benen kannst Du, wenn ce Dich nach etwas lüstet, pflücken so viel Du willst; doch halte Dich nicht zu lange auf, denn sonst wurde die Zeit vergehen, während welcher die Klust offen bleibt; eile deshalb nur weiter vorwärts; dann wirst Du endlich an einer marmornen Säule ein großes Schloß mit einem Schlüssel an einer Perlenschnur angehängt sinden. Schneide die Schnur entzwei, schiebe sie mit Schloß und Schlüssel geschwind in die Tasche und lause geradenweges wieder zu mir heraus; laß Dich durch nichts, was in der Welt es auch sehn mag, an Deiner Rücksehr hindern, sondern eile den Weg, den Du gekommen bist, zurück, ohne ein Wort zu reden."

Lameth entsetzte sich über des Fremden Worte; er war blöde, und konnte sich nicht entschließen, ein so gefährliches Werk zu unternehmen. Mattetai redete ihm indessen aufs ernftlichste zu, und ließ ihn einen Blick in das glänzende Leben thun, das er ihm bereiten wolle. Als aber Lameth noch immerfort zitterte und bebte, und sich zu nichts willig zeigte, da fürchtete der Zauberer, wenn die rechte Stunde verlaufen sep, so möchte er mit aller Welt Gulfe das, was er suchte, nicht mehr erlangen. Er wurde daher zornig, ergriff Lameth beim Rragen, warf ihn zu Boden und sagte: "Ich bringe Dich um, wenn Du nicht vollführst, mas ich Dir befehle!" Da bat ihn Lameth um Gnade und versprach thun zu wollen, mas er verlange. Jest wurde der Zauberer wieder ganz freundlich, wischte ihm den Staub ab, stärkte ihn mit kräftigen Arzneien, die er bei sich hatte, und begleitete ihn bis an den Hügel. Hier hieß er ihn in die gespaltene Höhle hineingehen, und als ber Anabe ben Eingang überschritten, setzte er sich an demselben nieder, und erwartete vor der Höhle mit Schmerzen seine Zurudtunft.

Wie Lameth sich im Eingang der Höhle befand, folgte er der Angabe seines Meisters; er ging emsig, boch mit Furcht und Behutsamkeit vorwärts, denn es war so finster, daß er gar nichts um sich gewahren konnte; jedoch, eingedenk der Warnungen seines Meisters, ließ er sich nicht hindern, sondern ging seines geraden Weges fort. Da wurde es denn plötzlich hell, und er kam in ein Zimmer, in dem lauter filberne Gefäße standen, mit Blumen schön geziert. Doch verstand Lameth ihre Kostbarkeit nicht; er hielt sie nicht für besser, als gewöhnliches Metall, sah sie mit Verwunderung an, berührte jedoch nicht bas Geringste davon, sondern ging vorwärts. Da kam er in ein anderes Zimmer, wo Körbe und Schalen aus lauterem Golde gefertigt standen, darin nichts als Ebelsteine, Perlen und andere Kleinobien waren. Diese Dinge kannte Lameth noch weniger; er hielt sie für schöne Spielsachen, und achtete ihrer nicht, sondern ging seines Weges fort. So kam er in ein drittes Zimmer, das mit silbernen und goldenen Münzen ganz gefüllt war, benn sie waren in Saufen aufgeschüttet, als wäre es Korn. Was Munzen sind, wußte Lameth wohl: fast hätte ihn

Die Luft abermunden, feine Tafden bamit angufullen; boch noch zu rechter Beit fielen ihm Mattetai's Trobungen ein; er fürchtete fein Gelufte mit bem Tobe bezahlen zu muffen, und fo eilte er weiter fort. Best tam er in ben iconen lachenden Barten, von dem ihm gefagt war; ba ftanden viele Baume, alle mit weißen, gelben, grunen, rothen Fruchten, Die wie burchfichtig ichimmerten, gegiert. Er fab fie mit Erftaunen an und mit Berlangen. Bufte er boch , bag er ron ihnen ju fich nehmen burfte, wie viel er wollte. Doch hielt er es fur teine rechte Fruchte, fondern glaubte, es fepen bunte, icon geschliffene Glajer: nun begann er feine Taichen bamit zu fullen; da fiel ihm ploglich ein, daß ber Frembe ibn gewarnt batte, nicht viel Beit bamit zu verfaumen, bamit bie Goble nicht geschloffen werben mochte. Co cilte er weiter, und erblidte balb eine marmorne Caule; an biefer bing an einer Perlenfdnur bas wunderbare .Colog. So wie er biefes erfah, lief er barauf ju, fonitt es gefdwind ab, und wollte es in die Tafche fteden. Aber feine breiten Tafchen waren voll von den Wunderfruchten, Die er gepfludt batte. Da befann er fich nicht lange, nahm feinen Turban ab, rollte ibn auf und verbarg bas Schlog fammt Beilenfchnur forgfältig barin, bann wand er ibn wieber fest um feinen Ropf, und rannte ichneller, als er hineingegangen war, ben geraben Weg wieder jurud. Da umtonte ibn in bem Garten und ben Bimmern, welche er zu burchlaufen batte, ein folches Bebeul, Bepolter und Bepraffel, bag ibm alle haare gen Berg fanben und er meinte, Die Boble murbe zufammenfturgen und bas Firmament baruber. Er mar begroegen frob, ale er ben engen Bang wieder erreichte; aber biefer, ber rorbin ftodfinfter gemejen mar, gab jest einen gang feurigen Wiederichein von



sich, und Lameth getraute sich beswegen lange nicht, dem Feuer zu nahen; als er sich aber fürchtete, länger zu zögern, lief er mitten in die Flammen; da empfand er, daß sie nicht brannten, sondern ganz kühlend waren, und so freute er sich sehr; denn schon leuchtete ihm durch die Dessnung das Tageslicht entgegen, und in wenigen Minuten hosste er aus seinem Jammer befreit und wieder bei seinem Meister zu sehn. Da ließ sich plötlich ein großer Knall hören, wie ein mächtiger Donnerschlag, und mit diesem verschloß sich die Höhle und es wurde so sinster, daß man gar nichts mehr sehen konnte. Lameth tappte herum und seinem Pfade nach. Endlich kam er an die Stelle, wo zuvor die Dessnung gewesen war. Allein jetzt fand er keine Spur mehr von ihr, und balb mußte er sich sagen, daß er lebendig in der Erde begraben seh.

Während Lameth in der Göhle war, wartete Mattetai draußen mit Verlangen, bis er wiederkommen und ihm das Schloß aus der Höhle Xa Ka Allein schon war die meiste Zeit verflossen, nach der die Höhle bringen wurde. sich wieder schließen mußte, und als er den Knaben nicht wieder kommen sah, gerieth er fast in Verzweiflung, weil er wohl mußte, daß in wenigen Augenblicken alle seine Hoffnung verloren sein wurde. Darum jammerte er kläglich und schrie immer: "Lameth, o Lameth, komm, eile, erfreue den unglucklichen Mattetai mit Deiner Gegenwart!" Aber bieser wollte nicht kommen, und der Zauberer gab sich seiner Troftlosigkeit bin; er hatte nicht nur das Schloß von Ra Ra, sondern seinen herrlichen Ring dazu verloren, und damit seine ganze zeitliche Glückseligkeit verschenkt. Noch rief er: "Lameth, Lameth," als plötlich jener entfetliche Knall sich hören ließ, und eine feurige Flamme aus der Göble Die Flamme ergriff ben Zauberer, herausfuhr, mit welcher sie sich schloß. schleifte ihn eine Meile Weges von dannen, und warf ihn in einen großen Wassersumpf, in dem er wie ein Frosch ausgestreckt lag, ohne Besinnung und Empfindung, bis die Sonne unterging und er an der Ruble erwachte, wie aus Aber noch wußte er nicht, wo er war, noch wie er dahin Nach und nach fiel ihm sein unglückseliges Schickfal wieder ein, und er bejammerte aufs neue den Verluft seines Ringes, benn mit deffen Gulfe hatte er sich leicht durch den Dienst der Luftgeister aus diesem Elende gerettet und nach Europa zurückbringen lassen können. Zett aber war ihm Hoffnung und Besit Aus dem Sumpf hatte er sich zwar empor gearbeitet, aber in entschwunden. der tiefsten Finsterniß lag er, und um ihn brullten die wilden Thiere, daß ihm die Haut schauerte. Doch schlug er mit seinem Feuerzeug ein Licht, und ba er zu seinem einzigen Troste das Buch bei sich hatte, in dem noch große Geheimnisse standen, so durchblätterte er es. Da stieß er denn zu seiner Freude auf eine Anweisung, wie man die Wassergeister berusen könnte. Keinen Augenblick zögerte er, sie zu eitiren. Und siehe, auf der Stelle erschienen zwei dienstbare Geister der Art vor ihm, pudelnaß; sie schüttelten sich heftig, und fragten, was er verlange. "Sagt mir," rief sie Mattetai an, "in welchem Theile der Welt ich mich dermal besinde?" — "In Afrika," erwiederten sie. — "Nun, so besehle ich, daß ihr mich auf der Stelle unbeschädigt nach Europa hinüberbringet!" Die Geister setzten Mattetai auf ihre Achseln, suhren mit ihm wie der Blitz durch das Meer und setzten ihn in Europa auf das Trockene.

Mattetai war froh, daß er wieder in den Theil der Welt gebracht worden, in welchem er geboren war und wo er seinen bleibenden Aufenthalt hatte. Er verfolgte also, unter schweren Gedanken seinem Verluste nachhängend, mit vieler Unbequemlichkeit seine Reise, bis er wieder in sein Vaterland gelangte. Hier wandte er alle seine Kräfte an, den erlittenen Verlust seines Kinges mit Geduld zu verschwerzen. Auch konnte er sich wirklich darüber wohl trösten, denn seine große Kunst machte ihn zum Herrn über alle Schätze; er konnte sich ihrer nach Belieben bedienen und sich dabei wohl sein lassen.

Bu Constantinopel war der ehrliche Taglöhner Achim in großer Noth. Er sorichte aller Orten nach seinem Sohne Lameth und Niemand konnte ihm etwas von ihm sagen. Er ging zu dem Manne, wo Lameth die Pserde gemiethet; bier ersuhr er nur so viel, daß die Pserde wieder gekommen, ohne daß Jemand darauf gesessen. Man habe sie ledig an das Haus angebunden gesunden. Darüber machte sich Achim ängstliche Grillen; er ging nach Mattetai's Wohnung, traf aber weder Herrn noch Diener. Noch hosste er, sie wurden sich am Abend einstellen; als aber der zweite und dritte Tag verstossen war, ohne daß er von seinem Sohn etwas ersahren hatte, da wurde er ganz kleinmuthig, schalt den Mattetai einen Betrüger und Versührer und wünschte ihm die Vest auf den Hals.

Lameth war noch immer in der Höhle Xa Xa verschlossen und wehklagte laut als ein lebendig Begrabener, der nicht wußte, wie er aus seiner Gruft berauskommen sollte. Er lief endlich in die Höhle zurud, denn er hoffte wieder in die schönen Zimmer und in den Garten zu gelangen, um dort vielleicht einen andern Ausweg zu sinden; allein er betrog sich sehr; die Thüren waren sest zugeriegelt und er mußte unverrichteter Dinge wieder zurücksehren. Weil er von dem Sinundherrennen ganz mude geworden war, setzte er-sich nun auf einen Stein in der Höhle; es begann ihn zu hungern und zu dürsten, darüber wurde er sehr kleinmuthig, bis ihm einsiel, daß er noch etwas von den Labungen bei

sich hatte, die ihm Mattetai mitgegeben. Er langte sie aus seiner Roctaiche hervor und erquickte sich damit, und da ihn sehr schläferte, so suchte et sich einen geschickteren Ort zum Schlummern aus, fand auch bald einen höheren Stein, der ihm zum Kopftissen diente, legte sich zu Boden und sein haupt darauf nieder. So schlief er sanft ein und hatte einen sußen Traum, als wäre er seinem Grab entronnen und wieder daheim bei seinem Vater. Wie er erwachte, hatte er keine Ahnung davon, daß er dreimal vierundzwanzig Stunden verschlafen. Er weinte nur um so lauter, als er sich noch in seinem finstern Rerker eingeschlossen fand, rief nach seinem Vater und rang bie Hände. Ohne es zu wollen und zu ahnen, drehte er dabei den Ring um, den ihm Mattetai an den Finger gesteckt hatte. Im Augenblicke wurde die Höhle ganz hell und zwei Luftgeister, die vorher in des Zauberers Dienste gewesen waren, standen vor Lameths Augen. Dieser erschrack zwar ein wenig; doch weil er früher schon die Unschädlichkeit jener Geister erfahren hatte, jo ermannte er sich bald wieder, zumal als er die Geister zu sich sprechen hörte: "Was verlangst Du von uns? womit können wir Dir dienen?" — "Ach," seufzte Lameth, "aus meinem Gefängniß ware ich gerne und bei meinem Later!" — "Lameth, Lameth," antwortete da einer der Geister, "wenn Du das Gluck kenntest, das in Deinen Sänden ist, Du schätzetest Dich höher, als der turkische Raiser! Aber sen zufrieden; da Du jest die Erdgeister gebunden hast, so können wir Dir zu Diensten sein und Dein Wille soll erfüllt werden." Darauf öffnete sich in einem Nu und mit großem Kracken die Höhle; die Luftgeister erfaßten den Knaben und führten ihn wie der Wind nach Constantinopel hinüber, wo sie ihn vor seines Baters Saufe niedersetzten. Er dankte den dienstbaren Geistern herzlich und ging getrost in das Haus binein.

Hiefer nun plößlich vor ihm ftand, da war seine Freude unbeschreiblich, er sich ihm um den Hals und rief das einemal um das andere: "Lameth, ach lieber Lameth, wo bist Du so lange geblieben? und wo ist Dein guter Herr hinge tommen?" — "Lieber Vater," sprach der Sohn, "sagt mir von dem Schelmen und Zauberer Mattetai nichts mehr, sondern schafft mir etwas zu essen, denn mich hungert sehr. Seit ich von Guch gekommen bin, habe ich nichts als ein paar Zuckerstengel über meine Junge genommen!" Achim, der noch Geld von Mattetai's Lohn im Vorrathe hatte, lief in die Wirthskuche und brachte zu essen und zu trinken. Nachdem sich nun Lameth gütlich gethan, erzählte er seinem Vater die ganze Geschichte umständlich; aber Achim wollte ihm keinen Glauben schenken; er meinte vielmehr sein Sohn fable, oder es habe ihm geträumt. Als aber Lameth seinen Turban auslöste und aus demselben das Schloß nebst der schönen Verlenschnur hervorbrachte, überdieß seine Taschen ausleerte und die schonen durchs

fichtigen Fruchte zeigte, die er in dem unterirdifchen Zaubergarten von den Baumen gepfluckt hatte; da mußte Achim wohl glauben, daß es feinem Sohne nicht getraumt habe, sondern bag ihm Alles so widerfahren fen, wie er es erzählt hatte.

Indessen achteten fie die schonen Früchte nicht höher als bunte Gläser, schätzen auch das Schloß nicht höher als ein anderes gemeines Borlegeschloß, so daß Lameth alles zusammen in seine Rammer legte und wenig Sorge dasut trug. Weil aber Vater und Sohn von dem vielen Gelde her, das ihnen Mattetai gegeben hatte, an gute Tage gewöhnt waren, so dachten sie auch ferner an kein Arbeiten und zehrten so lange, als es währen mochte. Als jedoch Alles ausgezehrt war, da kam sie das Arbeiten blutsauer an. Gines Tages holte Lameth sein Schloß bervor, zeigte es seinem Bater und sagte: "Nattetal muß doch ein rechter Ihor geweien senn, daß er um eines solchen Quarks willen sich so viele Nühe gegeben und mich darum so großer Gesahr ausgesetzt hat!" Auch der Bater lachte und sagte: "Ja, um des rostigen Schlosses willen ist es wohl auch der Mühe werth gewesen, so viel karm zu machen!" Er nahm das Schloß dem Sohn aus der Hand, wischte den Staub davon ab und drehte den Schloß dem Sohn aus der Hand, wischte den Staub davon ab und drehte den Schloßles mußte, es zu erössnen. Wie es nun endlich mit einem lauten Schnapper ausging, siehe da



stand augenblicks ein riesenmäßiger Geist vor ihnen, der fragte: "Was verlanget Ihr von mir?"

Achim erschrack über diesen Anblick so, daß er rücklings in Ohnmacht zu Boden siel. Lameth aber hatte zu seinem Glück das unschätzbare Schloß zur Hand genommen, und weil er Geister zu sehen schon vorher gewohnt war, erschrack er nicht so sehr, sondern sagte zu dem Riesengeist: "Wich hungert, bring' mir etwas zu essen!" Der Geist verschwand im Augenblick und gleich darauf brachte er zwei große silberne Schalen mit frischen und eingemachten Früchten, setzte sie vor Lameth nieder und sagte: "Steht nichts mehr zu Diensten?" — "Ja so," antwortete der Knabe, "zu trinken möchte ich auch etwas haben!" Im Ru brachte der Geist ein Dutzend Flaschen des besten Weines in einem großen silbernen Ressel und fragte, was er weiteres verlange. Lameth sagte: "Für jetzt nichts mehr;" er machte sein Schloß wieder zu und legte es wieder an seinen Ort. Doch machte er sich allerlei Gedanken über dasselbe, konnte jedoch in der Einsalt seines Geistes nicht auf den rechten Grund der Sache kommen.

Der erschrockene Achim lag indessen immer noch in tiefer Ohnmacht dars nieder. Da griff Lameth zu einer der Weinflaschen und spritte ihm bamit über das Gesicht. Dadurch brachte er ihn wieder zur Besinnung; als Achim nun die Augen öffnete, fiel sein erster Blid auf die silbernen Beden mit Effen und Trinken, und er konnte nicht begreifen, wie sie hergekommen, bis sein Sohn ihn belehrte, daß der erschienene Geist Alles gebracht habe. Achim, dem das Ding nicht natürlich vorkam, wollte nichts davon anrühren; Lameth aber, den hungerte, fragte nichts darnach, sondern ließ es sich wohl schmecken und machte dadurch scinem Vater auch Appetit. Dieser kostete anfangs nur wenig, da er aber fand, daß es gar nicht so schlimm war, griff er zu und bediente sich namentlich mit dem guten Weine reichlich. So lebten Vater und Sohn von dem, was der Geift gebracht hatte, bis es aufgezehrt war. Weil sie aber das Arbeiten ganz und gar verlernt hatten, so sagte der Bater: "Lameth, weißt Du was, gehe hin und verkaufe eine von den Schaalen, die wir ja doch nicht mit aufspeisen Lameth war dazu willig, stedte die Schale in sein Oberkleid und wollte damit zu einem Zinngießer gehen, indem er meinte, daß dieselbe von so geringem Metalle seh. Allein unterwegs begegnete ihm ein Jude: der fragte ihn, wo er mit der Schale hin wolle. Lameth antwortete: "Ich will sie verkaufen." Der Jude führte ihn in einen offenen Durchgang, ließ sich die Schale vorzeigen und fragte, wie hoch er sie hielte. "Ihr werdet selbst am Besten wiffen, was fle werth ist; sagt mir, was Ihr mir dafür geben wollt!" Der Jude besah die Schale von vorn und von hinten, endlich bot er ihm zwölf löwenthaler dafür. "Sie ist eigentlich nicht so viel werth," setzte er hinzu, "aber die Arbeit daran gefällt mir!" Lameth lief ganz vergnügt mit dem vielen Gelde zu seinem Bater zurud, und Achim, der so wenig wie sein Sohn den wahren Werth der Schale kannte, freute sich ebenfalls über den so guten Berkauf. Nun schweckte ihnen beiden der Diußiggang immer besser, bald kam die zweite Schale dran, und der Jude, der aus der vorigen so guten Nuten gezogen hatte, lauerte schon wieder auf Lameth und fragte ihn, ob er noch eine Schale zu verkausen



batte. Lameth war schlau genug, ju sagen: "Ja, aber die vorige habe ich Euch zu wohlseil gegeben; mein Bater hat mich barüber hart gescholten; Ihr sollt mir mehr darum geben, sonst muß ich die Schale weiter tragen!" Der Jud' erwiederte: "Junge, sie ist nicht mehr werth gewesen; aber weil mir eine Schale ohne die andere nichts nuß ist und ich deren zwei haben muß, wenn ich sie wieder bertausen will, so komm' her, ich will Dir zwanzig Thaler um diese da geben." Lameth war sehr froh, solches zu hören, gab ihm die Schale, lief mit dem Gelde zu seinem Bater und rief ihm freudig entgegen: "Dieser Jude muß wohl ein ehrlicher Jude sehn, daß er mir so viel Geld für die Schale gegeben hat!" Achim besachte und war froh, wieder einige Zeit ohne Arbeit sich wohl sehn lassen zu

können. Aber das Geld mährte nicht lange, und so sollte endlich auch der große Reffel, in welchem der Geist die Weinflaschen gebracht hatte, zum Juden wandern. Weil aber der Ressel so schwer war, nahm ihn Lameth auf den Kopf und trug ihn öffentlich davon: Da begegnete ihm ein Goldschmied und fragte ihn, wohin er mit dem Ressel wolle. "Ich will einen Juden suchen, der ihn mir abkauft," sagte Lameth. "Ja," erwiederte der Goldschmid, "ein solcher Schelm wird Dir viel dafür geben; ich habe Dich schon zweimal mit einer Schale bei mir vorbeigehen sehen. Was hat Dir benn ber Jude jedesmal dafür gegeben?" Lameth gestand in seiner Einfalt, was er empfangen hatte; da versetzte der Goldschmied: "Nun, siehst Du wohl, wie der schelmische Jude Dich betrogen hat? Jede dieser Schalen war wenigstens hundert Löwenthaler werth!" Lameth meinte, der Goldschmied treibe seinen Spott mit ihm und fragte: "Ei nun, wie viel ist benn Der Golbschmied wiegte ihn in ben Sanden, alsdann dieser Reffel werth?" untersuchte ihn genau und sagte endlich: "Ich will Dir fünfhundert Löwenthaler dafür geben!" Lameth wußte nicht, ob er noch in seiner Haut stede, ba er von der großen Summe hörte, und als der Goldschmied fagte, er sollte den Ressel noch einen andern Goldschmied sehen lassen; wenn der ihm mehr dafür geben wollte, so sep er es auch bereit; da mochte Lameth keinen Schritt weiter thun, sondern übergab ihm den Kessel, stopfte die fünfhundert Löwenthaler in einen Sack, trug das Geld in aller Eile auf dem Ropf nach Hause und jagte davon, wie ein Windspiel. Als er zu seinem Bater kam, konnte er vor Athem kaum reden. Er warf den Geldsack auf den Tisch, bag er entzwei borft und die Thaler im Zimmer herum rollten. "Bater, sehet nur, was ich für einen Fang gethan habe," rief er; "ber schelmische Jude hat uns recht betrogen; wäre ich nur gleich zu dem ehrlichen Manne, dem Goldschmied, gegangen, da hätte ich für meine zwei Schalen weit mehr bekommen!" Aber ber alte Achim fagte: "Erzürne Dich nicht, mein Sohn; sen froh, daß Du das größte Stuck so gut angebracht haft! Jett wollen wir klüger mit dem Geld umgehen, denn ein solches Gluck wird uns wohl nimmermehr zu Theil werden." Lameth war zufrieden damit, nur bat er sich von dem Gelde so viel aus, um sich etwas besser zu kleiben; vierhundert Löwenthaler aber legte er davon zuruck, damit er in Bukunft etwas davon kaufen könnte; was übrig blieb, gebrauchten sie für ihre nächsten Bedürfnisse und ließen sich's dabei wohl sebn.



ner zurudziehen follten, well die Frauen des Groffultans auf dem Wege nach ben Luftgarten begriffen seben. Lameth, ber wohl wußte, daß auf llebertretung dieses Besehls Todesstrafe stebe, fühlte sich doch vom Borwis getrieben, bien Zug unvermerkt zu beobachten. Und weil er gerade einen hohlen Baum Wege erblickte, in bem er sich verbergen konnte, flieg er hinein und

erwartete daselbst den Zug so wohlverborgen, daß ihn Niemand in seinem Versteck gewahr wurde, und er deswegen Alles mit einander an sich vorüber gehen sehen konnte. Da mußte wider alles Vermuthen zunächst an jenem Baume die Sänste der älteren Prinzessen des Sultans, Bellastra, zerbrechen, so daß sie mit dem Tragstuhl zur Erde stürzte und in Ohnmacht siel. Sogleich umringten Diener und Frauen die Sänste und beschäftigten sich mit der Fürstin; der Schleier wurde ihr abgenommen, man träuselte ihr köstliche Wasser auf die Schläse, und so wurde sie endlich wieder zur Besinnung gebracht.

Dieß Alles konnte Lameth mit ansehen; die Schönheit ber Pringessin Bellastra war so nahe vor seinen Augen, daß er Alles um sich her vergaß; er streckte beständig den Ropf aus dem Baume heraus, und hatten nicht diejenigen, die der Prinzessin zu Gulfe geeilt waren, genug mit ihr selbst zu thun gehabt, jo mare er gewiß entdedt worden und verloren gewesen. Go aber fügte es bas Glud, daß, nachdem Bellastra sich erholt hatte, der ganze Zug zurud ging, um die Prinzessin wieder in ihres Vaters Palast zu bringen. Lameth saß noch immer in seinem hohlen Baum und sah der Pringessin nach, so lange er nachsehen konnte. Alls er sie aus ben Augen verloren hatte, rang er die Sände und rief: "Bellastra, Bellastra, mein Leitstern! wohin entschwindest bu? Ohne dich muß ich sterben!" lleber diesem Händeringen drehte sich ber Ring an seinem Finger wieder; auf der Stelle erschien ein Luftgeist und fragte: "Lameth, was ist Dein Begehren?" So verwundert Lameth über diese Erscheinung war, so faßte er sich doch bald und sagte freimuthig: "Ach, ich bin sterblich verliebt in die Prinzessin Bellastra! Kannst Du mir nicht zu ihrem Besitze verhelfen?" - "Nein," antwortete der Luftgeift, "das steht nicht in meinen und meiner Gesellen Kräften. Aber verzage beswegen nicht, Lameth! Du besitzest ja das herrliche Schloß aus der Böhle Xa Xa, durch welches Du des Dienstes der Erdgeister sicher bist; diese tonnen Dir bazu behülflich fenn, wenn Du die Sache recht anzugreifen weißit."

Bei diesen Worten des Geistes erwachte Lameth wie aus einem Traum; erst jetzt begriff er, was für einen herrlichen Schatz er an dem Schloß beste, das er bisher so wenig geachtet hatte. Auch merkte er jetzt erst, daß sein Ring über die Luftgeister eine Herrschaft übe. Er verabschiedete daher den Geist ganz wohlgemuth und ging um ein vieles vergnügter nach der Stadt zuruck. Doch dachte er immer darüber nach, wie er seine Sachen klüglich angreisen wollte, deswegen wurde er wider seine Gewohnheit ganz stille, so daß sein Vater eines Tages ihn befragte, was ihm denn sehle. Da gestand Lameth, daß er in Bellastra, die Tochter des Sultans, verliebt seh, und nun darüber nachdente, wie er dieselbe erlangen könnte. Achim meinte, sein Sohn seh hirnwund geworden, und redete ihm zu, sich solche Narrheiten aus dem Sinne zu schlagen und auf

etwas anderes zu denken; aber Lameth ließ sich nicht abwendig machen und verlangte von seinem Bater, er sollte bei dem Großsultan eine Audienz zu erhalten
suchen, und für ihn um die Brinzesslin werben. "Du Thor," antwortete ihm
sein Bater ganz ausgebracht, "wie sollte ich vor seiner Hoheit erscheinen und ein
so lächerliches Begehren vordringen! Zudem weißest Du, daß man vor dem
Sultan nicht ohne ein Geschenk erscheinen darf; und wenn wir auch all unser Geld darauf verwenden wollten, so wurde es doch für nichts geachtet werden.
Bas hätten wir dann davon?" — "Bater," erwiederte Lameth, "tümmert Guch
darüber nicht; ich bin jeht älter und klüger geworden und weiß, daß ich derlei Tinge
in meiner Gewalt habe. Die Steine, die ich besitze und die sich vorhin so gering
geachtet habe, sind keine Gläser; es sind die Edeksteine, die von großen Gerren
werth geschätzt werden; denn aller Schmud, den die Prinzessin Bellastra in den
haaren und an der Brust trug, kam mir wie Kindersteine vor gegen die meinigen!
Trum, lieber Bater, wenn Ihr nicht wollt, daß ich sterben soll, so thut mir den Gesallen und bringt meine Bitte sur mich an, und laßt mich sur das Weitere sorgen!"

Adim, der seinen Sohn lieb hatte, gab ihm endlich nach, verwahrte sich aber zum voraus, daß Lameth ihm keine Schuld geben durfe, wenn bie Sache, wie er vorauszusehen glaubte, ein ungluckliches Ende nähme. Doch Lameth war voll guten Muthes und trieb nur immer an seinem Vater. Dieser machte sich auch wirklich am folgenden Morgen auf, zu dem Sultan zu gehen, und sein Sohn übergab ihm zu bem Ende zwölf von den mittlern Sorten seiner Steine ron allerlei Farben. Er legte sie in schöner Ordnung in ein Körbchen, deckte ein sauberes Tuch barauf und händigte sie seinem Bater ein. Dabei unterrichtete er ihn, was er reden und auf des Sultans muthmaßliche Fragen antworten sollte. Außerdem gab er ihm noch einen schönen rothen Stein mit, den sollte er dem in die Sande druden, der die Leute bei dem Großsultan zur Audienz zu führen batte. Der alte Bater ging voll Bekummerniß bin; er bildete es sich zum voraus recht lebhaft ein, wie übel er empfangen werden muibe, wenn er nun Lamethe thörichtes Vorbringen an den Tag zu legen hätte; aber die Liebe zu seinem Sohn überwand Alles. So gelangte er in den Audienzsaal; hier stand er lange und sah, wie andere in die Audienz geführt wurden; bei ihm aber ging man por= über, gerade als ob er nicht da wäre. Endlich ermischte er einen ber Sofbedienten, welche die Leute pot den Sultan riefen, beim Aermel und druckte ihm geschwind ben Stein in die Hand, und bat um Audienz. Der Diener betrachtete den Stein in seiner hohlen Sand beimlich und erkannte bald, daß es ein Rubin von großem Werthe war. Gleich sah er ben alten Achim viel freundlicher an, ließ alle andere Bornehme stehen und brachte den Taglöhner vor den Großsultan. Dieser warf sich vor bessen Füßen nieder und sagte: "Großmächtigster Gultan, hier überbringe ich Euer Hobeit ein kleines Geschent von meinem Sohn, der sich in seines herren huld empsehlen möchte." Der Großsultan ließ sich das Körben zeigen, und als das Tuch hinweggenommen war, junkelten ihm zwölf herrlicke Kleinodien entgegen. Er wußte vor Berwunderung nicht, was er sagen sollte, denn obgleich er den größten Schatz in der Welt hatte, so besaß er doch solbe herrlichkeiten nicht; ja er hatte so vollkommene Edelsteine nie gesehen. Er hieß daher Iedermann abtreten und fragte seinen Großvezier, indem er ihm das Körbchen zeigte: "Was hältst Du von diesem Geschenk" Der Großvezier verstummte,



als er die herrlichkeit sah; er mußte nur immer ben Mann ansehen, ber die Gabe überliesert hatte, und endlich sagte er zu dem Sultan leise: "herr, ich kann mich nicht darein sinden, wie dieser Mann zu solchen Schätzen gekommen ist." Taraus fragte der Sultan den Achim, wer denn seln Sohn wäre. "Mein Sohn," erwiederte dieser, "hat seine Schätze aus Afrika geholt; er besitzt deren so viel, daß Euer Majestät nur besehlen dursen, was Ihr Begehr ist." — "hat Du nichts weiter anzubringen," fragte der Großsultan mit sichtbarem Staunen. Achim zuckte die Achseln und sagte mit stammelnder Junge: "Großmächtigster Monarch! Wenn Gure hoheit das; was ich vortragen will, nicht ungnädig aufnehmen wollte, so möchte ich wohl in Unterthänigkeit eine Bitte meines Sohnes vortragen." — "Sage," sprach der Sultan, "was er von mir verlangt, et soll Dir darum nichts Widriges widersahren. Rede beswegen mit aller Freiheit!"

Da hub Achim an: "Großer Monarch! die äußerste Noth zwingt mich daß ich Euer Majestät bekennen muß, daß mein Sohn, Lameth mit Nasin Eurer Hoheit älteste Tochter, die Prinzessin Bellastra, verliebt ist und rem hohen Bater durch mich unterthänigste Anwerdung thun läßt, mit Versicherung, daß derselbe sich angelegen senn lassen wird, einen Brautschatz zuschaffen, wie sich ihn Ihre Hoheit nur wünschen kann." Die anwesenden ite konnten sich des Lachens bei dieser Freiwerdung nicht enthalten, und roßvezier, dessen Sohn schon lange die gewisse Hossnung hegte, die Hand rinzessin zu erhalten, flüsterte seinem Herrn in's Ohr: "Großmächtigster rch, das ist doch eine schöne Zumuthung, daß Eure Hoheit Ihre erstgeborne r dem nächsten besten Landlächser zur Ehe geben soll!" Aber der Sultan einen Blick auf das Körbchen und antwortete: "Achim, sage Deinem, daß er sich nach sechs Monaten bei mir wieder anmelden lassen soll." vieser huldreichen Antwort war Achim sehr zusrieden; Lameth begnügte sich vamit, und beschloß die vorgeschriebene Zeit ruhig abzuwarten.

Es läßt sich benken, daß der Großvezier auch nicht feierte; er mußte es ulegen, daß der Großsultan, der an den seltsamen Achim und das ihm ne Wort nicht mehr dachte, in die Vermählung seiner Tochter mit dem des Beziers willigte, und nun wurden große Borbereitungen zu Bellastra's em Verlöbnisse gemacht. Das hörte Achim und wurde sehr betrübt, doch blieb unbekümmert und flößte seinem Vater Muth ein. Indessen rückte zg heran, an welchem Bellastra mit dem Sohne des Großveziers nach ver Weise getraut werden sollte. Lameth ersuhr dieses auch; er blieb aber glos, daß sein Vater nicht anders dachte, als sein Sohn sey von der hen Einbildung, die Prinzessin heirathen zu wollen, genesen, und habe gänzlich aus dem Sinne geschlagen.

Lameth aber hatte ganz andere Gedanken. Er wartete bis zum Abend; schloß er sich in seine Rammer, berief mit Hülse seines Ringes einen Luftgeist rrach zu dem augenblicks erschienenen: "Ich will, daß Du in des Groß=

3 Palast gehest, und wenn der Sohn des Großveziers in das Gemach seiner treten will, so nimm ihn und entführe ihn nach Damaskus. Dort sollst n in den Lorbeerwald niedersetzen und so lange verwahren, dis ich es anders n werde." Der Geist richtete aus, was ihm Lameth befohlen hatte. ra erwartete vergebens ihren Bräutigam; am Morgen fand sie der Sultan und Bellastra schwur bei Mahomed, daß sie den Sohn des Großveziers stern Abend nicht gesehen habe. Der Großsultan war hierüber höchst auf=

1 t, beschickte den Großvezier und redete ihn zornig an: "Wie, achtet Euer der Stlave, meine Tochter so unwerth, daß er sie in der ersten Stunde

verläßt?" Der Großvezier begriff nichts von diesen Borwurfen; er versicherte, das sein Sohn ihn verlassen habe, um zu seiner vermählten Braut zu gehen, und daß er ihn, seit er Abschied genommen, mit keinem Auge wieder gesehen habe. Traurig verließ der Bezier den Sultan, und erkundigte sich aller Orten nach seinem Sohne; aber er konnte keine Spur von ihm entdecken; und so ging der Tag nach der Hochzeit in allgemeinem Nisvergnügen und großer Stille hin, und Bellastra's Berlöhnis wurde für nichtig erklärt.

Gin Vierteljahr war vergangen, ohne daß man etwas von des Großveziers Sohne hätte erfahren können; da erkühnte sich des Großadmirals Sohn, um Bellastra zu werben, und erhielt das Jawort des Sultans, und neue Anstalten zum Beilager wurden getroffen. Lameth, der 'von Allem sichere Nachrichten hatte, war wieder ganz unbekümmert, und ließ die Trauung vorübergehen. Abends berief er abermals einen Luftgeist, und als dieser erschien, besahl er ihm, wenn der Bräutigam sich zu seiner Braut verfügen wollte, so sollte er ihn ergreisen, ihn gen Egypten nach Rairo sühren, dort in einen Orangenwald niedersehen, und gleich dem Sohne des Großveziers dort lassen, dis er ihm andern Beschl geben würde. Der Geist war gehorsam, saste den Bräutigam und trug ihn davon. Bellastra aber wartete wieder vergebens, und härmte sich ab. Am ans dern Worgen sand sie der Großsultan ganz in Thränen schwimmend auf ihrem



egen, und auf seine Frage, wie es ihr gehe, antwortete sie mit Seufzen: Kelige muß wohl von Zedermann verspottet sehn, da mich nun schon Bräutigam wie der erste verhöhnt hat und allein läßt." Der Groß=telte den Kopf und sprach: "Liebe Tochter, hierunter muß etwas egen; denn eben jetzt ist der Großadmiral bei mir gewesen und hat t, daß er aus Vorsicht einige bewährte Diener seinem Sohne zu estellt und von weitem hinter ihm her geschickt habe. Diese hätten racht, wie der Bräutigam glücklich bis vor Eure Kammerthüre ge=, dort aber seh er vor ihrer Aller Augen verschwunden; und noch chts von seinem Sohn, indem er ihn bis auf diese Stunde aller bens habe suchen lassen." Diese Worte gaben der Brinzessin wenig es wagte auch fortan Niemand mehr, sich um sie zu bewerben.

dem aber die sechs Monate verstrichen waren, sagte Lameth zu seinem st ift es Zeit, daß Ihr den Großsultan an sein Wort erinnert, um m, zu was er sich meinet wegen entschlossen hat." Und nun legte wieder in ein Körbchen zwölf andere Steine, die schönften und e er hatte; zugleich fügte er bie Perlenschnur, an ber das Schloß binzu: diese sandte er der schönen Bellastra zum Geschenk. sprach er, "lieber Bater, und erfreuet mich bald mit einer vergnüg= ort." Der Alte ging getrost fort; und, so wie ihn der Sultan im erblickte, gedachte er sogleich seines früher gethanen Bersprechens, außer Achim abzutreten, ließ ihn vor sich kommen und fragte ihn Inbringen wäre. Achim warf sich vor dem Großsultan nieder und fer Monarch, mein Sohn Lameth empfiehlt sich Eurer Hoheit besonderer ) da die sechs Monate vorbei sind, nach welchen unser herr versprochen, ze Antwort auf sein unterthäniges Ansuchen zu ertheilen, so sendet zwegen hierher und überschickt Eurer Hoheit das Mitfolgende als schenk; zugleich wagt er es, ber Prinzessin Bellastra diese Perlenschnur u legen."

Sultan ließ sich das Körden übergeben, und als er die töstlichen fuhr er auf und rief: "Welcher König kann mir solche Dinge senden?" ief er seine Räthe und berathschlagte mit ihnen, was in der Sache . Er stellte ihnen vor, obgleich er den Menschen nicht kenne, von : herrlichen Geschenke herrührten, so ersehe er doch aus ihnen, daß Reichste in seinem ganzen Lande senn musse. Der Großvezier aber, imer unzufrieden war, daß die Brinzessin Bellastra seinem Sohne veil geworden, sagte: "Großmächtigster Monarch, es steht in Eurer

Willführ, in dieser Sache nach Belieben zu versahren; doch, weil der Menschen Thun so gar betrüglich ist, so wäre ich der Meinung, Eure Hobeit thäte nicht übel, wenn Sie denjenigen, dem Sie ihre Tochter zu geben entschlossen ist, vorher recht auf die Probe stellte; zumal da er sich erboten hat, alles Mögliche, was zu einem Brautschatz gehöre, herbeizuschaffen. So werdet Ihr bald erfahren, was hinter ihm ist!" Dem Sultan gesiel dieser Vorschlag; er kehrte in den Audienzsaal zurück, wandte sich zu Achim und sagte zu ihm: "Gehe hin und sage deinem Sohne, daß ich mir seine Geschenke in Gnaden gefallen lasse; und wenn er mir zum Brautschatze für meine Tochter sechs Rameele mit Gold, und sechs mit Silber beladen, dann sechs weiße Sklaven, jeden mit einem Sack der schönsten persischen Stosse, und sechs schwarze Sklaven, jeden mit einem Korb voll solcher Juwelen übersenden wird, so soll er mein Eidam werden."

Als Achim diejes hörte, machte er eine traurige Verbeugung und ging in schwermuthigen Gebanken nach Sause; ber Großsultan aber verfügte sich zu Bellaftra, und indem er ihr die herrliche Perlenschnur übergab, sprach er: "Gin unbekannter Mensch läßt um Dich werben; er hat mir bie kostbarften Geschenke gemacht, wie ich deren nie gesehen habe, und heute überschickt er mir diese Perlenschnur, was bunkt Dir davon?" Bellastra nahm die Perlen und betrachtete sie; die Schnur fand sich so groß, daß sie ihr sechsmal um den hals ging und noch dazu sechsmal um beide Hände; jede Perle war schön, groß, rund und ohne Tadel. Da fagte die Prinzessin zu ihrem Vater: "Ich möchte den Menschen wohl kennen, der solche Kleinodien hat; ich glaube, es gibt eine gleiche Perlenschnur auf der Welt Der Sultan bejahte dieß und sagte zugleich: "Es reut mich, daß ich nict." ihm eine Antwort ertheilt habe, die ihn im Grunde abweist; denn ich habe ihm Dinge zum Brautschatze zugemuthet, die er unmöglich herbeischaffen kann." Als die Prinzessin hörte, was gefordert worden war, wurde sie ganz traurig und sagte: "Run werde ich wohl mein Leben lang unvermählt bleiben muffen!"

Lameth wartete inzwischen mit Verlangen auf seines Vaters Zuruckunft, und als er ihn erhlickte, fragte er mit großer Begierde: "Vater, habt Ihr Gutes ausgerichtet?" Achim antwortete: "Sohn, laß Dir doch die Grillen wegen Bellastra vergehen; so wenig Du die Sterne am Himmel mit Deinen Händer langen kannst, so wenig wirst Du die Prinzessin zur Braut erhalten!" Daraus erzählte er ihm, was der Sultan zum Brautschatz verlange. Lameth hörte gaus 3

gebulbig ju, und ale fein Bater ausgerebet hatte, fragte er ihn: "Berlangt ber Sultan fonft nichts mehr ale biejes?" - "3ch glaube, Du bift von Ginnen getommen," erwiederte Achim, "und wenn Du alle Pflafterfteine von Conftantinopel gu Gold, Gilber und Jumelen machen murbeft, fo hatteft Du nicht genug, bes Sultane Bedingungen zu erfullen!" Lameth aber lachte nur baruber, und fagte: "Gebuldet Guch nur ein flein wenig, morgen werbet 3hr gewiß anders reben!" Und nun legte er fich, ba ber Tag zu Enbe ging, rubig ichlafen, und bieß feinen Water morgen recht frube auffleben. Er felbft erhob fich vor Tages Anbruch, nahm fein treffliches Chlog jur Banb, brebte ben Schluffel um und rief baburch ble Erdgeifter ju fich, bie gang willig ericbienen. "Burbiger Befiger bes vortrefflichen Schloffes," fagten fie, "was ift Dein Berlangen ?" Lameth antwortete ichnell: "Dag 3hr alsbald feche Rameele mit Silber, feche mit Gold beladen, bann feche ichwarze Stlaven, jeben mit einem flibernen Beden voll Kleinobien, und feche weiße Cflaven, jeben' mit einem Cad voll perflicher Stoffe, Deden, europaifcher Spigen, Alles aus ber Goble Ra Ra berbeifchaffet!" - "Alfobalb!" antworteten bie Erdgeifter freudig und noch por bem völligen Unbruche bes Tages waren fle wieder ba, und brachten Alles mit, wie es Lameth verlangt hatte.

dim, ber noch ichlief, wurde durch das Getümmel der Stlaven und Kanteele aufgeweckt,
öffnete das Fenster und erstaunte nicht wenig,
wie er Alles, was der Sultan verlangt hatte,
vor sich sah. Athemios lief er zu seinem Sohne
die Stiege hinauf, und verfündigte ihm soldes mit Freuden. Lameth lachte und sprach:
"Nun, sagt, ob es mich viel Dlühe gekoftet

bat, das Berlangen des Großsultans zu erfüllen? Macht Guch darum nur auf, überliefert dem Sultan das Berlangte, und sagt ihm, daß ich alles das viel geringer schäpe, als das Glud, die schöne Bellastra zu besißen!" Achim meinte wwer, es träume ihm. Als er aber auf die Straße hinabging und Alles noch vorhanden traf, so machte er sich eilig auf die Beine und ließ den Jug nachsilgen. Alles Bolt erstaunte über diesen Anblid, und jagte den beladenen Thiesem und Stlaven nach. Als sie baher nache an dem Ballaste des Sultans waren, und die Wache das Laufen der vielen Leute gewahr wurde, glaubte diese, es sep ein Aufruhr, schloß das Thor zu und forgte, daß dem Großsultan Meldung

3

von dem Auflaufe gethan ward. Dieser blickte mit Besorgniß zu einem Fenster seines Pallastes hinaus, da sah er, wie der versprochene Brautschatz, den er sur seine Tochter verlangt hatte, daherzog. Sogleich ließ er den Achim vor sich kommen; der stellte ihm in seines Sohnes Lameth Namen Alles vor, und empfahl sich in seine hohe Huld und Gnade.

Der Sultan ließ seine Tochter Bellastra rufen, und nun traten die Stlaven hervor, und legten Alles zu seinen Füßen nieder. Die mit Gold und Silber gefüllten Riften waren zu schwer, um alsbald vor dem König abgeladen zu werden, sie wurden daher von den Kameelen fortgetragen und der Schapfammer übersendet. Der Sultan besah die edeln Steine und kostbaren Stoffe, die zum größten Theil ihm unbekannt, und alle von unbegränztem Werthe maren, und sprach endlich zu seiner Tochter: "Nun was bunkt Dir von Deinem Bräutigam, meinst Du, daß er dießmal Deiner wurdig sep?" Bellastra antwortete: "Nach dem zu urtheilen, was ich hier vor mir sebe, muß er der reichste und gludlichste Mann von der Welt seyn!" Und nun versammelte der Großsultan auch seine' Räthe und zeigte ihnen den Brautschat. Sie verftummten alle, und keiner, selbst der Großvezier nicht, getraute sich ein Wort zu reden. Da brach der Sultan das Stillschweigen, ging zu Achim hin und sprach: "Macht Euch auf und saget Eurem Sohn, ich lasse dem kunftigen Bräutigam meiner Tochter meinen Gruß vermelden; er soll nicht säumen und je eher je lieber kommen und mich mit seiner Gegenwart erfreuen."

Achim kam vor Freude ganz außer sich, er verbeugte sich zum Abschied; ber alte Mann lief wie ein junges Reh nach Hause, und verkündigte seinem Sohne die Botschaft. Dieser konnte sich auch kaum fassen vor Freude. "Bater," sagte er, "jest mussen wir uns vor allen Dingen standesmäßig ausruften, dem Großsultan aufzuwarten." So ging er in seine Rammer, rief mit Hulfe seines Schlosses die Erdgeister und sprach: "Schafft mir vor Allem ein schwiegersschlosses Pferd, darauf zu reiten; dann so schwucke Rleider, wie sie dem Schwiegersschn eines Sultans ziemen; hernach eine vornehme Begleitung, daß ich unter Pauken- und Trompetenschall meinen Ginzug halten kann."

Die Erdgeister thaten solches mit Eifer. Vor Allem aber führten sie den Gerrn des Schlosses unaufgefordert in das Bad der Weisheit. Hier untergetaucht wurde er alsbald so verändert, daß er an Gestalt, Sitte, Tugend und Weisheit nicht mehr einer seinesgleichen war, und auf einmal alle Eigenschaften an sich hatte, die ein großer Herr von rechtswegen an sich haben soll. Dann führtere sie ihn wieder nach Hause, da schon Alles zubereitet war, womit Lameth un

Achim sich schmuden konnten, und, von den dienstbaren Geistern bedient, waren sie in ganz kurzer Zeit fertig. Lameth hatte einen herrlichen Kaftan mit Hersmelinfutter und Diamantknöpfen an, wie ihn der Sultan selbst noch nicht gestragen hatte; er, setzte sich mit vielem Anstand auf das tressliche englische Pserd, das seiner wartete, eine Menge Sklaven zu Roß und zu Fuß umgaben ihn, und mit solchem Gefolge ritt er an des Sultans Hos. Achim mußte mit einigen Borreitern den Zug eröffnen. Ganz in der Mitte desselben besand sich Lameth und tanzte auf seinem englischen Pferde, das sich in den schönsten Sätzen gesiel, wie der ansehnlichste Ritter daher, so daß aller Augen sich auf ihn richteten und gestehen mußten, daß sie dergleichen noch nicht gesehen. Hinter ihm beschloß den Zug eine Menge von Dienern, welche Stirnbänder von Gold und Silberblech hatten, darein der Name Lameths gegraben war und auf denen sich die Sonne spiegelte, daß die Blide wegwenden mußte, wer sie ansah.

Der Sultan hörte von ferne den Schall der Pauken und Trompeten; end= lich fah er auch den Zug sich nahen, konnte jedoch den alten Taglöhner Achim in seiner verwandelten Kleidung nicht erkennen, bis derselbe vom Pferde stieg, vor dem Großsultan sich niederwarf und seines Sohnes Ankunft verkundigte. Zept hub der Sultan ihn auf, und hieß ihn freundlich willkommen seyn. Lameth näherte sich indessen dem Schloß und wollte vor dem Thore absteigen; aber zwei . Hofbediente, die sich ihm ehrfurchtsvoll nahten, duldeten dieß nicht, sondern führten ihn zu Pferde in den Schloßhof und halfen ihm hier vom Rosse. यार्थ er die Treppe hinaufgestiegen war, empfing ihn der Großsultan mit einer Umarmung, und führte ihn in ein Zimmer, wo er die von Schönheit strahlende Prinzessin Bellastra fand. Lameth warf sich ihr zu Füßen und sprach: "Auf Eures groß= mächtigsten Vaters Erlaubniß untersteht sich ein Stlave, sich vor Eure Füße zu werfen, anbetungswürdige Schönheit, Euch die demuthigen Dienste seiner Liebe anzubieten und um Eure Gegenliebe zu flehen!" Bellastra reichte ihm verschämt ihre Hand und sprach: "Was mein Vater zugesagt hat, bin ich zu erfüllen Doch versichere ich, daß es ohne Zwang geschieht, und wunsche Euch, daß Ihr gludlicher sehn möget, als meine früheren Bewerber." Lameth verstand dice letten Worte nur allzuwohl, und war daher ein wenig bestürzt, doch be= bielt er die Faffung, sich in Bellastra's Huld und Gnade zu empfehlen.

Nun wurde zur Tafel geblasen. Der Sultan und der Taglöhner saßen auf der einen, Lameth und Bellastra auf der andern Seite; die Großen des Hoses bedienten ste. Lameth hatte unter seiner Bedienung allerlei Musikanten, die bald afrikanische, bald indische, bald curopäische Weisen aufspielen mußten, worüber sich der Sultan und Bellastra so ergötzten, daß sie Essen und Trinken darüber vergaßen. Lameth selbst betrug sich gegen seine Geliebte und gegen den

Sultan aufs Feinste und wußten auf alle Fragen des Lettern so klug zu antworten, daß dieser ihm recht gewogen wurde. Bellastra aber seufzte öfters in ihrem Gerzen: "Möge es doch meinem Bräutigam nicht so ergehen, wie meinen beiden vorigen!" Während der Tafel besprach sich der Sultan auch mit Lameth über den Tag der Vermählung; da erbat sich Lameth zuvor die Erlaubniß einen anständigen Wohnsitz sur sich und seine Gemahlin erbauen zu durfen. Als darauf der Sultan seinem Eidam eine Wohnung in seinem eigenen Pallaste anbot, die diesem gegenüber ein gleicher für Lameth gebaut sehn wurde, dankte dieser für ein so gütiges Anerdieten und erklärte: "Er werde mit seinem Bau nicht viel Zeit verlieren, denn alle Materialien sehen schon beisammen; er bitte deswegen, so lange mit der Vermählung zu warten."

Der Sultan stellte Alles seinem Willen anheim und Lameth verabschiedete sich mit seiner ganzen Begleitung, als es Albend geworden war. Der Zug setzte sich mit Windlichtern versehen in Bewegung und vertheilte, sich bald in der Nachbarschaft, wo ihnen allen vom Sultan Quartiere angewiesen waren. Che Lameth zu Bette ging, hielt er kraft seines Schlosses und Ringes eine Versammlung von Erd= und Luftgeistern bei sich, und sagte zu ihnen: "Ich befehle euch hiermit, daß Ihr ohne alles Geräusch, ganz in der Stille, heute Nacht, dem Pallaste Des Sultans gegenüber mir einen neuen Pallast erbauet, ber an Gerrlichkeit seines Gleichen nicht haben soll. Er muß mit vier Thoren und inwendig mit einem geräumigen Gofe versehen sein; die Zimmer und Sale sollen alle regelmäßig und wohlausgestattet, die Ställe mit schönen und guten Pferden, Ruche und Reller mit allem erforderlichen Geräthe, mit-Speisen und Weinen, die Schatzfammer mit hinreichendem Gelde verseben sehn. Was zu einem königlichen Sof-Wenn Ihr dieses staate gehört, muß darin im leberfluß angetroffen werden. thut, werde ich ein besonderes Wohlgefallen daran haben."

Die Geister gingen hin und thaten, wie ihnen Lameth befohlen hatte. Ein herrlicher Pallast aus weiß, blau, roth und grün gestreiften Marmelsteinen stieg empor; was sonst von Eisen ist, war daran aus Gold und Silber künstlich gesarbeitet zu sehen. Inwendig die Zimmer waren mit köstlichem Geräthe versehm, wie sonst nirgends zu erblicken ist. Und dieser ganze große Pallast wurde mit solcher Stille erbaut, daß die Schildwache, die vor des Sultans Pallastthore stand und so zunächst dabei war, nicht das Geringste davon sah oder verspürte, und weil eben eine sehr sinstere Nacht war, auch nichts davon sehen konnte.



un war der Sultan schon ein alter herr, der wenig schlafen konnte, und bestwegen die Geswohnheit hatte, wenn er morgens in der Frühe erwachte, sich sogleich an das Fenster zu begeben, um die fühle Morgenluft und die schöne Aussicht zu genießen, denn er konnte von seinem Schloß aus ganz Constantinopel übersehen. So erhob er sich auch an diesem Morgen, als es noch halb dunkel

nd sah jum Fenster hinaus. Da erblickte er in der Dämmerung etwas, m gegenüber stand und die gewohnte Fernsicht benahm. Er wischte sich gen und meinte, der Nachtnebel schwimme ihm noch vor denselben. Als wieder stark nach jener Stelle sah, so dünkte ihm, als ob ein großes oder ein Schloß vor seinen Angen stehe. Da nun am vorigen Abende chts daseibst gewesen war, so rief er der unten stehenden Schildwache frat, was da gegenüber auf dem großen Plate stehe. Diese antwortete, es ein großer und herrlicher Pallast da zu sehn. Voll Verwunderung der Sultan einen seiner Trabanten an Ort und Stelle, und dieser sam rück und erzählte, daß wirklich ein so prächtiges Schloß dastehe, als Renzen nie gesehen hätten. Aber Niemand hatte ihm sagen können, wie es nmen wäre, denn die Nacht über seh Alles stille gewesen. Doch konnte ibant nicht genug rühmen, wie Alles von Marmor, Jaspis, Porphyr und schön polirten Steinen glänze, alle Rahmen und Fenstereinsassungen von alle Fenstergläser von Arnstall seven.

Der Sultan staunte barüber, zumal ba, wie es allmählich heller-wurde, icht bes Pallastes ihm in die Augen drang. Er ließ deswegen seine Bellastra rufen und sagte zu ihr: "Du wirst gewiß nicht lange mehr ine Bermählung warten dürfen; benn siehe, hier steht das haus schon, r Dich und Deinen Gemahl in dieser Einen Nacht erbaut worden ist." warf die aufgegangene Sonne ihre ersten Strahlen auf den Pallast, und

man konnte ihn vor Glanz kaum ansehen. Bellastra staunte nicht wenig über diesen Anblick, doch war sie auch von Herzen froh darüber, daß sie nun so bald mit ihrem Geliebten vereinigt werden sollte. Indessen kam auch Lameth mit seiner prächtigen Begleitung angezogen, quartirte sich in seinem neuerbauten Pallaste ein, und fand darin Alles so wohlgeordnet, als er es nur irgend wünschen konnte. Deswegen war er auch mit Allem vergnügt und lobte seine dienstbaren Geister. Dann schickte er seinen Haushofmeister zu dem Sultan, ließ ihm seinen unterthänigen Morgengruß vermelden und ihn ersuchen, da sein neues Schlossertig und in demselben Alles in Bereitschaft sen, so möchte es sich Seine Hoheit gefallen lassen, daß jetzt die Ceremonie der Trauung in dem neuen Gebände verrichtet werde. Um weiteres sollte sich der Sultan nicht bekümmern und sich die geringe Auswartung, mit welcher er ihn bedienen werde, gefallen lassen.

Der Sultan gab seinen vergnügten Gegengruß zurud und befahl, Alle zur Wollziehung des Trauungsaktes bereit zu machen. Als Lameth erfuhr, daß Bellastra gerüstet sen, holte er sie mit einem weit prächtigeren Bug, als ber frühere war, ab, und führte sie mit dem Großsultan und seinem ganzen Gofstaate in den neuen Pallast, dessen Herrlichkeit sie nicht genug bewundern konnten. Hier wurde die Trauung vollzogen und ein kostbares Mahl abgehalten, bei welchem des Sultans Tafel in lauterem Golde, der Hofftaat aber in Silber bedient Hierüber erstaunte der Sultan hoch und gestand sich, daß er Solches nachzuthun nicht im Stande seh. Die anmuthigsten Musikchöre ließen sich abwechslungsweise vernehmen, und ein eigner Sängerchor sang zu Saitenspielen von Bellastra's Tugenden und Schönheit. So verstrich der Tag unter lauter Ergöß-Lameth war gluckselig an der Seite seiner engelschönen Braut und diese wäre es auch gewesen, wenn sie nicht die geheime Sorge gequält hätte, daß ihr Bräutigam ihr am Abend des Tages geraubt werden könnte. dergleichen ereignete sich. Ihr Gemahl kam nicht von ihrer Seite, und das junge Chepaar begann ein gluckliches und ungetrübtes Leben. Bellastra liebte ihren Freund wie sich selbst, und er liebte und ehrte sie als die hohe Fürstentochter, und that, was er ihr an den Augen absehen konnte. Der Sultan war Lameths bester Freund; Große und Kleine am Hofe gewann er für sich durch sein gütiges Bezeigen; Armen und Nothleidenden half er, und Niemand that bei ihm je eine Fehlbitte, daher denn auch Lameths Pallast nur schlechtweg die Burg der Hulfe genannt wurde.

Aber mit allem dem war Lameth in seinem Glücke doch nicht so befestigt, daß ihm dasselbe nicht noch einen harten Streich versetzt hätte. Es lebte näms lich der böse Zauberer Mattetai noch immer in Europa nach Herzenslust, und übte täglich viele Bosheiten aus. Am Ende brachte er es so weit in seiner Kunst,

wie ihm früher Luft= und Erdgeister unterthänig gewesen waren, und ergeister ihm noch dienten, so nun die Feuergeister zu seinem Dienste konnte. - Als ihm nun einmal auch wieder sein verlorner herrlicher Ring binn kam, und er auch wissen wollte, wie es mit dem Schloß in der Xa beschaffen mare, und ob er solches nicht noch bekommen könnte, so die Feuergeister zu sich, die in ziemlich zorniger Gestalt erschienen, und berdig darüber stellten, daß man sie beunruhige. Sie schüttelten sich, Funken stoben und schrieen den Zauberer mit gräßlicher Stimme an: illst Du von une?" Mattetai sprach: "Sagt mir, ob es nicht möglich ich meinen verlorenen köfflichen Ring wieder erhalte und das treffliche 1 der Höhle Xa Xa in meine Gewalt bekomme." Die Geister antwor= das kann nicht wohl seyn; wir sind nicht mächtig genug dazu. meth, und migbraucht sie auch nicht. Und weil er Erd= und Luftgeister Diensten hat, so können wir ihm öffentlich nichts abgewinnen." 8 Mattetai dieß hörte, staunte er nicht wenig. Er hatte schon lange er an Lameth gedacht und gemeint, dieser werde längst zu Staub und Defrwegen rief er: "Wie? Lameth lebt noch? Und er modert senn. zwei größten Schätze der Welt? Was muß ich hören! Ich Ungludh habe mit aller meiner Runft, Mühe und Arbeit nicht so viel zu wege können! Der Lotterbube hat mich hintergangen und um beide Schätze So geberdete er sich wie ein Rafender, daß selbst die Feuergeister mit ihm hatten und zu ihm sagten: "Mattetai, dem Lameth hat sich t zugewendet, das Du mit aller Deiner Runft nicht hast erlangen Doch verzweifle darum nicht; vielleicht kannst Du mit List gewinnen, so sehnlich wünscheft. Lameth lebt nun dem Bergnügen in aller Sicher= denkt wenig mehr an sein Schloß, und läßt es in einem Winkel in Bersuch' es daher, ihm dasselbe zu entwenden: was wir ibe liegen. ragen können, wollen wir gerne thun." Mattetal war froh, verabschie-Feuergeister und bachte barüber nach, wie er ben herrlichen Schatz er-Er berief die Wassergeister, die ihm auch noch dienstbar waren, innte. sich von ihnen durch das Meer schnell nach Constantinopel tragen. ite er sich eine bequeme Wohnung aus und erkundigte sich nach Lameths Jedermann sagte Gutes von ibm, lobte seine Gutigkeit und übrige erzählte, daß er von seiner Gemahlin Bellastra geliebt, von dem Groß= jeinem Schwäher, und allen Großen des Hofes hochgeachtet, von aller Constantinopel geehrt werde. Mattetai big die Bahne über diese Nachammen; doch überwand er seinen Rummer und ließ sich nach bem Platze wo Lameth's ichoner Pallaft ftanb.

Bu ihrem Unglude sah Bellastra gerade zum Fenster heraus und ber alte Bauberer wurde von ihrer Schönheit so entzudt, daß er jett nicht mehr blot baran bachte, wie er ben armen Lameth seines Rings und Schlosses berauben, fondern mehr als an Alles, wie er ihm seine engelgleiche Gemahlin entführen Doch freilich, eben dazu hatte er das Schloß nöthig. Mit diesen Ge wolle. danken eilte er in sein Quartier zurud, genoß das Abendessen, und schloß sid fruhzeitig, als wäre er von der weiten Reise schläfrig, in seine Kammer ein. hier berief er die Feuergeister, und bat sie bringender, ihm zur Erlangung bei Schlosses behülflich zu senn. Da sie sich willig zeigten, sandte er sie auf Rundschaft in das Schloß und bald brachten sie die gelegene Botschaft, daß Lameth nicht zu Hause, sondern auf einer Jagd abwesend sen und vor mehreren Tagen nicht heimkommen werde. Auch berichteten sie ihm, daß das treffliche Schloß in Mattetai schalt seine Geister, der Schlafkammer auf einem Sammetkissen liege. daß sie ihm das Rleinod nicht sogleich mitgebracht hätten. Die Geister antworteten, das sen nicht in threr Macht gestanden, denn sie durften sich dem Schlosse nicht nähern. Da legte er ben Ropf in beibe Sände und fann lange nach; endlich sprach er zu ben Geistern: "Höret, morgen fruh verschaffet mir eine schmude Begleitung von Dienern, und für mich selbst ein herrliches persisches Rleid mit einem guten Reitpferde; dann will ich mein Gluck versuchen. "

Die Geister versprachen, Alles beizuschaffen und am andern Morgen erschienen zehn persische Trabanten, die ein prächtiges Rleid und ein treffliches Rof Mattetai ruftete sich nun aus und nachdem er seinen für Mattetai brachten. dienstbaren Geistern das Nöthige aufgetragen, ritt er auf den Pallast zu. Davor angekommen, sandte Mattetai einen Diener voraus, und ließ sich als perfison Befandter anmelden, der mit Lameth, als feinem alten Befannten, fich zu unterreden begehre. Bellastra ließ dem Fremden bedeuten, wie leid es ihr thue, das ihr Gemahl abwesend sem und das Glud nicht haben sollte, seinen Besuch anzunehmen; wenn sich aber der Gesandte ein paar Tage gedulden wollte, jo werde sie ihrem Gemahle Boten senden, damit er einem alten Freunde seine Ergebenheit bezeigen könnte. Der abgeordnete Diener, ein wohlunterrichteter Feuergeist, a. wiederte: "So unlieb diese Botschaft seinem Gerrn zu vernehmen sehn werde, so habe berselbe, auf der Durchreise begriffen, doch zu sehr Gile, um sich länger als bis zum Abende verweilen zu können; jedoch bate er sich die Ehre aus, den herrlichen Pallast seines Freundes, dessen Ruf bis nach Persien erschollen so, betrachten zu durfen; es habe ihm nämlich ber Rönig, sein herr, aufgetragen, Augenschein davon zu nehmen, und eine genaue Beschreibung und Zeichnung bavon mitzubringen."

Bellaftra glaubte nichts Unrechtes zu thun, wenn fie bem Fremben biefes m bewilligte, fandte ihm alfo ihren Saushofmeifter entgegen und ließ ibn und im gangen Ballafte berumführen. Als Mattetal in bas Bimmer i welchem Bellaftra mar, bezeigte er berfelben alle mögliche Chrerbietung, en Saum ihres Rleides und enticuldigte fich, daß er fo viele Unruhe he. Bellaftra begegnete ibm hinwieberum freundlich, und ba fich Mattetai rechter Gofmann gu benehmen wußte, fo ließ fle ibn alle Bimmer nach Buniche feben; als fle aber por Lamethe Schlafgemach tamen, icheuten Diener bes Pallaftes, ibm auch biefes zu eröffnen, und entichuldigten nit, daß diefes Bimmer nicht gang in Ordnung fen. Aber Mattetal bevarauf, auch blefes Gemach feben zu wollen, well er einen Abrig bes Ballaftes mit allen feinen Theilen fur feinen Geren gu fertigen babe, benn jum Schein immer Die Schreibtafel in ber hand hatte, und bei Zimmer seine Anmerkungen barein zeichnete. Er wurde, sprach er, wenig nlegen, wenn er bas Bert unvollenbet überlieferte. Go murbe ihm enblich efes Bimmer aufgeschloffen, auf welches er freilich wenig Aufmerksamkeit benn feine Mugen ichweiften nur umber, bas Schlog zu entbeden. Gobeffelben anfichtig wurde, gab er mit einem ftarten huften feinen Beiftern abredete Beichen, und in bem Augenblid entftand im Gof unten ein Geichrei : Feuer! Und wirklich fab man aller Orten die Flammen in die Bobe

, benn obgleich ber Ballaft iter Steinen erbaut mar, jo boch diefelben über und brennen, ale wenn es Solg bere feuerfangenbe Materie Bedermann lief binab, das ju lojchen: in diefer allge-Bermirrung ergriff Mattetreffliche Schloß aus ber Xa Xa und ftedte es gein die Tafche; bann lief feinen bienftbaren Geiftern uer ju und half lofchen; man nach Stillung bee s bem perfifchen Gefandten nen Leuten ben boflichften ur ihre wirtfame Bilfe ab-Mun bergog ber Bauberer Dab. Deutfde Bolfebilder.



nicht mehr lange, er nahm ehrerbietigen Abschied und ging vergnügt seines Weges, denn er hatte den ersehnten Schatz in der Tasche. Er ritt in seine Behausung, bezahlte, was er verzehrt hatte, eilte mit seinem Zuge wieder zum Thore hinaus, und verabschiedete, so bald er in einem Walde war, seine verkappte Geisterschaar. Dann nahm er seine Einkehr im nächsten Dorse und erwartete da mit Schmerzen die Nacht. So wie es Mitternacht war, verzichloß er sich in seinem Zimmer, zog sein liebes Schloß heraus und küste es vor Freuden. Darauf drehte er den Schlüssel um und rief die daran gebundenen Erdgeister.

Es erschienen deren viere; sie stellten sich aber sehr unwillig, brummten wie die Bären und sprachen. "Unwürdiger Besitzer des vortrefflichen Schlosses, was willst Du von uns?" Mattetai antwortete: "Geschwind, nehmet Lamethe herrlichen Pallast, mit Bellastra und Allem, was darinnen ist, und traget ihn mit mir unversehrt nach Amerika; dort setzet ihn in einer lustigen Gegend nieder!" Als die Geister dieß hörten, schäumten sie vor Zorn, stampften mit den Füßen auf die Erde, daß alles erzitterte, und antworteten: "Unwurdiger Besitzer det trefflichen Schlosses, wisse, daß wir Dir zwar dermalen gehorchen mussen; aber glaube sicherlich, Deine Bosheit wird zu rechter Zeit gestraft werden!" dieser unwilligen Rede faßte ein Erdgeist den Zauberer am Schopf und führte ihn seinem Willen gemäß nach Amerika. Die andern Geister entruckten Lameth ichönen Pallast nebst Bellastra und ihrem Gesinde ebenfalls dahin, und setten ihn in einer schönen Gbene neben einem grunenden Palmwalde nieder. Mattetai entließ nun seine Erdgeister, dagegen rief er die Feuergeister und befahl ihnen, alle diejenigen, die mit Bellastra hergekommen waren, zu nehmen und in eine wohnungslose Einöde zu tragen, was auch im Augenblicke geschah. lastra und ihre Kammerfrau blieben nach des Zauberers Willen zurud.

Der Morgen brach an, und als Bellastra erwachte, und in ihrem Pallaste Alles so stille sand, als wenn er ausgestorben wäre, wußte sie nicht, was dies bedeuten sollte; als sie aufstand und einen Blick ins Freie warf, zweiselte sie lang, ob sie schlase oder wache. Sie sah wohl, daß sie in ihrem Pallaste war, aber anstatt wie sonst die rauschende Stadt Constantinopel zu übersehen, blicke sie in eine fremde, ihr ganz unbekannte Gegend, in eine stille, grüne Einöde hinaus. Sie rief angstwoll ihrer Kammersrau, aber diese antwortete ihr eben so erschrocken: im ganzen Schlosse seh Mensch anzutressen und alle Thüren sehen versperrt. Bellastra betrübte sich nicht wenig. Noch während sie mit einsander redeten, trat der Zauberer Mattetai ins Zimmer, machte eine tiese Berbeugung und wollte eine Entschuldigung gegen die Fürstin vorbringen. Allein diese war über sein Erscheinen so verwirrt, daß sie mit ihrer Kammersrau in

ein anderes Zimmer eilte und den Riegel hinter sich zuschob, um der widerwär= tigen Erscheinung überhoben zu sehn.

In Constantinopel konnte in jener Nacht, da ber Pallast seiner Tochter entführt wurde, der Sultan auch einmal wieder nicht schlafen. Er warf sich hin und her, und es wurde ihm verdrießlich länger zu liegen; weil denn der Mond so klar schien, so stand er auf und sah zum Fenster hinaus, in der Richtung von Lameths Pallaste. Wie riß er nun die Augen auf, als er keinen Pallast mehr auf jener Stelle, sondern den Plat leer sah! Anfangs meinte er, ihm träume nur so; als er aber das Fenster öffnete und genauer hinsah, und den Pallast immer noch nicht erblicken konnte, rief er dem Leibdiener, der in dem nächsten Zimmer die Wache hatte, und befahl ihm, zum Fenster hinauszuschauen und zu fagen, mas er gesehen hätte. Sobald dieser einen Blick hinausgethan, rief er: "Hilf Himmel, ich sehe kein Schloß mehr; ich weiß nicht, ist es unter die Erbe versunken, oder wo ist's hingekommen!" Run ließ der Sultan Lärm schlagen; der Großvezier und die übrigen Minister wurden gerufen, und er fragte sie, wie sich das Verschwinden des Pallastes mit seiner Tochter erklären lasse. Der Bezier, der, obgleich er sich äußerlich immer gang anders gezeigt hatte, in seinem Gerzen dem Lameth doch gram war und ihn im Berdacht hatte, daß er seinen Sohn entführen lassen, sagte: "Gewiß, dieser Lameth muß ein Erzzauberer gewesen senn, der sich verstellen konnte, wie er mochte, um die weisesten und schönsten Bersonen in der Welt zu betrügen, und, wenn er ihrer satt ist, sie aus bem Wege zu räumen!"

Der Sultan entbrannte in Jorn; er gab seinem Gardehauptmann Besehl, den Fürsten Lameth aufzusuchen, wo er der Jagd nachzugehen pslegte, ihn gesangen zu nehmen und unter sicherer Begleitung nach Hofe zu liesern. Der hauptmann that dieses ungerne, denn Lameth war ihm sehr lieb, doch konnte er nicht umhin, den Besehl zu vollziehen; er ritt daher mit seinen Leuten aus, denselben aufzusuchen. Er durste nicht lange suchen, so traf er ihn: denn Lameth war von einer ihm selbst unerklärlichen Schwermuth befallen worden, hatte sich viel eher, als er Willens gewesen war, der Jagdlust entschlagen und eilte gerade nach Constantinopel zurück. Als er den Hauptmann der Garde gewahr wurde, fragte er ihn, was es gutes Neue in Constantinopel gebe. Dieser aber zuckte die Achseln und antwortete: "Wenig, o Herr! Ich habe den Besehl, Euch gesangen zu nehmen, und wollte, der Austrag hätte einen Andern betrossen." Lameth, der sich nichts Böses bewußt war, fragte nach dem Grund seiner Ungnade. Der Hauptsmann aber sagte: Solches wurde er von dem Sultan selbst ersahren. Da überreichte

ihm Lameth willig seinen Degen. "Freund," sagte er dabei, "ich habe ein gutes Gewissen und fürchte mich vor nichts!" So ritt er mit dem Hauptmann und von dessen Leuten umringt in die Stadt zurück, und von der Hinterseite her in die Burg des Großsultans hinein.

Dieser blickte Lameth mit zornigen Augen an, ergriff ihn bei ber Hand, führte ihn zum Fenster und sprach: "Nun sage mir, wo ift Dein zauberischer Pallast, wo hast Du meine Tochter Bellastra hingebracht?" Lameth sah zum Fenster hinaus, und als er seinen Pallast nicht mehr erblickte, erschrack er so sehr, daß er, ohne ein Wort zu sprechen, rucklings in Ohnmacht fiel. brachte ihn durch allerlei Mittel wieder zur Besinnung, und nun brach er in Rlagen um den Berluft seiner geliebten Bellaftra aus, daß es einen Stein hatte Aber der Großsultan blieb ungerührt und war so erbittert, erbarmen mögen. daß er ihm nur drei Tage Frist vergönnte, in welcher er seine Tochter wieder schäffen oder des Todes sterben sollte. Lameth war durch sein Ungluck von Sinnen gekommen; er munichte sich selbst recht balb die Stunde, in welcher er das verdrießliche Leben enden könnte. Indessen kamen des Großveziers und Großadmirals Söhne unvermuthet wieder zum Vorschein. Sie berichteten, wie sie von unsichtbaren Creaturen hinweggeführt und bis auf diese Stunde gleichsam in Verhaft gehalten worden, und übrigens wohl versorgt, der eine in einem Dlivenwald, der andere in einem Pomeranzenhain bleiben mußten, bis sie sic beide wieder zugleich hierher gebracht sahen. Weil nämlich die Erdgeister nicht mehr unter Lameths Gewalt waren, so hatte auch sein Befehl ein Ende, und die Geister mußten dem dienen, der das Wunderschloß in seinen Sänden hatte. Die ehrlichen Geister aber glaubten Lameth selbst zu dienen, wenn sie jene beiden nicht in der Einsamkeit zurudließen, sondern wieder an den Ort brachten, wo sie dieselben genommen hatten. Nun schrieen aber der Bezier und der Admiral über Lameth und sagten, daß kein Anderer es sep, ber ihre Söhne bezaubert Sie ließen daher dem Sultan keine Ruhe, bis diefer, als nun der britte Tag erschien und Lameth unter Seufzern und Thränen schweigend vor ihm stand, befahl, daß man denselben im Hofe des Schloffes aufhängen solle.

Aber die Soldaten, die dem Lameth sehr gewogen waren, widersetzten sich diesem grausamen Besehl. Einige rannten hinaus aus der Hosburg und machten es dem Volke kund. Da entstand ein gewaltiger Auflauf, die Schloßthore wurden eingeschlagen, die Masse drang mit Wuth herein und schrie: wenn Lameth sterben sollte, so wollten sie mitsterben, oder aber Allen die Hälse brechen, die an seinem Tode schuld wären. Da besannen sich der Sultan und die Großen des Hoses anders; der Sultan rief in den Hos hinab, das Volk sollte sich zufrieden geben; Lameths Leben sollte ihm geschenkt sehn; er besahl auch auf der

Stelle, ihn frei zu lassen. Und wirklich führten einige Bornehme, von vielem Bolke begleitet, ben trauernden Lameth zum Thore hinaus. Dieser ging ohne Freude über seine Rettung wie ein Trunkener taumelnd fort, bis er vom Bolk entlassen in einen tiesen Wald kam, wo er sich im Gebüsche niedersetze und sein ungluckeliges Schicksal überlegte. Da siel ihm auf einmal ein, daß er den treffelichen Ring noch am Finger trage, durch bessen Kraft er die Luftgeister in seiner Sewalt hatte. Schnell brehte er den Ring herum und ein Luftgeist erschen. "Treuer Nebendiener," sprach Lameth zu ihm, "Dir wird bekannt sehn,



baß mir ein Bösewicht bas unvergleichliche Schloß geraubt und baburch bewirkt bat, daß mein neugebauter Pallast nebst meiner geliebten Bellastra hinweggesührt worden ist. Gewiß weißest Du, wo beide sich berzeit besinden. Ich bitte Dich, sage mir, wo ich sie antressen und ob ich meine theure Gemahlin nicht wieder bekommen kann?" Der Luftgeist antwortete: "Es ist der Berräther Mattetat, der Dich durch List um das Schloß gebracht und sofort Bellastra in ihrem Pallaste nach Amerika entführt hat; dort hat sie viel Bersolgung von diesem Bösewicht auszustehen. Dennoch seh guten Muthes, Lameth! Die Erdgeister dienen dem Zauberer nur aus Zwang und werden selbst frob sehn, wenn sie von seinem Tienst erlöst werden. Wenn Du daher willst, so bringe sch Dich nach Amerika und dahin, wo Mattetai Deine Gemahlin eingeschlossen halt, dann mußt Du ihn wieder mit List hintergeben, wie er Dich hintergangen hat!"

Lameth war wieder lebendiger geworden, weil er nun wußte, wo seine Bellastra anzutreffen seh. Er bat den Gelft, ihn auf der Stelle nach Amerika zu bringen; dieser ergriff ihn, führte ihn dahin und setzte ihn in dem Balmen-haine nieder, von wo aus er seinen wohlbekannten herrlichen Pallast erblicken konnte. Run besahl Lameth seinem Lustgeist, ihm Bettlerkleider zu bringen und ihn so zu entstellen, daß ihn Niemand erkennen möchte. Der Geist gehorchte und bald war Lameth in einen armen, abgezehrten, hinkenden Bettler verwandelt, so daß sein leiblicher Bater ihn nicht wieder erkannt haben wurde. In dieser Jammergestalt wankte er aus dem Walde heraus und dem Pallaste zu. Sein



Berg batte ibm brechen mogen, ale er Bellaftra erblidte, wie fle gang traurig jum Fenfter hinausfab, ben Ropf in beibe Banbe geftutt, in tiefe Bebanten verfunten; fo bag fle ben Bettler nicht eber gemahr wurde, ale bie er vor ihr ftand und fle um ein Almofen anflehte. Bellastra warf ihm eine Silbermunze him unter und fagte babel: "Betet für mid, Alter, bag ich aus meinem Glend endlich erlost merben moge!" Der verftellte & meth erwiederte: "Ja, schöne Frau, das will ich thun; ich verfichere Gud, et foll nicht lange anfteben, fo wirb Guer Bunfch in Erfüllung geben !" Bellafte fah ben Alten vom Ropfe bis zu ben Füßen an, seufzte und sprach : "Ach, wenn Du Recht hätteft, ich wollte für Dich forgen, daß Du nimmermehr betteln follteft!" - "Ja," antwortete ber verwan-

belte Lameth, "wenn Ihr mir erlauben wollt, ein paar Minuten mit Guch allen zu sprechen, so könnte ich Guch gewiß bienen, benn ich weiß Guer ganzes Gesteinniß." Bellastra betrachtete ben alten Beitler immer aufmerksamer, und beithr seine Reben so bebeutsam vorkamen, sagte sie zu ihm: "Komm heute Abend, wenn es dunkel ist, meine Kammerfrau soll Dich zu mir geleiten!"

Lameth machte eine hinkende Berbeugung und sagte: "Ja, ja, es foll Dich nicht gereuen; die That soll meine Worte erfüllen!" Er hinkte seinen Weg in ben Palmenwald zurud und wartete, bis es recht finster wurde. Unterdessen berief er seinen Luftgeist und verabredete mit ihm bas Nöthige. Dieser entbedie aß Mattetai das Schloß aus der Höhle Ka Ka allezeit an einer starken i Rette am Halse hangen habe; so lange er dieses besitze, sep er nicht inwert, Gift, Feuer und Strick um's Leben zu bringen; ja wenn er zwisvei Mühlsteine geworfen wurde, müßten eher diese in Stücke springen, als ihm einen Schaden zusügen könnten. Lameth müßte sich daher nach einer isehen und den alten Zauberer durch ein starkes Getränk berauscht zu suchen, damit er alsdann, wenn er besinnungsloß wäre, das Schloß nem Halse lösen und über sein Leben verfügen könnte. Weil nun Maten Wein aus Calabrien am meisten liebe, so versprach der Geist, ihm sen zu verschaften, zugleich wolle er ein Gegenmittel bringen, das für den, sich desselben bediente, denselben Wein unschädlich machen sollte, er möchte trinken, so viel er wollte. Dieses Alles sollte Lameth in Bettlersgestalt Bemahlin Bellastra überbringen und ihr anzeigen, wie sie sich dabei klügzverhalten hätte, um den Zauberer in die Falle zu locken.

hocherfreut über des dienenden Geistes guten Rath ging Lameth, sobald sechs Flaschen calabrischen Weines und das wirksame Gegenmittel herbei= t hatte, in der Dunkelheit, beides in einem Rorbe verborgen, nach Bella-Ballaste zu, die auf ein verabredetes Zeichen die Kammerfrau hinabschickte, rauf zu geleiten. Dieß konnte um so leichter geschehen, da der judische cht auf einige Tage verreist war. Als der geheuchelte Bettler in Bellazimmer trat, fand er sie traurig auf ihrem Ruhepolster sitzen. Sie redete o an: "Wie ist's, guter Alter, kommt Ihr, Euer Wort zu erfüllen und 1 Mittel an die Hand zu geben, wie ich von meinem Elende loskommen ' — "Thut, was ich Euch sage," erwiederte Lameth; "wenn morgen ai zurucktehrt, so trachtet bahin, daß er sich in diesem Weine berausche, ich hier mitbringe. Seht, da sind sechs Flaschen des besten calabrischen 1; den trinkt er am liebsten; sprecht ihm zu, ja muntert ihn durch Euer Beispiel auf, zu trinken, bis seine Sinne ihn verlassen; ihr selbst, ebe trinken anfanget, nehmet bieses Gegenmittel ein, das ich Guch hier über= ind das Euch vor den Wirkungen des Weines beschützen soll. Ift Matbetrunken, so gebet mir mit einem weißen Tuche ein Zeichen zum Fenster ; dann will ich kommen und Eurem Elend ein Ende machen." Bellaftra bem Allem mit Freuden zu und versprach, allen Verstand zusammen zu i, um den Anschlag gludlich auszuführen. Der Bettler stellte die Flaschen 3 und das Fläschchen mit dem Gegenmittel auf den Tisch, munschte ihr zu ihrem Vorhaben und ging seines Weges.

Bellastra sann die ganze Nacht über das Spiel nach; das sie vor hatte. Als es Tag ward, legte sie ihre schönsten Kleider an und erwartete die Ankunft des Zauberers, welche bald erfolgte. Sie ließ ihn sogleich durch ihre Kammerfrau rufen und redete ihn bei seinem Eintritte ganz freundlich so an : "Mein Da ich mich so lange vergeblich gegrämt habe - und doch nicht zu den Meinigen zurud gelangen fann, so habe ich mich nun entschlossen, mein übriges Leben nicht in gleicher Traurigkeit hinzubringen. Wenn Ihr Euch daher kunftig in meine Launen schicken und meine gewohnte Lebensart annehmen wollet, so erbiete ich mich, Euch zu meinem Gemahl anzunehmen." Mattetai wallte das Herz im Leibe vor Freuden, als er die Prinzessin so sprechen hörte; denn früher war sie allezeit vor ihm geflohen und hatte mit Wort und That auf alle Weise ihren Widerwillen gegen den Bösewicht ausgedrückt. Er konnte nicht Worte genug finden, Bellastra zu versichern, daß er sich in Allem ihrem Befehl unter-·werfen werde, und hrachte dabei einen närrischen Haufen von Worten unter ein= ander her, so daß sie sich kaum des Lachens enthalten konnte. Sie unterbrach ihn daher und sprach; "Ich glaube Alles, was Ihr mir sagt; nur Eines macht mir Zweifel. Ihr wisset, daß ich am turkischen Hof auferzogen worden bin, mo man heimlich allezeit wacker zu trinken pflegt. Da möchte ich denn wiffen, ob Ihr mir solches auch zulassen, und, wenn mich die Lust ankommen wird, mir mader Bescheid thun werdet." — "Oho," antwortete Mattetai lachend, "wenn es nichts weiter ift, als dieses, so werden wir bald mit einander einig werden. Ich hasse den Trunk auch nicht, und Euch zu Liebe wollte ich einen ganzen Becher voll Gift austrinken, warum sollte ich Guch nicht bei einem guten Glase Weins Bescheid thun; denn Schlichtes werde ich bei Euch doch nicht zu trinken bekommen!" — "Nein, schlechte Weine mag ich auch nicht," erwiederte Bellastra, "aber der Wein aus Calabrien ist mein Leibtrunk." Da lachte Mattetai wieder und sprach: "Beim Element, da taugen wir gut zusammen; den Wein aus Colabrien liebe ich mehr als alle andere!"

"Nun so kommet her und setzt Euch zu mir," sagte Bellastra, indem su ausständ und die sechs Flaschen, eine nach der andern aus einem Schranke nahm. "Last uns in die Wette zechen! Aber es sehlt an einem Glase." Mattetai erhub sich, warf einen zärtlichen Blick auf die Fürstin und ging, schöne Becher zu holen. Diesen Augenblick hatte sich Bellastra ersehen, nahm das Fläschen mit dem Gegenmittel aus dem Schranke und that geschwind einen Zug daraus-Gleich darauf kam der Zauberer mit den Pokalen und Bellastra schenkte ihm ein"Dieß auf mein Wohlsein getrunken, Freund!" sprach sie, und Mattetai ließ sich nicht lange bitten. So leerten sie eine Flasche nach der andern und der Zauberer konnte sich über die Ausdauer seiner Geliebten nicht genug wunder

venn als sie an die vierte Flasche kamen, wurde ihm bereits taumelig im Ropse. Bellastra schien zu bedauern, daß sie nur noch zwei Flaschen übrig habe, sprach und trank ihm dabei wacker zn. Die letzte Flasche goß sie gar nicht in den Pokal, sondern setzte dieselbe an den Mund und trank sie zur Hälfte auf Mattetai's Gesundheit aus, skellte ihm den Rest zu und sprach: "Trinkt das auf meine Gesundheit, Lieber! dann wollen wir schlasen gehen!" Mattetai, von Liebe und Wein trunken, ergriff die Flasche, ehe er sie jedoch an den Mund setzen konnte, siel er im Rausche zu Boden und ließ auch die Flasche fallen, daß sie in tausend Stücke zersprang.

Bellastra ruttelte ben Liegenden, als wollte sie ihm helsen, eigentlich aber nur um zu sehen, ob er auch tief genug berauscht seb, und als sie gar keine Empfindung an ihm spurte, öffnete sie das Fenster und gab das Zeichen mit dem Tuche. Der lahme Bettler flog die Treppe hinauf und wurde von der Kammerfrau in das Gemach geführt, wo der bose Mattetai wie ein Stein auf dem Boden lag. Lameth ließ nun seine Gemahlin und ihre Kammerfrau abtreten, siel über den Zauberer her, riß ihm bas Oberkleid ab und suchte das Schloß, das er auch sogleich an seinem Busen fand. Er zog ihm dasselbe sammt der Kette ab und drehte den Schlussel schnell um; die Erdgeister erschienen und fragten tanzend und springend vor Freuden: "Würdiger Besitzer des unschätzbaren Schlosses, was befehlet Ihr?" Lameth sagte: "Nehmet hier dem boshaften Zauberer bas Leben!" Reinen angenehmeren Befehl hätte Lameth seinen dienstbaren Geistern geben 3wei ergriffen ihn bei ben Händen, zwei bei ben Füßen und zerriffen tönnen. ihn in vier Stude. Schnell brehte Lameth seinen Ring um; die Luftgeister tamen und trugen auf seinen Befehl die zerrissenen Glieder des Zauberers hinaus in alle vier Theile der Welt. Dann mußten sie das Zimmer reinigen, ihm selbst seine vorige Gestalt wieder geben und die früher getragenen Fürstenkleider wieder anlegen; dann den Ballast mit Allem, was darin mar, auf der Stelle wieder nach Constantinopel versetzen, und die von Mattetai verbannte Dienerschaft wieder berbeischaffen.

Nachdem Alles geschehen und die Diener wieder zur Stelle waren, berief Lameth seine geliebte Bellastra. Als diese in das Zimmer trat, erwartete sie den hinkenden Bettler wieder zu sinden, da erblickte sie ihren schönen Gemahl und warf sich ihm in die Arme. Lameth erzählte ihr, daß er den Bettler vorgestellt und wie Alles ngangen sen. Die Diener stürzten herbei, ihren Herrn zu grüßen; ein gutes Racht= mabl ward bereitet; Alle waren guter Dinge.

Als Bellastra in der Frühe erwachte, siel ihr erster Blid zum Fenster hinaus wieder auf die Stadt Constantinopel. Der Sultan aber, der nach seiner Gewohnheit früh aufstand und an das Fenster trat, sah den Pallast wieder an der alten Stelle stehen. Außer sich vor Freuden kleidete er sich eiligst an und begab sich mit seiner Leibwache nach dem Ort. Sier slog ihm seine Tochter Bellastra entgegen, bewillkommte ihren Bater mit kindlicher Freude und reinigte ihren Gemahl von aller Schuld, indem sie die Begebenheit nach der Wahrheit berichtete. Der Großsultan schämte sich seiner Uebereilung und empfing den zu seiner Begrüßung herbeigeeilten Lameth aus's Zärtlichste. Großvezier und Admiral, die ihn hatten tödten wollen, warsen sich dem Wiedergekehrten zu Füßen und erhielten Verzeihung. Lameth und Bellastra lebten viele Jahre in Glüd und Frieden. Das Schloß aus der afrikanischen Höhle Ka Ka aber wurde von Lameth in besserer Berwahrung gehalten als zuvor, und er blieb des unschäsbaren Kleinods ruhiger Besitzer bis an sein Ende.

## Griseldis.

Mit Illustrationen nach Anton Dietrich.

• 



A Biemont, am Fuße eines hoben Berges, liegt eine herrliche Berrichaft, übende Stadte und viele icone Dorfer in fich begreift. Der erfte , bem biefe Landichaft eigenthumlich jugeborte, bieg Balther. Er mar t fon von Geftalt, ehrbar von Sitten, jung von Jahren, reich begabt tand. Aber alle' feine Reigung war fo febr ber Jagb und bem Bogeletehrt, bag er bas Anbere barüber vergag und fich ber Regierung feines janglich entichlug. Co batte er auch feine Luft jum Beirathen, nicht in Gelübde ihn abgehalten hatte, fonbern bie gepriefene Freihelt unb jum unabhangigen Leben und jur Gelbftherricaft ließ ihn an teine Berbindung benten. Wenn baber gute Freunde ju ihm von feiner ing fprachen, fo pflegte er mohl zu erwiedern: "3ch mag meine Freiheit aufen und nicht ein Weib zur Mitregentin annehmen. Go lange ich , thue ich, was ich will: wenn ich aber verheirathet bin, fo muß ich thun, was meine Frau will. Thue ich biefes nicht, fo habe ich eine ige Frau und zugleich Bant und haber im haufe!" Die Untergebenen Diefee Berfahren ihres herrn ; fie batten es gar ju gerne gefeben, wenn eine gludliche Che eingegangen und Erben feiner Guter binterlaffen hätte. Die Vornehmsten der Grafschaft berathschlagten daher, wie sie die Sache anstellen und ihren Herrn zum Heirathen vermögen könnten. Dekwegen erschienen sie eines Tages insgesammt vor dem Markgrafen, und der Vornehmste unter ihnen redete ihn mit folgenden Worten an:

"Gnädiger herr und Markgraf! Die Freundlichkeit Euer Gnaden gibt uns den Muth, frei heraus zu reden, was wir in unserem Sinne gefaßt haben. hoffen nicht, daß Ihr solches übel aufnehmen werdet, weil Eure Gute und Euer väterliches Gemuth uns Allen genugsam bekannt sind. Wir schätzen uns glucklich, einen so lieben Herrn zu haben und von ihm beschützt zu werden. Wir wurden uns aber noch viel gludlicher achten, wenn wir Eure markgräfliche Gnaben für ewig bei uns behalten könnten. Nun wissen wir, daß dieß nicht möglich ist. Das Nächste aber wäre, wenn wir Eurem ehelichen Erben in Liebe dienen und unterthänig sehn Unser Herr ist zwar jett noch jung von Jahren und stark an Kräften; er weiß aber, daß die nachkommenden Jahre diese Kraft verzehren werden. wegen ist unsere unterthänige Bitte, daß Eure Gnaden geruhen mögen, durch eine Vermählung Bedacht' darauf zu nehmen, daß Sie in erwünschten Erben fortleben und bereinst Ihr Land fortregieren. Wird unser billiges Begehren erhört und uns ein Auftrag gnädigst gegeben, so wollen wir ein Fräulein für Euer Gnaben aussuchen, das an Geblut, Schönheit und tugendlichen Sitten unserem herrn am ähnlichsten sein wird."

Auf diese Worte schwieg der Graf eine Zeitlang still und bachte dem Vorschlage nach. So schwer es ihn ankam, so überwand ihn doch am Ende die Liebe zu seinen Unterhanen und er entschloß sich, ihrem Begehren zu willfahren. sprach er denn zu ihnen: "Meine lieben Freunde! Eure demuthige Bitte nöthigt mich, euch zu willfahren und zu thun, was ich nie im Sinne gehabt habe. Denn ich hatte mir allezeit vorgenommen, meine Freiheit völlig zu behalten, die im Chestande wohl schwerlich mag erhalten werden; nun aber unterwerk ich mich freiwillig dem Willen meiner Unterthanen, damit sie erkennen, daß ich ste liebe und daß ich als ein Bater ihnen vorzustehen begehre. ich mich für euer Anerbieten, mir eine Gemahlin zu erlesen, die meines Gleichen senn soll. Diese Mühe will ich selbst auf mich nehmen, und ich vertraue hierin auf die Hülfe des Allerhöchsten, der in Seine Hände das Gluck des Chestandes gelegt hat. Er wird mir ein Weib zuführen, welches mein heil und meine Ruhe nicht hindern, und zugleich eurem Verlangen, die Regierung in meinem Sause gesichert zu sehen, Genüge thun wird. Gines aber sollt ihr mir versprechen und halten: daß ihr diejenige, die ich zu meinem Cheweih auserlesen werde, als Markgräfin und als eure Herrin ehren und ihr unterthan sehn wollet. soll auch Keiner unter euch seyn, welcher über meine Wahl eines Weibes jemale ondern diesenige, die mein Chegemahl werden wird, die sollt ihr, als ie die Tochter eines römischen Fürsten, ehren und für eure gebietende tennen."

leber diese Antwort des Grasen erfreuten sich die versammelten Diener und waren ganz bereitwillig, dem Begehren ihres Herrn zu willsahren. sprachen deswegen mit einem seierlichen Gelübde, der Frau, die er erwählen unterthänig zu senn, und, welcher Art sie auch senn sollte, im Geringsten der sie zu klagen. Darauf schieden sie getrost von dem Markgrasen und ers mit Verlangen, was für eine Dame er zu seiner Braut erwählen würde. der Graf aber brachte einige Tage in tiesem Nachsinnen darüber hin, was Frau er nehmen sollte. Endlich entschloß er sich, keine stolze Erbin, ein demüthiges Mädchen zu erkiesen, das ihm in Allem willsahren würde, zer einige Wochen verstossen waren und er sich in seinem Entschlusse setze inte, da besahl er seinem Haushosmeister, Alles zu der nächstäustigen fertig zu machen. Noch wußte Niemand, welche Jungsrau die Braut lte, und der Graf wollte es auch Niemand offenbaren, so oft er darum wurde.

inzwischen ward Alles auf fürftliche Weise vorbereitet und viele hohe Gäste Der hochzeitliche Tag nahte heran, ohne daß Jemand wußte, geladen. nnen die Braut kommen sollte. Der Graf rustete goldene Ringe und chänge, die er einem andern Mädchen, welche seiner Braut an Wuchse ar, hatte anmessen lassen. Wie nun ber bestimmte Tag herbeigekommen gelabenen Gäste in großer Menge gegenwärtig waren, so fehlte Niemand 8 die markgräfliche Braut. Da entstand eine große Verwunderung unter imesenden, ja es erwuchs sogar der Zweifel, ob es nicht mit der ganzen nur auf einen muthwilligen Scherz abgesehen sep. Die Stunde des mahles war gekommen; Zimmer und Tische waren geziert, die festlichen bereit; dennoch wurde kein Wort vernommen, welches Fräulein für bie es Grafen erklärt sey. Zulett saben sich die Gäste genöthigt, den Grafen n, warum ste denn eigentlich zur Hochzeit geladen sepen. Er aber gab ir Antwort, sie sollten ohne Sorgen senn; die Braut sen schon auf dem ille möchten sich fertig machen, ihr entgegen zu gehen und sie mit gebüh= ihren zu empfangen. So sammelten sich benn alle geladenen Berren und und begaben sich insgesammt zum Schlosse hinaus. Vor ihnen her ritt tgraf mit hochzeitlichen Rleibern angethan, neben ihm fuhren in festlichen einige Edelfrauen, welche die Brautkleider nebst allem weiblichen Zierrath en mit sich führten. Der hochzeitliche Festzug war auf diese Weise in iste Dorf gekommen, und Niemand wußte, wohin er weiter gehen sollte.

Gleichwohl verbreitete sich ein dunkles Gerücht unter den Gästen, daß hier der Ort seh, wo der Graf sich seine Braut erwählen würde, und, obgleich sich Niesmand einbilden konnte, auf welche Weise dieß geschehen sollte, so hatten sich doch alle Bauernmädchen des Dorfes, zu welchen die Sage gleichfalls gedrungen war, aus Neugierde versammelt und harrten auf die abenteuerliche Brautwahl des Markgrafen.

Nun lebte in diesem Dorse, in dem nur wenige und lauter arme Bauern wohnten, ein Mann, Namens Janicula, der ärmste unter Allen, der eine einzige Tochter hatte, welche Griseldis hieß; so arm sie war, so schön war sie von Gestalt, tugendsam von Sitten und mit vielen Gaben der Natur geschmuckt. Sie hütete die wenigen Schase ihres Paters, und brachte die meiste Zeit auf dem Felde zu; dennoch kochte sie alle Speisen für die Hausgenossen, und die halbe Nacht verbrachte sie alle Zeit mit Spinnen. Ihren Eltern war sie in allen Dingen gehorsam und den Werken der Andacht sehr ergeben. Dieses Bauern-mädchen hatte der Markgraf im Borüberreiten vielmal mit Augen gesehen und ihre Sitten wohl beobachtet. Schon lange trug er zu ihr eine aufrichtige Neigung im Herzen, und war entschlossen, sich mit ihr zu vermählen.

Bu der Zeit nun, da die Hochzeitsgäste in das Dorf kamen, war die gute Griseldis am Brunnen gewesen und eilte jett eben mit ihrem Kruge nach Haus, um zugleich mit den andern Mädchen zu sehen, woher denn die Braut kommen sollte. Als sie aber ihrem Hause nahete, trat ihr der Graf entgegen und sprach zu ihr: "Griseldis, wo ist Dein Vater?" Das Mädchen neigte sich gar tief und sprach mit großer Ehrerbietung: "Er ist zu Hause, gnädiger Herr." "Laß ihn zu mir herauskommen," sagte der Graf. Als dies geschehen war, nahm der Markgraf den Bauern bei der Hand, sührte ihn ein wenig bei Seite und sprach mit heller Stimme zu ihm also:

Mann bist, und daß Du mir als Deinem Herrn in allen Dingen gehorsam sem wirst: beswegen frage ich Dich: Willst Du mir Deine Tochter Griseldis zur Ehe geben, und mich, Deinen Herrn, zu einem Eidam haben?" Der gute, alte Mann erstarrte über dieser Rede und wußte nicht, was er darüber denkm oder sagen sollte. Erst als ihn der Graf zu einer Antwort nöthigte, sprach er mit Zittern: "Gnädiger Herr, ich sinde vor Schrecken keine Antwort; aber neil Ihr mein Herr send, so darf ich nichts Anderes wollen, als was Guch gefällig ist. Und so es denn Euer Ernst ist, meine arme Tochter zur Ehe zu nehmen, so din ich viel zu gering, Euch hierin zu widersprechen." Der Graf erwiederte "Gut! so laß uns zwei allein in Euer Haus gehen. Ich muß den Willen Deiner Tochter erkennen, und sie über einige Dinge befragen."



So blieben alle hochzeitsgäfte braußen in höchster Verwunderung stehen, ber Graf aber ging mit dem Bater in das haus, nahm die Tochter bei der hand und sprach: "Weil es sowohl Deinem Bater als mir gefällt, daß Du mein Beib sehn sollest, Griseldis, so hoffe ich, es werde Tir nicht missallen, mich zur The zu nehmen." Die verstörte Jungfrau erschrack, als wenn der himmel über sie herabsiele und die Erde drehte sich mit ihr. Der Graf aber sprach ihr mit freundlichen Worten zu: "Fürchte Dich nicht, meine liebe Grisselbis, denn Du bift es, die ich vor allen Weibern der Erde zu meiner Braut

auserkohren habe; und wenn Du darein willigest, so merde ich mich noch heute mit Dir vermählen." Griseldis neigte sich in Demuth und antwortete: "Gnädiger Herr! ich erkenne mich zwar so großer Ehren ganz und gar unwurdig; gleichwohl, wenn es Euer ernstlicher Wille und Eures Herzens Meinung ift, mich armes Bauernmädchen zu. Eurer Dienerin anzunehmen, so barf ich mich meinem Herren nicht widersetzen." Darauf sprach der Graf mit ernster Miene: ich Dich benn zur Che nehme, frage ich Dich, Griseldis, ob Du mit freiwilligem Herzen bereit sepest, mir in Allem gehorsam zu sehn, in keinem Dinge meinem Willen zu widerstreben; so daß. Du Alles, was ich mit Dir thun werde, ohne ein saures Gesicht und ohne ein rauhes Wortt tragen wollest?" — Herr Graf," erwiederte die Jungfrau, "wenn ich die große Ehre, die mir nicht gebühret, haben soll, Eure Gemahlin zu senn, so verspreche ich, nichts wissentlich zu thun ober zu benken, was wider Euer Herz wäre; Ihr werdet mir nichts thun und nichts befehlen, was ich übel aufnehme, und solltet Ihr mich auch sterben heißen." Diese Worte gesielen bem Grafen wohl und er sprach freudig: "Es ift genug! wenn Du dieses thun willst, so begehre ich weiter nichts von Dir!"

Damit nahm er sie an ber Hand, führte sie zum Hause binaus und zeigte ste allen Unwesenden; sprach auch bazu mit tauter Stimme: "Diese Jungfrau hier ist meine Braut, diese ist Eure gnädige Frau; se ehret, sie liebet, und, wofern Ihr mich werth habt, so habet sie noch viel mehr werth." Und nun befahl er den bestellten Edelfrauen, daß sie die Magd alsbald ihrer Bauernkleider berauben, und sie mit herrlichen Brautgewanden zieren sollten, daß sie ihrem neuen Stande gemäß in des Grafen Haus einziehen könnte. Die Frauen nahmen das Mädchen auf offener Straße unter sich und schlossen einen dichten Kreis um sie, so daß Niemand seben konnte, was sich mit ihr begab. Da entkleideten ste die Jungfrau ihrer häurischen Kleider und zierten sie so schön, daß man sie kaum wieder erkennen konnte. Als sie nun so in aller Eile aufgeschmuckt war, daß sie einer Gräfin und nicht mehr einer Bäurin glich, wurde sie von den Frauen dem Grafen zugeführt und als seine würdige Braut vorgestellt. Der Markgraf zog den bereitgehaltenen Trauring hervor, steckte ihr denselben an den Finger, und versprach sich öffentlich mit ihr vor allem Volke. Hierauf ließ er die Braut auf ein schneeweißes Pferd setzen, und führte sie mit Ehren und Freuden nach seinem gräflichen Schlosse. Das Volk lief schaarenweise nach und rief mit jubelnber Stimme: "Es lebe Griselbis!" indem es zugleich ber Jungfrau Gluck und Beil zu dieser unverhofften Ehre wunschte. Die Trauung wurde noch an demselben Tage mit großer Feierlichkeit auf dem Schlosse vollzogen und die Hochzeit in allen Freuden abgehalten, und da war Niemand, der sich nicht über biefe seltene Beirath auf's Göchste verwundert, aber auch erfreut hätte. Denn es schien,

Sott diese Heirath im Himmel selbst geschlossen, und der frommen so besondere Gnadengaben herabgeschickt, daß man meinte, sie sen nicht Bauernhause, sondern an einem adelichen Hof erzogen worden, mit so Sitten, mit so viel Klugheit und Verstand, mit solcher Freundlichkeit sich begabt; daher sie denn auch von allen höchlich verehrt und geliebt i, diesenigen, die sie von Jugend auf gekannt hatten, konnten sich jest r vorstellen, daß sie des armen Janicula's Tochter war. Auch lebte sar in solcher Liebe und Einigkeit, daß keines das andere mit dem Wort erzürnte, und beide gaben ihren Unterthanen das sichönste Vorsingend und der Frömmigkeit.

ein Jahr zu Ende gegangen war, gebar Griselbis zur höchsten Freude gen Dienstmannen bes Grafen, ihrest eigenen Baters und bes gesammten ı gar schönes Fräulein. Rur mit ihrem Cheherrn selbst schien eine ng vorgegangen zu senn. Er bezeigte über diese Geburt keine sonderliche rielmehr einen Berdruß und Widerwillen, so daß es schien, als wäre unger-Sohn viel lieber gewesen, als eine Tochter. Nun merkte zwar Bräfin, daß ihr Herr sich nicht mehr so gutig gegen sie erwies, als er thun gewohnt war; bennoch litt sie dieses mit großer Geduld, und sich, durch doppelte Freundlichkeit sein Gemuth zu gewinnen. ließ sich dadurch nicht bewegen; er gedachte vielmehr durch seine Hand= die Treue seines Weibes auf die Probe zu stellen. Als das Kind Rutterbruft entwöhnt war, berief er Griseldis allein zu sich in sein Hier stellte er sich keineswegs freundlich gegen sie an, sondern begann aften Worten so zu sprechen: "Du weißest, o Griseldis, in welchem u früher gelebt haft und auf welche Weise Du in mein Haus gekommen bist Du mir zwar lieb und angenehm; aber meine abeligen Freunde großes Mißfallen an Dir, und meine Unterthanen wollen Dir, als n Bäurin, auch nicht unterworfen sehn, zumal da Du mir eine Tochter rft, während doch alle vielmehr einen Sohn verlangt hätten. Ja selbst n Sohn ware, so möchten sie ihm bennoch nicht unterthan senn, barum n einer schlechten Bäurin geboren worben. Und weil ich gerne mit reunden und Unterthanen in Frieden leben möchte, so sehe ich mich vielmehr ihrem als meinem eigenen Urtheile zu folgen, und dasjenige was meiner Natur ganz zuwider ift. Jedoch wollte ich nichts ohne missen unternehmen, sondern Dir Alles zuvor offenbaren. Bugleich

frage ich Dich, ob Du noch besselben Sinnes sevest, wie Du von Anfang unsers Ehestandes an gewesen bist, als Du mir versprachest, nichts zu thun noch zu denken, was wider meinen Willen wäre, und nichts übel aufzunehmen, was ich Dir beschlen oder mit Dir beginnen wurde.".

Man hätte meinen sollen, auch das allerstandhafteste Gemuth muffe fic über eine so unverhoffte Rede billig entsetzen. Grifeldis aber sprach mit unerschrockenen Worten: "Du bist mein gnädiger Herr, und ich mit meinem kleinen Töchterlein sind in Deiner Gewalt; thue deswegen mit uns, als Deinen Leibeigenen, was Dir gefällt. Dir kann nichts gefallen, was mir mißfallen möge, benn ich habe nichts anderes zu begehren und fürchte nichts zu verlieren als eben Dich; ich habe Dich so tief in mein Berz eingedrückt, daß Du zu keiner Zeit, auch nicht durch den Tod, aus demselben gerissen werden kannst. Eher wird Alle geschehen, als daß dieses mein Gemuth könnte verändert werden." Antwort wurde der Graf innerlich so bewegt, daß sein Berz im Leibe sich umwendete, und er sich der Thränen, kaum erwehren kannte. Dennoch blieb er äußerlich ganz ernst, und sprach zu ihr mit strengen Worten: "Db Dir diese Antwort von Herzen gehe, wird sich bald zeigen!" Mit diesem kurzen Worte ging er davon und ließ sich nichts von jeinem innern Schmerze merten. berief er einen seinex getreuesten Diener, und wendete sich an ihn mit dem Befehle: "Gehe hin zu meiner Gemahlin und fordere von ihr das kleine Töchterlein. Wenn ste es Dir nicht gutwillig gibt, so nimm es mit Gewalt aus ihrm Händen. Sag' ihr ohne Scheur, ich habe befohlen, daß Du es nehmen sollest, damit es hinweggetragen und umgebracht werde. Dabei gib genau Achtung, wie sich die Mutter benimmt, und berichte mir sofort grundlich, wie sie sich angestellt habe." Der Diener erschrack über diesen Befehl heftig, und sprach mit beweglichen Worten: "D Herr, was hat benn das unschuldige Kind gethan, daß ihr es hinrichten wollet, oder womit hat seine Mutter sich versündiget, daß ihr sie so schwer betrüben wollet? Schonet doch des unschuldigen Lammes, und vergießet nicht das edle Blut, das ihr felbst gezeugt habt!" ergrimmte und hieß ihn mit zornigen Worten thun, wie er befohlen. So ging der Diener denn zu dem Gemache der Gräfin und sprach traurig zu ihr: "Gnädige Frau! ich bin leider der Träger einer gar schlechten Botschaft. Unser Herr muß sehr erzurnt über Euch sehn, benn er hat mir ernstlich befohlen, Guer Rind von Euch zu nehmen und es zum Scharfrichter zu tragen, damit es umgebracht Ich habe zwar für Euch und das arme Töchterlein gebeten, aber seinen Born dadurch nur größer gemacht. Gebet mir darum Euer Kind!" nicht erwartet, Griseldis werde über diesen grausamen Befehl in lauten Jammer Sie aber that gerade bas Wiberspiel, und bewies in biefem schweren



Augenblide ble übernaturliche Starte ihres Gemuthes. Defmegen iprach fie jum Diener gang unerichroden: "Das Heine Beichopf ift unferes herrn, mache er damit, was ihm gefällig ift; nimm es bin und trag' es ibm ju; ich will mich feinem Befehl nicht im Geringften wiberfegen." Sierauf nahm fie ihr liebes 1 Tochterlein aus ber Wiege, fab es eine Beile freundlich an, tufte es recht bergiglich, bezeichnete es mit bem Beiden bes beiligen Rreuges, und gab es bann bem Diener mit freundlicher Gebarbe und ohne eine Babre gu vergießen. Diener felbft konnte fich bes Beinens nicht enthalten und fing an bas unichuldige Rind fo fcmerglich zu beflagen, bag endlich ber ftanbhaften Mutter bas Berg felbft weich wurde. "Trage bas liebe Engelein nur eilig hinreg," fprach fie; "ich befehle es mit Leib und Geele bem bochften Gott, ber mag nach feinem Billen barüber verfügen." Alfo verabichiebete fich ber Diener und trug bas Rind gut feinem Bater, bem er genaue ergablte, wie bereitwillig Grifelbis ibr Rind bergegeben; baber fich ber Graf nicht wenig vermunderte und bei fich felbft betennen mußte, bag fein Weib noch viel ingenbfamer fen, ale er es felbft vermeint batte.

Dennoch wollte er nicht aufhören, ihren Gehorsam auf die Brobe zu stellen und in dem vorgenommenen Werke fortzufahren. Er hatte nämlich keineswegs im Sinne, bem Rind ein Leid zuzufügen, vielmehr wollte er baffelbe anderswo heimlich erziehen laffen. Er hatte eine leibliche Schwester zu Bologna in Italien, welche mit einem bortigen Grafen vermählt und ihrem Bruber berglich zugethan war. Ihr gedachte er das Rind zu schicken, daß sie es ihm in der Stille standesgemäß erzöge: deswegen hieß er dasselbe sanft einwickeln, wohl in einer Wiege verwahren, und durch eben jenen Dieper, dem er es zu rauben befohlen hatte, seiner Schwester zutragen. Zu dem Ende schrieb er an sie einen Brief, in welchem ber ganze Berlauf ber Sachen ausführlich erklärt war, und sie um Erziehung des Kindes freundlich ersucht. wurde, mit beigefügter Bitte, daß fle das edle Fraulein nach seinem gräflichen Stande aufziehen und unterrichten, zugleich aber allen Fleiß anwenden möchte, daß Niemand erführe, welchen Eltern das Kind zugehöre. Die Gräfin nahm das Kind ihres Bruders mit bestem Willen aus des Dieners Armen, und antwortete Jenem durch diesen, wie sie allen möglichen Fleiß anwenden werde, daß das Fräulein aufs Sorgfältigste erzogen, und seine Abkunft geheim gehalten werde. Und was sie schriftlich versprochen, das setzte fle treulich ins Werk: denn fle verhielt' fich gegen bas Rind nicht anders, als wenn sie seine leibliche Mutter wäre.

Inzwischen konnte Griselvis nicht erfahren, wo ihr liebes Töchterlein hingekommen, weil außer dem Diener Niemand Kunde davon hatte; sie glaubte
beswegen nichts Anders, als daß das unschuldige Kind getödtet worden set.
So unsäglich sie dieses schmerzte, so ließ sie doch ihr inneres Gerzeleid äußerlich
gar nicht merken, sie zeigte gegen ihren Herrn allezeit ein freundliches Angesich,
und erwies ihm so treue Liebe, als wenn sie gar nichts Widerwärtiges von ihm
erfahren hätte, so daß sich der Graf nicht genugsam verwundern konnte, wie es
möglich sen, daß sie den Schmerz um ihr eingeborenes Kind also niederzuhalten
vermöge, daß ihr auch kein Seuszer über die zugesügte Unbild entschlüpse. Er
fing an ihre Tugend se länger, se höher zu schäßen, und sie se länger se mehr
zu lieben.

Unterdessen vergingen vier Jahre, mährend welcher der Graf und seine Gemahlin in ehelicher Liebe beständig verharrten, und des entführten Kindes niemals Weldung gethan wurde. Da ward die Gräfin abermals von Gott gesegnet und gebar einen überaus schönen Sohn, worüber nicht nur die Eltern des Kindes sondern auch alle ihre Gefreundte und Unterthanen sich höchlich erfreuten und dieses glückliche Ereigniß mit einem Feste seierten. Besonders freute sich der gute alte Janicula und seine liebe Tochter Griseldis; beide zweiseltes nicht, daß der Graf diese jest mit beständigerer Neigung lieben werde.

geschah aber gerade bas Gegentheil, und die fromme Gräfin gerieth in größeres Leid als zuvor. Als nämlich das Kind zwei Jahre alt geworden und schon entwöhnt war, auch Jedermann, wer es fab, über seine Schönheit eine besondere Freude hatte, da trat der Graf, der das beständige Gemuth seiner Gemahlin noch weiter auf die Probe segen, und sie noch schärfer in der Gebuld prufen wollte, abermal zu ihr in das Zimmer, und erzeigte sich zwar dießmal ganz freundlich gegen sie; zulett aber sprach er mit betrübten Worten: "Wein liebes Beib, ich habe geglaubt, wir wurden nun mit Freuden bei einander leben tonnen, und unsere Unterthanen wurden sich wegen des neugebornen Sohnes völlig vergnügen. Leider aber sind sie jett übler zufrieden als zuvor; sie machen mir große Unlust, erheben sich wider mich, und sagen mir rund heraus, sie wollen den Enkel des Bauern Janicula nicht zum Herrn haben, und ihm nach meinem Tode keineswegs unterworfen sehn. So nöthigen sie mich dasjenige zu thun, was mir wider mein Gerz und Gemuth ift. Denn weil ich, so lange das Rind lebt, keine Ruhe und keinen Frieden mit ihnen haben werde, so muß ich das unschuldige Blut hinweg nehmen, und es heimlich um sein Leben bringen Ich wollte es Dir aber zuvor ansagen, damit Dich nicht nachher ber laffen. Schmerz allzustark überfalle."

Von diesem harten Streiche hätte das Herz der Gräfin tödtlich getroffen senn sollen. Gleichwohl äußerte fle nicht die geringste Traurigkeit, sondern sprach mit unerschrockenem Gemuthe zu dem Grasen also: "Mein Herr! ich habe es Euch gesagt und wiederhole es, daß ich nichts Anderes wollen oder nicht wollen kann, als was Ihr, mein Herr, mir besehlen werdet; denn gleichwie ich beim Eingehen in Euren Pallast meine schlechten Kleider ausgezogen und gräfliche Gewande angelegt habe, also habe ich auch meinen eigenen Willen und alle Reigungen abgelegt, und die Eurigen angezogen. Was Ihr deswegen mit mir und meinem Söhnlein zu thun gesonnen send, das möget Ihr ohne Hinderniß frei volldringen, denn ich werde Euch nicht im Geringsten widersprechen."

Der Graf konnte sich über diese unglaubliche Standhaftigkeit seiner Gesmahlin nicht genugsam verwundern, vermochte auch aus Betrübniß seines Herzens kein weiteres Wort zu ihr zu reden, sondern ging ganz bewegt von ihr hinaus und vergoß, als er allein war, mildiglich viel bittere Zähren. Damit gleichswohl die hohe Tugend seines Chegemahls allen Frauen zum Borbild an den Lag kommen möchte, suhr er fort, sein Vorhaben ins Werk zu richten. Der Diener ward gerusen und wieder zur Gräfin geschickt, um abermals ihr das Kind abzunehmen. Dießmal aber, richtete dieser den Besehl mit viel leichterem herzen aus, denn er wußte ja, daß dem Kinde kein Leid widersahren werde. Er ging hinein zur Gräfin und sprach: "Gnädige Frau, ihr werdet ohne

Iweisel schon wissen, warum ich zu Euch komme; es ist unsers Herrn Wille, daß das junge Herrlein hingerichtet werde. Darum sollt Ihr mir es gutwillig geben, damit ich es demjenigen überliefere, welchem ich vor sechs Jahren auch das Fräulein übergeben habe. Ich bitte Euch aber, Ihr wollet Euch hierüber nicht allzusehr verstören, und mir selbst mein Begehren nicht verdenken, denn mein Herr wird genöthigt, diese Unthat gegen seines Herzens Neigung zu rererichten, und mir liegt ob, ihm in Allem treulich zu gehorsamen."

Die fromme Gräfin wurde über biese Worte nicht bestürzt, sondern, ohne ein Wort zu sprechen, trat sie zu der Wiege, nahm das liebe Söhnlein in ihre Arme, fab es eine Beile freundlich an, brudte es innig an ihr Berg, fußte et wiederholt auf den rothen Mund und bezeichnete es mit dem Zeichen des heiligen Rreuzes; bann übergab fie es in die Sande Des Dieners und fagte: hin dieses unschuldige liebe Rind, und trage es zu seinem Bater. Ich hoffe, sein väterliches Berg werde fich über daffelbe erbarmen und er werde vielleicht noch Mittel finden, es vor dem Tode zu bewahren. Rann aber das nicht fenn, so opfere ich auch diesen Schatz dem höchsten Gott, von dem ich ihn aus Gnaden empfangen habe." Mit betrübtem Gerzen nahm ber Diener das Rind von ibr, und als er das Zimmer verlassen hatte, sing er an bitterlich zu weinen, und so tam er weinend und seufzend zu seinem Berrn, und erzählte ihm voll Mitleid, wie starkmuthig die Gräfin sich bei Uebergabe ihres Kindes betragen habe. Der Graf vernahm dieses mit großer Verwunderung, und konnte es kaum über sein Berg bringen, seine Gemahlin weiter zu betrüben. Dennach, weil er ihre Tugend kundbar machen wollte, that er seinem Berzen Gewalt an; er kußte sein liebes Söhnchen voll väterlicher Liebe, bann befahl er dem Diener, es wohl verwahrt zu seiner Schwester nach Bologna zu tragen. Dieser schrieb er auf's Neue einen freundlichen Brief, in welchem er ihr die Ursache meldete, warum er seiner Frau beide Kinder abgenommen habe, und bat sie dringend, dieselben so zu erziehen, wie sich für Grafenkinder schicke. Seine Schwester leistete ihm auch treulich Folge; jedoch verwunderte fle fich oft im Stillen, was wohl ihr Bruder mit den Kindern weiter vorzunehmen gebenke. Der Graf aber sprach jest nicht selten mit seinem Weibe von ihren zwei lieben Kindern, doch konnte er nicht soviel damit erwirken, daß sie einen einzigen Seufzer hätte hören lassen, ober auf ihrem Angesicht einige Betrübniß fichtbar geworden ware. Wenn er anfing, die unschuldigen Rinder gu bedauern, so bedauerte sie dieselben mit ihm; und so in Allem: wie er sich verhielt, also verhielt sie sich auch.

Je mehr nun der Graf sie in allen Dingen beständig erfand, und in der That inne ward, daß ihr Wille mit dem seinigen vereiniget sep, desto mehr kam ihn die Begierde an, sie weiter auf die Probé zu setzen, und sich so gegen sie irden, daß sie sich betrüben mußte. Daher fing er an, sich äußerlich so ne zu erzeigen, als ob er ihrer mude ware, und als ob es ihn sehr daß er eine arme Bäurin geheirathet habe; und dieß that er nicht heimindern so öffentlich, daß Jedermann es leicht abnehmen konnte. Go versich benn bald ein übles Gerücht in der ganzen Markgrafschaft, als wolle af sich von seinem Weibe scheiden und eine Andere heirathen, die ihm an Beim gemeinen Bolt aber entstand ein und Reichthumern gleich sep. Murren wegen der beiden verlorenen Rinder, weil Niemand mußte, wohin Der meiste Argwohn fiel auf den ommen ober wer sie hinweggeführt. selbst, als ob er die Rinder mit Gewalt der Mutter genommen hätte, fle nicht als rechtmäßige Erben anerkennen möge. Diejes Gerücht konnte r Gräfin nicht verborgen bleiben; vielmehr wurde ihr gerade auf Anstifes Grafen sein ganzes Vorhaben genau erzählt. Sie aber ließ sich dadurch cht irre machen, sondern litt Alles mit großer Geduld, indem sie es der ung des allmächtigen Gottes empfahl.

Weil nun alles Dieses die fromme Gräfin nicht aus ihrer heiligen Gemuthe= ufzustören vermochte, so sann der Graf auf eine andere List. engen, als wenn er einen Gefandten nach Rom abzuschicken im Sinne und bei dem heiligen Bater selbst anhalten lassen wollte, daß ihm wegen chtiger Ursachen, und um die Aufregung feiner Unterthanen zu stillen, t werden möchte, seine jegige Chefrau zu entlassen und ftandesgemäß eine : zu heirathen. Diese Sage zu befördern, sandte er einen seiner vornehmsten aus: freilich nicht nach Rom, sondern anderswohin; nachdem aber dieser ierteljahr aus gewesen war, kam, er zuruck und verbreitete aller Orten die als wenn durch ihn die begehrte Dispensation zu Rom ausgewirkt worden Dieß wurde auch bald im ganzen Lande ruchbar, und verursachte vieles : bei großen Herren und gemeinen Leuten. Auch der frommen Griseldis Diese seufzte zwar barüber aus dem innersten Grund ihres 8 zu Ohren. 18; dennoch ergab sie sich alsbald in den Willen Gottes und befahl ihm inzes Anliegen. Doch erwartete sie nicht ohne Angst, was der Markgraf sie beschließen wurde.

Bald darauf berief der Graf die vornehmsten Hosseute zu sich, bewirthete erlich, und setzte ihnen unter der Mahlzeit die ganze Angelegenheit aus ver, indem er vorgab, daß ihm von Rom die Erlaubniß zugekommen sep, Bemahlin fortzuschicken und eine Andere zu heirathen; er habe sie deswegen lassen, dieser Verabschiedung beizuwohnen und sie mit ihrem Ansehen zu ligen. Die hochadeligen Herren waren damit wohl zufrieden; daher besahl braf einigen Dienern, seiner Gemahlin solches anzusagen und sie vor die bwab, Dentsche Boltsbücher.

versammelten Gerren zu führen. Die arme Griseldis ward über biese Nachricht tief betrübt und beklagte bei sich selbst ihr Unglud mit herzlichen Seufzern. Aeußerlich aber ließ sie tein Zeichen ber Traurigkeit merken, sondern zeigte großen Starkmuth und ein unverstörtes Gemuth. Als sie nun in ben Saal geführt worden, und voll Schamhaftigkeit vor sämmtlichen herren ftand, da redete fle der Graf Walther auf folgende Weise an: "Meine liebe Griseldis; ich bin bis hieher Deiner treuen Liebe gegen mich wohl inne geworden, und habe Dich als meine wahre Gemahlin geliebt. Dennoch gebietet mir eine besondere Schickung Gottes, diese meine Liebe von Dir abzuwenden, und einer Andern zuzukehren. Dazu nöthigen mich diese meine Freunde und Unterthanen, dieß bewisigt mir der Pabst selbst. Sie wollen, weil Du meines Gleichen nicht bist, so soll ich Dich verabschieden und an Deiner Stelle eine andere mir ebenbürtige Gemahlin an meine Seite nehmen, damit meine Grafschaft von rechtmäßigen Erben nach meinem Tode besessen und regiert werden möge. Ich habe Dir beswegen solches in Gegenwart dieser hochadeligen Herren ansagen wollen, und hiermit kundige ich Dir unsere bisher bestandene Ehe auf. So sollst Du denn von dieser Stunde an meinen markgräflichen Gof meiben und nicht mehr mit Dir wegnehmen, als Du mir zugebracht haft."

Diese Worte waren ein Donnerkeil, ber auch das allerstärkste Weib hatte zu Boden schlagen sollen. Was meint ihr nun, daß die gedusdige Griseldis auf das Vorbringen des Grafen geantwortet und wie sie sich äußerkich vor den hoben herren gezeigt habe? In ihrem Untlig wurde gar teine Berftörung sichtbar; sondern sie sprach mit demuthigen Worten also zu ihm: "Gnädiger Gerr! ich habe immer erkannt: daß zwischen Eurer Sobeit und meiner Niedrigkeit keine Bergleichung stattfinden könne, defregen habe ich mich nie fur Guer Chegemahl, sondern immer nur für Eure Dienerin geachtet. Und wiewohl Ihr mich in diesem gräflichen Sause zu einer gnädigen Frau eingesetzt habt, so bezeuge ich es bennoch vor Gott, daß ich allezeit eine Magd gewesen bin. Darum sage ich Gott und Euch Dank für die große Ehre, die mir in diesem Sause ohne mein eigenes Berbienst widerfahren ist; im Uebrigen bin ich bereit, mit ruhigem Gerzen in das arme haus meines Baters zurudzukehren und da meine späten Tage hingubringen, wo ich meine Jugend verlebt habe. Gleichwohl achte ich mich als eine glucielige, ehrwurdige Wittwe, weil ich gewürdigt worden bin, eines so hoben Grafen Cheweib zu sehn. Eurer fünftigen Gemahlin will ich von Berzen gerne meinen Plat einräumen, und ich munsche, daß mein herr mit berselben in größerer Zufriedenheit lebe, als er mit mir gelebt hat. Wenn Ihr mir aber befehlet, daß ich nicht mehr mit mir hinaus nehmen soll, als was ich hergebracht habe, so nehme ich daraus leichtlich ab, daß ich nichts mit mir tragen soll, als meine

e und meine Bloge. Wenn bieß Euer gebieterischer Wille ift, so bin ich zu folgen und Alles, was ich habe, Euch zu hinterlaffen."

Nach foldem Worte zog sie in Gegenwart aller der Gerren ihre köstlichen er, eins um das andere, aus, beraubte sich aller Zierrathen, und behielt das lette Gewand. Endlich zog fle auch ihren Trauring von dem Finger, reichte ihn dem Grafen zugleich mit allen andern Rostbarkeiten dar und i. "Rackt bin ich aus meines Baters Hause gegangen, ich will auch nacht r dahin zurücktehren. Das allein bitte ich, Ihr. wollet mir dieses leinene und zur Bedeckung des Leibes, der Eure Kinder geboren hat; überlassen, ich in Ehrbarkeit von dannen ziehen könne."

Dieser flägliche Anblick nöthigte allen Gegenwärtigen Thränen ab; auch barte herz des Grafen bewegte er fo sehr, daß er vor überfließenden Thränen Bort mit ihr reden und fie vor Mitteld in solcher Armseligkeit nicht ausehen :. Dennoch hielt er fich mit Gewalt zurud, daß er ihr kein weiteres Eron zeigte, sondern fle in solchem Aufzug von sich gehen ließ. Alle Anwesenden erten sich über diese hartherzigkeit, und schalten den Grasen in ihrem Innern Tprannen. Mit der Frau aber trugen sie großes Erbarmen, und konnten Schauspiele nicht länger zusehen, sondern verließen das Schloß des Grasen einenden Augen.

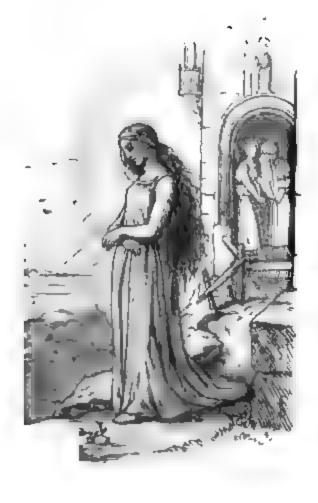

So ging bie arme Grifelbis faft gang entfleibet, barfuß mit blogem Saupte jum Schlofthor binaus, und alles Gefinde im Schloffe folgte ihr trauernd und weinend nach; benn allen war fle wegen ihrer Demuth und ihres tugendfamen Befens lieb und werth, und barum fonnten fle fich nicht getröften, bag fie eine fo liebreiche Berrin und treue Lanbesmutter perlieren fouten. Und jest konnte die ftanbhafte Grifeldis, die fich megen ihres eigenen Ungludes nie betrubte, aus Mitleid mit ben 3brigen fich bes Beinens nicht enthalten. 3br Bater und alle Rachbarn ibres Dorfes murben auch biefes Elend bald

gewahr, und gingen ihr laut klagend entgegen. Der betrübte Janicula flel seiner Tochter um ben Hald und konnte vor Weinen kein Wort mit ihr sprechen; sie aber, nachdem sie ihren eigenen Bahren Einhalt gethan, sagte ganz seundlich zu ihm: "Betrübet Guch boch nicht so sehr um mein Ungluck, Bater! Bergesset nicht, daß das Alles nicht ohne Gottes besondere Schiedung geschehen sem kann." Der Alte aber sprach: "Wie sollte mein Herz nicht vor Leid zerspringen, Tochter, wenn ich Deinen eleuden Zustand ausehe und weiß, daß Tu ohne Deine Schild darein gekommen bist! D wie salsch ist die Liebe des Grasen, der Dich nur ehelichen wollte, um Dich zu betrüben! Mir hat diese Heirath nie recht gefallen; immer habe ich das gestürchtet, was ich seht zu meinem tiesen Leid ersahren muß. Dennoch, meine liebe Tochtet, wollen wir uns frenen, weil wir biese große Kränkung nicht wegen unseres Uebelverhaltens, sondern nur wegen unserer Armuth und Riedrigkeit erdulden müssen!" So sührte der atte Later seine verstoßene Tochter an der hand seiner Strobhütte zu. Lort öffnete er eine Schrank, wo die Bauernkleider, die Griseldis am Tage ihrer Vermählung



ausgezogen batte, noch wohl verwohrt. lagen; blefe nahm er heraus und befleibete feine Tochter bamit gang nach ihrem vorigen Stande.

Run wohnte Griselbis wieder bei ihrem Bater in Geduld und Demuth; mit teinem Worte tlagte sie über bem Grafen und ihr eigenes Unglud. Der Graf aber hatte sein geliebtes Weib hinreichend geprüft und konnte ihre Abwessenheit nicht länger ertragen. Er schiedte daher alsbald einen Diener nach Bologna ab mit der Meldung an selnen Schwager, daß es ihm gefallen möge, eilend mit seiner Schwester zu ihm nach Piemont zu kommen und ihm seine, des Grafen, leibliche Kinder zurud zu bringen. Inzwischen ließ er das Gerücht verbreiten, als wenn seine neue Braut schon unterwegs ware, und es durchlief diese Sage die ganze Grasschaft, daher denn Alles zur neuen hochzeit auf's Beste bereitet wurde. Die hochzeitgaste waren auch schon geladen und einen Tag zuvor, ehe der Schwager des Grasen aus Bologna ansam, auf dem Schlosse versammelt.

Jest ließ Graf Walther seine vorige Frau, Grifeldis, aus ihrem Dorfe bolen, und als fie bereitwillig erschienen, redete er fie also an: "Grifeldis! Wifie, daß meine Brant morgen ichon ankommt und daß ich sofort mit ihr hochzeit halten werde. Niemand tennt mein haus so gut wie Du; reinige baber mein Schloß und schmude es aus, und bereite Alles, was nöthig ift, hohe

Bafte zu beberbergen." Grijelbis verneigte fich vor ihrem fruberen Gemahl und fprad: "Gar gerne, gnabiger Berr, will ich blefes verrichten; ich achte es fur eine befondere Ghre, bag ich Guch aufmarten barf; ja, fo lange ich lebe, werbe ich nicht unterlaffen, Euch gu bienen ; benn ich ertenne mich bagu berpflichtet, um ber vielen Wohlthaten willen, die ich von Euch empfangen habe." Cobald fie bieg gerebet, ergriff fie einen Befen, icheuerte bas gange Schloß bon oben bis unten, ruftete bas Lager ju, fcmuette bie Bimmer aus und geberbete fich in Allem ale eine treue und eifrige Dagb bes Saufes.



Am andern Rachmittage langte ber Graf mit seiner Frau und mit ber vermeintlichen neuen Braut aus Bologna an, und Markgraf Walther ritt ihnen mit allen geladenen Gaften seierlich entgegen. Sie empfingen einander mit großen Freuden; Jedermann wunschte der neuen Braut Glud und heil. Diese war

ein Fräulein von überaus schöner Gestalt und großer Sittsamteit, aber noch gunz jung von Jahren und gar zartem Glieberbau; benn sie war kaum zwölf Jahre alt und schien zum heiraihen noch viel zu jung. Indessen, weil sie dem Grasen gestel, so mußte sie auch allen Gästen gefallen, und wurde von ihnen als eine Grasenbraut gepriesen und geehrt, mit graßer Festlichkeit in das Schloß geleitet und von allen Bewohnern desselben bewillsommt. Jeder Diener und sede Ragd mußten hinzutreten und ihrer künftigen Gebieterin Glück und heil wünschen. Well denn Griseldis noch in dem Schlosse war, so kam auch sie herzu, die letzte unter Allen, und warf sich in ihren Bauernkleidern demuthig auf die Kniee,



tußte ber Braut die Sand und munichte ihr zu ihrer fünftigen Che Glud und Segen. Darauf sesten sich sämmtliche Gafte- zu Tische; Grifeldis aber trat in bie Reihe ber Mägbe zurud und war emfig beschäftigt mit Auftragen und Answarten.

Lange verwunderte sich der Graf über die unbegreifliche Demuth und Geduld seiner Gemahlin; da beschloß er, ihrem Elend ein Ende zu machen und sie nach ihrer langen Betrübniß völlig zu erfreuen. Wie sie nun gleich einer sorglichen Martha hin und ber lief, rief er sie berbei und sprach zu ihr: "Was dunket Dich, Grifelbis, von meiner neuen Braut; ift sie schön und ehrbar genug?" — "Ja freilich," erwiederte sie, "ich meine, eine schönere und sittsamere könne nicht gefunden werden wünsche ich Euch von Herzen die größte Wohlfahrt, hoffe auch, daß es räulein nicht so übel ergehen soll, als es Eurer ersten Braut ergangen ist., iese war gar zu bäurisch, das Fräusein aber ift gar zart und von edlem Geblüt. wird sie keine Gefahr laufen, jemals von Euch verstoßen zu werden." Jest vermochte der Graf sich nicht länger zu halten und sprach: "Sieh th diese meine Braut auch recht an, Griseldis, und besinne Dich, ob Du t kennest." Griseldis that ihre Augen weit auf und blickte das Fräulein in, vermochte jedoch nicht, sich ihrer zu entstinnen. Da sprach der Graf: die, kennst Du benn Deine Tochter nicht mehr, welche Du mir vor zwölf geboren haft?" leber diese Rede erstarrte Griseldis und wußte nicht, : bazu benken sollte. Und als sie lange in Verwunderung da gestanden, der Graf weiter: "Meine herzgeliebte Griseldis! Nicht verstöre Dich diese Rebe; benn jene vermeinte Brant ift Deine und meine Tochter, und dieser Hert ift Dein und mein geliebter Sohn; Du aber bist meine einzige ählte und geliebteste Gemahlin, außer welcher ich keine andere je gehabt wch zu haben begehre."

Mit diefen Worten erhub er sich vom Tische, siel zuerst seiner Griseldis nn seinen beiden Kindern um den Sals und fußte ein jedes unter vielen Griseldis aber ward von innerer Wonne von ihren Sinnen verlaffen. wieder zu sich selbst gekommen war, siel sie zuerst ihrer Tochter, hernach Söhnchen um den hals und sprach unter Freudenthränen: "Nun will ne sterben, seit ich meine geliebten Kinder wieder lebendig gesehen! t sep die götsliche Gnade, die mir euch, die ich längst für todt beweinet, erhalten und jetzt wieder in Fröhlichkeit zugeführt hat." Während sie mit dem Umfangen ihrer Kinder erluftigte, hatte der Graf ihre besten de herbeibringen lassen. Die Ebelfrauen umringten sie wieder, wie einst m Dorfe, beraubten sie ber Bauernkleider und zierten sie auf's herrlichste. it sie, wie einst, aus bem Kreise hervor, mit unverwelkter Schönheit dt, und wurde von den Franen dem Grafen zugeführt. Die Sochzeitgafte um diese beiden herum, der Graf Walther aber hielt seine Gemahlin an nd und sprach vor allen Anwesenden feterlich also: "Meine geliebteste is! ich bezeuge hier vor Gott und allen Gegenwärtigen, daß das, was Euch vorgenommen, nicht aus bosem Willen geschehen ift, sondern aus Reinung, um Eure große Gebuld zu erproben und Eure hohen Tugenden Nun aber habe ich an Euch mehr Frömmigkeit elt kundbar zu machen. n, als ich mir einzubilden wagte; ja ich glaube, daß im ganzen Lande Bleichen nicht gefunden werden könne. Darum will ich Euch hinfort nicht uf die Probe stellen, vielmehr will ich von nun an Guer treuer Gatte,



ja Euer bemuthiger Diener bleiben. Gure lieben Kinder, welche ich eine Zeitlang von Euch genommen habe, stelle ich Euch hier wohlerzogen wieder zu, damit Ihr Euch ihrer vollkommen erfreuen möget. Weil aber Alles zu einem hochzeitseste bereitet ist, begehre ich, mich auf's Neue mit Euch zu vermählen und durch das Band einer ewigen Liebe zu verknüpsen." hiermit steckte er ihr den Trauring wieder an den Finger und gelobte ihr auf's Neue eheliche Treue. Die Priester sprach den Segen über das Paar, alle Anwesenden wünschten ihnen Glud und waren noch fröhlicher als auf der ersten hochzeit. Der Graf ließ auch der Bater der Neuvermählten, den alten Ianicula, aus seinem Dorse holen, und ihn als seinen werthen Schwiegervater mit köstlichen Kleidern zieren und von Stunde an in seinem grässichen Schosse wohnen; er zog ihn an die Tasel und ehrte ihn wie einen leiblichen Water. Die Tochter, die ihm Griselbis geboren batte, heirathete einen angesehenen Grasen; er selbst lebte mit seiner Gemahlin in großer Liebe und Einigkeit noch viele Jahre und hinterließ seinem Sohn das ganze Erke von stattlichen Gütern und herrschaften.

## Robert der Teufel.

Mit Illustrationen nach W. Camphausen.



R alter Beit lebte in ber Normandie ein Herzog, Namens hubert, tapfer und ebel, liebreich und milbe, ber Jebermann sein gutes Recht wiberfahren ließ. Er hatte mit Beirath seiner Barone die schöne, fromme und sittsame Tochter bes herzogs von Bur-

gund geheirathet und feinen fürftlichen Gis mit ihr in ber' Stadt Rouen genommen; hier wohnten beibe berehrt und geliebt von ihren Unterthanen, und nichts batte zu ihrem Glude gefehlt, wenn ihnen Gott hatte Rinber befcheeren wollen. Sie hatten biefes Loos burch feinen Frevel verschuldet; fie liebten und furchteten Gott, gingen fleißig jur Rirche, fpendeten reiches Almofen, waren fanft und menfchlich gegen Jebermann, und reich an allerlei Tugenben und Gaben bes Beiftes. Dennoch lebten fle achtzehn Jahre mit einander, ohne bag ihre Che mit einem Erben gefegnet worben ware. Da ritt eines Tages ber Bergog nachbenflich und in großer Rummernig auf Die Jagb. "Ich febe boch," fagte er ju fich felbft, "fo viele Frauen feine Rinder haben und fich an ihnen erfreuen; beghalb ertenne ich wohl, daß ich von Gott gehaßt werbe, und es ift ein Bunber, wenn ich nicht in Bergweiflung gerathe!" Go verfucte ber Boje, ber ftete bereit ift, bie Dienichen zu überliften, ben Bergog, bag er in großer Bewegung von ber Jagb nach Saufe ritt. Ale er nun feiner Gemablin ben Rummer flagte, von bem er gequalt mar, ba gerieth ber Frau Gemuth in fo beftige Berwirrung, bag fie in ber Thorheit bei fich felbst fprach : "Et, fo mag es in bes Teufels Namen geschehen, ba Gott bie Dacht nicht bat, bag ich Rinder befomme! Und wird mir ein Rind geidentt, fo foll es mit Leib und Geele bem Bofen übergeben febn!"

Von Stund' an geschah es, daß der Herzogin Leibesfrucht bescheeret ward. Als nun die Zeit kam, daß sie gebären sollte, da begab sich Wunderbares. Einen ganzen Monat lag sie in bittern Wehen und es zeigte sich, daß sie nicht ohne große Pein entbunden werden konnte. Ja, ohne die Gebete, ernftliche Buße und guten Werke der Ihrigen märe sie an dem Kinde gestorben. Ihre Frauen, die zugegen waren, geriethen in große Furcht über die wundersamen Zeichen, die sie bei der Geburt des Kindes sahen und hörten. Denn als das Kind geboren wurde, ba erhob sich eine Wolke so dunkel, als wäre es Nacht; aus der donnerte es erschrecklich, und ein Blitz folgte dem andern, als wäre das Ende der Welt gekommen und ftande das Firmament offen. Die vier Winde bliefen aus allen Eden und stießen an das haus, daß es zitterte und Stude bavon auf die Erde zu fallen Die Herren und Frauen, die zugegen waren, als sie biese schrecklichen Sturme faben, glaubten mit bem Saufe und Allem verfinken zu muffen. wollte Gott endlich, daß das Gewitter aufhörte und die Luft wieder heiter ward. Das Kind aber, bas mittlerweilen geboren worden, mar ein Anabe. als er auf die Welt gekommen, von so großer Gestalt, als wenn er schon ein Jahr alt gewesen wäre; alle, die ihn saben, wunderten sich barüber. Mun wurde das Rind in die Kirche gebracht und erhielt in der heiligen Taufe den Namen Robert. Als man ihn in die Kirche trug und zuruck, hörte er nicht auf zu heulen und zu schreien; sofort bekam er große Bahne und big die Ammen, so daß ihn keine mehr säugen wollte, und man genöthigt war, ihn aus einem Horne, das ihm in den Mund gesteckt wurde, zu tränken. Che ein Jahr um war, ging er frisch auf den Beinen und sprach so geläufig, wie sonft nur Rinder von fünf Jahren sprechen. Und je mehr er wuchs, je mehr erwies er sich als ein Uebel-Rein Weib und fein Mann vermochte ihn zurudzuhalten, und wenn er andern kleinen Kindern begegnete, so schlug er sie mit der Faust oder warf Steine nach ihnen, oder kratte ihnen die Augen aus. Oft rotteten sich die Anaben auf ber Straße zusammen, um gegen ihn zu kämpfen, aber wenn sie ihn sahen, magten ste nicht ihm Stand zu halten, sondern unter dem Rufe: "Robert der Teufel kommt!" liefen sie wie die Schafe vor dem Wolf. Und bald nannten ihn alle Rinder, die ihn kannten, Robert den Teufel, und dieser Name blieb ihm.

So lebte Robert von Kindheit an, und die Barone des Landes, die solches mit ansahen, freuten sich darüber; sie nannten es Jugend, und glaubten, daß es vorüber gehen werde; aber endlich fanden sie es doch zu schlimm. Denn weil Unkraut nicht verdirbt, so wuchs auch Robert an Muth und Bosheit, rannte durch die Straßen, schlug und warf nieder, wem er begegnete, und gebärdete sich wie ein Rasender. Als er sechs oder sieben Jahre alt war, rief ihn der Herzog, der die übeln Gewohnheiten seines Sohnes sah und erkannte, und sprach zu ihm:

"Mein Rind, es ift Zeit, daß man Dir einen Lehrmeister gebe, der Dich gute Sitten lehre und Dir Unterricht ertheile; benn Du bist nun alt genug bazu." Darein fügte sich Robert, und nun ward er einem guten, weisen Schulmeister übergeben, der ihn lenken und lehren sollte. Es begab sich aber eines Tages, daß der Lehrer den Anaben Robert um einiger Boshetten willen bestrafen wollte, und verlangte, er follte seine verkehrten Streiche lassen. Da zog Robert ein Meffer aus der Tasche und stieß es dem Lehrmeister in den Leib, daß das Blut zu seinen Füßen herabrann, und er todt zur Erde niederfiel. Robert warf das Buch auf ben Tobten und schrie: "Da haft Du Deine Weisheit! Rein Priester und kein Mönch soll je mein Lehrer sein!" Und von da an konnte man keinen Meister finden, der sich unterfangen hätte, ihn zu ziehen und zu unterrichten: man war genöthigt, ihn sich selbst zu überlassen, daß er seinen eigenen Weg ginge. aber ergab sich allem Bösen, wollte von keinem Menschen in der Welt lernen, und spottete Gottes und seiner heiligen Kirche. Im Tempel, wenn die Geiftlichen beim Hochamte standen und singen wollten, warf er ihnen Asche oder Staub in den Mund; sah er Jemand eifrig in der Kirche beten, so gab er ihm einen Stoß in den Nacken, daß sein Kopf den Boden füßte; so daß ihn Jedermann seiner Bosheit wegen verfluchte.

Als nun ber Herzog die böswillige Sinnesart und das fluchwürdige Leben seines Sohnes sah, so wünschte er, daß derselbe nicht geboren wäre; auch die Herzogin war in tiefer Kummerniß um ihn, und eines Tages sagte fle zum Ger= zog: "Unser Sohn ift nun schon alt und tuchtig von Leibe; es däucht mir, das Beste ware, ihn zum Ritter zu schlagen; vielleicht daß er dann seine schlimmen Sitten ändert!" Damit war der Herzog zufrieden; Robert aber war damals nicht mehr denn achtzehn Jahre alt. Eines Pfingsttages nun versammelte der Gerzog die vornehmsten Barone und Edeln des Landes, und berief seinen Sohn Robert vor diese Versammlung. Nachdem er sodann die Meinung der Anwesenden eingeholt, sprach er zu ihm: "Robert, mein Sohn, höre, was ich Dir auf den Rath meiner guten Freunde hier sagen will. Ich bin entschlossen, Dich zum Ritter zu schlagen, dmit Tu hinfort Umgang mit edeln Wännern pflegest, ritterlicher Tugenden Dich besteißest, und Deine Sitten wandelst, die aller Welt mißfallen!" Darauf erwiderte Robert: "Mein Bater, Ihr möget thun, was Ihr wollet! Was mich betrifft, lo ift es mir einerlei, ob ich hoch oder niedrig bin; ich bin entschlossen, ferner= bin zu treiben, was ich mag, und ich will nicht besser thun, als ich bisher gethan habe; mich kummert es wenig, ein Ritter zu sein." Mit diesen Worten ging er von dannen, und weil es eben Pfingsten und die Kirche mit Gläubigen angefüllt war, so rannte er geraden Weges dorthin wie ein Toller, und warf alle, welche dicies Weges kamen, zu Boden. Am andern Morgen nach Pfingstentag ward er

gum Ritter geschlagen. Darauf ließ ber herzog ein Turnier ausrusen, und diesem wohnte auch ber Ritter Robert bei, ber Niemand fürchtete, weber Gott noch Teusel. Als nun bas Spiel begonnen hatte, ba sah man Ritter jun Ritter zur Erde sallen, benn Robert ber Teusel fämpste wie ein Löwe, schonie Jeinen und warf nieber, wer ihm in ben Weg kam. Dem einen brach er die Arme, bem andern bie Beine, einem dritten gar das Genick. Ja keiner, der mit ihm zur turnieren hatte, kam ungezeichnet davon, und zehn Pferde ritt er bei diesem Spiele zu todt. Als man dem herzog die Kunde melbete, ward er sehr erbost, begab sich selbst in die Schranken und besahl bei großer Strase, einzuhalten und nicht mehr zu rennen. Aber Robert, der wuthend und wie von Sinnen war, wollte seinem Vater nicht



gehorchen, fuhr fart rechts und links Streiche auszutheilen, Roffe und Reiter niederzuschmettern, so daß er an diesem kinzigen Tage brei der tapfersten Ritter des Landes tödtete. Alle, die zugegen waren, riefen ihm zu, einzuhalten. Aber es war vergebens. Erst als er sah, daß in den Schranken kein Mensch mehr übrig war, und daß es hier keine Missethat mehr zu begehen gebe, spornte er sein Roß und ritt hinaus in das Land, Abenteuer aufzusuchen. Dort sammelte er allerlei Bösewichter um sich, und hauste schlimmer als zuvor am Gose; er räubte Frauen und Mädchen, die Männer brachte er um: so daß bald kein Mensch im ganzen Normannenlande war, den er nicht mißhandelt hätte. Alle Kirchen leerte er aus, kein Kloster war, das er nicht plünderte und zerstörte. Dem Gerzoge kam

eine Botschaft um die andere zu von dem Leben, das Robert in der Normandie führe. Der Eine sagte: "Euer Sohn hat mein Weib entehrt;" der Andere: "Er hat meine Tochter geraubt;" ein Dritter: "Er hat mein Gut gestohlen;" der Vierte: "Er hat mich bis auf den Tod verwundet." Da rottete sich das Volkzusammen, und klagte dem Landesherren seine Noth. Dem Herzog wurde bei solchen Rachrichten sein Herz in großer Bekümmerniß sehr schwer, er meinte die salzigen Thränen sollten seine Augen ganz trocken weinen, und betete unter Schluchzen: "Du weiser Gott! Ich habe so manches Mal zu Dit gebetet, mir ein Kind zu schenken; nun habe ich einen Sohn, der thut meinem Herzen so viel Gram an, daß ich nicht weiß, was ich beginnen soll. Darum ruse ich zu Dir, guter Gott, sende mir ein Heilmittel, das mich in meinen Schmerzen aufzurichten und meinen Sohn vom Verderben zu retten kräftig sep!"

Da war unter den Dienstmannen des Herzogs, ein Ritter; als dieser sab, daß sein herr in so tiefer Traurigkeit befangen war, so wagte er es, ihn folgen= dermaßen anzureden: "Mein hoher Gebieter, ich wollte Euch wohl rathen, nach Eurem Sohne Robert auszuschicken, und ihn wieder an ben hof zurucktommen zu laffen. Wenn Ihr ihm dann in Gegenwart Eurer Edeln und Freunde heilsame Vorwürfe über seinen Wandel gemacht, so befehlet ihm, von seinem verfluchten Leben abzulaffen; will er aber nicht, so handelt mit ihm wie mit einem fremben Laffet ihn ins Gefängniß legen und übet an ihm die Gerechtigkeit, die Manne. ihm gebührt!" Der Herzog willigte hierein und dankte dem Ritter für seinen Er schickte ungesäumt Männer aus, welche seinen Sohn aufsuchen guten Rath. und, wo sie ihn fänden, mit sich führen sollten, um denselben vor seinen Bater Robert war gerade auf offenem Felde, als die Nachricht kam, daß das Volk sich zusammen gethan und Klagen über ihn bei dem Herzoge geführt habe. Bald barauf kamen auch die Boten, die der Herzog an ihn ausgesendet hatte. Diese nahm Robert übel in Empfang; er stach ihnen die Augen aus, und sprach dabei: "Jett werdet Ihr um so ungestörter schlafen können, meine herren! Geht, und saget meinem Bater, daß ich Euch, seinem Auftrage zum Trop, geblendet habe!" Darüber erschrack jedermänniglich. Die Geblendeten kehrten weinend zum Berzoge zurud, und sagten ihm: "Berr! sehet, wie uns Euer Sohn Robert zugerichtet Der Herzog aber wurde sehr zornig hierüber und sann darauf, wie er der Bosheit seines Sohnes ein Ziel setzen möchte.

Er versammelte daher seinen geheimen Rath, und auf die Borstellungen eines der weisesten Edelleute schickte er in hast Boten in alle Städte und zu allen Baronen, und befahl in seinem ganzen Herzogthume allen Amtleuten und Land=richtern, die möglichste Sorgfalt anzuwenden, daß sie seinen Sohn Robert in ihre Bewalt bekämen. Als Robert und seine Gesellen von dieser Bekanntmachung des

Herzogs hörten, erschraden sie gewaltig; er selber knirschte als ein Verzweiselter mit ben Zähnen, und schwur einen grausigen Eid, daß er Krieg mit seinem Bater sühren und das ganze Land verderben wolle. Sosort ließ sich Robert in einem dichten, dunkeln Forste ein festes Haus bauen, um hier seine Wohnung aufzuschlagen. Der Ort war unheimlich und entsetzlich, von starren Felsen umgeben, mehr sur wilde Thiere, als sur Menschen zur Wohnung geeignet. Hier versammelte er die lasterhaftesten Gesellen um sich her, Diebe, Mörder, Straßenräuber und Kirchenschaftesten Gesellen um sich her, Diebe, Mörder, Straßenräuber und Kirchenschaftesten was es Abscheuliches unter der Sonne gab. Der Hauptmann diese Gesindels ward Robert selber; und nun verübten sie in diesem Holze die schändlichsten Thaten; den Kausseuten und Allen, die des Weges kamen, schnitten sie die Gurgel ab, so daß niemand es wagte, auch nur auf die Straße hinaus zu gehen, aus Furcht vor Robert dem Teusel und seiner Bande. Denn sie waren wie die reißenden Wölfe. Und wenn sie in ihre Veste heim kamen, so ergaben sie sich wieder der Sünde, und lebten herrlich und in Freuden, denn bei ihnen wurde das ganze Jahr kein Fasttag gehalten.

Einmal begab es sich, daß Robert, der nur darauf dachte, wie er Boses thun könnte, seine Weste verließ, sich in dem Walde zu ergeben. Da mußte es sich treffen, daß er mitten in dem Holze fieben Einsiedlern begegnete, frommen Leuten von heiligem Leben, welche sorglos ihres Weges gingen. Auf diese ritt er los und schlug unter sie mit seinem Schwerte. Obwohl es nun fühne und wackere Männer waren, die sich seiner wohl hätten erwehren mögen, so leisteten sie ihm doch keinen Wiberstand, sondern duldeten aus Liebe zu Gott, was er mit ihnen anfangen Er aber brachte sie alle sieben um, und sagte spottend: "Da habe ich ein wollte. schönes Wogelnest von Heiligen ausgenommen, und habe ihnen allen Märtprerkronen aufgesett!" Nach dieser abscheulichen That verließ er den Wald, schlechter als zuvor, und wie ein Teufel aus der Hölle anzusehen. Alle seine Kleider waren mit Blut befleckt; ja er sah gräulicher aus als ein Fleischer, ber von ber Schlachtbank kommt. In solchem Aufzuge ritt er über bie Felder: Rod, Hembe und Antlit von Blute Nachdem er weit und lange geritten, kam er in die Gegend bes Schloffet Darques; benn er war einem Schäfer begegnet, ber ihm erzählte, daß seine Mutter, die Herzogin, selbigen Tages auf dieses Schloß zu Mittage kommen werde. Und Aber als er eben darum ritt er borthin, von einem bunkeln Gefühle fortgezogen. sich dem Schlosse näherte und das Volk seiner ansichtig wurde, lief Alles vor ihm davon, wie der Hase vor den Hunden. Die Einen schlossen sich in ihre Häuser ein, die Anderen fluchteten in die Rirche. Zum erstenmal bemerkte Robert, das Alles vor ihm floh, zum erstenmal begann er an sich selber zu denken. Er seufzte in seinem Herzen und begann bitterlich zu weinen. "Dallmächtiger Gott," sprach er, "wie mag das kommen, daß alle Welt vor mir flieht? Ich bin wohl ein unglucheliger und verkehrter Mensch; mir ift, als wäre ich ein Bestfranker ober ein Jude! Mein Leben muß wohl ein verfluchtes und haffenswurdiges senn; benn ich sehe wohl, daß ich von Gott und der Welt verlassen bin." In biesen Gestanken kam er unter bitkern Schmerzen bis zum Thore des Schlosses, und sprang von seinem Pferde herunter. Da war aber kein Mensch, der es gewagt hätte, ihm nabe zu kommen und sein Roß abzunehmen; daher mußte er selbst sich besquemen und es an der Pforte anbinden. So schlug er denn, das blutige Schwert noch in der hand, seinen Weg nach der halle ein, wo seine Mutter, die herzogin, sich eben ausbielt



Als die herzogin ihren Sohn Robert, bessen große Grausamkeit ihr bekannt war, mit bloßem Schwerte herankommen sah, entsehte sie sich und wollte entstiehen. Robert aber rief ihr von weitem zu: "Suße Mutter, suchtet Euch nicht vor mir; um der Barmherzigkeit Gottes willen, stehet still, denn ich muß Euch sprechen." Dann näherte er sich ihr unterwürfig, senkte sein Schwert und sprach: "Frau Rutter, saget mir doch, ich bitte Euch darum, wie kommt es, daß ich so gottlos und so grausam din? Denn von Euch oder von meinem Bater muß das doch herkommen. Deßhalb bitte ich Euch, saget mir hierüber die Wahrheit!" Die herzogin war erschrocken, ihren Sohn also sprechen zu hören. Sie weinte bitterslich, warf sich ihm zu Küßen und ries: "Wein Sohn, ich will und stehe, daß Du mir auf der Stelle das haupt abschlagest!" Das sagte die herzogin aus großem Rummer, den sie über ihr Kind empsand; weil sie sich der Ursache seiner Bosheit gar wohl bewußt war. Robert jedoch erwiederte voll Traurigkeit: "Ach,

meine Mutter, warum soll ich Euch umbringen? Sabe ich nicht genug Uebels gethan? Wenn ich aber biefes zu thun im Stande wäre, fo mare ich noch viel schlimmer, als ich schon bin. Vielmehr bitte ich Euch nut, saget mir, was ich wissen will!" Als ihn die Herzogin so herzlich flehen hörte, da erzählte sie ihm Punkt für Punkt, wie alles gekommen sen, und wie sie ihn dem Teufel, noch ehe er gezeuget worden, geweiht habe. Sie fagte es unter großer Reue und rieler Selbstanklage, und schloß ihre Rebe mit den Worten: "D mein Sohn, ich bin die unseligste von allen Weibern; wenn du gottlos und verdammt bist, fo bin ich allein Schuld daran!" Da fiel Robert von großem Gerzweh, so lang er mar, auf die Erde, und vermochte sich lange nicht zu erheben. Er weinte bitterlich, bejammerte sich selbst und sprach: "Die Teufel rutteln an meiner Seele und an meinem Leibe; aber von Stunde an will ich ihren höllischen Werken entfagen, und aufhören, Uebels zu thun." Dann sprach er zu seiner Mutter, die sehr befummert und schweren Herzens war: "D du ehrwurdige Herrin und Mutter, ich bitte dich demuthig, mich dem Herzoge, meinem Vater, zu empfehlen; denn ich will nach Rom pilgern und meine abscheulichen Berbrechen beichten. fann ich zur Ruhe kommen, ehe denn ich dort gewesen bin." So verließ Robert seine Mutter, bestieg sein Pferd in großer haft und ritt seinem Walde wieder zu. Die Herzogin blieb ohne Trost und Hoffnung in ihrem Schlosse; während sie sich und ihren Sohn beklagte, kam der Berzog an; als sie ihn fah, brach fie in neue Thränen aus, und meldete ihrem Gemahl getreulich, wie Robert gekommen sch, und was er ihr gesagt habe. Der Herzog fragte, oh Robert sich reumuthig bewiesen über die vielen Frevel, die er begangen. "Ja," sagte sie ihm, "und er will zur Vergebung seiner Sunden nach Rom geben!" "Ach," sprach der Herzog seufzend, "das ist alles vergebens; wie soll er den Schaden vergüten, den er dem Lande gethan hat! Dennoch bitte ich den allmächtigen Gott, sein Vorhaben zu Ende zu führen. Denn ich glaube nicht, daß er jemals umkehren kann, wenn Gott nicht Erbarmen mit ihm trägt."

Robert war in seine Waldveste zurückgekommen, wo er seine Schandgesellen über der Tasel tras. Als sie ihn ansichtig wurden, erhoben sie sich und bezeigten ihm ihre Ehrerbietung. Da begann Robert ihnen wegen ihres verkehrten Lebens Vorstellungen zu machen und sprach: "Meine Genossen, höret, was ich Euch sagen will! Ihr wisset, daß das abscheuliche Leben, das wir bisher geführt haben, Leib und Scele verderblich ist; Ihr wisset, wie viel wir Kirchen zerstört, Mönche und Nonnen bestohlen und umgebracht, Weiber und Mädchen entsührt, Kausleute geplündert, andere Menschen ohne Zahl beraubt und gemordet haben. Wir sind



auf bem Wege zur ewigen Berbammulf, wenn wir nicht in
und geben, und Gott nicht Grbarmen mit und hat. Tefhalb
flebe ich Guch an, befehret mit
mir Guren Sinn und entfagt
Guten abscheulichen Sünden!
Was mich betrifft, so will ich
nach Rom geben, meine Missethaten bekennen, Buse thun,
und, so Gott ber Allmächtige
will, von Ihm Verzeihung er-

langen." — Raum hatte Robert ausgesprochen, da erhob sich Einer von ben Dieben und sagte hohnlachend zu seinen Gesellen: "Gebt Acht, Ihr Herren, ber Teusel will ein Ginsteller werden! Robert treibt seinen Spott mit und; ist er doch unser Hauptmann und macht es ärger als wir andern Alle." Robert aber rief: "Liebe Gesellen, ich bitte Euch um Gottes willen, lasset von Euren Thorheiten und benket an das Heil Gurer Seele!" Ein anderer Dieb antwortete: "Herr und Meister, benket nicht mehr daran; Ihr sprechet in den Wind! Weder ich noch meine Brüder werden uns auf Euer. oder eines Andern Wort bekehren; der Friede schweckt uns nicht; er hindert uns am liebel thun, und daran sind wir einmal gewohnt!" Die ganze Gesellschaft lobte seine Worte, und Alle schrieen mit Giner Stimme: "Er hat Recht, und sollten wir sterben müssen! Sind wir bis hieher schlimm gewesen, so wollen wir in Zufunft noch viel schlimmer sein!"

Als Robert ihre schönen Borsate vernommen, sprach er weiter tein Wort mit ihnen. Er ging nach ber hausthure, schob den Riegel vor, ergriff bann einen Anotenstod und schlug einen der Diebe nach dem andern auf ben Ropf, benn ihre Gegenwehr vermochte nichts gegen seine übermenschliche Araft. Als er sie alle tobt darniedergestreckt hatte, sprach er: "Ich habe Guch nach Eurem Berdienste belohnt, ihr Bursche; wie der herr, so der Lohn!" Als Robert dies vollbracht, wollte er erst auch das Sündenhaus verbrennen; doch überlegte er, haß darin großes Gut wäre, das noch zu besseren Lingen dienen könnte. Deswegen ließ er es stehen, schloß nur die Thure wohl zu und nahm den Schlossel mit sich.

Bum erstenmal in seinem Leben machte jest Robert das Belchen des Kreuzes, ritt in den Wald hinaus und suchte den Weg nach Rom. Lange war er so sortgeritten, die Nacht hereinkam und der hunger ihn gewaltig qualte. Da tam er zufällig vorüber an einer Abtei, der er viel Uebels gethan hatte, und die er oft geplundert, obwohl der Abt sein Better war. Und jest ritt er in das

Rlofter hincin und sprach kein Wort. Die Mönche haßten Robert auf den Tod und fürchteten ihn wie den bosen Feind. Als sie ihn kommen saben, rannten fle davon und riefen: "Robert kommt, den hat der Teufel hergebracht!" "Wohl muß ich mich selbst haffen," seufzte Worte erneuerten Roberts Kummer. er, "da alle Welt mich haßt um meines verdammten Lebens willen!" er geradenweges an die Pforte, sprang vom Pferde, und betete brunftig zu Gott. Sodann trat er vor den Abt und die Klosterbrüder und sprach so freundlich und so erbarmenswerth, daß, die ihn noch eben wie ein wildes Thier geflohen, heranzugehen und ihm ein williges Ohr zu leihen magten. "Herr Abt," sagte er, "ich weiß, daß ich Euch und Eurem Sause viel Leid zugefügt habe. 3d bitte Euch demuthig um Verzeihung, ich flehe Euch um Mitleid an." Und auf die Kniee niedergeworfen, fuhr er weiter fort: "Empfehlet mich meinem Vater, und gebet ihm diesen Schlussel: er führt zu dem Sause, das ich mit meinen Räubern seither bewohnte; ich habe sie alle mit tigener Hand umgebracht, in diesem Hause sind alle Schätze, die ich geraubt. Der Herzog wolle sie, wo es möglich ist, den Eigenthümern wieder zustellen." Diese Nacht blieb Robert in der Abtei: am andern Morgen früh brach er auf, nachdem er sein Roß und sein Schwert, mit welchem er so viele Wissethaten verübt hatte, den Mönchen zurückgelassen. jett ging er allein und zu Fuße, in Tiefsinn versunken, die Straße nach Rom

Noch an demselbigen Tage ritt der Abt, gerührt und froh, zum herzoge der Normandie, übergab ihm den Schlüssel und meldete Robert's Buffahrt. Da gab der Herzog allen Leuten das geraubte Gut wieder, das sie früher versloren hatten; was übrig blieb, ward unter die Armen ausgetheilt.

Robert wanderte inzwischen lang über Berg und hügel, mit großer Beschwerbe und unter lauter Entbehrungen, bis er endlich am Chardonnerstag zu Rom eintras. Es war dieß gerade der rechte Tag zu beichten und für das heil seiner Seele zu sorgen. Denn der heilige Bater selbst stand zu dieser Stunde mitten in der Peterskirche und hielt das Hochamt, als Robert die Rirchenthun öffnete und unter die Versammlung der Gläubigen eintrat. Er drängte sich, um zu dem heiligen Vater hindurchzukommen. Als aber die Diener des Papstes dieses sahen, schlugen sie ihn, und hießen ihn zurückweichen. Aber je mehr sie ihn schlugen, je mehr drückte er sich vorwärts; endlich gelangte er in die Nähe des Papstes, siel ihm zu Füßen und rief mit lauter Stimme: "O heiliger Vater, habt Mitleid mit mir!" und diese Worte wiederholte er zu mehreren Malen. Diesenigen, welche zunächst am Papste standen, ärgerten sich über den Lärm, den Robert machte, und wollten ihn vertreiben. Da er aber so unbeweglich dalog, und der Papst seines heißen Verlangens inne ward, erbarmte ihn seiner und er sagte zu dem Volke: "Lasset ihn machen; denn so viel ich erkennen kann, hat a

hierauf gebot ber Papft Stille, und Robert sprach zu ihm: Demuth!" ger Vater, ich bin der größte Sunder von der Welt." Der Papft ergriff ts Hand und sagte: "Mein Freund, was begehrst Du, und was schreiest "D heiliger Water," erwiederte Robert, "ich bitte Euch, laffet beichten, denn wenn Ihr mich von den großen Sünden, die ich begangen nicht lossprechet, so bin ich auf ewig verdammt, und ich fürchte gar sehr, tich ber Teufel mit Leib und Seele davon führe, um der ungeheuren Vern willen, mit denen ich beladen bin. Und da Ihr derjenige send, der denen und Gulfe zu bringen berufen ist, die dessen bedurfen: so bitte ich Euch otteswillen, höret mich und reiniget mich von allen meinen Sunden!" Als apst dieses hörte, da ahnete er im Geiste, daß es Robert der Teufel sep, und ihn: "Sohn, bist Du vielleicht der Robert, von dem ich so viel habe sprechen , und den man für ben schlimmsten hält, der auf der Erde wandelt?" Da antwortete Robert und sagte: "Ja, ich bins!" Der Papst erwiederte: sollst Absolution haben; aber ich beschwöre Dich beim allmächtigen Gott, du Niemanden Leides zufügst!" Denn der Papst und alle Umstehenden waren t, als sie so unerwartet Robert den Teufel vor sich stehen sahen. fiel auf die Kniee vor dem Papft, bezeigte sich voll Demuth und Reue über Sunden, und sprach: "Heiliger Vater! Da sep Gott vor, daß ich Jemanden thue; ich habe des Bösen nur zu viel gethan. So lange ich lebe, will in driftliches Geschöpf mehr verlegen!" Da nahm der Papft ihn bei Seite, Robert beichtete ihm reuevoll und erzählte, wie ihn, ehe denn er ward, seine er dem Teufel übergeben habe. Als der Papft ihn so reden hörte, erschrack jtig, bekreuzte sich und sagte zu Robert: "Mein Freund, gehe hin nach Mon= drei Meilen von dieser Stadt. Dort wirft Du einen Einsiedler finden, rein eigener Beichtiger ift. Ihm sollst Du sagen, daß ich Dich schicke, und ihm alle Deine Sunden bekennen; er wird Dir die Buße auferlegen, die verdient hast; der, den ich Dir nenne, ist ein heiliger Mann; ich bin gewiß, r Dir Absolution ertheilen wird." Da erwiederte Robert: "Ja, ich will gerne geben; gebe nur Gott mir Gnade, daß es zum Heil meiner Seele ye!" Und somit nahm er Abschied vom Papste. Diesen Tag blieb Robert om; am andern Morgen fruhe verließ er die Stadt, und ging über Thal hügel mit großer Begierbe, seiner Sunden los zu werden, dem Orte zu, er Eremit wohnte. Als er endlich vor ihn kam, erzählte er dem Einstedler, der Papft ihn sende, damit er ihm beichten solle. Der Eremit hieß ihn ch willtommen. Als ste eine Weile bei einander gesessen, begann Robert zu en und erzählte, wie seine Mutter ihn im Born dem Teufel gelobt, und vieses zum schweren Unheil ausgeschlagen, — wie er von Jugend auf alle

Rinder gequält, seinen Lehrmeister erstochen; erwachsen, viele Ritter im Turnier erschlagen; in seines Vaters Lande hin und her geraubt, gestohlen und auf alle Weise gefrevelt habe; wie er seines Vaters Dienern die Augen ausgestochen, und steben Eremiten umgebracht. Rurz, er erzählte ihm alle Miffethaten, die er jemals begangen, von der Stunde seiner Geburt an, bis auf die jetige Zeit. entsetzte sich der Einstedler über alles dieses; zugleich aber freute es ihn inniglich, daß Robert mit solcher Zerknirschung seine Sünden bekannte: Er lud ihn daher freundlich ein, diese Nacht bei ihm zu bleiben, und versprach am andern Morgen die feierliche Beichte mit ihm vorzunehmen, und ihm über Alles, was er zu thun hätte, guten Rath zu ertheilen. Robert, der bisher der gottloseste und lasterhafteste, grausamste und schrecklichste Mensch gewesen war, zeigte sich jest so sanft und fromm, so liebreich in Worten und in Thaten, wie nur je der feinste Furft Und doch war er von den großen Mühseligkeiten seiner langen auf der Welt. Wanderung so mude, daß er nicht effen und nicht trinken mochte. er sich bald zurud, und betete zu dem allmächtigen Gott, daß Er ihm durch Seine Gnade den Sieg über den höllischen Feind verschaffen möchte, der bei ihm seine Wohnung aufgeschlagen. Als es Nacht geworden, bereitete ber Eremit ein Lager für Robert in einer kleinen Rapelle, die neben seiner Zelle stand; er selbst betete die gange Nacht zu Gott für den Armen, bis er endlich unter solchen Gebeten einschlief. Da erschien dem Einstedler im Traum ein Engel des Herrn und sprach: "Mann Gottes, höre auf die Botschaft, die ich Dir überbringe. Wenn dieser Robert Verzeihung seiner Sunden erhalten will, so muß er den Narren und ben Stummen nachahmen, darf feine andere Speise zu sich nehmen, als die er den Hunden abjagen kann, und soll so lange in diesem Leben verharren, bis et Gott gefällt, ihm zu offenbaren, daß seine Sunden vergeben sind." Ganz erschroden wachte der Eremit aus diesem Traume auf, und fing an, über denselben nachzu-Als er sich lange darüber besonnen, dankte er in seinem Gebete Gott für diese Botschaft, denn, als der Tag anbrach, fühlte er sich bewegt von Liebe zu Robert; er rief ihn herbei und sagte zu ihm die tröstenden Worte: Sohn, komm her zur Beichte!" Mit großer Demuth kam Robert, und wiederholte das Bekenntniß seiner Sunden. Als er die Beichte vollendet, sagte ber Eremit zu ihm: "Ich weiß jett, welche Buße Dir auferlegt ist, mein Freund! Du sollst Dich als einen Narren und einen Stummen gebärden, keine Speise effen, als von den Hunden, und bei den Hunden liegen; Alles, so lang es Gott gefallen wird. Solches hat mir ber Herr biese Nacht durch einen Engel verkundet; diese Buße soll währen, bis es Gott gefällt, Dir die Vergebung Deiner Gunden Als Robert dieses hörte, ward er ganz vergnügt und froh; a anzukundigen." dankte Gott, daß ihm so gnädige Buße auferlegt werden sollte, verabschiedete fic

Gremiten, und ging hin, die schwere Probe zu bestehen, die ihn erwartete, ihm nur klein schien, weil seine Unthaten so übergroß waren. Und nun ich Gottes Wunder der lasterhafte, wüthende, unbiegsame Sünder zahm Lamm und frommer Gesinnungen voll geworden.

taum hatte er die Stadt Rom wieder betreten, so fing er an, dem Befehl ledlers gemäß, sich wie ein Narr zu stellen; er sprang und rannte durch ißen und that, wie ein Verruckter zu thun pflegt. Die Kinder waren hend und schreiend hinter ihm her, und warfen ihn mit Roth und Allem, auf der Straße auflesen konnten. Auch die Bürger in der Stadt legten diesem Schauspiele in die Fenster, spotteten und lachten über ihn. rige Tage lang in der Stadt Rom herumgelaufen war, geschah es, daß em Pallaste des römischen Kaisers vorbeiging, und da er sah, daß die ffen stand, so ging er geradenwegs auf die Halle zu; dabei sprang er einen Seite zur andern, ging bald langsam, bald schnell, und blieb nie demselben Flecke. Als nun der Kaiser im Saale seiner ansichtig ward, ich gebärdete, da sprach er: "Sehet Ihr dort den hübschen jungen Mann, aus wie ein Ritter; aber, wie es scheint, ist er närrisch! Es ist Schabe heißt ihn sigen und gebt ihm zu essen und zu trinken!" Des Raisers ief Robert herbei, der aber antwortete kein Wort, und als man ihn sich an einen Tisch zu setzen, so wollte er nichts genießen, obgleich ihm drod und Fleisch dargereicht ward, so daß sich Alles an der Tafel ver= Während nun der Kaiser speiste, warf er einem Hunde, der unter he lag, einen Anochen zu. Kaum hatte Robert dieß gesehen, so sprang m Tische auf, und verfolgte den hund, um ihm das Bein wegzunehmen; d aber wollte seinen Raub nicht fahren lassen, und so zerrten sie baran, 1 seiner Seite: Robert, auf die Erde niedergekauert, nagte an einem Rnochens, der hund am andern. Der Raiser und Alle, die es saben, rut auf. Zulett bekam Robert die Oberhand und behielt den Knochen r sich, legte sich hin und zernagte ihn, benn sein hunger mar groß, da inge keine Speise gegönnt hatte. Als der Raiser ihn so hungrig fab, einem andern hund einen ganzen Brodlaib hin; auch diesen nahm Ro-, brach ihn in zwei Theile und gab der Dogge redlich die Gälfte. Es ein neues Gelächter, und ber Raiser sprach zu seinen Leuten: "Das ist sste Marr, den ich jemals gesehen habe; nimmt er doch den Hunden , um es zu essen; und wenn er an der Tafel sitt, so hungert er; inn man erkennen, daß es ein recht natürlicher Narr ift!" Nun gaben er des Raisers, die in der Halle waren, den Hunden im Ueberfluß zu amit Robert seinen Magen anfüllen möchte, und sie ihre Freude an ihm

haben könnten. Endlich stand dieser vom Boden auf, und sing an im Saale berumzulausen, seinen Steden in der hand, mit dem er hunde, Mauern, Stuhle und Bänke schlug, ganz als wäre er nicht bei Sinnen. Auf diesem Gange sand er eine Pforte offen, die in einen lieblichen Garten führte; dort sprudelte ein schöner Springbrunnen. Robert legte sich über den Rand, und, weil er sehr durstig war, trank er sein gutes Theil. Darauf, als die Nacht herankam, ging er den erwähnten hunden nach, wohin se laufen mochten; und weil diese gewohnt waren, die Nacht über unter einer Treppe und in einem Stalle zu liegen, so folgte ihnen Robert auch dorthin und legte sich zu ihnen nieder. Der Kaise



erfuhr dies und empfand großes Mitleiben mit Robert; er befahl daher, ihm ein Bett zu bringen, damit er sich darauf ichlafen legen könnte. Aber Robert wollte es nicht, er machte den Dienern, die es brachten, ein Zeichen, daß a lieber auf hartem Boden schlafen wollte, als im weichen Bette. Der Raifer wunderte sich nicht wenig, als er die Diener das Bett wieder bringen sah, und hieß sie wenigstens Stroh in den Hundestall tragen. Auf dieses warf sich endlich der Rüde und Erschöpfte nieder und schlief allmählig ein.

So hatte Robert, ber gewohnt war, als ein herzogssohn auf einem guten Bette in einem herrlich ausgeschmudten Gemache zu schlasen und von den toftlichsten Gerichten zu speisen, freiwillig alle herrlichkeit verlassen, as mit ben hunden unter dem Tisch, schlief bei den hunden im Stall, Alles in williger



Demuth, um seine Seele zu retten. In solcher Buße lebte er sieben Jahre; ber hund, mit bem er gewöhnlich schlief, hatte bald gemerkt, daß er es besser habe, als die andern und um Roberts willen mehr zu fresien bekomme: deße halb faßte er allmählig eine solche Liebe zu Robert, daß er sich eher hätte töbten, als von diesem seinem Schlafgesellen wegtreiben lassen.

n der Zeit, daß Robert seine Buge zu Rom that, wuchs dem Raifer eine icone Tochter heran, die war ftumm. Des Raisers Gene-

gewaltiger Dann, hatte fle von feinem herrn ichon mehrere Dale gur begehrt, ber Raifer aber, ber bon feiner Sobeit nichts bergeben wollte, if er barein nicht willigen tonne. Darüber ergrimmte ber Geneschall barauf, wie er ben Raifer feines Thrones und Reiches mit Bewalt onnte. Er verließ ben Bof, begab fich ju ben Caracenen und fammelte heer von Ungläubigen; mit blefen lanbete er in Italien und rudte Stadt Rom an. Che ber Raffer eine Dacht gegen biefen unerwarteten mmenbringen tonnte, und bevor er fich von feinem Staunen erholt Der Seneichall mit feinem gangen heere bor ber Stabt und hub an, gern. Jest berief ber Raifer feinen Abel, alle Barone und Ritter, eine bewegliche Unrebe an fie. "Gole Berren," fprach er, "gebt mir , wie mir ben Belbenbunben, bie unfere Stabt belagert halten, miber-Benn und Gottes enbloje Gnade nicht Gulfe fendet, fo werben Land ringsumber unterbruden, auch uns felbft in Bermirrung bringen. tite ich einen Jeben bon Guch, ruftet Guch mit aller Rraft, fle gu und fle fortgutreiben. Bor Allem aber trachtet, bag wir ben ber-. Senefcall in unfere Gewalt befommen, auf bag er feinen Lohn babona antworteten alle Ritter und herren einstimmig: "Gebieter, Guer Rath ir Alle find bereit, mit Guch ju geben und Gure wie unfere Rechte gu Sie follen mit Gottes Gulfe Alle fterben und Die Stunde ihrer efluchen." Der Raifer bantte ihnen und ward frohlichen Muthes. Er bie gange Stadt Rom ausrufen, bag Bebermann, alt ober jung, wer ba fähig ware, die Waffen zu tragen, sich bereit halten sollte, gegen die grausamen Feinde zu sechten. Auf diesen Aufruf ruftete sich Alles, die Heimath zu vertheidigen. Wan sammelte sich um den Raiser, und er felbst stellte sich an die Spitze des heeres. Aber obschon die Streitkräfte des Raisers groß waren und größer, als die des Seneschalls, so waren sie seiner Bewalt und Kriegsfunst doch unterlegen, wenn Gott den Rönnern nicht auf eine wunderbare Weise zu hülfe gekommen ware.

Denn an demselben Tage, da ber Raiser gegen die Saracenen zu streiten ging, geschah es, daß Robert der Teufel an den Springquell ging in des Raisers Garten, wie dieß seine Gewohnheit war. Da hörte er eine Stimme vom himmel, welche sagte: "Nobert, eile Dich! Gott besiehlt Dir auf der Stelle, daß Tu Dich mit den weißen Wassen, die ich hier an Deine Seite lege, wassnest, und dieses Roß, das ich Dir zusühre, bestelgest, und ohne Ausschub dem Raiser zu hülfe fliegest!" Robert erschrack im Geiste sehr, aber er wagte, tein Wort zu erwiedern. Wassen und Roß fand er neben sich; so wassnete er sich in Eile



t dem weißen Harnisch, den der unsichtbare Engel gebracht hatte, und be= g das Roß.

Oben aber im Pallaste am Fenster stand die schöne, stumme Tochter des isers und blickte gerade herab auf den Garten und den Brunnquell; da sah wie Robert sich umkleidete und wassnete. Hätte sie sprechen können, sie wurde wohl auf der Stelle erzählt haben; so war sie stumm und mußte in sich versießen, was sie gesehen hatte: doch merkte sie sich Alles wohl und hielt es in ihrem Herzen.

Robert, gerüstet und zu Rosse, ritt zu des Kaisers Lager. Dieses war i den Saracenen so sehr bedrängt, daß, hätten nicht Gott und Robert ihnen olfen, der Kaiser mit allen seinen Leuten zu Grunde gegangen wäre. Als r Robert zu dem Heere gekommen war, warf er sich in das dichteste Schlachtzänge der Saracenen, und socht und schlug rechts und links auf die verruchten iden los. Da hättet ihr sehen sollen, wie Arme, Beine, Köpse wegstogen zu Boden sielen, wie Männer stürzten und nicht wieder aufstanden. Kein ilag, der einem Saracenen galt, war verloren. Auf diese Weise slößte der ne Ritter auch dem Heere des Kaisers wieder Muth ein, so daß es den Sieg auptete und das Feld behielt.

Robert eilte inzwischen, auf seinem Rosse fliegend, in voller Rüstung nach i Garten des Raisers zu seiner Springquelle zurück. Hier stieg er von dem se, das sogleich verschwand, löste seinen Harnisch und seine übrigen Wassen, fand seine alten Kleider, wie er sie verlassen hatte, so daß er bald wieder seiner Narrentracht vor dem Springbrunnen stand. Alles das sah des Kaisers hter, von ihrem Fenster an, und verwunderte sich sehr darüber; gerne hätte gesprochen, wenn ihr die Zunge gelöst gewesen wäre. Robert hatte von dem mpfe nur eine Schmarre im Gesicht, sonst war er unbeschädigt.

Mittlerweile war auch der Raiser zurückgekehrt, hoch erfreut über seinen ig, für welchen er dem Himmel indrünstig dankte. Als die Stunde des Abendshles gekommen war, stellte sich auch Robert dem Raiser vor, wie er zu thun whnt war, und machte seine alten Narrenstreiche, indem er sich, wie seitdem ner, stumm und wahnwißig stellte. Der Raiser freute sich, als er seinen rren sah, denn er mochte ihn wohl leiden. Als er aber die Schmarre in em Gesichte wahrnahm, wunderte er sich, dachte sedoch, daß einer seiner Diener verwundet haben werde, was ihm sehr leid that. "Es gibt doch neidische te an diesem Hof," sagte er; "haben sie nicht, während wir in der Schlacht en, diesen unschuldigen Menschen da geschlagen! Es ist wahr, er ist ein rr; aber er fügt doch keinem Menschen Uebels zu!" Und nun verbot der ser, daß hinsort Jemand Hand an Robert lege. Bald aber vergaß er den

Narren und fing an, mit großem Eifer seine Ritter barüber zu befragen, ob einer von ihnen sagen könnte, wer ber Fremde auf dem weißen Roffe gewesen, der so heimlich in das Lager gekommen sep, ohne den sie verloren gewesen waren. "Ich weiß nicht, wer er ist," sagte der Kaiser, "aber ich weiß, daß es einer der kühnsten und edelsten Ritter war, die ich je gesehen habe, und daß ich keinen kenne, der gleiche Tapferkeit bewiesen." Die Tochter des Raisers war zugegen, als er diese Worte sprach. Sie näherte sich ihrem Vater und wollte ihm durch Zeichen zu verstehen geben, daß Robert es sen, mit beffen Gulfe sie die Schlacht gewonnen hätten. Der Kaiser verstand jedoch nicht, was seine stumme Tochter ihm anzeigen wollte. Er ließ die Frau rufen, die sie auferzogen hatte, um zu Diese, die alles Geberdenspiel der Jungfrau gar wohl erfahren, was sie jagte. verstand, legte es dem Raiser aus und erklärte ihm, daß sein Rind sagen wolle, der Narr da habe Alles ausgerichtet, und ohne ihn wäre das Heer des Raisers bestegt worden. Der Kaiser mußte über das lachen, was die Frau sagte, und sprach zu ihr: "Sie sen keine kleinere Märrin, als ber Natr selber." Dann aber wurde er ärgerlich und sprach: "Anstatt meine Tochter zu unterrichten, verderbet Ihr sie! Ihr ziehet sie in Thorheit und Unverstand auf. Wenn Ihr es nicht besser machet, soll es Euch gereuen!" Als die Tochter des Raisers dieses horte, machte sie keine Zeichen mehr, obwohl sie wußte, daß Alles wahr sep, was sie sagen wollte; sondern sie ging betrübt von dannen.

Bald nachher zog der Seneschall, der ein zweites Saracenenheer aufgerafft hatte, von Neuem heran und lagerte sich abermals vor der Stadt Rom; und wiederum hätten die Nömer das Feld geräumt, wenn nicht der weiße Ritter auf des Engels Befehl im Harnisch und auf dem weißen Rosse herbeigeritten wäre und die Heiden hülfreich befriegt hätte. Auch dießmal vollbrachte er der Wunder so viel, daß die Saracenen in die Flucht geschlagen wurden und des Kaisers her den Sieg behieft. Als aber das Treffen zu Ende war, da wußte Niemand, wohin der weiße Ritter gekommen sey. Denn obwohl der Kaiser Leute genug abgeschicht hatte, welche auf ihn harrten, so war er doch unversehens verschwunden, und Niemand außer der stummen Kaiserstochter hätte sagen können, wo er sich verborgen.

Rurze Zeit darauf kehrte der Seneschall mit noch viel größerer Macht zuruck, als zuvor, und belagerte Rom zum drittenmale. Bevor nun der Kaiser zu kampfen auszog, befahl er allen seinen Edeln, wenn der Ritter auf dem weißen Rosse wieder käme, sollten sie suchen, ihn zu fahen, wo sie seiner ansichtig wurden. Die Ritter versprachen es zu thun, und als der Tag der Schlacht gekommen war, ritten einige der Tapfersten heimlich in einen nahe gelegenen Wald und warteten hier, welchen Weg der weiße Ritter zur Schlacht kommen wurde. Aber es war

vergebens. Ehe sich's einer der Ritter versah, befand sich Robert mitten in der Schlacht: sie stürzten ihm nach und theilten mit ihm Streiche aus, rechts und links, er selbst aber die gewaltigsten, so daß kein Feind Stand halten konnte und die Saracenen schimpflicher flohen, als beidemal zuvor.

Als nun die Schlacht vorbei war und ein jeder sich freudig nach Hause begab, wollte sich auch Robert zu seinem Springquelle zurückwenden, um bort, wie bisher, seine Waffen auszuziehen. Aber die genannten Ritter waren wieder in den Wald zurückgekehrt und warteten dort auf ihn. Als sie ihn nun nach Sause reiten saben, sprengten sie alle zusammen aus dem Walde hervor und riefen ihn mit lauter Stimme an: "Edler Ritter! sprich mit uns und sage uns, wer Du bift und von welchem Bolte, benn wir wollen es unserm Raiser melben, ber sehr begierig ist, es zu wissen!" Als Robert Dieses hörte, wurde er sehr beschämt; er gab seinem weißen Rosse die Sporen und flog über Berg und Thal; denn er wußte, daß er ein Bugender war, und wollte nicht erkannt sein. Bermegensten aber setzte ihm auf einem guten Pferbe nach; Dieser warf seinen Speer nach ihm, nicht um ihn selbst zu tödten, sondern er hoffte bas weiße Roß zu treffen; doch versehlte er das Thier, dagegen wurde Robert selbst von dem Speer getroffen; die Lanzenspite brach jedoch ab und blieb im Schenkel stecken, und Robert ritt, seine Verwundung nicht achtend, davon. So erfuhr der Ritter nicht, wer er war, und brachte nur den abgebrochenen Speer zu seinen Genossen zurud, worüber alle sehr betrübt waren. Robert eilte indessen, zu dem Brunnen zu gelangen; bort stieg er wieder vom Rosse und legte seine Wassen ab, und beides verschwand sofort; er aber zog die Lanzenspitze aus seinem Schenkel und verbarg sie zwischen zwei großen Steinen am Springbrunnen. Der arme Robert wußte nicht, wo und von wem er sich verbinden lassen sollte; er sah sich genöthiget, Gras und Moos zu nehmen und es aufzulegen; bann zerriß er bas Futter seines Rleides und verband damit die Wunde. Und wieder stand die Tochter des Raisers an ihrem Fenster, sah alles und merkte es sich wohl, und da Robert ein so gar edler und murdiger Ritter war, so fing sie an, ihn mit zärtlicher Neigung zu betrachten.

Als Robert seine Wunde verbunden hatte, ging er nach des Kaisers Halle, um sich etwas zu essen zu holen; aber er hinkte von der Wunde, die er durch den Ritter erhalten hatte; doch zwang er sich, so gut er konnte. Kurze Zeit darauf kam der Ritter, der ihn verwundet hatte, und erzählte dem Kaiser, wie der Fremde auf dem weißen Rosse ihm entgangen sep, und wie er ihn wider Willen verwundet habe. "Das Beste ist, Herr Kaiser," sprach er, "Ihr lasset durch Euer ganzes Reich öffentlich verkünden, wo es einen Ritter mit weißem Ross und Harnisch gebe, der soll zu Euch gebracht werden und die Lanzenspitze,

mit der er in die Seite verwundet worden ist, mit sich bringen und seine Wunde vorweisen. Dann wollet ihr ihm Eure Tochter zur Frau und das halbe Reich zur Mitgift geben." Der Kaiser war über diesen Rath sehr froh; er ließ ihn ohne Verweilen bekannt machen, ganz so, wie der Ritter vorgeschlagen hatte.

Dieser öffentliche Aufruf brang auch zu den Ohren des Seneschalls, der immer noch von einer heftigen Liebe zu bes Raisers Tochter entflammt war, Tag und Nacht nicht schlafen konnte und immer nur barauf dachte, wie er sich an dem Raiser rächen und die Jungfrau gewinnen möchte. So wie er nun von den Anerbietungen des Raisers Runde erhielt, sann er auf eine große Lift, und hoffte sicher, badurch zu seinem Ziele zu gelangen. Er ließ nach einem weißen Roß, weißer Lanze und weißem Harnisch suchen, dann nahm er eine abgebrochene Lanzenspite und stieß sie sich in den Schenkel; badurch hoffte er den Raiser zu täuschen und seine Tochter zum Weibe zu bekommen. Als dieß geschehen war, hieß er seine nächsten Leute sich waffnen und reisete mit ihnen, so schnell er konnte, bis er mit großer Fürstenpracht und herrlichem Gefolge zu Rom anlangte. sich ohne einiges Zögern zum Raiser und sprach so zu ihm: "Mein Gebieter, ich bin derjenige, der Euch dreimal so tapfer beigestanden ift, der aus Liebe zu Euch so viel Feinde niedergehauen hat. Dreimal war ich Ursache, daß Ihr über die verfluchten Saracenen den Sieg bavon getragen habt!" Der Raiser, der an keinen Betrug noch Verrath bachte, und seinen alten Diener und Feind, der seine Gestalt wohl zu verstellen gewußt hatte, nicht wieder erkannte, sprach gnädig zu ihm: "Ihr send fürmahr ein tapferer Ritter! Doch habe ich Mühe zu glauben, was Ihr saget!" Da erwiederte der Seneschall: "Herr, ich habe mehr Muth, als Ihr glaubet; und um Euch zu beweisen, daß es wahr ift, was ich sage: so sehet hier die Lanzenspitze, die ich aufgefangen habe." Damit entblößte er die Stelle, wo er sich selbst die Wunde beigebracht hatte. Aber der Ritter, von dem Robert verwundet worden, war auch zugegen und fing an nachdenklich zu werden; und als er die Lanzenspitze näher in's Auge gefaßt hatte, da mußte er lächeln; denn er sah wohl, daß es nicht die Spike seines Speers war. Doch um nicht in Streit zu gerathen, wollte er das Gegentheil jetzt nicht behaupten, sondern eine gunftigere Gelegenheit abwarten.

Und nun war es Zeit, daß der gnädige Gott Robert von seiner schweren Buße befreite. Dieser lag im Hundestall schwer verwundet, und da er keinen Arzi hatte, der ihm beispringen konnte, so ließ er sich seine Wunde von jener Dogge lecken, die ihn so lieb hatte. Dennoch dachte er so wenig an sich, als ein armed

Thier an sich benkt; er betete nur zu Gott, Mitleid mit seiner Seele zu haben. Um dieselbe Zeit lag der fromme Einstedler, der Robert in die Beichte genommen hatte, in einer Nacht auf seinem Lager in der Zelle und schlief. Da kam im Schlaf der Engel Gottes zu ihm und forderte ihn auf, sich sogleich zu erheben und nach Rom zu pilgern. Zugleich erzählte er dem Eremiten Alles, was Robert vollbracht hatte, erklärte auch, daß seine Buße vollendet und alle seine Sünde ihm vergeben seh. Darüber war der Eremit sehr fröhlich, stand am frühen Morgen auf und wanderte hin auf der Straße nach Rom.

An demselben Morgen in aller Frühe stand zu Rom auch der Seneschall auf und trat abermals vor den Kaiser, ihn, seiner öffentlichen Bekanntmachung gemäß, um die Hand seiner Tochter zu bitten, was ihm der Kaiser, nach der Probe, die er von ihm erhalten zu haben wähnte, ohne lange Ueberlegung bewilligte. Als nun des Kaisers Tochter vernahm, daß sie dem Seneschall gegeben werden sollte, da gerieth sie, die den Feind wohl erkannt hatte und seinen ganzen Betrug durchschaute, außer sich, zerriß ihre Kleider und rauste sich die Haare aus. Aber weil die Stimme ihr sehlte, so war dies Alles vergebens. Sie ward gezwungen, sich wie eine Braut zu schmücken, und der Kaiser selbst führte sie an der Hand in die Kirche, in kaiserlicher Bracht, begleitet von Grasen, Rittern und Edelfrauen. Die Tochter aber war im Innersten betrübt und Niemand vermochte ihr Gemüth zu besänstigen.

Der Raiser mit' seinem ganzen Hofstaate war in der Rirche angekommen und die stumme Tochter sollte dem Seneschall angetraut werden. Da geschah ein großes Wunder vom himmel, um den frommen Robert zu verherrlichen, welcher der Teufel hieß und an den Niemand mehr dachte. Denn als der Priester das hochamt zu halten anfing und die Trauung nun eben vollziehen wollte, da riß der Jungfrau das Band ihrer Zunge und sie hub an, also zu ihrem Bater, dem Raiser zu sprechen: "Vater, sehd Ihr von allen Sinnen, daß Ihr glaubet, was dieser hochmuthige, thörichte Verräther Euch vorerzählt hat? Alles, was er sagte, ist Luge. Bielmehr lebt hier in dieser Stadt ein heiliger und frommer Rann, dem ich und wir Alle unser Leben verdanken, dessen seltene Tugenden ich ichon lange kenne; aber Niemand wollte meinen Zeichen glauben!" Da war der Raiser hocherfreut über das, was er hörte und sah; es siel ihm wie Schuppen von den Augen, daß er seinen Feind, den Seneschall, erkannte. Dieser ward grimmig und voller Scham, floh aus der Kirche, schwang sich auf sein Roß und ritt mit seiner ganzen Begleitung bavon. Der Papst aber, ber zugegen war, tragte die Jungfrau, wer der Mann wäre, von welchem fle gesprochen hatte. Das Mägdlein aber sprach kein Wort, sondern sie nahm den Kaifer ihren Vater, und den Papst, jeden an einer Hand, und führte sie nach dem Garten und dem

Springbrunnen, wo Robert seine Engelswassen jedesmal genommen und abgelegt hatte. Hier zog sie die Lanzenspitze zwischen den beiden Steinen hervor, unter benen Robert sie verborgen hatte. Und der Ritter, von dem Robert verwundet worden war, hatte sie aus der Ferne begleitet; der trat jetzt auch hervor mit seinem abgebrochenen Speere; da sügten sich Schaft und Spitze an einander, als wenn sie nie entzwei gewesen wären. Dann sagte das Mägdlein zu dem Papste: "Dreimal haben wir durch die Tapserkeit des edeln Ritters gegen die Ungläubigen den Sieg errungen, dreimal habe ich sein Pferd und seinen Harnisch gesehen, die er dreimal wieder von sich gethan hat. Aber wohin sie gekommen sind, vermag ich Euch nicht zu sagen. Das aber weiß ich, daß der Ritter selbst, nachdem er dieses gethan, sedesmal hinging, sich zu den Hunden zu legen, wo seine Stätte war." Und zu ihrem Bater sprach sie: "Er ist es, der Euch Ehre und Land gerettet hat; an Euch ist es, ihn zu belohnen. Lasset und zu ihm gehen und die Wahrheit aus seinem Munde vernehmen."

Da begaben sie sich alle nach dem Winkel, wo Robert bei den hunden lag, der Kaiser und der Papst, die Tochter und alle Ritter und Frauen, und fingen an, ihm große Ehrerbietung zu erweisen. Aber Robert antwortete ihnen Da sprach endlich ber Kaiser zu ihm: "Ich bitte Dich, komm hiehn, mein Freund, und zeige mir Deinen Schenkel! Denn ich muß ihn nothwendig Jest merkte Robert wohl, warum er dieß zu ihm sagte; er stellte sich aber, als wenn er ihn nicht verstanden hätte, nahm einen Strobhalm und zerbrach ihn mit den Gänden und spielte damit; auch viele andere alberne Streiche macht er, um den Raiser und den Papst lachen und glauben zu machen, sie sprechen mit einem Narren. Dann wandte sich der Papft zu Robert und sagte zu ihm: "Ich befehle Dir im Namen Gottes und der Erlösung am Kreuze, daß Du mit uns sprechen sollft!" Aber Robert, der sich seiner Buge noch nicht entbunden glaubte, sprang auf wie ein Narr und gab, als ware er selbst der Papst, bem Papfte mit lächerlichen Gebärden den Segen. Dann sah er hinter sich; sicht, da erblickte er den Eremiten, der ihm die Buße aufgelegt hatte. Sobald dieser seines Beichtkindes ansichtig geworden, das er so lange gesucht hatte, so rief a ihm mit lauter Stimme zu, daß es Jedermann, der dabei war, vernehmen mochte: "Höre, mein Freund, ich weiß recht gut, daß Du Robert bift, den die Menschen den Teufel nennen; von Stunde an aber sollst Du ein Mann Gottes heißen: benn Du bist's, ber bieses Land von den Saracenen errettet hat. ehre Gott, wie Du bisher gethan haft; Dein und mein Herr schickt mich zu Dir und besiehlt Dir, zu reden und nicht mehr den Narren zu spielen! Denn Du hast hinlänglich gebüßt, und alle Deine Sunden sind Dir vergeben!"

Als Robert bieß hörte, stel er sogleich auf seine Kniee nieder, hob Augen id Sande in die Göhe auf und sprach: "König im himmel, ich danke Dir, is Du mir meine surchtbaren Sunden vergeben haft, und daß meine geringe use Dir gefallen hat!" Als der Papst, der Kaiser und des Kaisers Tochter, id Alle, die dabei waren, Robert so lieblich sprechen hörten, da waren alle erzen großer Freude voll. Robert aber nahm Abschied von ihnen und verließ om, um gesuchnt in seine heimath zu wandern. Roch hatte er sedoch die Stadt dit lange hinter sich, da erschien ihm Gottes Engel und befahl ihm, nach Rom nzukehren, wo ihn ein großes Glud erwarte. Als er zurückgekehrt war, da hrte ihm der Kaiser seine eigene Tochter, die so schon und so lieblich, und ren Herz schon lange sein eigen war, entgegen und gab sie ihm zum Gbegemahl.



Tufer Tag war ein Eriumph- und Freudentag für gang Rom. Reiner, der bei bem Feste zugegen war, konnte Robert ansehen, ohne zu fagen: "Diesem Manne berbanken wir Alles; er hat uns von unsern Tobseinden besreit."

Nachdem die hochzeit vierzehn Tage lang gedauert, verabschiedete fich Robert von dem Raiser, um Vater und Mutter in der Normandie zu besuchen und seine Semablin ihnen zuzuführen. Der Raiser gab ihm ein herrliches Geleite, auch öftliche Geschenke die Fülle, an Silber, Gold und Edelsteinen. So reisten tobert und seine Gemahlin, bis sie in die Normandie und zu der edeln Stadt touen tamen. Dort wurden sie mit großem Triumphe empfangen; das Bolt ar doppelt froh, den herrn, den es an Leib und Seele verloren glaubte, an

betden herrlich wieder zu finden, denn sie waren in großer Sorge und Betrübnis, weil ihr Herzog, Robert's Bater, gestorben war. Jur Seite des Landes wohnte ein böser Ritter, welcher der Herzogin, Robert's Mutter, schon vieles Leid angethan hatte. Kein Baron und Ritter des Landes wagte sich ihm zu widersehen, so gewaltig war er. Als nun Robert dieß Alles erfahren, erklärte er auf der Stelle dem Ritter den Krieg, rüstete Bewassnete aus, bestegte und sing ihn, und ließ den Uebelthäter hinrichten.

Der Herzog Robert betrauerte seinen Vater und betrübte sich sehr darüber, daß er ihm seine Buße und vollendete Sinnesänderung nicht mehr beweisen konnte. Zugleich aber erfreute er sich des Umganges mit seiner geliebten Mutter und holdseligen Gemahlin, und erzählte jener die Abenteuer, die er bestanden, seit er ste auf ihrem Schlosse verlassen hatte. Da kam eines Tages ein Bote von seinem Schwiegervater, bem Raiser, bei Robert an, welcher bem Berzog nach ehrerbietigen Gruße, diese Meldung that: "Herr Herzog, der Kaiser hat mich zu Euch hierher geschickt, und bittet Euch, zu ihm zu kommen, daß Ihr ihm gegen ben alten Verräther, den Seneschall, beistehet. Er hat sich auf's Neue gegen ihn emport, und drohet Nom mit Fruer und Schwert zu verwüsten." Als Robert diese Runde vernahm, ward er im Herzen für ben Raiser sehr besorgt, sammelte eilig so viel bewaffnete Leute, als er im Normannenlande zusammenbringen konnte, ritt mit ihnen allen nach Rom und machte den weiten Weg in kurzester Weile. Aber noch ehe er ankommen konnte, hatte der Verräther den Raiser, der ihm entgegengerudt mar, erichlagen. Robert aber brach mit Gewalt und Dacht gegen Rom auf, entsetzte die belagerte Stadt, und tam im handgemenge dem Seneichall gegenüber zu stehen. "Steh' mir, Du falicher Verräther," schrie er ihm zu, "jest soust Du meinen Händen nicht entgehen, wenn Du im Felde Stand haltst; Du stachst Dir einst eine Lanzenspitze in den Leib, um die Römer zu betrügen, jett haft Du meinen Herrn, den Raiser, erschlagen. Wehre Dich Deines Lebens, das Du heute verlieren sollst!" Der Treulose, als er Robert den Teufel sab, erwiederte kein Wort, sondern suchte sein Heil in der Flucht; aber Robert ritt ihm nach und versetzte ihm einen Streich auf das haupt, daß er ihm Gelm und Ropf bis auf die Bähne spaltete, und Jener auf der Stelle todt zur Erde fiel. Dann ließ ihn Robert nach Rom bringen, damit er hier erschlagen liegen sollte und die Römer an ihm gerächt wären. Und dieß geschah auch in Gegenwart alles Volkes in Rom. So beschützte Herzog Nobert die Stadt gegen ihre Feinde, bis die Saracenen abgezogen waren. Dann kehrte er mit seiner ganzen Schaar nach Rouen in der Normandie zurud. Dort fand er seine Mutter und seine Gemahlin in tiefer Trauer über bes Raisers Tod, der ihnen schon zu Ohren

getommen war. Doch tröftete fle Robert ein Weniges, als er ihnen ergabite, wie er ben Raifer an bem Seneschall geracht und bie Romer von ihren Feinden befreit habe.

Seitbem lebte Berzog Robert lang in Liebe und Chrbarteit mit seiner edeln Gemahlin, war gefürchtet von seinen Feinden und geliebt von seinen Freunden und Unterthanen. Er ward zweiundsechzig Jahre alt und hinterließ einen schönen Sohn mit Namen Richard, der viel herrliche Wassenthaten mit dem Frankentonige Karl verrichtete, mächtige Kriege mit den Saracenen führte, und den Christensglauben in aller Welt besestigen half.



• •

.

## Die Schildbürger.

Mit Illustrationen nach Osfar Pletsch.

• 

In dem großmächtigen Königreich Utopien, hinter Kalekutta, liegt ein orf oder Bauernstädtchen, Schilda genannt, von welchem mit allem Fug das te Sprichwort gerühmt werden konnte:

Wie die Aeltern geartet sind, So sind gemeiniglich die Kind'.

enn auch die Schildburger waren in ihrer Voreltern Fußtapfen getreten und ein verharrt, wenn sie nicht die Noth, der kein Gesetz vorgeschrieben ist, oder Förderung des lieben Vaterlandes nöthigte, einen andern Weg zu treten.

Der erste Schildburger war ein hochweiser und verständiger Mann, und ist wohl zu erachten, daß er seine Kinder nicht wie die unvernünstigen Thiere um laufen ließ. Ohne Zweisel war er ein strenger Bater, der ihnen nichts ges nachsah; vielmehr unterwies er se als ein getreuer Lehrer, und sie wurden t allen Tugenden auf's Höchste geziert, ja überschüttet, so daß ihnen in der zen weiten Welt Niemand vorzusezen oder auch nur zu vergleichen war. un zu derselben Zeit waren die weisen Leute noch gar dunn gesäet, und war ein seltenes Ding, wenn einer derselben sich hervorthat. Sie waren gar nicht gewöhnlich, wie sie jetzt unter und sind, wo ein jeder Narr für weise gehalten rden will. Deswegen verbreitete sich der Ruhm von ihrem hohen Verstand dierer seltenen Weisheit über alle Lande und ward Kürsten und herren bes mt; wie sich denn ein so herrliches Licht nicht leicht verbergen läßt, sondern, es sich finden mag, seine Strahlen von sich wirst.

So kam es oft, daß aus ferne gelegenen Orten von Raisern und Königen tichaften an die Schildburger abgefertigt wurden, um sich in zweiselhaften Sachen icht zu erholen, der immer überflüssig bei ihnen zu sinden war, da sie voll von eisheit stecken. Auch fand man immer, daß die treuen Rathschläge, die sie gaben, bt ohne besonderen Nutzen abgegangen. Dadurch schufen sie sich in der ganzen elt einen großen Namen, und wurden mit viel Silber, Gold, Edelstein und deren Kleinodien begabt, weil Geistesgaben damals viel höher geschätzt wurden,

als in dieser Zeit. Endlich kam es gar so weit, daß Fürsten und herren, die ihrer keineswegs entbehren konnten, es viel zu weitläusig fanden, Botschaften zu ihnen zu schicken, sondern Jeder begehrte einen der Schildbürger in Person bei sich am Hofe und an seiner Tafel zu haben, damit er sich desselben täglich in allen Borkommenheiten bedienen und aus seinen Reden, als aus einem unersschöpflichen Brunnen des frischesten Wassers, Weisheit schöpfen und lernen könnte.

Daher wurde täglich aus der Zahl der Schildburger jetzt einer, bald wieder einer, beschickt und in entlegene Länder von Hause abgefordert. In Rurgen kam es bahin, daß fast keiner mehr in der Heimath blieb, sondern alle von hause abwesend waren. Darum sahen sich die Weiber genöthigt, ber Männer Stelle zu vertreten, und Alles zu versehen, das Vieh, den Feldhau, und was sonft einem Manne zusteht; jedoch behauptet man, sie hätten dieses nicht ungerne ge-Wie es aber noch heutigen Tags zu gehen pflegt, daß Weiberarbeit und Weibergewinn gegen das, mas Männer erwerben, so viel sie sich bemuben, dennoch sehr gering ift, so ging es auch zu Schilda. Darunter ist freilich nur Männerarbeit zu verstehen. Im Uebrigen ift die eigenthumliche Arbeit der Manner und der Weiber wohl unterschieben; wie denn alle Männer nicht könnten ein einziges Rindlein, wie klein es mare, zur Welt bringen, sie wollten es denn ausbruten, wie jener Marr ben Rase voll Milben, aus welchem er Ralber ausheden zu können hoffte. So wie man im Gegentheile viel Weiber haben mußte, wenn man die feste Stadt Wien, in Desterreich (welche der Gott der Christenheit lange Zeit in seinen Schutz nehmen möge) ober die namhafte Stadt Stragburg mit Gewalt gewinnen wollte.

So fingen zu Shilda aus Mangel an Bebauung die Guter des Feldes an abzunehmen, denn die Fußtritte des Herrn, die den Acker allein gehörig dungen, wurden nicht darauf gespürt. Das Bieh, das sonst durch des herren Auge sett wird, wurde mager, verwildert und unnüt; alle Werkzeuge und Geschirre wurden schadhaft, nichts verbessert und zu rechte gemacht; und, was die Aergste war, Kinder, Knechte und Mägde wurden ungehorsam, und wollten nichts Rechtes mehr leisten. Sie beredeten sich selbst, weil ihre Herren und Weister nicht einheimisch sehen, und man doch Herren und Meister brauche, so kände es wohl ihnen selbst zu, Meister zu sehn. Kurzum, während die frommen Schildburger Jedermann zu dienen begehrten, und richtig machen wollten, mes irgendwo in der Welt unrichtig war, nicht um des lieben Geldes willen und aus Geiz, sondern der allgemeinen Wohlsahrt wegen, so geriethen sie dadund in verderblichen Schaden, und es ging ihnen gerade, wie dem, der zwei Leute, die sich prügeln, scheiden will; zulest ist er es, der alle Schläge davonträgt.

denn das Weib nicht ohne den Mann, und dieser nicht ohne jenes in, so trat zu Schilda die ganze weibliche Gemeinde, die indessen das ühren und der Männer Amt verwalten mußte, zusammen, um das fte zu bedenken und dem drohenden Berderben zu steuern. Nach langem und Gerede wurden endlich die Frauen einig, daß sie ihre Männer abd heimrufen wollten. Um dieses in's Werk zu richten, ließen sie einen ben und durch eigene Boten nach allen Orten und Enden abschicken, mo daß ihre Männer sich aufhielten. Der Brief lautete folgender Magen: r, die ganze weibliche Gemeinde zu Schilda, entbieten Euch, unsern erzliebsten Chemannern sammt und sonders unsern Gruß, und fügen iffen: Da, Gott sen Dant, unser ganzer Stamm mit Weisheit und o hoch begabt und vor andern gesegnet ift, daß auch ferne gelegene b Gerren solche zu hören und zu allen Geschäften zu gebrauchen eine uft haben, auch deswegen Euch alle zu sich von Haus und Hof, von Rindern abfordern, und so lange Zeit bei sich behalten, daß zu befle möchten Euch irgend mit Gaben und Berheißungen gang und gar nd verstricken: so sind wir darum in großen Sorgen. Unseren Sachen ist babei weber gerathen noch geholfen; das Feld verdirht, das Bieh bas Gefinde wird ungehorsam, und die Rinder, die wir armen Mutter ) mehr lieben, als gut ift, gerathen in Muthwillen, andern vielen In Betracht dieser Ursachen können wir nicht unter= zu geschweigen. ch hiermit an Amt und Beruf zu erinnern und gnr Beimkehr aufzu= Bebenket, wie so lange Zeit wir von Euch verlassen gewesen; benket ber, Euer Fleisch und Blut, welche nun allbereits zu fragen anfangen, pre Bater sepen. Belchen Dank meinet Ihr, werden fie Guch sagen, run erwachsen find und von uns vernehmen, daß sie ohne Troft und Euch verlassen worden und dem Untergange preis gegeben sind? Und ihr, ber Fürsten und Gerren Gunft gegen Guch werde allezeit beständig e alten Hunde, wenn sie sich mit Jagen abgearbeitet und ausgedient daß sie mit ihren stumpfen Zähnen die Sasen nicht mehr packen kön= ber Jäger an den nächsten besten Baum aufzuhängen und belohnt so Wie viel löblicher und nätlicher ware es daher, wenn en Dienste. n und zu Sause, Eure eigenen Sändel auswartend, in guter Freiheit leben, und Euch mit Weib und Kind, Freunden und Verwandten olltet. Auch könnet Ihr fremben Leuten dienen und doch in der Bei= Wer Euer bedarf, der wird Euch wohl suchen und finden, oder m nicht sonderlich Roth. Solches alles, liebe Männer, werdet Ihr erwägen, als wir schreiben können. Defwegen hoffen wir, daß Ihr 32 , Deutide Bollsbücher.

Euch unverzüglich aufmachen und heimtehren werdet, wenn 3hr nicht bald fremte Bögel in Eurem eigenen Defte sehen wollet, und hören, daß sie zu Guch sprechen: Bor ber Thur ift braußen! Darum send vor Schaden gewarnt. Beschlossen und gegeben zu Schilda, mit Gurem eigenen Siegel, bas Gurer wartet."

Sobald den Männern dieses Schreiben eingehändigt worden und sie ben Inhalt eingesehen, wurde ihr Herz gerührt, und sie sanden es höchst nothwendig, sogleich heimzukehren. Sie nahmen daher von ihren Gerren gnädigen Urlaub und kamen nach Hause. Hier trafen sie eint solche Verwirrung in allen Sacken, daß sie, so weise sie waren, sich nicht genug verwundern konnten, wie in der kurzen Zeit ihrer Abwesenheit so Vielcs sich hatte verkehren können. Aber freilich, Rom, das in so vielen Jahren mit Nühe gebauet worden ist, kann an Einen Tage gebrochen und zerstört werden! Die Weiber der Schildburger wurden über die Zurückunst ihrer Männer sehr froh; doch empfing nicht sede ihren Ram gleich, wie sie denn gar verschiedener Complexion waren. Die einen nahmen ihre



Manner ganz freundlich und liebevoll auf, wie eine ehrliche Frau billig thun foll, vermöge ber Tugenden, mit welchen bas weibliche Geschlecht absonderlich geziert ist; andere aber fuhren die ihrigen mit rauben und zweigespitzten Botten an, und hießen sie in alles Bosen Namen willtommen; wie dieß benn auch munfern Tagen viele Weiber, gegen die Natur, im Brauche haben; jo daß biefen

Nannern besser gewesen, sie wären mit dem Vieh hereingekommen und heimlich in die Ställe geschlüpft. Im übrigen waren sie allzumal fröhlich und begingen ein Freudensest; dann aber setzten sie ihren Männern auseinander, wie noth= wendig es gewesen, daß sie wieder heimgekommen, und baten sie, das Versäumte hereinzubringen und sernerhin des Hauswesens und Gewerbes besser wahrzunehmen, welches die Männer ihnen auch bei Treu und Ehren zusagten.

Auf dieses traten die Schildburger zusammen, einen Rath zu fassen, was zu thun wäre, daß sie von ausländischen Herren nicht mehr, wie bisher, geplagt und abgefordert wurden. Weil es aber spät am Tage und der Handel wichtig war, so ließen sie es für heute bei einer guten Mahlzeit bewenden, bei der sie sich mit weisen Reden, die süßer als Honig und schöner als Gold und Silber sind, aber auch mit Speise und Trank nach Nothdurft, als vernünstige Leute, genugsam ergöhten.

Am folgenden Tage verfügten sich meine Herren, Rath zu halten, unter die Linde. Denn dort pflegten sie sich von Alters her zu versammeln, so lang es Sommer war. Winters über war das Rathhaus der Versammlungssaal, und der Richterstuhl stand hinter dem Ofen. Alls sie nun zuvörderst den großen Schaben, der ihrem Sauswesen erwachsen war, erwogen und mit dem Rugen verglichen, ber ihnen aus dem Dienste bei den fremden herren erwuchs, so fanden sie, daß der Nugen den Schaden bei weitem nicht ersetzen konnte. Es wurde daber eine Umfrage gethan, wie doch den Sachen zu helfen wäre. Einer sollen die weisen und hochverständigen Rathschläge hören, die so gar ver= nunftig vorgebracht wurden! Einige meinten, man follte fich der auswärtigen Herren gar nicht mehr annehmen; Andere, man sollte sie nicht ganz abthun, sondern nur ihnen so kalte Rathichläge geben, daß sie von selbst abständen und die Schildburger unbekummert ließen. Zulett trat ein alter Schildburger auf und brachte sein Bedenken vor, dieses Inhalts: "Da doch Ihrer Aller hohe Weisheit und großer Berstand die einzige Ursache sen, warum sie von Sause abgefordert und da und dorthin beschickt wurden, so dunke ihm, das Beste zu sehn, wenn ste sich durch Thorheit und Aberwit vor kunftiger Zudringlichkeit beschirmten. Wie man fie früher ihrer Rlugheit wegen in fremde Lande berufen batte, fo wurde man sie jest ihrer Dummheit halber zu Sause lassen. Defwegen sey er ber Meinung, daß sie Alle einhellig, Niemand ausgeschlossen, Weiber und Rinder, Junge und Alte, die abenteuerlichsten und seltsamsten Sachen anfangen sollten, die nur zu ersinnen wären; ja was jedem Närrisches in den Sinn kame, das follte er thun. Dazu brauche man aber gerade die Weisesten und Geschicktesten;

benn es fen teine geringe Runft, Rarrenamt recht zu verwefen. Benn nämlich einer bie rechten Briffe nicht wife, und es ibm fo miglinge, bag er gar jun Thoren werbe, ber bleibe fein Lebenlang ein Rart; wie ber Ructut feinen Go fang, Die Glode ihren Rlang, ber Rrebs feinen Bang behalt."

Diefes Bebenken wurde von allen Schilbburgern mit bem bochften Emp erwogen, und, weil ber Sandel gar ichwer und wichtig war, noch manche Umfrege barüber gethan. Um Ende beschloffen fle, daß eben jene Melnung in allen Buntten auf's Genaucfte aufzusegen und bann in's Bert zu richten fep. hiermit ging bie Gemeinde auseinander mit der Abrebe, bag jeder fich befinnen follte, bi welchem Bipfel bie neue Narrenkappe anzufaffen mare. Freilich hatte gar Dande ein beimliches Bedauem, bag er, nachdem er fo viele Jahre voll Beisheit gewefen, jest erft in seinen alten Tagen ein Narr werben sollte. Denn die Rarren felift tonnen es am wenigsten vertragen, daß ihnen ihre Thorbeit, über ber es ihnen jelbft efelt, durch einen Rarren vorgeworfen werbe.

Beboch, um des gemeinen Mugens willen, fur ben Beber ja felbft fein Leben mit Luft aufopfern foll, waren fie allgumal willig, fich ihrer Beisbeit ju begeben; und damit bat in unferer Gefchichte bie Beishelt ber Schilbburger ein Enbe.

' Da fie nun forthin ein anderes Megiment, anderes Wefen und Leben 🖚 gunehmen und gu bestellen entichloffen waren, fo follte gu einem recht gludhaften Unfange zuerft ein neues Rathbaus auf gemeinschaftliche Roften erbaut werben, ein foldes, bas auch Raum fur ihre Marrheit hatte, und biefelbe mobl ertragen und leiben tonnte: Da fie fich nun ihrer Beisheit noch nicht gang verziehen hatten, und fie nicht mit ihrer Narrheit auf einen Stog bervorbrechen wollten,



weil badurch leicht verrathen worden ware, bas thre Thorbett nur eine angelegte fen: fo beichloffen fle fein gemächlich zu Werte zu geben. Doch foier ihnen ber Bau eines neuen Rathbaufes immerbin bas bringlichfte ju fenn. Gie nahmen fich babn ihren eigenen Pfaffen gum Erempel. fo eifrig, bag er, fo oft er lauten borte, allegeit meinte, er mußte mit feiner Boftille auf bie Renzel rumpeln. Defroegen begehrte er, als er jurift bon ben Schilbburgern angenommen wurde, bef fle ibm , noch ebe er prebigte , eine neue Rangel

bon guten, ftarten, eichenen Brettern, mit Gifen mobibeichlagen, machen laffen follten, Die feine gewichtigen Worte, jo er jeberzeit vorbringen wolle, auch mit könne. Ebenso nun dachten die Schildburger vor allen Dingen an ein iges Rathhaus.

Und wie nun Alles verabredet mar, mas zu einem so wichtigen Werke mbig erfordert wird, fand sichs, daß nichts mehr mangelte, als ein Pfeifer deiger, der mit seinem lieblichen Sang und Klang, wie ein Orpheus ober on, Holz und Steine herbeigeholt hätte, um sie in feiner Ordnung zu Bau aufeinander zu legen. Da aber ein solcher nirgends zu finden war, einigten sie sich, gemeinschaftlich bas Werk anzugreifen, jeder dem andern fen und nicht eher aufzuhören, als bis der ganze Bau aufgeführt und bet wäre. Offenbar waren die Schildbürger, deren Weisheit nur allmählig, n Licht, ausgehen sollte, noch viel zu weitsichtig, da sie wußten, daß man Bauholz und andere Sachen mehr haben muffe, ehe man mit Bauen an= Denn rechte Narren wurden wohl ohne Holz, Stein und Kalk könne. Defrwegen zogen sie sammt und sonders ein= zen sich unterstanden haben. 3 mit einander ins Holz, das jenseits des Berges in einem Thale gelegen und fingen an, nach dem Rathe ihres Baumeisters, das Bauholz zu fällen. 3 von den Aesten gesäubert und ordentlich zugerichtet war, da wünschten hts anderes zu haben, als eine Armbruft, auf der sie es heim schießen n; durch solches Mittel, meinten sie, wurden sie unsäglicher Muhe und überhoben senn. So aber mußten sie die Arbeit selbst verrichten, und ten die Bauhölzer nicht ohne viel Schnaufen und Athemholen den Berg und jenseits wieder mit vieler Mühe hinab; alle bis auf Eines, das nach Dieses fesselten sie gleich ben andern auch an, Ansicht das letzte war. en es mit Heben, Schieben und Stoßen vor und hinter sich, rechts und den Berg hinauf, und auf der andern Seite zur Gälfte hinab. iber, daß sie es übersehen hatten, oder daß Stricke und Seile zu schwach : kurz, das Holz entging ihnen, und fing an, von selbst fein allgemach Berg hinab zu rollen, bis es zu den andern Hölzern kam, wo es wie ein er Stock stille liegen blieb. Solchem Verstande dieses groben Holzes sahen hilbburger bis zu Ende zu, und verwunderten sich höchlich darüber. "Sind och alle," sprach endlich einer unter ihnen, "rechte Narren, daß wir uns Mühe gegeben, bis wir die Bäume den Berg hinabgebracht; und erst dieser mußte uns lehren, daß sie von selbst besser hätten hinuntergeben können!" , dem ist Rath zu schaffen," sagte ein anderer; "wer sie hinabgethan hat, ill sie auch wieder hinaufthun! Darum, wer mit mir dran ist, spute sich! wir erft die Gölzer wieder hinaufgeschoben, so können wir sie alle mit= der wieder hinunterrollen laffen; bann haben wir mit Zusehen unsere Lust, verben fur unsere Mube ergött!"

Dieser Rath gestel allen Schildbürgern über die Maßen wohl; sie schämten sich einer vor dem andern, daß er nicht selbst so wizig gewesen, und wenn sie zuvor, als sie das Holz den Berg hinabgebracht, unsägliche Mühe gehabt hatten, so hatten sie gewiß jett dreisache Arbett, bis sie dasselbe wieder hinaufbrachten. Nur das eine Holz, das von selbst die Hälfte des Berges hinabgerollt war, zogen sie nicht wieder hinauf, um seiner Alugheit willen. Nachdem sie sich so überschafft hatten, und alle Hölzer wieder oben waren, ließen sie dieselben allmählich, eins nach dem andern, den Berg hinabtaumeln, standen droben und ließen sich den Andlick wohl gefallen. Ja, sie waren ganz stolz auf die erste Brobe ihrer Narrheit, zogen fröhlich heim und saßen in's Wirthshaus, wo sie kein kleines Loch in den Beutel der Stadt hinein zehrten.

Das Bauholz war gefügt und gezimmert, Stein, Sand, Kalk herbeigesschafft, und so singen die Schildburger einmuthig ihren Bau mit solchem Eifer an, daß, wer nur immer zusah, gestehen mußte, es sen ihr bitterer Ernst gewesen. In wenig Tagen hatten sie die drei Hauptmauern von Grund aus ausgeführt: denn weil sie etwas besonderes haben wollten, so sollte das Haus dreieckig werden. Auch aller Einbau ward wohl vollendet, dach ließen sie nebenzu an Einer Seite ein großes Thor in der Mauer offen, um, wie sie dachten, das Heu, das der Gemeinde zuständig wäre, und dessen Erlös sie miteinander vertrinken dursten, hineinzubringen. Dieß Thor kam denn auch — woran sie nicht gedacht — ihrem Herrn Schultheißen wohl zu Statten, sonst hätte dieser, sammt Gerichts- und Rathsherrn, wenn sie in den Rath gehen wollten, über das Dach hineinsteigen mussen, was zwar ihrer Narrheit ganz angemessen, aber doch allzu unbequem und dazu halsbrechend gewesen wäre.

Hierauf machten ste sich an bas Dach. Dieses wurde nach ben drei Eden bes Baues dreisach abgetheilt, der Dachstuhl auf die Mauer gesetzt, und so das ganze Werk, nach ihrer Meinung, bis auf den Giebel untadelig hinausgesührt. Das Dach zu decken verschoben sie auf den folgenden Tag und eilten dem Hause zu, wo der Wirth den Reif aufgesteckt. Um andern Morgen wurde mit der Glocke das Zeichen gegeben, vor welchem bei Strase Niemand arbeiten durste. Da strömten alle Schildburger zusammen, stiegen auf den Dachstuhl und singen an, ihr Rathhaus zu decken. So standen sie alle hintereinander, die Einen zuoberst auf dem Dache, die Andern unten, wo sie an den Latten besserten; Etcliche noch auf der Leiter, wieder Andere auf der Erde zunächst der Leiter, und sosort bis zu dem Ziegelhausen, der einen guten Steinwurf vom Rathhause entsernt war. Aus diese Weise ging jeder Ziegel durch aller Schildburger Hände,

n, ber ihn aufhob, bis auf ben letten, ber ihn auf seine Statt legte, Wie man aber willige Rosse nicht übertreiben Dach daraus wurde. hatten sie die Anordnung gemacht, daß zu einer gewissen Stunde die läutet wurde, zum Zeichen des Ausruhens. So wie nun Derjenige, ift am Ziegelhaufen war, den ersten Streich der Glocke hörte, ließ er I, den er eben aufgehoben hatte, fallen, und lief dem Wirthshause zu. h es, daß Diejenigen, die zulett an's Werk gekommen waren, die Ersten Bhause und die Obersten hinter dem Tische wurden. Daffelbe thaten zimmerleute. So wie ihrer Einer ben ersten Glockenstreich gehört, ließ t, die er schon zum Streich aufgehoben, fallen, und lief dem Trunke 8 Alles zur Narrheit ber Schildburger vortrefflich paßte. blich, nach vollendetem Werke, wollten sie in ihr Rathhaus gehen, um 1 aller Narren Chre einzuweihen, und in aller Rarren Namen zu ver= vie es sich darin rathen lasse. Raum aber waren sie in Chrbarkeit eten — siehe, da war es ganz finster, so finster, daß einer den andern en, geschweige benn seben konnte. Darüber erschracken fie nicht wenig, ten sich nicht genugsam verwundern, was doch die Ursache sehn möchte; ht irgendwo ein Fehler beim Bauen gemacht worden, wodurch das ehalten wurde. So gingen sie benn zu ihrem Heuthor wieder hinaus, en, wo sich der Mangel befinde. Da standen alle drei Mauern gar n da; das Dach faß ordentlich darauf; auch an Licht mangelte es Sobald sie aber wieder hereinkamen, zu forschen, ob ber Fehler icht. iege, da war es wieder finster wie zuvor. Die wahre Ursache aber sie die Fenster an ihrem Rathhause vergessen hatten; die konnten sie nicht h errathen, so sehr sie sich auch ihre närrischen Röpfe barob zerbrachen.

bern es hatte Allen gegolten, und nahmen ihre Plätze ein. Einer von te einen brennenden Lichtspahn mitgebracht, und ihn, nachdem sie sicht, auf seinen hut gesteckt, damit sie in dem finstern Rathhaus einander iten, auch der Schultheiß bei der Umfrage einem Jeden seinen Titel en zu geben im Stande wäre. Hier ließen sich nun über den vorgesandel gar widersprechende Meinungen vernehmen. Die Mehrheit schien zu neigen, daß man den ganzen Bau wieder bis auf den Boden absid ausschlichten sollen sollen, so jest sich als den allerthörichtsten zeist, und sprach: Er habe, so lange seine Weisheit gewährt, manchmal

vernommen, daß man durch Beispiel Bieles klarer machen könne; solchem nach wolle auch er den Schildburgern eine schöne Geschichte erzählen: "Meiner Großmutter Großvaters Bruders Sohn," hub er darauf an, "hörte eines Tages Einen sagen: En, wie sind die Rebhühner so gut! Haft Du denn ichon welche gegessen, fragte meiner Großmutter Großvaters Bruders Sohn, daß Du es so gut weißest? sagte der Andere, aber es hat mir's Einer vor fünfzig Jahren gesagt, deffen Großmutter Großvater fle in seiner Jugend von einem Edelmann hatte effen Ueber diese Rede bekam meiner Großmutter Großvaters Bruders Sohn seben. ein Kindbetterin = Gelufte, daß er gern etwas Gutes effen möchte, und sagte defwegen zu seinem Weib, ste solle ihm Ruchlein baden, denn Rebhühner könne er boch nicht haben. Sie aber, die beffer wußte, als er, was der Butterhafen rermöge, entschuldigte sich, sie könne ihm dießmal keine Ruchlein backen, weil ihr die Butter ober das Schmalz ausgegangen. Sie bat ihn deßhalb, er möchte mit den Rüchlein bis auf eine andere Zeit sich gedulden. Damit hatte aber meiner Großmutter Großvaters Bruders Sohn keine Küchlein gegessen und sein Gelüste Er wollte sich mit einem so trockenen Bescheide ohne Salz und nicht gebüßt. Schmalz nicht abweisen lassen, und bestand darauf, die Frau sollte ihm Ruchlein baden, und hätte fie nicht Butter oder Schmalz, jo follte fie es mit Waffer rer-Es thut's nicht, sagte die Frau, sonst ware ich selbst nicht so lang ohne Küchlein geblieben, weil ich mich das Wasser nicht hätte dauern lassen. Er aber sprach: Du weißst es nicht, weil Du es noch nie probirt hast. Versuch es einmal, und erft, wenn es nicht gerathen will, kannft Du sagen, es thu' es Wollte die Frau Ruhe haben und zufrieden sehn, so mußte sie dem nicht. Mann willfahren; sie rührte also einen Ruchenteig an, ganz dunn, als wollte sie Sträublein baden, sette eine Pfanne Wasser über bas Feuer, und nun mit dem Teig darein. Der Teig zerfloß im Wasser und es wurde ein Brei daraus, darüber die Frau zornig, der Mann leidig ward. Denn jene sah Arbeit, Golz und Mehl verloren; meiner Großmutter Großvaters (seligen) Bruders Sohn aber stand dabei, hielt den Teller hin, und wollte die erstgebackenen Rüchlein, so warm sie aus der Pfanne kamen, effen, ward aber betrogen. Seine Frau verwunschte das Ruchenbacken mit Wasser; er jedoch sagte langmuthig: Laß Dich's nicht gereuen, man versucht ein Ding auf so viel Weise, bis es zuletzt gelingen muß. Ift es dießmal nicht gerathen, so geräth's ein andermal. Es wäre ja doch eine feine nütliche Runft gewesen, wenn es von ungefähr geglückt wäre! "Ich meine ja wohl, " sagte meiner Großmutter Großvaters Bruders Sohn Frau; "dann wollt' ich selbst alle Tage Rüchlein effen!"

"Und nun" — so schloß der Schildburger — "diese Geschichte auf unser Vorhaben zu beziehen: wer weiß, ob das Licht oder der Tag sich nicht in einem

tragen läßt, gleichwie bas Wasser in einem Eimer getragen wird. Unser bat es jemals versucht; barum, wenn es Guch gefällt, so wollen wir bran; geräht's, so haben wir's um so besser, und werden, als Ersinder bieser t, großes Lob bamit erjagen! Geht es aber nicht, so ift es boch unserem aben, der Narrheit halber, gang willkommen und bequem!"

Diefer Rath gefiel allen Schildburgern bermaßen, daß fie beschloßen, bemi in aller Eile nachzuleben. Deswegen tamen fle nach Mittag, wo die Sonne
ieften scheint, bei ihrem Gibe gemahnt, Alle vor das neue Rathhaus, ein
mit einem Geschirr, in das er den Tag zu faffen gedachte, um ihn hineinzen. Einige brachten auch Schaufeln, Karfte, Gabeln mit, aus Fürsorge,
ja nichts verabsäumt werde.

Sobald nun die Glode Eins geschlagen, ba konnte man Wunder sehen, de zu arbeiten anfingen. Biele hatten lange Sade, darein ließen sie die te scheinen bis auf den Boden; bann knupften sie den Sad eilends zu und en bamit in das Rathhaus, ben Tag auszuschütten. Andere thaten baffelbe verbedten Gefäßen, als hafen, Reffeln, Zubern und was bergleichen ift.

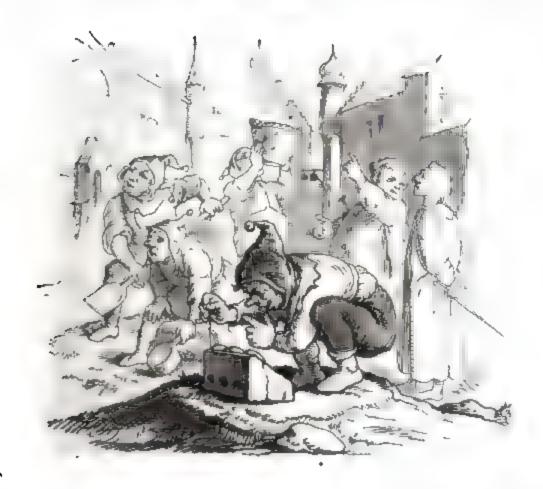

r lub ben Tag mit einer Strohgabel in einen Korb, ber andere mit einer ufel; etliche gruben ihn aus ber Erbe hervor. Eines Schildburgers foll bere gedacht werden, welcher ben Tag in einer Mäusefalle zu fangen gedachte, dwab, Deutsche Bollsbucher.

und ihn so, mit List bezwungen, ins Haus tragen wollte. Jeder verhielt sich, wie es sein Rarrentopf ihm eingab. Und solches trieben sie den langen, lieben Tag, so lang als die Sonne schien, mit solchem Eiser, daß sie vor Sitze sast erlechzten und unter der Müdigkeit sast erlagen. Sie richteten aber so wenig damit aus, als vor Zeiten die Riesen, da sie Berge auf einander thürmten, um den himmel zu erstürmen. Darum sprachen sie zuletzt: "Nun, es wäre doch eine seine Kunst gewesen, wenn es gerathen wäre!" Und darauf zogen sie ab, und hatten doch so viel gewonnen, daß sie auf gemeine Kosten zum Weine geben, und sich so wieder erquiden und erlaben dursten.

Die Schildburger waren mitten in ihrer Arbeit, als von ungefähr ein fremder Wandersmann durch die Stadt und an ihnen vorüber reiste. Dieser ftand lang stille, sah ihnen mit offenem Maule zu, und vergaß es wieder zuzumachen; ja, bald wäre er auch zu einem Schildburger geworden, so sehr zerbrach er sich den Kopf darüber, was denn das bedeuten sollte. Abends in der Gerberge, wo er des Wunders willen sich niedergelassen, um das Abenteuer zu erfahren, fragte er nach der Ursache, warum er sie denn so eifrig in der Sonne habe arbeiten sehen, ohne begreifen zu können, was sie thäten. Die umstehenden Schildburger antworteten ihm ohne Bedenken, daß sie versucht hätten, ob sie das Tageslicht in ihr neugebautes Rathhaus tragen könnten.

Der fremde Geselle war ein rechter Bogel, genetzt und geschoren wie es sein sollte, nur daß er weber Federn noch Wolle hatte. Er war nicht gesinnt, den Raub, der sich ihm hier anbot, aus den Händen zu lassen: deswegen fragte er sie ernsthaft, ob sie mit ihrer Arbeit etwas ausgerichtet bätten? Da sie mit Kopsschütteln antworteten, so sagte der Geselle: "Das macht, daß ihr die Sache nicht so angegriffen habt, wie ich Euch wohl möchte gerathen haben!" Dieser Tagesschimmer von Hössnung machte die Schildburger sehr froh, und sie verhießen ihm von Seiten des ganzen Fledens eine namhafte Belohnung, wenn er ihnen seinen Rath mittheilen wollte. Dem Wirth befahlen sie, ihm tapfer auszutragen und vorzusetzen, so daß der gute Geselte diese Nacht ihr Gast war und redlich ohne Geld zechte; wie bas billig war, da er forthin ihr Baumeister seyn sollte.

Am folgenden Tag, als die liebe Sonne den Schildbürgern ihren Schein wieder gönnte, führten sie den fremden Künstler zum Rathhaus, und besahen es mit allem Fleiße von oben und unten, vorn und hinten, innen und außen. Da heißt sie der Geselle, der indessen mit der Schalkheit Rath gepflogen, das Dach besteigen, und die Dachziegel hinwegnehmen, welches auch alsogleich geschah. "Run habt Ihr," sprach er, "den Tag in Eurem Rathhause; Ihr mögt ihn darin lassen,

so lang ce Euch gefällig ift. Wenn er Euch beschwerlich wird, so tonnet Ihr ihn mohl wieder hinausjagen." Aber die Schildburger verstanden nicht, daß er damit meinte, sie sollten das Dach nicht wieder darauf deden, sonst wurde es wieder so finster werden, wie zuvor, sondern sie ließen die Sache gut senn, saßen in dem Sause zusammen und hielten den ganzen Sommer über Rath. Der Geselle nahm die Berehrung, zählte das Geld nicht lange, sondern zog hinweg



und schaute oft hinter fich, ob ihm Niemand nacheile, ben Raub wieder von ihm ju uchmen. Er kam auch nie wieder und noch heutiges Tages weiß Niemand, woher er gewesen und wohin er gekommen; nur dieß sagten die Schildburger bon ihm aus, daß sie ihn am Rucken das letztemal gesehen hätten.

Run hatten fie mit ihrem Rathhause solches Glud, daß es ben ganzen Sommer über, so oft fie zu Rathe saßen, nie regnete. Inzwischen aber begann ber liebliche Sommer sein luftiges Antlit zu verbergen, und der leibige Winter fredte seinen rauben Schnabel bervor. Da merkten die Schildburger bald, daß, wie einer unter einem großen Wetterhut, wie die find, welche junge Lappen gewöhnlich aus fremden Landen mitbringen, sich vor dem Regen sicher ftellt, so such fie fich mit dem Dache, wie einem hute, gegen Schnee und Ungewitter

Sie hatten daher nichts Eiligeres zu thun, als bas Dech mit schirmen müßten. gemeinschaftlicher Handreichung wieder zu becken. Aber, siehe ba, wie bas Dach wieder eingedeckt war, und sie ins Rathhaus gehen wollten, da war es leider wieder eben so dunkel darin, als es zuvor gewesen war, ehe sie von der Ersparungskunft des Wanderers die Erfindung gelernt hatten, Tag in dem Hause zu machen, ohne ihn hinein zu tragen. Und jett erft merkten fie, daß er fie häßlich hinter das Licht geführt habe. Sie mußten aber zu der geschehenen Sache das Beste reben, setzten sich wieder mit ihren Lichtspänen auf ben Guten zusammen und hielten geschwind einen Rath darüber, der sich weit in den Tag hinein zog. Endlich fam die Umfrage auch an einen, der sich nicht den Ungeschickteften buntte. Diefer fand auf und fagte: "Er rathe eben bas, was fein Bater rathen werde." Nach diesem weisen Rathe trat er aus der Versammlung, sich zu räuspern, wie denn die Bauern oft einen so bosen Suften haben, daß Niemand um fle bleiben Wie er nun in der Finsterniß (denn sein Lichtspan war ihm erloschen) an der Wand hin und her krabbelte, wird er von ungefähr eines kleinen Riffes in der Mauer gewahr. Auf einmal erinnert er sich mit großem Seufzen seiner ersten Weisheit, deren sich alle verziehen hatten; daher tritt er wieder hinein und "Erlaubet mir ein Wort zu reden, liebe Nachbarn!" vergönnt wurde, sprach er weiter: "Nun, ich frage Euch alle darum, sind wir nicht alle doppeltgebohrte Narren? Wir haben so ängstliche und üble Zeit mit unserem Rathhaus, wenden Unkosten dran und gerathen noch dazu in große Berachtung. Und bennoch ist Reiner von une so gescheit gewesen, daß er gesehen hatte, daß wir in das haus keine Fenster gemacht haben, durch die das Licht herein fallen konnte. Das ist doch gar zu grob, zumal im Anfange unserer Thorheit; da sollten wir nicht so auf einmal und mit Einem Sat hineinplumpen, so bas es auch ein rechter, geborner Marr merken könnte!"

Ueber diese Rede erschracken und verstummten die andern Alle. Sie sahen einander an, und schämten sich einer vor dem Andern wegen der gar zu plumpen Narrheit. Ohne die Umfrage abzuwarten, singen sie darauf mit einander an, aller Orten die Mauern des Rathhauses durchzubrechen, und da war kein Schildburger unter Allen, der nicht sein eigenes Fenster hätte haben wollen. Also wurde das Rathhaus vollsührt, dis auf den Eindau, von welchem sogleich Melstung gethan werden soll.

Nachdem also ihrem Rathhause sein großes Laster abgewöhnt und es endlich sehend geworden war, singen die Schildburger an, auch das Eingeweide des Hauses zurecht zu machen, und die Gemächer zu verschlagen. Unter anderm machten ste

drei abgesonderte Stuben, eine Witz-Stube, eine Schwitz-Stube und eine Bades Stube; diese mußten vor allen Dingen sertig gemacht werden, damit die Schildsburger, wenn sie über wichtige Sachen rathschlagen sollten, nicht behindert wären. Nun meinten sie, sep das ganze dreieckigte Rathhaus auf's vortrefflichste sertig gemacht, und weihten es zu aller Narren Ehre feierlich ein.

Inzwischen war der Winter ganz hereingebrochen und es war kalt geworden. Run sollten sie an einem Rathstage Gericht halten, und ber Rubbirt hatte mit jeinem Horn den Rathsherren die Losung gegeben. Da brachte denn Jeder, damit das gemeine Wesen nicht beschwert wurde, sein eigenes Scheit Holz mit, um die Stube zu wärmen. Aber als sie sich nach ber Heizung umsahen, siehe, ba fand sich's, daß ste den Ofen vergessen hatten, ja nicht einmal Raum gelassen, wo man einen hinstellen könnte. Darüber erschracken sie abermals heftig bei sich selbst, und schalten sich über ihre Thorheit. Als sie nun anfingen den Handel zu erwägen, da fielen gar mancherlei Meinungen. Einige waren der Ansicht, man sollte ihn hinter die Thure seten. Da es aber herkommlich war, daß der Schuldheiß den Winter über hinter dem Ofen seinen Sit haben mußte, so schien es schmählich zu senn, wenn er hinter ber Thure saße. Zulett rieth endlich Einer, man sollte den Ofen vor's Fenster hinaus segen, und ihn nur zur Stube hereinguden laffen. Bu Zeiten dann, wenn es Noth thate, könnte er bei Abzählung der Stimmen auch mit gerechnet werden, benn riethe er schon nicht zur Sache, so sen er boch auch nicht dawider. Dem Schuldheiß sollte man ben nächsten Ort dabei einräumen. Diesem Rathe ward von allen Bänken her einhelliger Beifall zugerufen. sagte ein Alter unter ihnen, welcher schon länger Narr war, als die Andern: "Aber, lieber Freund, die hitze, die sonft in die Stube gehört, wird zum Ofen hinausgehen! Bas hilft uns bann ber Ofen ?" - "Dafür weiß ich ein Mittel," rief ein Dritter. "Ich habe ein altes Hasengarn, das will ich der Gemeinde zum Besten geben. Wir wollen es vor die Ofenthure hangen, daß es die hitze im Ofen beschließe! Dann haben wir nichts Arges zu besorgen, nicht wahr, lieber Rachbar? Dann wollen wir tuchtig sieden und braten, und die Aepfel in der Racel umtehren!" Dieser Schildburger wurde megen seines so weisen Rathes hoch gepriesen, und ihm mit allen seinen Nachkommen der allernächste Sit hinter bem Ofen zunächst bei ber Aepfelkachel vergönnt.

So schloß der Handel; der Ofen wurde gemacht, und bei einer zweiten Rathswahl das Rathhaus auf's Neue mit Narren besetzt. Die neuen Rathsherrn beriethen sich vornehmlich darüber, wie man einen Vorrath hinterlegen könnte, bessen man sich bedienen durfte, wenn einmal eine Theuerung einsiele. Besonders

aber hörten sie vom Salze, bessen Kaus ihnen, wegen ber obwaltenden Rriege, abgeschnitten war, und an dem sie eben barum großen Mangel litten; man rieth ihnen, sie sollten es boch so weit bringen, daß sie eigenes Salz hätten, das sie in der Ruche so wenig entbehren könnten, als den Dünger auf dem Ader. Da sasten sie nach langer Rathschlagung den Beschluß: "Beil es doch offenbar ser, daß der Zucker, der ja dem Salz ganz ähnlich sehe, erwachse, so musse wohl daraus solgen, daß das Salz gleichermaßen aus dem Felde hervorwachse; wie denn das Salz so gut Körnlein habe, als der Waizen, und man eben sowohl sage: ein Salzkorn, als: ein Waizenkorn; darum beschließe ein wohlweiser Nath, daß man ein großes, der Gemeinde zustehendes Stuck Feld umbrechen solle, und darauf in Gottes Namen Salz säen. Es sen kein Zweisel, daß sie dann ihr eigen Salz bekommen wurden, und nicht Andern zu Küßen sallen dursten, um Salz zu erhalten."

Der Arter ward gepflügt und nach dem Beschlusse Ihrer Wohlweisen mit Salz besätet. Sie selbst und alle Schildburger waren in bester hoffnung, und zweiselten nicht, Gott werde seinen Segen im Ueberfluß zu der Arbeit geben, weil sie ja in seinem Namen gesät hätten; auch wäre ein solcher Gewinn, als ein Erdwucher, nicht schändlich-, sondern von Zebermann gebilligt. In diese Bertrauen stellten sie auch hüter und Bannwarte auf, die, mit einem langen



Bogelrohr in ber Sand, die Bogel ichießen follten, wenn fie eine bas ausgesielt Salz wie andern Samen auffreffen oder aufleden wollten.

Es mabrte nicht lange, fo fing ber Ader an, auf's allericonfte gu grisnen und bie frechften Rrauter berauf ju fchiden. Die Schildburger batten eine be barüber und meinten, biegmal mare ihnen bie Sache mobil gingen alle Tage hinaus, ju feben, wie bas Galg wuchse; ja, fie lbft, fle hörten bas Salz wachsen, wie jener bas Gras. Und je befto mehr muchs in ihnen bie Goffnung, und ba mar Reiner er nicht im Beifte . icon ein ganges Simri Salz gegeffen batte. Ien fie ben Bannwarten, wenn etwa eine Rub, ein Pferb, ein Baig auf ben Salgader fich verirrte, fo follten fle bieje Thiere und ohne Schonung fortjagen. Deffen ungeachtet tam bas ainb auf ben wohlbebauten und befaeten Galgader, und frag nicht : Ausfaat von Salg, fonbern auch bas, was noch hatte wachfen uter, ber biefes fab, mußter wohl, mas ihm auferlegt fep. topf, benn er war ein Schildburger, und anftatt bas Bieb binf er in bie Stadt und melbete das Unbeil bem Schuldheißen und ah auch bald ein, bag bem Banntvart fein Bogelrohr gegen bie re nichte helfen tonnte; fle faßten baber, nachbem fle fich lang ochen hatten, ben weifen Beichluß: ihrer Biere bes ebeln Rathes, hiere fich vielleicht mehr ale vor ichlechten Leuten icheuen murben, nwart auf eine geflochtene Trube fegen, ihm eine lange Ruthe sen, und ibn fo auf bem Galgader berumtragen, bis er bas lofe teben batte. Dieg gefcab, ber Bannwart bielt feinen Umgug, r Papft gu Rom, und bie vier Ratheberren mußten mit ihren jo fubtil einherzugeben, daß burch fie bem toftbaren Ader tein aben wiberfuhr.

lühte und zeitigte das Salzfraut i ob es Untraut gewesen wäre, n fruchtbarer Regen fällt, ebe. Wie nun ein ehrlicher Schildschrich grünenden Ader ging, be laffen, ein weniges von dem auszuraufen und es, bescheiden Rund zu führen. Nun ist es ihn die Brennneffein auf die hätte schreien mögen; aber eben. tusnehmend fröhlich, er rannte, n rechter Rarr, vor Schmerz i und ab, und schrie mit heller



ift Lederwert; Lederwert ift es!" Darauf lief er recht eilig, banb bas Botenbrob abgemanne, nach bem Fleden Schilba, und

stürmte mit der großen Glocke, damit alle Schildbürger zusammenkämen und die gute Mähr vernähmen. Als sie versammelt waren, zeigte er ihnen vor Freude zitternd an: "sie sollten fröhlich und guten Muthes sehn; das Kraut seh schon so scharf, daß es ihn auf der Zunge gedissen habe; es seh hieraus abzunehmen, daß ein recht gutes Salz daraus werden werde."

Daburch veranlagte er die Schildburger, alle mit einander auf den Ader zu gehen, den Schuldheiß an der Spite. Dieser raufte ein Krautblatt heraus, rectte die Zunge und kostete es; und ihm thaten es alle nach, und alle fanden es so, wie der Bote ihnen verkundet hatte. Sie waren sehr froh, und jeder bachte sich in seinem Sinne schon als einen mächtigen Salzherren. endlich die Zeit der Ernte gekommen war, da kamen sie herbei mit Rof und Magen, um mit Sicheln das Salz abzuschneiden und heimzuführen. Etliche hatten gar ihre Dreschflegel gerüftet, um es gleich an Ort und Stelle auszudreschen. Als sie aber Band anlegen und ihr gewachsenes Salz abschneiden wollten, be war es so herb und hitig, daß es ihnen Allen die Bande verbrannte. hatten sie auch, von der großen Kraft des Salzkrautes unterrichtet, wohl überlegt; jedoch es nicht gewagt, sich mit Sanbichuhen zu verseben, weil ber Sommer so gar heiß war, und sie fürchteten, man möchte ihrer spotten. Run meinten einige, man sollte es abmähen, wie das Gras; andere, weil es so gar hisig wäre, so sollte man es mit der Armbruft niederschießen, wie einen tollen hund. Das lette gefiel ihnen am allerbeften. Weil sie aber keinen Schutzen unter fic hatten und befürchteten, wenn sie nach einem fremden schickten, möchte ihr Runft verrathen werden, so ließen sie es bleiben. Rurzum, die Schildburger mußten das edle Salzkraut auf dem Felde stehen lassen, bis sie einen besferen Rath fänden. Und hatten sie zuvor wenig Salz gehabt, so hatten sie jest noch weniger: benn was sie nicht verbraucht hatten, das hatten sie ausgesäet. megen litten sie großen Mangel an Salz, zumal am Salze der Weisheit, das bei ihnen ganz dunn geworden war. Daher zerbrachen sie sich auch den Kopf barüber und sannen nach, ob etwa ber Acker nicht recht gebaut worden, und hielten viele Rathesitzungen darüber, wie man es ein andermal beffer machen könnte.

Nun weiß Jedermann, daß vor Zeiten die Weisheit der Schildburger weit und breit durch alle Lande gerühmt war, so daß Jedermann etwas davon zu sagen wußte. Doch war dieß schon gar lange her. Aber das Gerücht von ihrer Thorheit verbreitete sich in kurzer Zeit noch viel weiter, so daß bald Niemand auf der ganzen Welt war, der nicht Alles gewußt hätte, was sich bei ihnen zugetragen hatte.

geschah es, daß dem Raiser des großen Reiches Utopia, als er wegen iften in diejenige Gegend seines Landes kam, in welcher der Flecken 3, vieles von den abenteuerlichen Schildburgern erzählt murde. Darüber ch ber Raifer um fo mehr, weil er fich früher auch in wichtigen Sachen heit bedient und sich Rathes bei ihnen erholt hatte. Weil er nun ier Gegend verziehen mußte, bis sich die Stände des Reiches, die er drieben, versammelt hätten, jo verlangte ihn, einen persönlichen Bebilda zu machen, um mit eigenen Augen zu seben, wie es sich mit it sciner bortigen Unterthanen verhielte. Er fertigte baber einen Ge= um ihnen seine Untunft zu verkundigen, bamit fie ihre Buruftungen Dabei ließ er ihnen anzeigen, daß er sie bei allen ihren alt= iten. n Privilegien und Freiheiten schirmen, auch mit weiteren begnaden r ber Bedingung, daß sie ihm auf die erfte Rede, die er an fle richten antworten könnten, daß sein Gruß und ihre Untwort fich reime. armen Schildburger erschracken über biese Botschaft, wie eine Rate, ich unversehens vor dem Kürschner, oder eine Ziege, wenn sie sich vor Obwohl ste nur Bauersleute waren, welche, wie man leider findet. Recht haben, einfältig zu senn, so fürchteten sie doch, der Kaiser nen Augen, obschon sie nicht größer sind, als anderer Leute Augen, weiter sehe und mit seinen Sänden länger reiche - möchte merken, tarrheit nur eine angelegte sey, und fle selbst möchten nicht nur seine Ungnade erfahren muffen, sondern vielleicht gar gezwungen werden, ig und verständig zu senn. Denn es ist freilich nicht ein Geringes, um Narren zu machen und seinen Verstand muthwillig dem allgemeinen entziehen. Man sollte wenigstens warten, bis man entweder von selbst der durch Undere zu einem Narren gezimmert wird. Dann kann man item Gewissen einen Marren fchelten lassen von Jedermann, und wäre gleich ein zehnmal größerer Narr. Die Schildburger nun suchten in breden bei ihrer alten, hinterlegten Weisheit Rath und Gulfe. Mes, was in Stall und Ruche nothwendig war, auf's fleißigste, um so stattlich als möglich in ihrem Dorfe zu empfangen. Unglücklicher hatten sie damals gerade keinen Schuldheißen, denn der im Anfang heit gewählte mar, aus Rummer über seine aufgegebene Runft und ju einem rechten, völligen Narren und baber zu jeinem Umte unbrauch= ben. Nachdem sie sich nun lange über eine neue Wahl berathen, kamen dahin überein, weil sie ja dem Kaiser auf seine ersten Worte in tworten mußten, so jen ce mohl am besten, daß derjenige Schuldheiß auf den folgenden Tag den besten Reim hervorbringen könnte. Darüber 34 , Deutide Bollebücher.

wollten sie die Nacht schlasen. Mun zerbrachen sich die weisen Gerren die ganze Racht ben Kopf, benn da war Reiner von Allen, ber nicht gedacht hätte, Schuldbeiß zu werden. Aber am unruhigsten schließ berjenige Schlibburger, der bisber einer andern Gemeinde vorgestanden, das heißt, der die Schweine gehütet hatte. Er warf sich so wild hin und her, daß seine Frau endlich erwachte und ihn fragte, was ihm sehle. Der Schweinehirt aber wollte nicht aus dem Rathe schwaßen, und nur mit vieler Mühe konnte ihn sein Weib bewegen, ihr zu sagen, was sich Wichtiges begeben habe. Als er ihr aber endlich anvertraut, womit die Schildbürger umgingen, da wäre des Schweinehirten Frau eben so gern Schuldheißin gewesen, als der Schweinehirt Schuldheiß. "Rümmere Dich über diesen handel nicht, lieber Mann," sagte sie. "Was willst Du mir geben, wenn ich Dich einen Reim lehre, daß Du Schuldheiß werdest?" — "Wenn Du das kannst," sprach der Schweinehirt vergnügt, "so will ich Dir einen schwen, neuen Belz kaufen." Damit war die Frau sehr zusreichen, besann sich eine kleine Weile und sing an, ihm solgenden Reim vorzusprechen:

Ihr lieben Herrn, ich tret' herein, Mein feines Weib, die heißt Kathrein, Ift schöner, als mein schönftes Schwein, Und trinkt gern guten, kuhlen Wein.



Diefen Reim fprach die Schildburgerin, die fich nicht wenig auf ihre Didie kunft zu gute that, ihrem hauswirth neun und neunzig Dal vor und er eber so oft ihr nach, bis er ihn ganz gekaut und verschluckt zu haben meinte. Abn dern Schildburger hatten nicht gerastet, vielmehr hatten Alle vom men größere Röpfe gekriegt, und da war ihrer Keiner, der nicht die über Schuldheiß gewesen wäre.

un der angesetzte Tag erschien, an welchem ein weiser Rath zusam=
1 zur Wahl eines Schuldheißen zu schreiten, da hätte man Wunder
1, welch' zierliche, wohlgeschlossene Reime von ihnen vorgebracht wur=
2) war es Schade, daß die edlen Rathsherren sammt und sonders, in
18 ibung ihrer verstellten Narrheit, zu einem so schwachen Gedächtnisse
18 varen, daß ihnen allemal das rechte Schlagwort des Reimes beim
18 ding, so daß zum Beispiel der fünste, (denn der ersten vier vortress18 sing, so daß zum Beispiel der fünste, (denn der ersten vier vortress18 sing verloren gegangen) seinen Reim also vorbrachte:

Ind lehne mein'n Spieß an die — Mau'r.

iber benn jedesmal die andern Alle lachten, jeder, bis das Reimen an am. Der Schweinehirt stand weit hinten und wegen seines niedrigen n die Reihe unter den Letzten an ihn. Er war in tausend Aengsten, chtete immer, es möchte ein Anderer seinen Reim vorbringen und uldheiß werden. Und so oft ein Anderer nur ein einziges Wörtchen ich in seinem Reime vortam, so erschrack er, daß ihm das Herz hätte sten. Da nun die Ordnung endlich auch an ihn kam, stand er auf nit kühner Stimme:

Ihr lieben Herrn, ich tret' — hieher, Mein seines Weib, das heißt Kathrein, Ist schöner, als mein schönstes — Ferk'l, Und trinkt gern guten, kühlen — Wost!

ist einmal ein Reim!" riefen die Rathsherren von Schilda einmüthig dert; "das lautet, wie etwas! Das möcht's heben und ausrichten!" Umfrage siel die Wahl einhellig auf den Schweinehirten, denn sie berzeugt, er würde dem Kaiser wohl reimweise antworten können und: Gesellschaft leisten. So war der Schweinehirt von Schilda über dheiß geworden.

Ehre und Würde that dem Hüter der Schweine so wohl, daß er loß, seinen Hirtenschweiß und Staub abzuwaschen und in die Nach8 Bad zu gehen, denn zu Schilda war kein Bad. Unterwegs begegnete

thm ein Anderer, der vor Jahren mit ihm Schweine gehütet, und begrüßte ibn als alten Mithirten und Gesellen mit einem freundlichen Du. Jener aber verbat sich dieses seierlich und fügte hinzu: "Wisse, daß wir nicht mehr sind, der wir zuvor waren; wir sind jest unser Gerr, der Schuldheiß zu Schilda!" Da wünschte ihm der Andere Glud zu seinem neuen Amte bei dem ungezogenen Bolt der Schildburger und ließ ihn ziehen.



Alfo zog unser herr, ber Schuldheiß, sort und kam in bas Bab. hier stellte er sich gar weise, saß in schweren, tiesen Gebanken, zählte von Zeit zu Zeit seine Linger ab, so daß Alle, die ihn zuvor kannten, sich über biese Veränderung verwunderten und ihn für melancholisch hielten. Indessen fragte er Einen, der neben ihm saß, ob dieß die Bank sep, auf welcher die herren zu sigen pflegen! "Ja!" ward ihm geantwortet. "Ei wie sein habe ich es getrossen," daßtick der Schuldheiß, "ist es doch, als habe mir's die Bank angerochen, daß ich Schuldbeiß zu Schilda sep!" Wie er nun lange so sitzt und vor lauter Nachdenken tüchtig schwitzt, kommt der Bader, sieht, daß sein Kopf naß ist und meint, er habe schon gebadet. "Guter Freund," sprach er, "Ihr habt den Kopf gewaschen, aber Ihr habt Euch noch nicht reiben und kratzen lassen! It dieß nicht geschen, so will ich Lauge herlangen und Euch ausreiben!" Der Schuldheiß, der in tiefen Gedanken geschwitzt, antwortete: "Lieber Bader! Ich weiß wahrlich eigentlich

nicht, ob ich gebadet habe, aber gerieben bin ich noch nicht! Unser Einer hat gar viel zu sinnen und zu denken, sonderlich ich, der ich trachten soll, wie ich dem Raiser reimweise antworte. Denn versteht mich recht: ich bin der Schuldheiß von Schilda." Ueber dieser Rede des Schweinehirten, die doch sein bitterer Ernst war, singen Alle, die im Bade waren, zu lachen an, ließen ihn jedoch bei seinen Ehren bleiben und noch Eins darauf schwizen.

Als, er wieder nach Hause kam, vergaß unsere gnädige Frau, die Schuld= beißin, nicht, den verheißenen Belz, den sie wohl verdient hatte, recht oft zu fordern, und als der Schuldheiß wieder einmal, wichtiger Geschäfte halber, in die Nachbarstadt geben wollte, unterließ sie nicht, ihn an den Pelz zu mahnen. der Schuldheiß die Stadt betrat; fragte er schon den Thorwart nach dem Hause des Rurichners; als diefer ihm solches wies, fragte er ferner, ob es auch der sep, bei welchem die Schuldheißenfrauen ihre Pelze kaufen. Da merkte der Thorwart erft, daß der Mann verruckt sehn musse, deswegen wies er ihn nun zu einem Rubler, einem lustigen Gesellen, bei diesem sollte er nach Schuldheißenpelzen fragen. Der gute Schuldheiß geht in aller Chrbarkeit, wohin er gewiesen war, sagt dem Rubler, er sen der Schuldheiß von Schilda und molle Schuldheißenpelze kaufen. Der Kubler merkt bald, woran er ist, und erwiedert: "Ge sen ihm sehr leid, seine Wohledeln nicht fördern zu können, wie er wollte; aber gestern sen Markttag gewesen, da habe er alle vorräthigen Pelze abgegeben." Damit ihm aber geholfen wurde, so weiset er ihn in eine andere Worstadt, zu einem Wagner; bort werde er Pelze finden nach seinem Begehren. Nun brachte er sein Anliegen bei dem Wagner vor. Dieser aber, der auch ein Spottvogel war, weist ihn zu einem Schreiner, der Schreiner zu einem Sporer, der Sporer zu einem Sattler, der Sattler zu einem Orgelmacher, der zu einem Studenten, der zu einem Buchbinder, der zu einem Druckergesellen, der zu einem Buchhändler; der Buchhändler endlich zu einem Lebküchner: dort finde er sie, wie er's nur haben wollte, jum Fressen schön.

Ale nun der Schuldheiß auch hier nach Pelzen fragte, da antwortete ihm der Lebküchner: "Er habe dießmal keine; wenn er aber eine kleine Zeit Geduld haben wolle, so werde er ihm einen feinen Pelz von Lebküchen anmessen, anschneisdem und backen; den könnte er, wenn er seinem Weibe nicht gesiele, selber essen, alle Morgen einen Mund voll. Der Herr Schuldheiß bedankte sich auf's Höchste, erklärte aber, daß er nun so lange nach einem Pelz herumgelausen sen und keine Zeit mehr habe, zu warten: er musse heim, seinem Amte wieder obzuliegen, denn er sen Schuldheiß zu Schilda. Der Lebküchner, der etwas gutmuthiger war, als die Andern, dachte, der Herr Schuldheiß sen genug zum Narren gehalten, und wies ihn deswegen recht, zu einem Kürschner, wo er nun Pelze aller Gattung

fand, wie er nur begehrte. Und hier kaufte er endlich einen prächtigen Belz, bessen sich eine Schuldheißin auch in der Stadt nicht hätte schämen durfen. Als er heimkam, empfing die Frau den Pelz mit Freuden, bekleidete sich mit ihm auf der Stelle, drehte sich nach allen Seiten, und ließ sich sagen, wie er ihr stehe. Der Schuldheiß aber verlangte, jest sollte sie für seinen Dienst ihm auch Rücklein backen; er wollte eine Burst, die er aus der Stadt mitgebracht, dazu geben und eine Maaß Wein bezahlen. Da begann seine Frau, wie vor Zeiten, grobe, dick Schnitten zu backen; er aber stieß die ersten, die aus der Pfanne kamen, voll Unmuths zurück. "Wosur hast Du mich angesehen," sagte er, "meinst Du nicht gar, ich seh ein Schweinehirt? Weißest Du nicht, daß ich der Gerr Schuldheis allhier zu Schilda bin?" Da mußte die Frau ihm Sträublein backen, die zehrten sie mit einander auf, und tranken einen guten Schluck Weins dazu.

Die solgende ganze lange Nacht tag bie neue Frau Schuldheißin in tiefestnnigen Gedanken, auf welche Weise sie fle doch den neuen Belz anlegen und in demselben ihrem Mann und seinem Amte zu Ehren vor den Schildburgern prangen möchte. Deswegen stand sie früh auf und well es eben Sonntag war, sing sie mit allem Eiser an, sich zu puten, um sich von allen Nachbarn beschauen zu lassen. In diese Gedanken war sie so verirrt, daß sie sogar das Läuten in die Predigt überhörte. Ihr Gere, der Schuldheiß, stand vor ihr und mußte ihr den Spiegel halten, und wohl hundertmal fragte sie ihn, oh sie auch von vorn und von der Selte recht wie eine Frau Schuldheißin aussehe; und als er dieß besaht, gas



sie endlich aus dem Hause der Rirche zu. War sie nun aber zu lang vor dem Spiegel gestanden, oder hatte der Megner zu frühe geläutet: - siehe, ale sie mit ihrem neuen Belz zur Kirche hinein rauschte, war eben die Predigt aus, so bag Jedermann aufstand. Die gute Frau aber legte bieses ganz anders aus: sie beredete sich selbst, weil ihr Mann Schuldheiß und sie Frau Schuldheißin sen, zudem weil sie einen nagelneuen Pelz anhabe, so stehen die Nachbarn ihr und ihrem Rleide zu Ehren auf. Sie sprach deswegen so sittig und tugendlich, als sie es in der kurzen Zeit gelernt haben konnte, indem sie sich gar gnädig nach beiden Seiten mit Verneigung kehrte: "Liebe Nachbarn, ich bitte Euch, wollet doch stille sigen; benn ich denke wohl noch an den Tag, wo ich ebenso arm und zerlumpt zur Rirche hineingegangen bin, wie Ihr; darum so setzet Euch doch Bald darauf kam auch der Herr Schuldheiß, welcher bis auf diesen Augenblick an feinem Barette gestriegelt hatte, in die Rirche hineingetreten; als er aber die andern Schildburger alle die Rirche verlassen sah, und nur seine Frau, die Schuldheißin, noch in Erwartung der Predigt in ihrem Stuhle sigen, nahm er sie an dem Arm und führte sie heim.

Endlich war der Raiser auf dem Wege nach Schilda. Das wußten die Shildburger und beriethen sich auf's eifrigste, wie sie ihn wurdig empfangen sollten. Am Ende beschlossen sie, dem Raiser zuvorzukommen und das erste Wort an ihn zu richten. Defrwegen sollte der Schuldheiß ihn zuerst anreden und mit den Worten: "Seyd uns willkommen!" empfangen. Dann mußte der Kaiser nothwendig antworten: "Und Du auch!" Und darauf hatte der Schuldheiß schon dien Reim bereit: "Der wißigste unter uns ist ein Gauch!" Mit dieser Er= sindung hielten sie ihre Freiheiten und Privilegien für gesichert. Ueber die Frage abn, wie man dem Raiser entgegenziehen sollte, waren die Meinungen getheilt: Ginige wollten zwei Haufen haben, der eine sollte reiten, der andere zu Fuße geben, je ein Reiter und ein Fußgänger in einem Glied. Andere vermeinten, 68 sollte ein Jeder den einen Fuß im Stegreif haben und reiten, und mit dem andern auf dem Boden gehen; das wäre ja auch halb gegangen und halb geritten. Bieder andere meinten, man sollte dem Raiser auf hölzernen Pferden entgegen= sehen, denn man pflege auch im Sprichwort zu sagen: Steckenreiten sen halb Rigangen; zudem seinen solche Pferde fertiger, hurtiger, geduldiger, und bald Bunt und gestriegelt. Dieser letten Meinung sielen Alle bei, und es wurde Dieß geschah von Mossen, daß Jeder mit seinem Rosse gefaßt seyn sollte. Seiten Aller mit großer Bereitwilligkeit; denn da war keiner so arm, der sicht beim Tischler um ein weißes, schwarzes, graues, braunes, rothes, auch gesprenkeltes Pferd umgeseben batte; blefelben tummelten fie und richteten fie meifterlich ab.

Als nun der festgesetzte Tag herbeigekommen und der Ralfer mit seinem Gefolge heran rudte, sprengten die Schildburger hinaus mit ihren Stedenpferden, ihm entgegen. Wie der Schuldheiß den Ralfer gewahr wurde, sprang er im Gifer von seinem Gaul auf einen Misthausen, und band sein hölzernes Rof vorsstehtig an einen daneben stehenden Baum. Und weil er dazu beide Gande braucht, nahm er den hut zwischen die Jähne, behielt ihn auch darin, nachdem bet



Stedenpferd angebunden war, und murmelte zwischen den Zähnen: "Run ieb und willkommen, auf unserm Grund und Boden, sester Junker Raiser!" In Raiser erkannte zwar auf den ersten Blick und auf das erste Wort, wie es wit den Schildburgern beschaffen seh, und hatte Muhe den Gruß zu verstehen, deh merkte er, was der Schuldheiß sagen wollte, und erwiederte: "Hab' Tant win lieber Schuldheiß! und Du auch —!" Aber der Schuldheiß hatte seinen but, den er halb losgelassen, wieder sest mit den Jähnen gesaßt, und konnte nicht antworten. Schnell besann sich sein Nebenmann, warf, den verabredeten Rink

herum, konnte aber über das Endwort nicht bei sich einig wer= he Narr oder Gauch oder etwas Anderes, und platte endlich Worten: "Der Schuldheiß ist ein Narr!"

e Weise wurde der Kaiser empfangen und als er noch zu guter dheiß lächelnd befragte: "Warum stehst Du denn auf dem Mist?" ieser mit einem Funken seiner alten Weisheit: "Ach Herr, ich in nicht werth, daß mich der Erdboden vor Euch trage!" Hierauf en Kaiser in die Wohnung, die für ihn zugerichtet war. Und 10ch lang war, so baten sie ihn um die Erlaubniß, ihn auf ihren zu dürsen, und zeigten ihm hier ihr vortressliches Gewächs; ie die unterthänigste Bitte vor, wenn ihnen diese Kunst gerathen gnädigem Privilegium dasur auszustatten. Welches Alles ihnen lachendem Munde gewährte.

ern Tage luden die Schildburger den Raiser zu Gaste, und dieser, änke und Possen wohl gestelen, erzeigte sich, um der Kurzweil 1 erwartete, willig dazu. Nachdem ste ihn daher in dem Dorfe nd ihm ihre Misthaufen gezeigt, geleiteten sie ihn in ihr merkhaus und hießen ihn an dem frischgedeckten Tische Plat nehmen. e Gericht, das aufgetischt wurde, war eine frische, kalte, saure if diese Seltenheit thaten sich die Schildburger am meisten zu gute. setzte sich mit dem Raiser zu Tische; die übrigen Burger standen vor beiden um sie herum und langten von oben herab in die hatten aber weißlich zweierlei Brod in die Milch gebrockt. Vor t schwammen weiße Semmelweden in der Sahne, vor den Bauern arzen Broden in der Grundsuppe. Während fie nun agen, der Be, die Schildburger das Haberbrod, erwischt von ungefähr ein inen Broden von dem weißen Brode. Raum hatte der Schuld= ben Verstoß gegen den Kaiser mahrgenommen, als er den Bengel schlug und ihn zornig anfuhr: "Flegel! willst Du des Kaisers Der Schildburger erschrad, zog ben Löffel schleunig zurud und eten Biffen fein bescheidentlich wieder in die Schuffel. Der Raiser, :genommen, hatte des Mahles genug, und schenkte den Schild= tre Milch mit sammt dem weißen Brod.

gen blieb der Kaiser länger bei den Schildbürgern, als er sonst 1 war, denn ihre Narrheit gesiel ihm über die Maßen. Als aber 11st Bollebücher. Deschwerden, die sie etwa vorzubringen hätten, und wollte sich ihnen als einen recht gnädigen Herrn erweisen. Da war ihre einzige Bitte, daß es ihnen vergönnt sehn möge, ihrer schädlichen Weisheit fernerhin überhoben bleiben zu dursen, dagegen in ihrer heilsamen Narrheit durch ein kaiserliches Privilegium für ewige Zeiten gesichert zu werden, so daß Niemand sie hinfort darin hindern oder darüber ansechten dürste. Diese Bitte gewährte ihnen der Kaiser willig und unter vielem Lachen, und es wurde ihnen ein förmlicher Freiheitsbrief für ihre Narrheit, mit des Kaisers Unterschrift und Siegel ausgestellt und eingehändigt. Und sog der Kaiser von dannen, nachdem er den Schildbürgern eine gute Wahlzeit, sich zu letzen, hinterlassen.

Diesen war es jetzt erst, nachdem der Raiser fort war und sie im sichern Besitz ihrer Narrheit belassen hatte, recht wohl in ihrer Haut. mit ihren Steckenpferden in das nächste Dorf, wo ihnen das kaiserliche Rahl angerichtet war. Als sie satt und trunken waren, kam sie das Berlangen an, auf eine grune, schöne Aue hinauszuspazieren, wie andere Junker, hier fich zu erlustigen und der Verdauung zu pflegen; doch vergaßen sie einige gute Flaschen Weines nicht, und fuhren fort, im grunen Grase gelagert, bis in den Wend hinein zu zechen. Nun hatten sie aber alle Beinkleiber von einerlei Farbe an, und im Zechen die Beine durcheinander geschränkt. Wie es nun an dem war, daß sie heim gehen sollten: siehe, da war eine große Noth: Reiner konnte mehr seine Füße ober Beine erkennen, weil sie alle gleich gefärbt waren; saben ba, gudte einer den Andern an, und fürchtete Jeder, ein Anderer möchte ihm seine Füße nehmen, oder er einem Andern seine Beine: waren begroegen in gtoßer Angst. Während sie einander so angafften, ritt von ungefähr ein Fremder vorüber; den riefen sie und klagten ihm ihren Jammer, mit der flehentlichen Bitte, wenn er ein Mittel wüßte, einem jeden wieder zu seinen eigenen Beinen gu verhelfen, möchte er es um des Himmels willen anwenden, fle wollten sich gemis mit guter Bezahlung dankbar erweisen. Der Fremde sprach, das könne wohl senn, stieg ab, und nachbem er sich vom nächsten Baum einen guten Prügel gehauen, fuhr er unter die Bauern und fing an, die Nächsten, die Besten an bie Beine zu schlagen; und welchen es traf, ber sprang schnell auf und mit ben Streichen hatte ein Jeber auch seine Fuße wieber, benn ber Gefelle hatte fie ibm Bulett blieb Einer ganz allein sigen, ber sprach: "Lieber Gert, foll ich meine Beine nicht auch haben? Wollt Ihr das Geld nicht auch an mir verbienen? Ober sind vielleicht biese Beine mein?" Der Fremde sprach: "Det wollen wir gleich sehen!" und zog ihm einen Streich darüber daß es flammte. So sprang auch dieser Lette auf, und Alle waren froh, daß sie ihre Beine wicher

e schenkten dem Reiter ein gutes Trinkgeld und nahmen sich vor, ein ürsichtiger mit ihren Füßen zu sehn.

nählich hieß es bei den Schildburgern: die Gewohnheit ist eine zweite sie trieben ihre Narrheit nicht mehr aus purer Weisheit, sondern aus blicher, angeborener Thorheit. Sie konnten nichts mehr thun, was sch gewesen wäre; Alles, was sie dachten, geschweige erst, was sie ans t lauter Thorheit und Narretheidung.

waren zwei unter ihnen, die hatten einmal gehört, daß die Leute zu ch Tauschhandel viel gewonnen hätten, und dieß bewog sie, auch gegen r Heil zu versuchen. Sie wurden deswegen einig, ihre Häuser mit tauschen. Und dieses geschah beim Wein, als sie des Kaisers Letze Denn solche Sachen pflegen gerne zu geschehen, wenn der Wein ein= und der Wit ausgewichen ist.

nun Jeder dem Andern sein Haus einräumen sollte, ließ der Eine, rst im Dorfe wohnte, sein Haus abbrechen, und führte dasselbe stucksas Dorf hinab; der Andere aber, der bisher zu unterst im Dorfe itte, that dasselbe und führte das Seinige dagegen hinauf. Auf diese en sie redlich gegen einander getauscht.

andermal gingen die Schildburger, die gar ernstlich auf den allge= Ben bedacht maren, hinaus, eine Mauer zu besehen, die noch von einem übrig geblieben mar, ob sie nicht die Steine mit Bortheil anwenden dun war auf der Mauer schönes, langes Gras gewachsen, das dauerte i, wenn es verloren senn sollte, deswegen hielten sie Rath, wie man rugen könnte. Die Einen waren ber Meinung, man sollte es abmähen; and wollte sich dem unterziehen und auf die hohe Mauer wagen; inten, wenn Schuten unter ihnen maren, fo durfte es das Beste feyn, es mit einem Pfeile herabschösse. Endlich trat der Schuldheiß hervor man sollte das Bieh auf der Mauer weiden laffen, das wurde mit wohl fertig werden; so durfe man es weder abmähen, noch abschießen. ithe neigte sich die ganze Gemeinde zu, und zur Danksagung wurde if des Schuldheißen Ruh die erste senn sollte, die den guten Rath zu itte. Darein willigte der Schuldheiß mit Freuden. So schlangen sie tuh ein starkes Seil um den Hals, warfen dasselbe über die Mauer auf ber andern Seite an zu ziehen. Als nun aber der Strick zuging, ie vorauszusehen, die Ruh erwürgt, und recte die Zunge aus dem Als ein langer Schildburger bieß gewahr wurde, rief er ganz erfreut:

"Biebet, ziehet, nur noch ein wenig!" Und ber Schuldheiß selbst fcrie: "Biebet, sie hat bas Gras schon gerochen! Seht, wie fle bie Bunge barnach ausstrecht' Sie ift nur zu tölpisch und ungeschickt, baß fle fich nicht selbst hinaufhelfen tann'



Es follte fle Einer hinaufstoßen." Aber es war vergebens; die Schildbirger tonnten die Ruh nicht hinaufbringen, und ließen fle baber wieder herab. Und jest wurden fle erst inne, daß die Ruh schon lange todt war.

Den Schildburgerinnen ging es nicht anders, als den Schildburgern. Sie gebärdeten sich so närrisch, als wenn sie es von jeher gewesen wären. Eine Wittwe, die nur eine einzige Genne hatte, welche ihr alle Tage ein En legte, hatte einst so viele Eper gesammelt, daß sie hoffen durfte, drei Groschen dafür zu lösen. Sie nahm bekwegen ihr Körbchen und zog damit zu Markte. Unterwegs, da fle keine Befährten hatte, fielen ihr allerlei Gebanken ein; und so dachte sie unter Underem an den Kram, den sie zu Markte trug; den ganzen Weg über redete sie mit sich jelbst, und machte sich folgende Rechnung: "Siehe," sagte sie zu sich, "Du lösest auf dem Markte brei Groschen. Was willst Du damit thun? Du willst damit zwei Bruthennen kaufen, die zwei, sammt benen, die Du hast, legen Dir in so und so viel Tagen so und so viel Eyer. Wenn Du diese verkaufest, kannst Du noch drei Gennen kaufen; dann hast Du sechs Gennen. Diese legen Dir in einem Monat so und so viel Ever; die verkaufst Du und legst das Geld zusammen. Die alten Gennen, welche nicht mehr legen, verkaufst Du auch; die jungen fahren fort, Dir Eper zu legen, und bruten Dir Junge aus; diese kannst Du zum Theil ziehen und Deine Hühnerzucht dadurch mehren, zum Theil Geld daraus lösen; endlich auch rupfen, wie man die Ganse rupft. Aus dem zusammengelegten Gelde kaufst Du Dir darnach etliche Ganse, die tragen Dir auch Nugen mit Evern, mit Jungen, mit Federn. So kommst Du in acht Tagen so weit, daß Du eine Ziege kaufen kannst: die gibt Dir Milch und junge Zicklein. Auf diese Weise hast Du junge und alte Hühner, junge und alte Ganse, Eper, Federn, Milch, Bielleicht läßt sich gar die Ziege auch scheeren; Du kannst es Zialein, Wolle. wenigstens versuchen, darauf kausst Du ein Mutterschwein; da hast Du Nuten über Nuten, von jungen Spanferkeln, von Speck, Würften und Anderem. Daraus lösest Du so viel, daß Du eine Ruh kaufen kannst; die gibt Dir Milch, Rälblein und Dunger. Was willst Du aber mit bem Dunger anfangen? Du mußt auch einen Acker kaufen; der gibt Dir Korn genug; dann brauchst Du keines mehr einzukaufen! Darnach schaffest Du Dir Rosse an, dingst Anechte, die versehen Dir das Bieh und bauen Dir den Acker. Alsbann vergrößerst Du Dein Haus, daß Du Hausgesinde beherbergen und Dein Geld aufheben kannst. Darnach kaufst Dn noch mehr Guter, benn es kann Dir nicht fehlen; Du hast ja den Rugen von Guhnern, von Gansen, von Epern, von Geismilch, von Wolle, von Zicklein, von Milchlamm, von Spanferkel, von Kühen — benen kannst Du noch dazu die Hörner absägen und sie an den Messerschmied verkaufen; — Du haft serner den Nugen von Kälbern, von Aeckern, von Wiesen, von Hauszins und Anderem. Darnach willst Du einen jungen Mann nehmen, mit dem kannst Du in Freuden leben und eine reiche, stolze Frau senn! D wie wohl willst es Tu Dir senn laffen, und Niemand ein gutes Wörtchen geben! Juchhe, Juchhensa, Hopfasa!" So jubelte die junge Bittwe, warf bazu einen Arm in die hobe und that einen Sprung. Aber als sie sich so ausschwang und dazu jauchzie, ba stieß sie von ungefähr mit ihrem Arm an den Epertorb, daß dieser ganz ungestüm zu Boden siel und die Eper alle zerbrachen. Da waren alle ihre Wünsche mit zerbrochen, nur der Junggesell nicht, den sie sich zum Manne erkoren hatte. Der konnte ja noch immer kommen. So stand sie nun auf dem Wege zum Nartke und wartete sein. —



Die Schildburger hatten eine Muhle gebaut, ju der ste auf einem hohn Berge in einer Steingrube einen Stein ausgehauen; diefer war von ihnen mit großer Muhe und Arbeit den Berg herabgebracht worden. Als sie ihn drunten hatten, siel ihnen ein, wie sie vor Zeiten, die Bauhölzer, welche sie zu ihre Rathhause brauchten, mit so geringer Muhe den Berg hinunter gebracht, inder sie dieselben von selbst hinablausen ließen. "Sind wir doch große Narren," riefen sie, "daß wir uns abermals so viele Muhe gegeben haben!" Und nun trugen sie auch den Mühlstein mit größester Anstrengung den Berg wieder hinauf. Ber sie ihn aber eben wieder abstoßen wollten, siel es einem Schildburger ein, sie ihn aber eben wieder abstoßen wollten, siel es einem Schildburger ein, sie fragen: "Wie wollen wir aber wissen, wo er hingelausen seh? Wer da drunten tann uns das sagen?" — "Ep," sagte der Schuldheiß, welcher den Rath so geben hatte, "diesem ist leicht zu helsen; es muß Einer von uns sich in das koch steden und mit hinablausen." Das war gut, und alsobald ward Einer ausgewählt,

var zu unterst an dem Berge ein Fischweiher; in diesen siel der Stein mmt dem Schildburger, und beide sanken zu Grunde, so daß die Schild-Wann und Stein verloren und nicht wußten, wo beide hingekommen Da siel ihr Verdacht auf den armen Gesellen, der mit und in dem Stein n war, als wäre derselbe mit dem Mühlstein davongegangen. Sie ließen in allen umliegenden Städten, Dörfern und Flecken offene Briefe anschlagen: Siner kommen wurde mit einem Mühlstein am Halse, den sollte man einzund über ihn, als einen Gemeindedieb, Recht ergehen lassen." Der arme iber lag tief im Weiher und hatte zu viel Wasser getrunken, daher er sich vertheidigen und rechtsertigen konnte.

Nicht ferne von Schilda floß ein Wasser vorüber, an dessen Gestade ein ger Nußbaum Saus hielt. Von diesem hing ein großer Aft hinab bis as Wasser, und es sehlte wenig, so hätte er es berührt. Die Schildburger Solches, und weil sie einfältige, fromme Leute waren, wie man heutzutage uern wenige mehr findet, so hatten sie herzliches Erbarmen mit dem guten , und gingen darüber zu Rathe, was denn dem armen Nußbaum fehlen daß er sich so schwermuthig zum Wasser neige. Als darüber mancherlei ngen laut wurden, sagte lettlich ber Schuldheiß: ob fle nicht närrische Leute ! Sie sähen doch wohl, daß der Baum an einem durren Orte stünde, und shalb nach bem Wasser beuge; weil er gerne trinken möchte. Er denke jar nicht anders, als daß der niedrigste Ast der Schnabel des Baumes sep, nach dem Trunke ausstrecke. Die Schildburger saßen gang kurz zu Rathe; iten ein Werk der Barmherzigkeit zu thun, wenn sie ihm zu trinken gaben, jen legten sie ein großes Seil oben um den Baum, stellten sich jenseits bes re, und zogen den Baum mit Gewalt herunter, indem sie glaubten, ihn auf Beise tränken zu können. Als sie ihn ganz nahe bei dem Wasser hatten, m sie einem ihrer Mitburger auf den Baum zu steigen, und ihm den bel vollends in's Wasser zu tunken. Indem nun der Mann hinaufsteigt en Aft hinunter zwängt, so bricht den andern Bauern bas Seil; ber Baum t wieder über sich, und ein harter Aft schlägt bem Bauern den Ropf ab, in's Wasser fällt, der Körper aber purzelt vom Baume herab und hat Ropf mehr.

Darüber erschracken die Schildbürger und hielten auf der Stelle eine Um-Ob er denn auch einen Kopf gehabt habe, als er auf den Baum gestiegen Aber da wollte Keiner etwas wissen. Endlich sagte der Schuldheiß: "Er ziemlich überzeugt, daß derselbe keinen gehabt habe. Denn er habe ihm der vier Mal gerufen, aber nie eine Antwort von ihm gehört. Mithin musse er keine Ohren gehabt haben, folglich auch keinen Kopf. Doch wisse er es nicht so ganz eigentlich. Darum sen sein Rath, man sollte Jemand heim zu seinem Weibe schicken und sie fragen lassen: "Ob ihr Mann auch heute morgen ben Kopf gehabt hätte, als er ausgestanden und mit ihnen hinausgegangen sen." Die Frau erwiederte: "Sie wisse es nicht, nur so viel sen sie sich bewußt, daß sie ihn noch letzten Sonnabend gestriegelt; da habe er den Kopf noch gehabt. Seitdem habe sie nie so recht Achtung auf ihn gegeben. Dort an der Wand," sagte sie, "hängt sein alter Hut; wenn der Kopf nicht darin steckt, so wird er ihn ja wohl mit sich genommen haben, oder hat er ihn anderswohin gelegt, mas ich nicht wissen kann." So sahen sie unter den Hut an der Wand; aber da war nichts. Und im ganzen Flecken konnte Niemand sagen, wie es dem Schildburger mit seinem Kopf ergangen sey.

Auf eine Zeit verbreitete fich im Lande die Sage von einem großen Kriege. Die Schildburger wurden fur ihre Bab' und Guter beforgt, es möchten ihnen dieselben von den Feinden weggeführt werden; besonders Angst war ihnen für eine Glode, die auf dem Rathhause hing. Auf diese, dachten sie, könnte dat Rriegsvolk ein besonderes Auge haben und Buchsen daraus gießen wollen. wurden sie benn nach langem Rathichlagen eins, dieselbe bis zu Ende des Krieget in den See zu versenken, und sie, wenn der Feind abgezogen wäre, wieder herauszuziehen und aufzuhängen. Sie bestiegen also ein Schiff und fuhren mit der Glode auf den See. Als sie aber die Glode hineinwerfen wollten, da siel es einem unter ihnen ein: wie sie ben Ort benn auch wieder finden könnten, wo sie die Glocke ausgeworfen hätten? "Da laß Dir keine grauen Haare derüber wachsen," sagte der Schuldheiß, und schnitt mit dem Meffer einen Rerf in das Schiff, an dem Ort, wo sie die Glocke in den See versenkten; "hier, bei dem Schnitt," sprach er, "wollen wir sie wieder erkennen." So ward die Glock hinausgeworfen und versenkt. Lange nachher, als der Krieg vorüber war, fuhren sie wieder auf den See, ihre Glocke zu holen. Den Kerfschnitt an dem Schiffe fanden sie richtig wieder, aber den Ort, wo die Glocke war, zeigte er ihnen nicht an. So mangelten sie forthin ihrer guten Glode.

In dieser gefährlichen Zeit hatte sich ein unschuldiger armer Krebs verirt, und als er vermeinte, in ein Loch zu kriechen, kam er zu allem Unglude gen Schilda in's Dorf. Als ihn hier einige Bürger gesehen hatten, daß er so viele Füße habe, daß er hinter und für sich gehen könne, und was ein ehrlicher Krebs dergleichen Tugenden mehr an sich hat, geriethen sie in großen Schrecken, denn sie hatten noch nie zuvor einen Krebs gesehen. Sie schlugen deswegen Sturm, kamen alle über das ungeheure Thier zusammen, und zerquälten sich mit Nach-sinnen, was es denn wohl sehn möge. Niemand konnte es wissen, bis zulest

ber gelahrte Schuldheiß fagte, es muffe wohl ein Schneider fenn, bieweil er zwei Scheeren bei fich habe. Um dieß herauszubringen, legten die Schildburger ben Rrebs auf ein Stud niederländisch Tuch, und wo der Rrebs hin und her troch, da schnitt ihm Einer mit ber Scheere hinten nach, benn sie bachten nichts

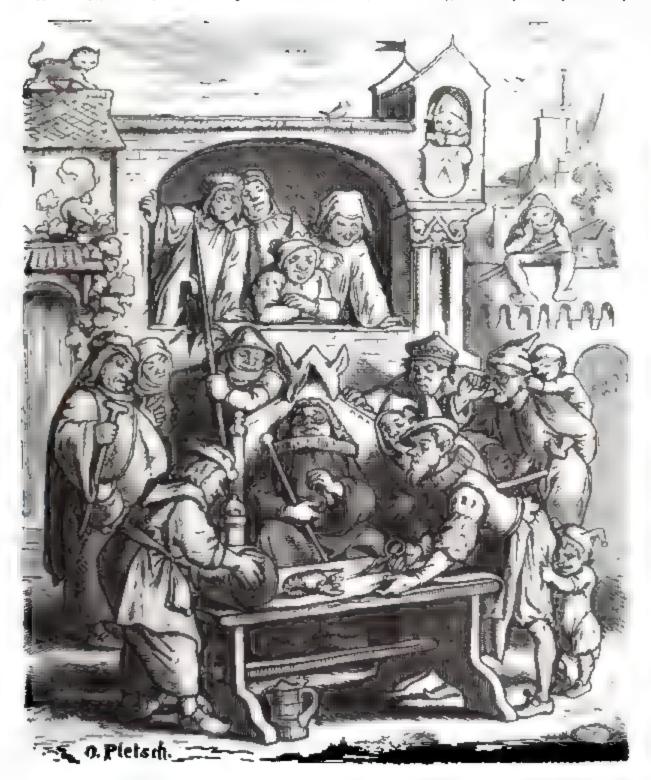

anders, benn ber Krebs, als ein rechtschaffener Meisterschneiber, entwerfe bas Muster eines neuen Kleibes, welches sie bann sofort nachäffen wollten. So zerschnitten sie am Ende bas Tuch ganz, daß es zu Nichts mehr nute war, und mertten endlich ben Betrug. Da trat Einer unter ihnen auf und fagte, daß er

36

einen erfahrenen Sohn habe, der seh drei Tage lang auf der Wanderschaft geweim, und auf zwei Meilen Weges weit und breit gereiset, habe viel gesehen und erfahren; er zweifle nicht daran, dieser werde dergleichen Thiere mehr gesehen haben und wissen, was es sep. So wurde der Sohn in den Rath berusen. Dieser besah das Thier lang von hinten und von vorn: er wußte gar nicht, wo er es anfassen sollte, und wo es den Ropf hätte; denn weil der Rrebs hinter fic troch, so meinte er, ber Ropf wäre, wo ber Schwanz ist. Endlich sprach er: "Nun, habe ich doch meine Tage viel Wunders hin und her gesehen, so etwas ist mir aber noch nicht vorgekommen! ' Wenn ich aber sagen soll, was es für ein Thier sen, so spreche ich nach meiner Einsicht: wenn es nicht eine Taube ift, ober ein Storch, so ift es gewiß ein Sirfch, benn er scheint ein Geweih zu haben Aber unter biefen dreien muß es eines fenn." Jest wußten die Schildburger fo viel wie zuvor, und als ihn einet anfassen wollte, erwischte ihn der Krebs mit ber Scheere bermaßen, daß dieser um Bulfe zu rufen und zu schreien anfing: "ein Mörder ist's, ein Mörder!" Als die andern Schildburger dieß saben, hatten sie daran genug, setzten sich eilig auf der Stätte selbst, wo der Bauer gebiffen worden, zu Gerichte und ließen folgendes Urtheil über ben Rrebs ergeben: "Sintemal Niemand wisse, mas es für ein Geschöpf sep, es aber sich befinde, daß dasselbe sie betrogen und sich fur einen Schneider ausgegeben, mahrend et doch offenbar nur ein Leute betrügendes und schädliches Thier sep, ja ein Morber : so erkennen sie, daß es solle gerichtet werden als ein Betruger und Mörder, und zwar, zu mehrerer Schmach, im Wasser ersäuft werden."

Dem zufolge ward einem Schildbürger der gefährliche Auftrag gegeben, den Krebs zu fassen und auf ein Brett zu legen; dieser trug ihn dem Wasser zu, und die ganze Gemeinde von Schilda ging mit; da ward er, in Beisehn und Jusehen Jedermänniglichs, in's Wasser geworfen. Als der Krebs sich wieder in seinem Elemente sühlte, da zappelte er und kroch hinter sich. Die Schildbürger aber sahen dieß nicht ohne großes Mitleid an. Einige huben an zu weinen, und sprachen: "Schauet doch, wie thut der Tod so wehe!"

Das Geschrei von einem Kriege, weßwegen die Schildburger ihre Glode in den tiefen See versenkt hatten, war nicht so nichtig, daß sie nicht selbst in der That etwas davon empfunden hätten. Denn innerhalb wenigen Tagen kam ihnen der Befehl zu, eine Anzahl Knechte zur Besatzung in die Stadt zu schicken, dem sie auch nachlebten. Einer dieser abgeordneten Schildburger, nicht der Geringste, begegnete, als er in die Stadt einzog, dem Ruhhirten, der eben seine Unterthanen,

n, Rube und Ralber, austreiben wollte; und eine ber Rube berührte ben smann aus Schilda ein wenig mit ihrem Gorn. Erzürnt und muthig zog ichildburger ben Dolch aus seinem Gurtel, trat gegen die Ruh und sprach: du eine ehrliche und redliche Ruh, so ftose noch einmal!" Womit er Feind gludlich aus bem Felde schlug.



Einige Zeit barauf thaten die Städter einen Ausfall, um auf den Feind reifen und ben Bauern Suhner und Ganfe abzunehmen. Nun hatte jener bburger kurz zuvor ein Panzerstud, einer Sand breit, gefunden, und weil h gerade eine neue Rleidung machen ließ, so befahl er dem Schneider, dieses unter das Futter in's Wams zu vernähen und gerade vor das Gerz zu, damit er desto sicherer ware und auch einen tüchtigen Puff aushalten te; denn schon früher seh ihm ein solches Glud widerfahren, daß, als er salbes Suseisen gefunden und dasselbe unter den Gurtel gesteckt, er damit Schuß aufgefangen, welcher ihm sonst das Leben gekostet hätte. Der Schneizersprach, es ihm nach Willen zu machen; sehte lächelnd hinzu, er wolle rechten Fled mit dem Panzerstude schon treffen. Wie die Rleidung sertig lief der Schildburger getrost unter den Andern hinaus, gute Beute zu m; aber ehe er sich's versah, waren die Bauern über ihn hergefallen und i ihn. In der Angst wollte er über einen Zaun sehen, blieb aber mit

ben Hosen, welche hinten einen Bug hatten, an einem Zaunsteden hängen. Da ftach einer ber Bauern nach ihm, so daß er vollends über den Zaun hiniber flog. So lag er drüben lange in Tobesangst und seiner Meinung nach schwer verwundet. Als aber die Feinde vorüber gezogen waren und er nichts von



einer Bunde spürte, verwunderte er sich sehr und beschaute sich seine hofen, ob nicht wenigstens diese durch und durch gestoßen seben. Da befand ficht, bag der Schneider ben rechten Fleck für das Panzerstück ausersehen, und el hinten in die hosen geseht und hier in's Futter vernäht hatte. "Ei wer danke ich Gott," sprach der Kriegsknecht, "und dem klugen Manne, der wir dieses Kleid gemacht hat. Wie sein hat er gewußt, wo einem braven Schilde burger das herz sigen muß!"

Der Krieg war gludlich vorüber, aber die Stunde der Schildburger hatte geschlagen, obgleich sie teine Glode mehr besaßen. In ihrem Fleden gab es nämlich keine Ragen, wohl aber so viel Mäuse, daß vor benselben auch im Brode torbe nichts sicher war. Was sie nur neben sich stellten, ward ihnen gefresen und zernagt. Darüber waren sie in großen Aengsten. Da begab es sich, best wieder ein fremder Wandersmann durch ihr Dorf zog; der trug eine Rage mi dem Arm und kehrte bei dem Wirth ein. Der Wirth fragte ihn, was doch diefes

pier seh? Er sprach: es seh ein Maushund. Nun waren die Mäuse so einheimisch und zahm, daß sie vor den Leuten gar nicht mehr flohen ellen Tage ohne alle Scheu hin und her liefen. Darum ließ ber Wandie Rate laufen; und biese erlegte vor ben Augen des Wirths nicht Mäuse. Als der Gemeinde dieß durch den Wirth angekundigt wurde, Schildburger ben Mann: ob ihm ber Maushund feil mare; fie wollten ben gut bezahlen. Er antwortete: ber hund sen ihm zwar nicht feil; er seiner so gar bedürftig wären, wollte er ihnen denselben angedeihen d das um einen billigen Preis. Und so forderte er hundert Gulden le Bauern waren froh, daß er nicht mehr verlangt hatte, und wurden es Raufes eins in der Art, daß sie ihm die Hälfte der Summe baar Uten, das übrige Geld sollte er nach Verfluß eines halben Jahres abr Rauf ward eingeschlagen; der Fremde trug den Schildburgern den in ihre Burg, in der ple ihr Getreide liegen hatten und wo es auch u Mäuse gab. Der Wanderer zog eilends mit dem Gelde weg; er h, der Rauf möchte fle gereuen, und fle möchten ihm das Gelb wieder Im Gehen aber sab er oft hinter sich, ob ihm nicht Jemand nacheile. hatten die Bauern vergessen zu fragen, was der Maushund esse. dten fle bem Wandersmann in Gile Ginen nach, ber ihn deshalb fragen nun der mit dem Gelde sah, daß ihm Jemand nachlaufe, eilte er nur Der Bauer aber rief ihm von Ferne zu: "Was isset er? Was isset er antwortete: "Wie man's beut! Wie man's beut!" Der Bauer ad: "Bieh und Leut! Bieh und Leut!" Er kehrte in großem Unund zeigte bas bem Rathe, seinen gnäbigen Berren, an. Diese erschracken r und sprachen: "Wenn er keine Mäuse mehr hat, so wird er unser i und endlich und felber, ob wir ichon ihn mit unferem guten Gelbe lauft haben!" Sie hielten beswegen Rath über die Rate und wollten Es hatte aber Reiner das Herz, sie anzugreifen. Endlich beschlossen ig, die Burg, in welcher die Rate sich befand, mit Feuer zu vertilgen; zeringer Schaden wäre beffer, als daß ste Alle um Leib und Leben Und somit zündeten sie ihr eigenes Schloß an. aber die Rate das Feuer roch, sprang sie zu einem Fenster hinaus, und floh in ein anderes Haus. Das Schloß aber brannte vom Boben iemand war in größerer Angst als die Schildburger, da sie des Maus-

it los werben konnten.

bem die Rate jett war, und zundeten'es auch an.

juf ein Dach; ba faß sie eine Weile und putte sich nach ihrer Ge-

rit der Tage den Kopf; die Schildburger aber meinten, der Maushund

Sie hielten auf's Neue Rath, kauften bas

Aber die Kape

hebe die Hand auf und schwöre, daß er Solches nicht ungerächt lassen wolle. Da nahm Einer einen langen Spieß, um damit nach der Katze zu stechen. Sie aber ergriff den Spieß und sing an, an demselben herabzulausen. Darüber entsteten sich die Bürger und die ganze Gemeinde, liesen davon und ließen das Feuer brennen. Dieses verzehrte das ganze Dorf bis auf ein einziges haus; die Katze aber kam gleichwohl davon.

Die Schildburger waren mit Weib und Kind in einen Wald geslohen. Damals verbrannte auch ihr dreieckigtes Rathhaus und ihre Canzlei, so daß von ihren Geschichten nichts Ordentliches mehr zu sinden ist und ihre Thaten nur vom Gerüchte ausbewahrt werden. Die armen Bürger waren in großer Noth: Habe und Gut waren dahin; dazu surchteten sie den Eid und die Rache des Maushundes. Sie sanden deswegen nichts Besseres, als andere Wohnungen pusuchen, wo sie vor dem Unthier sicher bleiben könnten. So verließen sie ihr Vaterland mit Weib und Kind, und zogen von einander, der Eine da, der Andere dort hinaus, ließen sich an vielen Orten nieder und pflanzten ihre Zucht weit und breit sort. Und seit dieser Zeit gibt es Schildburger in der ganzen Welt.

vier Heymonskinder,



Mit Muftrationen nach 2B. Camphaufen.

• • 

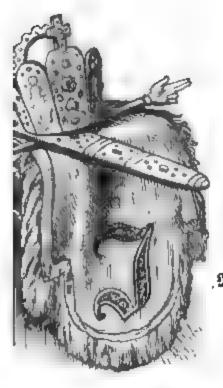

Den alten Gefchichten finden wir beichrieben, wie Raifer Rarolus mit großer Feierlichkeit als König von Frankreich gekrönet wurde; es kamen bagu bie vornehmften Fürsten ber

ohl geiftliche als weltliche, bie papftliche Seiligkeit, ber Patriarch Ale Carbinale, Bischöfe und andere Pralaten, bazu zwölf gekrönte vanzig Herzoge, viele Grafen, taufend Ritter und fünftausend vielen Frauen und Jungfrauen hoben und niebern Standes, auf bas Allerstattlichste, und waren in allerlei Farben gebieses Königsfest viele Tage angehalten, so entfernten sich bie i nach und nach wieber in ihr Heimwesen.

also Raiser Rarl im Brauch hatte, baß er alle Jahr auf bas ein stattliches Banquet hielt, hat er es auch nach seiner Rrösassen wollen, sondern ein gleiches in der Stadt Baris aufgestellt; dings, was man nur erdenken konnte und was dazu gehörig, m war. Nun befand sich zu dieser Zelt daselbst ein hochges dem Geschlechte Bourbon, mit Namen hehmon von Dordone, viel treue Dienste gegen die heiben geleistet. Dieser war sehr , Schlössern und Städten, dazu ein strenger Mann, wohl und andern ritterlichen Thaten, also daß saft seines Gleichen und Darum wurde er nicht allein von seinen Unterthanen auch der Kaiser und die herren von Frankreich scheueten ihn

wegen seines Ernstes und seiner Ritterlichkeit. Raiser Rarl ber Große, ber nun König von Frankreich war, saß mit seiner Krone in aller Majestät und herrlichkeit zu Tische, die Königin an seiner Seite; an einem andern Tische safen viele vornehme Fürsten und herren sammt bem ganzen Abel und ber Ritterschaft von Frankreich, und zwischen zweien Herren allemal eine schöne Dame, Alles herrlich und fein anzusehen. Auch waren baselbst viele junge Edelleute, melde aufwarten mußten, und ein jeglicher befleißigte fich, bamit an Effen und Trinken nichts mangelte. Un einem der Tische befand sich Heymon von Dordone mit seinen Freunden und Rittern, defigleichen Genmerin von Bourbon und Sugo von Bourbon, welcher Heymons Schwestersohn und ein außerordentlich schöner Jungling war; er hatte ein goldgelbes Haar, und war gar wohl beredt und in Hugo nun stand von seinem Tisch auf, allerlei fremden Sprachen erfahren. ging zu dem König und sprach mit freundlichen Worten und mit gebuhrender Chrerbietung: "Allergnädigster herr und König, es ift ohne 3weifel Guer Najestät wohl bewußt, daß allhier meine lieben Bettern, Genmon von Dordone und hepmerin von Bourbon, erschienen find, welche alle beide Gurer Majeft ritterlich und getreulich gedient haben gegen die Beiden, haben beinabe gang Hispanien bezwungen und viel Gefahren ihres Lebens ausgestanden, welches sie Gurer Majestät gerne gethan, und wofür sie noch keine Belobung empfangen haben. Defregen begehren sie, es wolle sie Eure Majestät doch einer Gnade wurdigen, oder auf's Wenigste mit ihren eigenen Gutern belehnen, damit fie ihre Standesmurde besto besser mahren mögen." Als König Karl diese Rede det Junglings angehört, sprach er mit zornigem Gemuthe zu hugo von Bourbon: ..., Deine Forderung ift vergebens; sie hatten solches oftmals von mir begehrt, aber ich habe ihnen nichts geben wollen, wie ich thnen auch nichts geben will, sie mögen anfangen, was sie wollen." Als der König ausgeredet hatte, sprach huge von Bourbon gar ernsthaft zu dem Rönig: "Gnädigster herr König, so Gute Majestät meine Bettern für ihre treue Dienste unbelohnt läffet, wird foldes Gurer Majestät eine geringe Ehre und Gunft bei andern herren und Fursten zu Wege bringen!" Als König Karl solche Rede vernahm, mard er im Born ergrimmet, ergriff sein Schwert und schlug ben Hugo so, daß er zur Erde fiel und alebald starb; und der Saal ward mit Blut erfüllet, worüber ein groß Geschrei unter den Edeln und Gerren entstand, daß alle Tische über den Saufen geworfen wurden, mit Allem, was darauf war. Und daraus entspann sich eine große Fehde.

Denn als Hugo von Bourbon von König Karl so jämmerlich entleibt worden, so veränderte sich alle Freud' in große Traurigkeit, sonderlich bei Graf

ĮŽŽ,

und Heymerin, welche schwuren, sie wollten den Tod ihres Vetters nd sollte kein Stein auf dem andern in ganz Frankreich bleiben, und e davon zu sagen wissen, so lang bie Welt stehe. Darauf rustete sich alsbald und brachte dreihundert auserlesene Ritter, die er in seinem ibringen konnte; deßgleichen that Rönig Rarl mit allen seinen Freunden, te sein Bolt in der Gil und ließ sein Fähnlein fliegen, darunter hatte d Mann wohl gerüftet und gewappnet. Noch bekam er Hulfe von denn das war unter seiner Herrschaft; zu dem hatte er etliche Fla= Brabanter, Deutsche und Friesen, brachte also manchen tapfern Mann Mit solchem Bolt zog nun König Rarl aus, den Heymon mit seinen und seinem Kriegsheer zu erschlagen, ihr Land zu verbrennen und zu Benmon aber hatte nur jene dreihundert Mann, und diese waren ile große Berren, Berzoge, Grafen, Ritter und Edelleute, mit benen it aufgestecktem Fähnlein zum Thor hinaus. Sie bliefen bermaßen ihre 1, daß man vermeinte, es hätte gedonnert; dann rief er mit voller "Bourbon, Bourbon!" Als Genmon mit seinem Bolt bei König ger ankam, wo dieser sein Geer in Schlachtordnung gestellt hatte, fiel it Gewalt an, schlug tapfer drein, daß den Rittern zu beiden Seiten re zersprangen; und von des Königs Volk fturzien viel von den Pferden en todt. Da heymon solches merkte, rief er sein Wolf an, machte ihnen sprach: "Ihr herrn herzoge, Grafen, Barone und Edelleute, wehret rlich, wir haben den Streit schier gewonnen; helfet mir den Tod meines jugo rächen, ich frage nicht darnach, ob ich auch auf der Wahlstatt Und henmerin von Bourbon sagte: "Das will ich auch thun; Leib, Leben will ich magen und auf's Spiel setzen!"

versammelte sich Heymons Volk wiederum und wehreten sich so ritters die Speece sammt ihren Wehren meist alle zersprangen, und schlugen arls Leute zur Erden, also, daß man da viel Volk erschlagen sah, von nd Herren, und die Pferde bei zwanzig oder dreißig auf dem Felde

e von Bourbon stritten so tapfer, als wenn Heymon ihr Vater gewesen d der Kampf währte in die Nacht hinein, bis sie nicht mehr konnten. url verlor von den Seinigen tausend Mann, der Graf Heymon nur ißig. Also kostete Hugo's Tod manchen Herren und Edelmann, und schöne Schloß war deßhalb verheert und eingerissen und Alles verbrannt. H König Karl mit zornigem Muth: "Ich gelobe Gott und Seiner ch will sie allhie nicht länger bleiben lassen; ich will sie aus dem Lande und sie verbannen sammt ihren Freunden!" Und also nahm er ihnen

ihre Guter. Darauf ließ er alle Obersten, Berzoge, Grafen, Barone und Rathsherren zusammen fordern und zu Rath sitzen wider hehmon und seine Freunde. Diese wurden für Räuber erklärt burch bas ganze Land. Als solches ruchbar ward, mußte Beymon sammt seinen Freunden und Mithelfern das Land raumen, und solches in höchster Gile. Da nahm er mit sich achthundert Ritter, die allerbesten und auserlesensten Männer: Die packten so viel Gut auf, als sie fortbringen konnten, denn sie wußten wohl, daß sie König Karls Macht nicht wis berftreben könnten. Als nun Hehmon mit den Seinigen aus dem Lande war, nahm ber König alle ihre Guter und gab sie wem er wollte. Solches verdroß Heymons Volk sehr, daß sie als vertriebene Leute sich mußten in den Wäldern aufhalten; sie fielen beswegen des Nachts heraus, raubten, plunderten und verbrannten Alles, was sie außerhalb verschloffener Mauern fanden, und verschonten nichts, die Klöster so wenig als andere Säuser, schlugen Monche und Nonnen bis gen Paris zu Tode. Geymon hatte einen Better bei sich, genannt Malegos, einen stolzen Ritter, wohl erfahren als Schwarzkunstler, der großen Schaden Was sie von Gold und Silber erbeuteten, damit ließen sie ihre Pferde beschlagen; und der Krieg mährte sieben Jahre.

Diese langwierige Fehde mar den Franzosen verdrießlich; sie wurden daher einig und gingen zu Rathe, daß sie bei dem König anhalten wollten, damit er Frieden mit henmon und seinem Bolke machte. Als sie solches beschlossen hatten, zogen sie zu König Karl, grüßten ihn mit höchster Ehrerbietung und sprachen: "Großmächtigster König! Euer Majestät wissen ohne Zweifel wohl, wie lange der Krieg gewähret, wir bitten, Euer Majestät wolle doch Frieden mit hepmon machen, denn das ganze Land wird von ihm verheert und zu Grunde gerichtet." Als König Karl solche Rede von seinen Landesherren vernommen, war er ganz unwillig; jedoch bedachte er sich, ließ sich das Bitten zu Gerzen gehen und bewilligte ihnen ihre Wünsche. Die Stände des Königreichs beschlossen sofort mit dem Könige, daß er an heymon und seine Freunde einen gutigen Brief schreiben sollte, des Inhalts: "daß er ihm die Uebelthat, die er bisher an ihm und seinen Freunden bewiesen, verzeihen wollte," welches auch zur Stunde geschah; benn es ward ein Gesandter an Heymon, welcher zu Pierlamont lag, abgefertigt, mit dem Vorschlag, Karl wolle seinen Better- Hugo neunmal mit Gold auswägen; bamit begehrte er Frieden mit ihm. Als Heymon ben Inhalt des Briefes eingesehen, bunkte ihn solches spöttisch und seltsam zu sehn, und er sprach zu bem Gefandten mit zornigem Gemuth: "Saget Eurem König, ich begehre burchaus Frieden mit ihm einzugehen, sondern will den Krieg mit ihm führen, so 3 mir möglich ist, denn ich kann Hugo's, meines Betters, Tod nicht also vergessen!"

Wie die Gesandten diese Antwort von Heymon erhalten, kamen sie wieder nig Karl und meldeten ihm Solches; worauf er sie alsbald wieder mit andern Schreiben zu Heymon absertigte, mit dem Erbieten, wenn Heymon m einen Frieden eingehen wurde, so wollte er ihm seine Schwester Apa emahlin geben mit allen. den Gütern, die er ihm und seinen Freunden nen hätte, und solches los und frei, als ein Erbgut, ohne einiges Lehen, llein von Gott.

Da nun Heymon diese Meinung des Königs hörte, hieß er die Gesandten n: er wolle sich mit seinen Freunden berathschlagen und ihnen gute Ant= Er ließ darauf alsbald seine Verwandte rufen, nämlich Henmerin ourbon, Wilhelm von Orleans und alle andere Barone und Ebelleute Landes, verkündigte ihnen, mas ihm König Karl vorgeschlagen hätte, und e, daß sie ihm hierin rathen sollten, was ihnen gut dunkte und bem nüplich wäre. Sie antworteten: "Wenn König Karl das Alles halten , was er ihm in bem Schreiben versprochen hätte, so wären sie deß also en." Darauf sandte Henmon ben Abelhart und Malegys, seinen Better, nig Rarl, und ließ ihn fragen: ob er dasjenige Alles halten wolle, was geschrieben hätte, nämlich, daß er ihm seine Schwester Aba zur Gemahlin wolle, und was sonst in dem Briefe gemeldet war. So wollte er einen n mit ihm eingehen. Wie Abelhart und Malegys nun zu Paris anlangten, ien ste sofort vor dem König und erwiesen ihm gebührende Chrfurcht; richteten sie ihren Auftrag aus: "Der Tob Sugo's könnte nicht vergessen, er Friede geschlossen werden, ber König bewillige benn, was in bem Schreis meldet sep."

Als der König Karl den Brief empfangen, ließ er denselben öffentlich vor Räthen lesen; sobald diese den Inhalt vernommen, waren sie dessen wohl en und begehrten, der König solle darin willfahren; wie er denn auch gerne er ließ Adelhart und Malegys vor sich kommen und sprach zu ihnen: ten wieder nach Hause gehen und dem Heymon verkündigen, er möge zu erscheinen, da wolle er mit ihm Frieden schließen, denn er begehre keinen mehr gegen ihn zu führen.

Mit diesem Bescheide zogen sie wieder nach Pierlamont und zeigten dem n des Königs Meinung an. Da rüftete und bekleidete sich alsbald Heymon nen Freunden auf das Zierlichste und zogen nach Senlis. Als er nun bei diefer Stadt angelangt war, kam zu ihm König Karl mit feinen Berwandten, fammt funfhundert Rittern. "Wein Freund Gehmon," sprach er, "ich habe

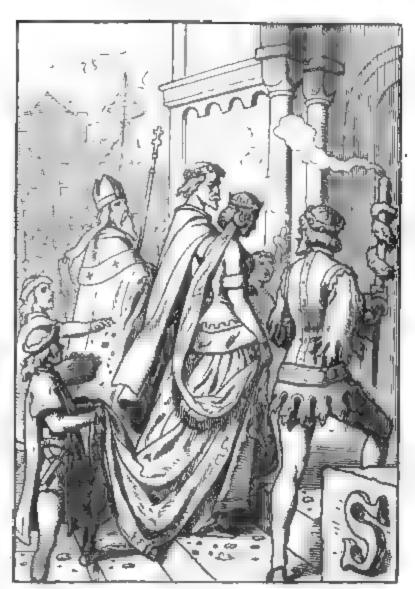

übel baran gethan, baf to Deinen Better Sugo erfolagen habe; ich bitte, Du wolleft mir foldes um Gottes und feines lieben Gobnes willen verzeihen; ich will Dir ihn neunmal mit Golb ausmagen, meine Schwefter An. will ich Dir gur Bemablin geben, fammt allen ben Gitern, bie ich Dir genommen, und Alles, was Du von ben Beiben erobern wirft." 216 hepmon bie Berbeifung angebort, warb er mit bem Ronig einig und fle mutha Freunde.

o war der Friede zwischen dem König Karl und her mon durch die heirath mit

verben. Dort führte Geymon die Braut nach driftlichem Gebrauch in merben. Dort führte Geymon die Braut nach driftlichem Gebrauch in metrche, ließ sich mit ihr einsegnen und ging neben ihr, an der einen Scile den Bischof und an der andern den Grasen Roland. Als das Mahl sertig men, daß man zu Tische sitzen sollte, begehrte Graf hehmon vom König, er möge dei ihm bleiben und dem hochzeitlichen Schmause sammt andern Herren und Fürsten, so dazu berusen waren, beiwohnen. Als er aber eine abschlägige Antwort betwand der König nicht bleiben wollte, sondern sich alsbald nach Baris begab, ward hehmon ganz zornig, nahm sein Gemahl und zog nach Vierlamont; dort hielt er das Hochzeitmahl, so überaus herrlich und stattlich und mit solcher Festlichteit, daß es wohl vierzig Tage und Nächte währte. Als aber der erste Tag vorüber war und die Nacht kam, daß man zu Bette gehen sollte, gedachte hehmon an die Weigerung des Königs, ergriff sein Schwert und schwur bei demselben, n

es Vetters Hugo Tod boch noch rächen, und alles erschlagen, was von 18 Geschlecht mare. Vor solcher Rede erschrack Frau Ana gar heftig, e gleichwohl nichts sagen; denn er war ein ernsthafter und strenger Sie zeigte sich ganz demuthig und lebte in Liebe und Einigkeit mit pmon aber blieb darnach nicht lange zu Hause, sondern zog nach seiner it wieder in Krieg gegen die Beiden, und wußte nicht, daß seine Beiter hoffnung war; denn sie hatte das Niemand offenbaret, als nur Wie nun die Zeit der Geburt heran kam, rieth ihr diese, fle ngfrau. in ein Jungfrauenkloster begeben, und sich barin heimlich halten, bis indes erlöst mare, auch vorgeben, sie mare eine Bilgerfahrt schuldig, sie verrichten. Als sie nun im Kloster war, kam die Stunde der erbei, und Gott gab ihr einen jungen Sohn; ben ließ sie stattlich taufen, ard Rittsart genannt. Seine Pathen waren ber Bischof Turpin und ihelm: biefe bestellten bem Rind heimlich eine Säugmutter, und gaben eiben mit, daß es ehrlicher Eltern eheliches Rind sen, und von hohem Aber man hielt es geheim, so daß Niemand nichts erfahren konnte, ugehörte; denn die Mutter fürchtete sich sehr vor dem Genmon ihrem : war ein strenger Mann, und konnte bas Rind leicht nach seinem Eid, avor gethan hatte, als von König Karls Geschlechte, tödten lassen. ile kehrte Heymon wieder nach Haus und hatte lange gegen die Heiden mit seinem eigenen Gelb.

f denselben Tag, als Heymon wieder zu Hause kam, war Frau Ahat gekommen, und hatte sich in der Kirche (nach altem Herkommen) dem gezeigt; und wieder lebten sie in Liebe zusammen. Und Aha ward nit einem jungen Sohne schwanger, und hielt es auch gar heimlich wie nd genas des Kindes wieder im Kloster, so daß es Niemand ersuhr. d ward auch in der Stille erzogen, und Writsart geheißen. Darnach le den dritten Sohn, und mit demselben ward eben gethan wie mit rn, und dieser Abelhart genannt.

ie nun dieses alles geschehen war, zog hehmon wieder in den Krieg, wohl sieben ganzer Jahre aus; dieß machte Frau Apa sehr traurig, war Botschaft gekommen, daß ihr Gemahl todt wäre. Indem sie nun 3 war, kam hehmon wieder zu hause, und hatte sieben große Wunden empfangen, saß gleichwohl auf seinem Pferd mit Harnisch und Schild, denn er hatte viel Land und Leute gewonnen, dazu die Dornenkrone iben herrn, und die Nägel, damit Christus ans Kreuz gehestet war. das nun Frau Apa vernahm, daß hehmon unterwegs seh, ging sie igen, empfing ihn ganz freundlich, umhalsete und kussete ihn, und hieß

ihn also willkommen sehn. Auch er war von Herzen froh, stieg von seinem Pserd und ging mit ihr in seine Burg. Darauf bekam Aha den vierten Sohn, welchen sie Reinold nennen und ihn, wie die vorigen, auch heimlich auferziehen ließ.

Also hatte Heymon vier Söhne, von welchen allen er nichts wußte. Der vierte Sohn war ein schöner junger Held, groß und start über die andern, gleich wie ein Falk über einen Sperber. Zu dieser Zeit hatte König Karl auch einen Sohn, der hieß Ludwig; dieser Reinold und Ludwig waren gleichen Alters und in Einer Größe; als er aber fünf und zwanzig Jahr alt war, überwuchs Reinold den Ludwig schier um einen Fuß, und Ludwig ward nach Hause berusen.

Bu derselbigen Zeit nämlich wollte König Karl seinen Sohn Ludwig trönen laffen als Rönig von Frankreich, benn er selbst war nunmehr zu seinem bochten Alter gekommen. Er ließ beghalb durch seiner Schwester Sohn, welche Bertha hieß, die zwölf Genoffen von Frankreich berufen, ingleichen die papftliche Geiligkeit, die Patriarchen, Bischöfe, Könige, Herzoge und Grafen. 2018 sie nun bei einander versammelt waren, gebot er Stille, stand auf und sprach: "Ihr herren allesammt, wie Euch Gott alle mit einander hier versammelt: Ihr habt den Augenschein jett vor Euch, wie ich nunmehr zu meinem höchsten Alter gelangt bin, und mir das Regiment der Krone Frankreich viel zu schwer wird, also daß ich dem Königreich nicht mehr vorstehen kann, wie ich bisher gethan. Es ergeht an Euch berohalben meine freundliche Bitte, Ihr wollet meinen Sohn Ludwig zu einem König annehmen und benselben bafur halten und krönen; benn er ist ein schöner junger Held, und kann das Königreich wohl verseben." die Herren des Königs Meinung vernommen, erhub sich Bischof Turpin im Namm der andern Herren allen, begehrte Urlaub zu reden, und sprach: "Allergnädigften Herr König, solches kann fur diesmal noch nicht geschehen; denn Guer hof if noch nicht vollkommen." Da fragte der König: "Wer mangelt benn noch allhier? Ich meinte, ich hätte bie Ebelgesteine vom ganzen Lande, dazu die größten Herren, sowohl geistliche als weltliche, ber ganzen Christenheit!" Darauf antwortete der Bischof: "Allhier mangelt der allertapferste und kuhneste held der Welt, von hohem Geschlecht und herkommen, welcher unbezwungen und frei ift, und seine Guter von keinem Menschen zu Leben hat, denn allein von Gott."

Da sprach der König: "Das'ist Hehmon von Dordone, derselbe hat mit große Bedrängniß angethan in meinem Königreich mit Rauben und Brennen, a schlug alles todt, was ihm vorkam und mir zugehörig war, geistliches wie wells liches, er nahm das Gold aus den Kirchen und beschlug damit sein Pseid. Gleichwohl bekenne ich, daß ich keinen tapferern Helden weiß, als ihn; hat a

boch die Krone und die Nägek unsers Herrn Jesu Christi, womit er gekrönet und an das Kreuz geheftet worden, von den Heiden und Juden erobert. weiß, daß er mir auch den Tod geschworen hat; wenn es aber Euch rathsam dunket, daß ich ihn wieder hieher berufen lasse, so will ich nach ihm schicken!" Darauf antwortete Turpin: "Gnädigster Herr König, ich sammt diesen Herren allen sehen für gut an, daß Ihr solche Krönung noch vierzig Tage wollt aus= stellen und mittler Weile nach Hehmon schicken, daß er allhie erscheinen möge; dafür muffet Ihr ihm gut Geleite zusagen, auf St. Dionpsti Leichnam, und wenn er aus Furcht nicht wollte kommen, so stellet ihm zu Geiseln oder Bürgen die ein und zwanzig besten Gerren Eures Königreichs." Diesen Rath fand ber König gut, und fragte den Bischof, wen er am besten zu Geymon schicken möchte, daß er ihm solches ausrichtete. Da hieß ber Bischof bie Grafen Roland, Wilhelm von Orleans, Bertram und Bernhart vor den König kommen. Die fragte der König, ob sie nach Pierlamont reisen wollten, bem Geymon anzuzeigen, daß er gen Hof käme nach Paris, und seinen Sohn Ludwig zum König helfe krönen. Sie bedachten sich und willigten barein; zum Zeichen, daß sie es thun sollten, beschenkte sie der König alle vier je mit einem schönen Pferd, mit allem Zeug von Gold und köstlicher Seide, dazu schenkte er einem jeden auch einen schönen But, mit herrlichen Ebelsteinen geziert. Wie sie nun alle auf's schönste geschmudt und zu reisen fertig waren, saßen sie auf ihre Pferde; da kam der König, hängte ihnen einen köstlichen Mantel um, und gab jedem einen Delzweig in die Hand. So ritten sie hinweg nach Bierlamont, und säumten sich auf bem Wege nicht lange.

Als sie nun nahe zu ber Burg kamen, stand Frau Uha von ungefähr an einem Fenster, blickte hinaus ins Feld, und sah da die vier Ritter nahen, und gewahrte bald, wer sie wären. Sie dachte bei sich selbst: was mögen die vier herren hier wollen, ich fürchte, sie eilen in ihren Tod! Alsobald rief sie dem Thorhuter, gab ihm vier schöne Hutschnure, und sagte: "Gebe hin und bringe ste den vier Herren, die da geritten kommen, und gib meinem Better Grafen Roland die beste; sage zu ihm, die hat Euch Frau Aha, Eure Base, überschickt." Als nun diese vier Ritter vor Heymon kamen, hatte er bamals bei breihundert Ritter an seinem Hof und ungefähr hundert und dreißig Mann Fugvolk. Wohl= gewaffnet sielen ihm nun die Grafen zu Fuß und bewiesen ihm Ehre, und Graf Roland sprach mit freundlichen Worten: "Gnäbigster Herr Geymon, wir kom= men als Gesandte von König Karl dem Großen von Frankreich, der begehrt freundlich, es wollen Euer Gnaden nach Paris kommen, und seinen Sohn Ludwig zum Könige von Frankreich helfen krönen. Er will allzeit willig sepn, Euch diesen Dienst zu vergelten, denn er hat die Krönung wohl gegen vierzig Tage um Euretwillen aufgeschoben."

Hehmon, als er diese Botschaft empfangen, veränderte die Farbe, ward zornig; schwieg aber still und sprach kein Wort. Wie er nun keine An von sich gab, redeten sie ihn zum andernmal an, er möge sich erklären, Ludwig wollte helsen krönen oder nicht? Er antwortete abermal nichts. sahen die vier Gesandten einander traurig an. Frau Ana wurde auch sehtrübt, nahm einen silbernen Becher voll Weines und sprach: "Lieber Woland, nehmet diesen und thut einen Trunk, ich will jetzt Euer Schenk son nahm Roland den Becher und trank, gab ihn darnach den andern t daß sie auch trinken sollten. Also hieß sie Frau Ana willkommen sehn. Da sprach sie zu ihrem Gemahl Hehmon: "Gnädiger Herr, ich bitte Euch sieh, wollet diesen vier Herren Antwort geben; denn es sind Eure eigene wandte, und die Vornehmsten des Königreichs."

Sobald Geymon dieses von seiner Hausfrau hörte, schlug er sie in's gesicht, daß sie darnieder siel. Dieß sahen die Herren mit zornigem Gemut und halfen der Frau auf. Als sie nun wieder zu sich selbst kam, wisch sich den Staub ab, trat wieder zu ihrem Gemahl Heymon, kußte ihn freu und sprach: "Gnädiger Herr, ich bitte Euch noch einmal, wollet diesen n Vettern Antwort geben."

Hehmons Born ward etwas gelinder, und er sprach zu seiner Haus "Herzliebste Hausfrau, wenn ich ja Antwort geben soll, so mag ich wohl daß ich der unseligste Mann bin auf Erden und Ihr das unseligste Weil jemals geboren ift." Da fragte sie: "Warum saget Ihr das, lieber H — "Darum," sagte er, "daß uns Gott nicht so wohl gewollt hat, daß e in zwanzig Jahren, die wir bei einander gewesen sind, Leibeserben gegeben die unser Land und unsre Guter nach unserem Tode besitzen, damit die nicht in unserer Feinde Hände kommen; nun weiß ich gewiß, daß Ludwig meinem Tobe meine Guter einnehmen wird, und benselben soll ich helfen tri Nein, ich begehre nicht es zu thun, denn ich bin ihm mehr Feind als Bater; ich weiß, und Jedermann ist es kundig, wenn sie mich hatten beko können, sie ließen mich nicht lange leben!" Da sprach Frau Aha: Herr, wenn Ihr nun Kinder hättet, wenig oder viele, wolltet Ihr dieselben Darauf sprach Heymon: "Geliebte Hausfrau, ich sage Euch, ich Rinder hätte, ich wollte sie nicht tödten, sondern wollte mehr an ihnen als ein Vater schuldig ift, seinen Kindern zu thun." Alsbald sprach Apa: , wahr, gnädiger Herr, dann sind die Worte vergeblich, so Ihr geredet, ali erstmals das Beilager bei mir gehalten: daß Ihr Alles tödten wollet, wa mir käme!" Da antwortete Heymon: "Liebe Hausfrau, bose gezwungene kann man wohl lassen; hätte ich Rinder, so wollte ich fröhlicher senn, a

in!" Darauf sprach Frau Apa: "Wollt Ihr mich versichern, gnäbiger daß Ihr ihnen nichts thun werdet, so möchte ich ihrer etliche finden und geben!"

Als Heymon diese Worte gehört, kam ihm solches fremd vor und er sprach: will daffelbe gern thun, wenn mir Gott die Gnade verleihen wollte; aber nns nicht wohl glauben, daß ich jemals Kinder mit Euch gehabt habe." ahm Frau Ana ben Grafen bei ber Sand und sagte: "Gehet mit mir, U sie Euch sehen laffen!" Darüber war Hehmon sehr erfreut, und ehe g, sprach er zu ben vier Rittern, und hieß sie willkommen sehn; gab ihnen ind und begehrte, sie sollten etwas verziehen, er wollte ihnen gute Antwort er mußte erstlich mit seiner Hausfrau hingehen, seine Rinder zu besehen. ahm nun Abschied von den vier Grafen und ging mit seiner Gemahlin in schön herrlich Zimmer, da die Söhne bei einander waren. Als Heyvor das Gemach kam, blieb er ein wenig vor der Thure stehen, ehe er ging; ba borte er, bag Reinold aus verzagtem Muth zu seinem Bruder : "Ich sage dem Hofmeister keinen Dank, ber uns allhie zu effen und zu n bringt; benn alle Gerichte, die er uns schafft, sind auf eines andern Herrn übrig geblieben, als Brosamen; bazu gibt er uns auch keinen guten Wein; ich den Speisemeister hie, ich wollte ihn so zurichten, er sollte vor meinen 1 liegen bleiben." Da antwortete Abelhart seinem Bruder und sprach: der, ich bitte, laß ab von solcher Rede, wir können wohl reden unter ein= , was wir wollen, aber Du weißt, wie unfre Mutter uns befohlen hat, vir still sollten senn, und nicht viel Wesens machen; benn wir wissen wohl, unsere Mutter ift, aber unsern Vater kennen wir nicht; und ich sage Euch, et Ihr bes Heymons Speisemeister: er ist so frech und muthig, er ließe in aller Eile umbringen, denn er hat allezeit gewaffnet Volk bei sich; n laßt solche Worte bleiben, denn Ihr habt Unrecht." Da sprach Reinold ornigem Muthe zu seinem Bruder: "Soll mich Hehmon, der graue Hund, ı laffen, das soll ihm der Teufel danken; ich sehe ihn mit seinen gewaffneten n nicht an, ich wollt' ihn mit Fäuften schlagen, daß er sollte liegen bleiben!" Heymon hörte biese Worte, und war bessen froh; er sprach zu seiner Haus-"Das ist gewiß mein Sohn, ba zweiste ich gar nicht, aber von den n weiß ich nichts; will sie einmal probiren, ob sie auch so beherzt sind, e scheinen!" und stieß mit einem Fuß an die Thur, daß sie zersprang. rang Reinold auf, ergriff den Heymon; warf ihn über eine Bank zur Erbe "Was haft Du hier zu schaffen, Du alter Grauer? Ich sage wir haben jest Mahlzeit gehalten, wärest Du hier gewesen, so hättest Du gut gehabt als wir."

Da tamen die anbern Bruber bergu gelaufen, worüber Beymon febr erfdrad, und fprach: "D 3hr jungen Gelben, ichlaget mich nicht; ich bin Germon, Guer lieber Bater , und will Guch auf ben Abend ju Rittern ichlagen!" Als bas Reinold borte, fprach er: "D Gott! febb Ihr mein Bater, fo mare es mir bon Bergen leib, wenn ich Guch gefclagen hatte," und ließ ihn alfobalb auffteben. Mis Bemmon auf war, that er fich höflich bebanten gegen feine Rinber, und fußte erfilich ben Britfart, barnach ben Abelhart und Rittfart. Und als er Reinold fußte, brudte er benfelben fo freundlich an feine Bruft und Wangen, bağ bem bie Rafe blutete; woruber Reinold febr ergrimmte, und fprach : "Se mabr mir Gott belfe, wenn 3hr mein Bater nicht maret, ich wollte Gud bermaßen ichlagen, bag 3hr mußtet liegen bleiben!" Darauf rebete Bemmon : "Dein Sohn, ich erfreue mich jest bochlich in meinem Alter, daß Dir Gott bie Gnade gegeben , und Dich fo lange erhalten bat , bag Du magft ein Ritter werben!" Da fprach Frau Aba: "Onabiger herr, was unfere Sohne jum ritterlichen Stanbe beburfen, ale Rleiber, Behr und Baffen, hab' ich alles machen laffen; barum möget Ihr frei zu meinem Bruber zu Bofe reiten, benn er hat Gud



Fried' und Freiheit zugesagt und geschworen; bessen zum Zeugniß hat er
bie Besten seines Reichs zu Geißeln
geseht und verbürgt." Aber hermon
antwortete nichts barauf, sondern bejahl, man solle ben Saal statilich zurichten, er wolle seine Sohne zu Rittern schlagen.

Le nun der Saal jugerüftet und geziert war, kam Sehmon herein und ließ eine große sammetne Decke auf die Erde breiten. Dann hieß er seine vier

Söhne zu ihm kommen, nahm zuerst ben Rittsart vor, kleibete ihn gar stattlich, zog ihm zwei übergoldete Sporen an, und gurtete ihm ein Schwert an seine Seite; dann hieß er ihn ins Anie siten, schlug ihn zum Ritter, und sprach: "Stehe auf, mein Sohn Rittsart, jest schlug ich Dich zum Ritter, deß sollt und mußt Du helsen bas Blut Christi, so er am Stamm bes Kreuzes für und vergossen hat; von nun an sollt Du gegen die Heiben und Türken stretten

ritterlichen Thaten, wo Du kannst; ich reiche Dir allhie solches Schwert, Bater mir gegeben hat, damit hab' ich alles gewonnen von den Heiben n; deßgleichen sollt Du auch thun; aber Du mußt erft mit mir nach Darnach ließ er ben Abelhart vor sich kommen, der hatte seine jon angezogen, und brachte das Schwert in seiner Hand, welches ihm n die Seite gurtete. Dann schlug er ihn auch zum Ritter und sprach: an Gott, wie man den auf seine Backen schlug, und ihm das so lieb= u ertragen um unserer Erlösung willen. Ich sage Dir, zu der Ritter= rt viel; ich gebe Dir weber Haus noch Burg, Du mußt sie mit ind von den Heiden und Turken gewinnen, wie ich auch gethan habe; mußt mit mir nach Hofe reiten." Darnach nahm er ben Writsart, wie er mit den andern zwei gethan hatte. Zum vierten ließ er auch or sich kommen; der war gar stolz und hochmuthig, und hatte seine ion umgeschnaut: bem hing er auch das Schwert an, wie ben Andern; old war so lang, daß Heymon auf ein Bänklein steigen mußte, als er Darauf sprach Geymon zu seinem Sohn: "Stehe auf, Is ein frommer Ritter, und seh muthig als ein Ritter; ich gebe Dir lamont, Montagne und Montfaucon, Du sollt nicht unterlassen, auf gu streifen!" Jest brachte man vier schöne wohlverzierte Rosse; bas r dem Reinold, daß er barauf nach Hofe reiten sollte, benn es war stärker, und einen Fuß höher als die Andern.

Reinold das Pferd ansah, däuchte es ihm schwach, er schlug es mit vor den Kopf und sprach: "Das Pferd ist viel zu gering, mich zu

u Aha, seine Mutter, die das mit ansah, verwunderte sich dessen und uf diese Weise wirst Du wohl alle Pserde todt schlagen, die man für e!" Darnach holte man ihm ein anderes aus der Stadt, das höher war als das vorige, das schlug er auch vor den Kopf, daß es nieder dritten brachte man ihm noch ein anderes, das war noch stärker und die vorigen; da sprang er darauf, daß ihm Lenden und Rücken zu achen und es bald darnach starb.

Heymon, sein Bater, dieses sah, erfreute er sich dessen, daß sein Sohn Kraft und Stärke hatte, und sprach: "Sohn Reinold, seh nicht ndern wohlgemuth, ich weiß noch ein Pferd, heißt Behart, hat Pferdszehn, und ist verwahrt in einem starken Thurm; es darf Niemand wegen seines Jorns, das hat ein Kameelführer gewonnen; es ist so im Laufen, wie ein Pfeil vom Bogen, schwarz wie ein Rabe, hat ein Leopard, keine Mähnen."

Als Reinold seinen Vater das Pferd so sehr preisen hörte, sprach er lachend zu ihm: "Vater, das wäre wohl ein Pferd für mich: ich wollte, es wäre mein." Da sprach Heymon: "Ziehe Deine Rüstung an, das rathe ich Dir, und versuche, ob Du es zwingen kannst; aber siehe Dich wohl für, denn es ist über die Maßen bose, und läßt Niemand zu sich kommen: es zerbeist Steine, gleich wie andere Pferde Heu." Als Reinold das hörte, sprach er: "Soll ich mich gegen ein Pferd waffnen? Das wäre mir eine große Schande"; doch solgte er seinem Vater und waffnete sich, als ob er in den Krieg oder Streit ziehen wollte, nahm einen Stock in seine Hand und ging zum Stalle hin, wo das Roß stand; und außer Vater und Mutter folgten ihm viel edle Ritter und Frauen, zu sehen, was für Wunder Reinold mit dem Rose treiben würde.

Als er nun in den Stall kam, sah er das Thier an; alsbald schlug ihn aber das Pferd vor seinen Kopf, daß er ohnmächtig zur Erde siel. So bald Frau Ana dieß gesehen, rief sie zu Gott und schrie: "D Gott im himmel, mein Sohn Reinold ist todt!" Dagegen rief Heymon den Reinold an und sagte: "Mein Sohn Reinold, stehe auf und zwinge das Roß; ich schenke es Dir, denn ich gönne es Niemand besser als Dir!" Da rief die Mutter wiederum: "Ach lieber Gott, wie soll er das Roß zwingen, er ist todt." Heymon aber sprach: "Hausfrau, schweiget still, er ist meines Geblüts; darum zweiselt nicht, er wird wohl wieder ausstehen."

Indessen kam Reinold wieder zu sich, stand auf und nahm seinen Stock wieder zur Hand, in der Absicht, das Roß damit zu zwingen; aber Bepart safte ihn beim Hals und warf ihn vor sich in die Arippe; da wehrte sich Reinold auf's Möglichste, nahm Benart bei dem Hals, und hielt sich männlich darm, schlug mit seinem Bengel gewaltig barauf, und wehrte sich so tapfer, daß er ihm bas Gebiß in das Maul brachte; so zäumte er das Roß, sprang in aller Eil barauf und ritt aus dem Stall; da floh ein Jeder und fürchtete sich vor de großen Roß Bepart. Als Reinold und Bepart auf den Plan kamen, gab n ihm die Sporen und ließ ihm den Zaum schießen, denn er saß so fest, als wenn er darauf gewachsen oder gemauert gewesen wäre, und sprengte ihn über zwen weite Gräben, deren jeglicher über vierzig Fuß breit war. So bezwang er de Roß, bis es ganz mube worden; ba ritt er es wieder in den Stall, stieg ab, putte und wischte es. Als er es nun wohl gereinigt hatte, sprach er: "Dick Roß wollte ich jezund um kein Geld noch Gut verkaufen!" es, daß es vor ihm stand und zitterte; es neigte und beugte sich gegen ihn, wann er aufsigen wollte, und er hatte es bermaßen gezähmt, daß ein Rind barauf sigen konnte. Da es nun also abgerichtet war, ließ er gar köstliches Gezeug dazu

Sattel und Zaum, und Alles, was hieher gehört. Und nun machte er 3, mit seinem Bater nach bes Königs Hofe zu reiten.

o reisete Graf Heymon mit seinen vier Söhnen in voller Rüstung, als zum Streite wollten, nach Paris, in Begleitung des Grafen Roland, Wilhelm, Grasen Bernhart und Grasen Bertram, ein Jeglicher auf's nste geziert. Als sie nun nahe bei Paris waren, und König Karl versaß Graf Heymon mit vier Söhnen so start gewassnet ankomme, sandte ld einen Herrn zu ihm, begehrte, er sollte sich entwassnen und die Rüstung legen, welches auch Graf Heymon auf des Königs Begehren that. machte sich König Karl sammt allem Volk auf, den Grasen Heymon Seinigen freundlich zu empfangen und einzuholen, und zog ihm seiersegen.

18 Ludwig, der junge König, solches gehört, sprach er zu seinem Water: iter, wollt Ihr dem entgegen gehen und ihn empfangen, der Eurer Maid den Eurigen so todfeind ist, und dieselbe verfolget hat, wo er konnte Da sprach König Karl: "Mein Sohn, ich will, man soll ben id Streit ruhen lassen und fortan guten Frieden halten, es hat lang ewähret: barum mache Dich fertig, Du mußt mit mir ziehen und Deine Bu solchem Ende ließ König Karl seine helfen freundlich empfangen." itterschaft ausruften; dazu alle Frauen und Jungfrauen, so schön, als glich. Als-sie nun zusammen trafen, empfing König Karl ben hepmon en Seinigen ganz liebreich, und in aller Herrlichkeit, wie sich's geziemte; 8 war das Erstemal in dreißig Jahren, daß er den Hehmon gewaffnet Aber Ludwig, der junge König, nahm sich Heymons nicht an, sondern Als Graf Roland solches gesehen, trat er zu ihm, und beganz still. on ihm, er sollte den Geymon sammt seinen vier Söhnen auch freundlich 1. Ludwig jedoch antwortete ihm: "er habe mit dem Beymon und seinen hnen nichts zu schaffen. "

litter und Frauen, welche den Reinold sammt seinem Roß Bepart gesehen, verten sich und sprachen eines nach dem Andern: "Ist dieses der Ritter, des Hehmons Sohn? Er ist fürwahr der trefflichste und schönste Fürst zu Frankreich!" Das hörte der junge König Ludwig; er zürnte heftig se Rede, denn er ließ sich dünken, es wäre Keiner schöner an Leib und 1, Keiner trefflicher in ritterlichen Thaten, und Keiner so beredt, als er. en antwortete er auf jene Rede: "Wo hat man wohl gehört, daß Sepinder mit Frau Aha gehabt hat? Es können seine Söhne nicht sepn,

sondern er muß sie für seine Kinder angenommen und dazu erkauft haben! Ich will in kurzer Zeit erfahren, ob der Reinold mein Better ift ober nicht!" Darauf ging er zu Reinold, bot ihm die Hand und hieß ihn willkommen senn. Dieser dankte ihm höchlich; alsbald sprach König Ludwig zu Reinold: "Better, Ihr habt ein schön Pferd; ware es nicht rathsam, daß Ihr mir das Pferd verehrtet? Ich wollte Euch viel dagegen geben!" Darauf antwortete Reinold: "Fürwahr, mein lieber Better, wenn ich es Jemand gebe, so sollt Ihr der Nächste sehn: ich will Euch wohl gerne mit Leib und Gut dienen, wo ich kann und mag, aber bas Pferd Euch geben — bas kann ich jest nicht thun, weil kein anderes Thier mich tragen kann, als dieß, und ich kann mit keinem andern daffelbe ausrichten, was dieß vermag." Da König Ludwig das vernahm, sprach er mit zornigem Muth: "Jest sehe ich, er ift von keinem geringen Geschlecht! Wenn ich aber gekrönet bin, und in meiner Majestät site, und die Lehen austheile, so will ich ihm auch nichts geben!" Als dieß vor Reinvld kam, ward er auch zornig, ging zu König Ludwig und sprach: "Ich habe vernommen, daß Eure Majestät mir keine Leben geben will. Darnach frag' ich gar nichts, ich bedarf es Gott Lob auch nicht; mein Vater hat mir so viel gelaffen, daß ich von Eurer Majestät zu leben nicht benöthigt bin, weiß derohalb Eurer Majestät keinen Dank!"

Nach diesem gingen sie mit einander in einen lustigen Garten, wo der Rönig Karl gern verweilte; hier ward allerhand Kurzweil getrieben, mit Must und Turnierspiel, im Beisehn vieler Frauen. Als nun Zeit war, daß man Tafel halten sollte, befahl der König Ludwig, daß man den vier Heymons-Rindern kein Essen und Trinken vorsetzen sollte, viel weniger ihren Rossen. Da gab man Wasser die Hände zu waschen, erstlich dem Papst, darnach den Patriarchen, sobann dem König und der Königin, und sofort allen Edeln und Rittern, die da zugegen waren, und man fette einen jeglichen nach seinem Stand zu Tische; aber der vier Heymons = Rinder war nicht gedacht. Und ward also vortrefflich Tasel Als Reinold sah, daß man ihnen nichts geben wollte, gedachte er, er mußte zu effen haben, es ware bem König lieb ober leid; deswegen erhub er sich, stieß die Kuchenthur mit einem Fußtritt auf, daß sie in viel Stucke sprang, und lief zur Ruche hinein, nahm baselbst etliche Schusseln mit Essen, und trug sie seinen Brüdern zu. Da der Roch: solches sah, wollt er dem Reinold die Schusseln nicht verabsolgen lassen, und sprach: "Laß die Schusseln stehen, Du loser Bogel, ober ich muß etwas anders vornehmen!" Darüber ergrimmte Reis nold, schlug den Roch mit der Fauft, daß er zur Erde fiel, und ging mit den Speisen fort zu seinen Brubern.



Wie solches vor den König tam, daß der Roch todt geschlagen wäre, da fragte er, wer es gethan hätte? Sie sprachen: "Reinold, des hehmons Sohn, hat es gethan, weil ihm der Roch nicht wollte zu essen geben." Da sprach der König: "Ihm ist recht geschen, wenn er meinem Better solches weigerte, da doch so mancher Fremdling hier gespeiset wird!" Bon Stund an besam Reinold alles, was sein herz begehrte, worüber König Ludwig gar hestig erzürnt war. Nun kam der Marschall zu Reinold, und sprach: "Junger herr, Ihr habt dem Roch groß Unrecht gethan, daß Ihr ihn todt geschlagen; wenn er mir verwandt wäre, ich wollte seinen Tod an Euch rächen!" Da antwortete Reinold: "Ihr sehd nicht kühn genug, solches zu rächen." Da ward der Marschall zornig und schlug nach Reinold, der aber erwiederte den Streich, und schlug den Warschall zur Erden, und stieß ihn mit dem Tuß, daß er weit in den Saal rollte, und es König Karl sah. Da sagte König Ludwig zu seinem Bater: "Gnädigster herr Bater! wenn Ihr solchen Muthwillen an Eurem Hose ungestraft laßt, so wird es Eurer Majestät schlechte Ehren bringen.!"

Bald hernach ließ Rarl gebieten, obgleich ber Maricall an bem Streiche geftorben war, bag Riemanb fo verwegen febn follte, fich bem Reinold zu 64mab, Denifde Bollebuder.

widerseten. Als es nun wieder still geworden, ließ man alle Musiken klingen, und die Kurzweil nahm ihren Fortgang, bis es Nacht war. Da ließ König Ludwig wieder gebieten, man solle des Heymons vier Söhnen kein Bett anweisen, daß sie nicht mit Ruhe schlafen könnten. Als Reinold dieß gesehen, ward er abermal zornig und sprach zu seinen Brüdern: "Was soll es gelten, wir betommen über Nacht noch das beste Lager?" Als nun jedermann zu Bett und im ersten Schlase war, da nahm Reinold seine Wehr in die Hand, und machte einen großen Tumult unter Freunden und Verwandten, Edeln und Unedeln: welcher zuerst davon kam, war der beste; er trich sie alle aus den Betten, daß er ihrer an dreißig ledig fand. Dann legte er sich sammt seinen Brüdern in die besten, die er am Hose tras, und schlief im guten Frieden, die an den hellen Tag.

Früh Morgens liefen die Vertriebenen zum König Karl, und klagten ihm, wie es ihnen ergangen wäre, und wer solches gethan hätte: begehrten zugleich, er solle über solche Gewalt Gericht halten, und den Reinold strafen. Da schalt sie der König, daß sie alle über einen Mann klagten, und sprach: "Wie, lasset Ihr Euch alle vertreiben von einem Einzigen? Darüber kann ich keine Strafe erkennen, denn er hat eine ritterliche That gethan!" Als Reinold sammt seinen Brüdern sich angezogen, gingen sie nach des Könist Hos; da begegnete ihnen der König mit den Bischösen und Herzogen. Diese wollten nach des jungen Königs Ludwig Wohnung gehen, da gingen auch die Hehmons-Kinder mit. Als sie nun vor Ludwigs Jimmer kamen, sprach König Karl: "Sohn, stehe aus, denn heut ist der Tag, da Du zu hohen Ehren kommen wirst; ich will Dir heute meine Krone von Frankreich, sammt allen zugehörigen Ländern, übergeben, und Dich zum Könige krönen!"

König Ludwig dankte seinem Vater, sammt allen Herren, so zugegen waren, höchlich und mit Ehrerbietung, bot ihnen allen die Hände, und empfing sie gar freundlich. Dann besahl der König Karl, hepmon sollte seinen vier Söhnen sagen: was sie für Aemter an seinem Hose versehen wollten, die wollte er ihnen geben; machte also den Reinold zum Haushosmeister, Abelhart ward Schultheiß, Rittsart mußte dem König auswarten, und Writsart den Bischösen. Als nun der König Ludwig gänzlich zu der Krönung sertig war, führte man ihn zur Kirche, da gingen Abelhart und Writsart vor ihm her und neben ihm Reinold, hinter ihm folgte Rittsart und Heymon der Vater. Diese Gebrüder trugen einen Thronhimmel über dem neuen Herrscher, daß es auf ihn nicht regnen konnte. Wie nun König Ludwig in die Kirche kam, führte man ihn auf das Chor, welches gar herrlich gezieret war, da stand König Karl neben seinem Sohne; die andern Herrn ein jeder nach seiner Ordnung. Heymon aber mit seinen Söhnen begab sich dahin, wo er am besten Blat sand.

So ward König Ludwig in die Kirche geführt vor St. Mariens Altar: da sang der Bischof Turpin das Amt der Messe, und der Patriarch von Jerussalem diente ihm dazu, und Alles geschah mit großem Triumph und Frohlocken. Als es nun dazu kam, daß man zum Opfer gehen sollte, da opserte König Ludswig einen goldenen Byzantiner, darnach kam Reinold, und opserte deren zwei. Als solches der junge König sah, meinte er, sein Opser wäre zu ring gegen Reinolds, und opserte auch noch zwei Goldstücke. Da nun der Reinold merkte, daß König Ludwig noch mehr geopsert habe als er, opserte er noch drei Byzanstiner. Als Heymon dieses sah, sagte er: "Zu guter Zeit und glücklicher Stundsbist Du geboren; ich wollte, daß ich alle meine Güter verkaust hätte um lauter Byzantiner, und hätte sie hier: Du solltest sie opsern."

Auf dem Altar fehlten aber noch Del und Rergen. Darum winkte Lud= wig seinem Bater, König Karl. Da bat der König Gott ben Allmächtigen, daß er seinem Sohn wollte zukommen laffen, was zu solchen Ehren gehöre. Alsbald tamen zwo Tauben und brachten Delterzen und Feuer. Als das da war, er= zeigte man Ludwig große Ehre, und opferte dieß heilige Sakrament. Wie nun die Meffe so weit gekommen mar, daß man das Paternoster singen sollte, brachte man eine schöne königliche Krone, mit vielen köftlichen Edelsteinen geziert, und sonderlich mit drei gelben Rubinen, die setzte man ihm auf sein Haupt; dann wunschten ihm alle Ritter und Ebelleute, Die zugegen waren, Glud, und solches zum Zeichen, daß sie ihm unterthänig und gehorsam senn wollten, als einem Könige von Frankreich. Auch war herrliche Musik von vielerlei Instrumenten zugerichtet, wie man vormals nie bei einer Krönung gehört hatte. Und als Rönig Ludwig also gefrönt war, gurtete man ihm ein bloges Schwert an seine Seite, zum Zeichen, daß er die Gerechtigkeit erkennen, dieselbige vertheidigen, und das Königreich beschützen und beschirmen solle. Sobald dieß geschehen, führte man ibn zum Ballafte; der Papft ging an ber rechten, der Patriarch an der linken Seite, darnach König Karl mit den zwölf Genoffen von Frankreich, bann viel Bischöfe und Cardinale; zulett kam Graf Heymon mit seinen vier Soh= nen und den Edeln. Als sie nun zum Pallaste gelangten, waren die Tafeln alle bereit, und sollte sich ein jeder nach seinem Stand und herkommen setzen, und Mahlzeit halten. Da nahm Reinold sammt seinen Brüdern ihrer aufer= legten Aemter mahr, Rittfart diente mit zwei Bischöfen an bes Königs Karl Tafel, wo auch sein Bater Graf Heymon saß. Abelhart wartete im Saal gar boflich auf, Writfart diente zweien Fürsten und andern Grafen, Reinold that auch, was ihm befohlen war: kurz, ein jeglicher war sorgfältig für sein Amt.

Als die Mahlzeit vollbracht und Alles überflüssig satt war, da fing man an zu tanzen und zu springen mit schönen Frauen, und war große Freude

daselbst mit Must und Saitenspielen; ein jeglicher zeigte seine Kunst auf das Allerzierlichste. Dann legte sich König Karl zur Rube, und König Ludwig ließ öffentlich mit Trompeten ausrufen, wer das Leben von ihm empfangen wolle, der solle ihm folgen, und also ging er in einen schönen Baumgarten, darin ein Lusthaus ausgerichtet war, ließ daselbst alle Edle vor sich kommen, einen jeden nach seinem Stand und Herkommen, und theilte Leben und große Geschenke aus, je nachdem ein jeglicher würdig war. Nur Hehmons Kindern, denen wollte er nichts geben. Als diese inne wurden, daß die Leben alle ausgetheilt waren und ihnen nichts zu Theil worden, liesen sie hin und klagten es ihrem Bater. Der eilte mit zornigem Gemuthe zu König Karl mit diesen Worten: "Allergnädigster Herr König! es hat Eurer Majestät Sohn, König Ludwig, Leben, sammt allen Geschenken, unter die Edelleute, die am königlichen Hose sind, ausgetheilt, ausgenommen meine Kinder; dieselben hat er nicht begabt, obwohl sie Euch und Ihm allezeit und mehr Gehorsam geleistet, als alle andere, und ich wüßte nicht, daß sie sich je ungebührlich gegen Seine Majestät verhalten hätten."

König Karl, als er solches von Geymon vernommen, sprach zu ihm: "Laffet Eure Rinder, meine Bettern, zu mir kommen, ich will fie durchaus nicht verworfen haben, ich will sie mit stattlichen und herrlichen Leben belehnen, wie wenige herren an meinem hofe!" Graf heymon dieß hörend, lief eilends bin, rief seinen Kindern, und brachte sie vor den König Karl. Als sie nun vor ihn kamen, fielen sie auf ihre Anice und grußten ihn mit gebührender Chrfurcht. Da hieß sie ber König aufstehen, bot ihnen die Hand und sprach: "Dieweil ich vernehme, daß mein Sohn Ludwig, jetiger König von Frankreich, Guch nicht begabt hat, so sollet Ihr wissen, daß ich Euch um Eurer treuen Dienste willen, die Ihr mir und meinem Sohn erwiesen, mit Aemtern belehnen will, wie keinen in meinem Reich. Dich, Rittfart, setze ich zu einem Markgrafen in Spanien ein, weil Du der älteste unter Deinen Brüdern bist; dies Amt soust Du mit Fleiß und Ruhe besitzen und verwalten. Dich, Adelhart, mache ich zu einem Markgrafen in Polen; das Amt sollst Du zu verwalten haben; und, Writfart, Dir gebe ich eine Landschaft zwischen Paris und Löwen, da kannst Du ehrlich Hof halten und leben. Du aber, Reinold, ich muß Deiner auch eingebent senn, ich gebe Dir ganz Artois, Hennegau, Angers und Balois."

Die Brüder sielen auf ihre Knie, und dankten dem Könige höchlich; ein jeder empsing seine Lehen mit Freuden; darnach gingen sie in den Baumgarten, zu den andern Herren, die bei König Ludwig waren. Als dieser vernahm, daß hehmons Kinder also beehrt worden, ward er zornig und mißgönnte ihnen das. Da ging Hehmon mit seinen Kindern zu König Ludwig und sprach: "Gnädiger Herr König, ich sage Eurer Majestät höchlichen Dank für die Ehre, die Ihr

7

meinen Söhnen angethan habt; wenn ich's heut ober morgen mit meinem geringen. Dienst wieder ersetzen kann, werde ich allezeit mich willig sinden lassen." Darauf antwortete König Ludwig: "Ich habe wohl vernommen, daß mein Vater König Karl Eure Kinder stattlich begabt hat; aber ich bin damit nicht zufriesden, denn es ist wohl der halbe Theil meines Reichs; das will ich nicht lassen, sondern will es zu gelegener Zeit wieder zu mir nehmen." Damit verließ er den Grasen Hehmon und sprach: "Ich muß einmal sehen, ob meine Edelleute auch start und mächtig genug sind, die Wassen zu führen, und wills an einem Steinwurfe probiren; ich vermesse mich, daß ich der stärkste und edelste bin im ganzen Königreich."

Da schwiegen alle Herren und Ebelleute stille, und antworteten ihm nichts. Darauf redete er die Worte noch einmal. Nun wurde Heymon zornig, konnte die Vermessenheit Ludwigs nicht länger dulden und sprach: "Herr König! sepb Ihr so stark und bochgeboren, so danket Gott darum: das kann sich mit der That offenbaren, was barf Euer Majestät sich beg viel rühmen? Ich weiß einen Jungling von zwanzig Jahren, wenn der seine Stärke wollte gebrauchen, er wurfe den Stein weiter als Ihr, und gebrauchtet Ihr Eure ganze Kraft dazu!" Da ward König Ludwig sehr zornig, und sprach zu Hehmon: "Du alter Grießhart! Gott strafe Dich, ich sage Dir fürwahr, wenn ich nicht die Gewalt Gottes scheute, ich wollte Dich so zurichten, daß Du es nicht leicht vergessen wurdest! Lag Deine Kinder herkommen, und ihre Macht an diesem Stein versuchen!" Da that König Ludwig seinen Mantel von sich, nahm den Stein, und warf ihn dreißig Fuß Wegs weit, im Angesicht vieler Edelleute; darnach warfen die Edelleute einer nach dem andern, und zwar die Vornehmsten und Stärksten von Frankreich; aber es war keiner so mächtig im Werfen, als König Ludwig, der behielt ben Preis über die andern Alle. Als er nun sah, daß er vor andern Edelleuten Meister war, sprach er zu . Hehmon mit stolzen Worten: "Was saget Ihr nun, Alter? Wo ist Euer Sohn Reinold? Warum kommt er nicht, und wirft gegen mich, und berechtigt Euch, solche Worte zu reden, wie Ihr vor dieser Zeit geredet habt: ,es wäre keiner so mächtig, als Euer Sohn Reinold?' Wo bleibt er? Eure eignen Worte sollen Euch jett schamroth machen." mon diese schimpfliche Rede hörte, sprach er: "König Ludwig! für so stolz halte ich Eure Majestät nicht, daß sie eine Hand an mich legen durfte; und ob solches geschehe, wurde es Euch nicht wohl bekommen!" Da antwortete ihm König Lud= wig und sprach: "D Alter! laufe nun hin, und rufe Deinen Sohn Reinold, daß er gegen mich werfe!"

Solche Rede verdroß den Hehmon so sehr, daß ihm die Augen überliesen; gleichwohl ging er hin, und rief seinem Sohn, der im Garten war, sammt seinen Brubern, wo sie sich luftig machten mit Springen, und anderer Aurzweil mehr, mit schönen Frauen und Jungfrauen. Als nun Reinold seinen Bater also zornig sah, und ihm die Thränen über die Wangen liefen, verließ er seine Gesellschaft, wiewohl ungern, kam zu seinem Bater und sprach: "Allerliebster Bater! was ist Euch widerfahren, daß Ihr so bitterlich weinet und so traurig sepb? Ich wills rächen, und sollt' es mich mein Leben kosten!" Hehmon mit zornigem Gemuth, antwortete seinem Sohn, was König Ludwig zu ihm gesprochen, und daß er ihn einen alten Grieshart gescholten. "Nun aber, mein Sohn! wirst Du des Königs Uebermuth nicht rächen, so muß ich sterben; ich bitte Dich, nimm ben Stein und wirf mit ihm in die Wette, damit er fieht, daß andere auch etwas gelernt haben, und als Männer bestehen können, damit ich nicht als Lugner erscheine!" Reinold sprach: "Vater! es geziemt sich nicht, daß ich solches thue, denn Ludwig ist nun einmal unser König; seine Reden entspringen nur aus seiner Jugend, darum send zufrieden, ich will gar keine Gemeinschaft mit ihm halten." Als Heymon diese Worte von Reinold hörte, ward er zornig und sprach: "Mein Sohn! wenn Du mich in dieser Schande steden lässest, und wirfst nicht gegen König Ludwig, so muß ich sterben." Reinold: "Ja, Vater, ich will ihn überwinden mit Werfen, wenn er gleich der Teufel wäre!" Stand alsobald auf, und ging mit seinem Bater in den Garten, wo König Ludwig mit seiner Gesellschaft war; seine Bruder sammt andern Ebelleuten folgten ihm nach, dazu viel schöne Frauen, die wollten das Werfen mit bem Stein auch sehen. Als sie nun an den Ort kamen, wo König Ludwig den Stein geworfen, nahm Reinold benfelben auf und warf ihn um einen Fugwege weiter, als König Ludwig. Darüber erzürnte der König heftig, weil ihn vorhin keiner hatte überwinden können. Er hieß sich ben Stein bringen, warf seinen Mantel von sich, setzte die Krone vom Haupt, nahm den Stein und warf ihn noch weiter, als Reinold gethan hatte. Wie Reinold sah, daß der König ihn überwunden, nahm auch er den Stein wieder, und warf denselben noch viel weiter, als König Ludwig, also, daß er vermeinte, der König sollte ihn nicht weiter werfen können; wie auch geschah. Da nahm der König ben Stein, und warf ihn noch einmal mit solcher Kraft, daß ihm das Blut zu Mund und Rase auslief; aber Reinold blieb Ueberwinder im Werfen, und Jedermann gab ihm das Lob und mußte erkennen, daß er gewonnen hatte.

Als Heymon dieses sah, daß sein Sohn den Preis erhalten, sprang er vor Freuden auf und dankte Gott für solche Wohlthat.

König Ludwig mußte nun hören, daß Reinold von allen Edlen und Frauen also gepriesen wurde; da ward er sehr zornig und sprach zum Volk: "Es ist doch ein Wunderding, daß Ihr diesen so lobet um seines Werkens halber; wer ob es Heymons Sohn ist; vielleicht ist er dazu erkauft, und ist etwa ein iknecht; deren sindet man noch mehr, die so stark sind, wie der Beste von darum ist er desto weniger lobenswürdig."

Da sprach Heymon zu Reinold: "Nun wohlan, mein Sohn! weil Du o ritterlich gegen König Ludwig gehalten, darum ift Dir jest mein Roß zum Eigenthum geschenket: mich nimmt groß Wunder, daß Du Deine bis hierher hast können verhalten; hättest Du gewollt, Du hättest ben Reinold sing an zu lachen, dankte seinem Bater noch weiter geworfen!" 8 Geschenk, und war wohl zufrieden. Als nun König Ludwig diese Worte ging er von dannen und schämte sich. Da begegnete ihm Guillon, Herr odes, und Makarius Foukon; diese waren alle Drei Verräther, und König js nächste Räthe. Sie grüßten den König, und fragten ihn, wer das gewonnen hätte mit dem Steinwerfen? Aber der König schwieg still, und nen keine Antwort; da sprach Makarius: "Ich sehe wohl, gnädiger Herr ! daß Reinold Euch überwunden; aber ich weiß Rath, damit Euer Ma-Ihr sout wieder in den bei Ehren bleibe, und ein jeglicher Euch lobe. gehen und Heymon in die Arme nehmen, daß es Jedermann sieht, und 1 (jedoch aus einem falschen Herzen): Benmon! Ihr möget Gott im hohen I danken, daß et Euch solchen schönen und starken Sohn gegeben hat, der sbelleute Meister, sowohl in der Schönheit, als in der Stärke und Besigkeit ist, wie der, welcher öffentlich über mich gestegt hat. Darnach sollet Abelhart, seinem andern Sohne sagen, daß er mit Euch in die Rammer nd spiele das Schachspiel; und so er sich des weigert, so saget zu ihm, e sich vermessen, er könne das Spiel besser als Ihr. Wenn er das nicht 1 will, so saget zu ihm, daß wir Drei es gehört haben; dann wollen wir verweisen, und wenn es nöthig sehn wird, ihrer noch mehr zu uns nehie solches auch sagen sollen. Wenn er alsbann mit Euch zu spielen ein= , so sagt zu ihm und bekräftigt das mit einem Eide: wer funf Spiele inander gewinne, der soll des Andern Haupt gewinnen und solches mit Geld oder Gut bezahlen. Sobald Ihr nun die Spielt alle gewonnen follt Ihr dem Abelhart den Ropf herunterschlagen; solcher Gestalt kann Rajestät des Reinold Uebermuth an seinem Bruder Abelhart rächen." Als König Ludwig diesen Rath von Makarius angehört, gestel er ihm ohl, denn er ließ sich dunken, es seh Reiner im ganzen Königreiche, der hn wäre im Schachspiel; deßhalb ließ er den Adelhart zu sich kommen; rt aber, als Schent, vermeinte, ber König wollte trinken, lief hin zum , holte ein goldenes Trinkgeschirr voll Weins und brachte es dem König Aber dieser schuttelte ben Kopf und sprach mit zornigem Gemuth:

"Ich begehre nicht zu trinken." Da fragte Abelhart ben König, was ihm wäre, ob ihm irgend Jemand Leids gethan hätte; das wollte er an demselbigen rächen. Da schlug der König alsbald nach dem Abelhart, daß ihm das Geschirr mit dem Wein aus der Hand siel und sprach: "Ich habe vermeint, ich hätte Blutsverwandte zu Freunden an meinem Hof, die mich vertheidigen sollten; so hab'
ich meine größten Feinde bei mir! Es war nicht genug, daß mich Reinold mit
dem Steinwurf überwunden hat, sondern Du, Abelhart, hast Dich vermessen,
Du wollest mein Meister sein im Schachspiel. Solches stehet mir nicht an zu
leiden, denn Ihr suchet mich zu erniedrigen,!"

Als der König ausgerebet hatte, antwortete ihm Abelhart und sprach: "Herr König! das wird sich nicht so befinden: von solcher Vermessenheit weiß ich nichts; dieser Worte hab' ich keines gesprochen; so Jemand mir solches nachtedet, der thut mir Unrecht, und ich will mich, das Schwert in der Hand, vertheidigen!" Da sprach der König wiederum: "Das hilft Dir nicht. Du mußt mit mir spielen, ich will es nicht also beruhen lassen!" Da nahm Makarius den Abelhart bei der Hand und sie gingen mit dem König in ein Zimmer, darin war Guillon, der Herr von Rodes, mit sechs oder sieben Herren, die sprachen Alle, daß sich der Abelhart vermessen hätte, er könnte besser Schachbrett spielen als der König. Als Abelhart dieses angehöret, sprach er ganz sanstmüthig: "Wenn es denn nicht anders sehn kann, so muß ich es geschehen lassen."

Da brachte man zur Stund' ein schönes Spielbrett und König Ludwig sprach zu Abelhart: "Ich will mit Dir spielen, und wer fünf Spiele hinter einander gewinnt, der soll dem Andern das Haupt abschlagen." Darauf sprach Abelhart: "Gnädigster Herr König, ich spiele nicht um ein so großes Kleinod; auch wäre es eine Schande, daß Eure Majestät ihr Haupt gegen das meine setzen sollte: aber um Städte und Schlösser will ich mit Euch spielen." Da schwur der König einen Eid bei seiner Krone, er wolle um nichts anders spielen, als um ihre beiden Häupter. Darauf sprach Abelhart: "Bohl in Gottes Namen, wenn es nicht anders sehn kann, so muß ich zufrieden sehn." Da gedachte Guillon bei sich selbst: "Dieß wird gut werden: der Spaß wird angenehm; wäre der König todt, so wollt' Ich noch die Krone in Paris tragen."

Als sie nun zusammen spielten, ließ Abelhart dem König Ludwig den Borzug: da gewann dieser drei Spiele nach einander, worüber er gar vermessen ward und sagte zu dem Adelhart: "Wenn ich gleich gegen Deinen Bruder im Steinwersen verloren habe, so will ich doch Dir den Kopf abschlagen!" Als Abelhart diese vermessenen Worte angehört, sprach er zu dem König: "Gnäsdigster Herr König! ob es Sache wäre, daß ich das Spiel gegen Eure Majestät verlöre: wollt Ihr mir nicht dasselbige mit Geld oder Gut lassen bezahlen?"

Da sprach der König: "Nein, Abelhart! ich nehme nicht all Dein Geld und Gut für Deinen Kopf." Da gedachte dieser in seinem Herzen, seuszete zu Gott und sprach: "D Du mein Gott und Herr! ich bitte Dich bei dem bittern Leiden und Sterben Deines lieben Sohnes Jesu Christi, Du wollest mir die Inade geben, daß ich mit Ehren komme aus diesem Spiel." Unterdessen spielten sie immerfort, ein jeder that sein Bestes, um zu gewinnen. Als sie nun lange gespielt hatten, da erhörete Gott, der den Gerechten niemals verlassen hat, des Abelharts Gebet, und ließ zu, daß er im Spiele gewann; darüber erzürnte der König gar hestig; bald darnach gewann Abelhart das andere, das drifte, das vierte und das fünste. Als er nun alle süns Spiele gewonnsch hatte, war er gar fröhlich, dankte Gott und sprach zum König: "Mein lieber Better und gnädigster Herr König! Nun ist Eurer Majestät bewußt, daß ich Euer Haupt gewonnen habe, Eurem Begehren nach; aber ich will solches nicht: jedoch bitte ich, Ihr wollet ein andermal um solch köstlich Psand nicht mehr spielen; der Euch den Rath gegeben, den hat Euer Leben gedauert!"

Ueber solche Worte ergeimmete ber König sehr, ergriff das Spielbrett und schlug damit den Adelhart ins Angesicht, daß das Blut lief; Adelhart war traurig, durste sich nicht wehren und lief nach dem Stall, da das Roß Benart stand. Da kam sein Bruder Reinold und sah, daß er blutete; fragte, wer ihn geschlagen hätte. Adelhart durste nicht sagen, daß es der König Ludwig gethun, sondern antwortete: "Niemand." Da sprach Reinold: "Wich dunkt, Du lügest; Du sollst mir sagen, wer es gethan hat, so lieb ich Dir bin." Da sprach Adelhart: "Ich habe mich gestoßen." Reinold glaubte es nicht, zog seine Wehr und bestrohte den Abelhart, daß er's ihm sagen mußte. Da begehrte er seines Leibes Gnade und sprach: "Bruder! seh ruhig, ich will Dir Alles sagen!" und nun erzählte er ihm den ganzen Verlauf der Sache. Da sprach Reinold zu dem Abelhart: "Ein solch gewonnenes theures Pfand will ich nicht dahinten lassen, insonderheit eines Königs Haupt!"

Reinold und Abelhart gingen nun zu ihrem Vater und klagten ihm, wie es Abelhart mit König Ludwig ergangen war. Dieß erschreckte den Vater sehr und er ward traurig. Er befahl, man solle sich rüsten und zu den Wehren greisen, auch die Pferde sammt dem Roß Bepart heimlich hinweg sühren, daß es bei Hof nicht kund würde. So zog er aus der Stadt. Als nun Alles sertig war, sprach Reinold: "Ich will des Königs Haupt haben, es koste, was es wolle," zog deßhalb mit seinem Bruder Adelhart die Wassen an, nahm ein bloß Schwert unter den Mantel in die Hand und ging also an den Hos.

Als fie bort ankamen, ftand Ronig Ludwig ba und theilte Leben aus, und fein Bater Ronig Karl war bei ibm; Reinold und Adelhart grußten Konig Karl, ben Ludwig aber nicht. Und jest ergriff Reinold ben jungen König bei bem haar, schlug ihm bas haupt ab, und nahm ben Ropf und warf ihn gegen die Mauer, daß bas Blut bem König Karl in's Angesicht spriste; barnach nahm er ben Ropf wieber, gab ihn Abelhart und sprach: "Siehe, ba hast Du, was Du im Schachspiel gewonnen haft!"



Da Rönig Karl ben Leichnam seines Sohnes vor seinen Augen sah, ward er ergrimmt und sprach zu seinen Rathen: "D ihr eblen Herren und Grafen! Die ihr mich lieb habt, helfet mir ben Tob meines Sohnes rachen, ber so jammerlich durch hehmon umgekommen ift!" Bon Stund an bewehrten sich bei zweihundert Ritter, so gut sie konnten und verfolgten Reinold, der sogleich mit seinem Bruder die Blucht ergriff und zu ihrem Bater eilte, welcher braußen auf

dem Feld mit dreihundert Mann wohl gerüstet lag. Als Reinold bei seinem Bater ankam, rief er: "Bater! laffet uns fliehen und gebt mir Bepart, denn ich habe dem König Ludwig sein Haupt abgeschlagen und es meinem Bruder Adelhart gegeben. König Karl ist jest unser Feind." Da sprach Heymon: "Das will ich durchaus nicht thun; die von Bourbon haben es niemals gethan, sondern allezeit ihren Feind erwartet: also will ich auch thun und den König Karl erwarten, und wenn Jemand von den Meinigen flieht, den will ich zur Stunde aufhenken laffen." Da Reinold das von seinem Bater hörte, ward er gar fröhlich und wohlgemuth und sprang auf fein Roß Bepart, auf welches er sich verlassen konnte; die andern Brüder saßen auf ihren Pferden ganz wohl bewaffnet: so zogen sie mit Freuden dem König unter die Augen. Als Reinold nun ben König in eigener Person in's Gesicht befam, ritt er stracks auf ihn zu, gab seinem Pferde Benart die Sporen und stieß ihn mit Gewalt durch Schild und Salsband, fo daß er von feinem Pferde fiel. Reinolds Bruder aber ritten unter den größten Saufen und thaten großen Schaden mit Fechten, daß Wunder davon zu schreiben mare; darnach tam hehmon, ihr Bater, der entsetzte fie mit seinem Bolk, sonst wäre es ihnen übel gegangen. Da befahl König Karl seinen Leuten, daß sie den Geymon mit den Seinigen umringen und Alles niederhauen follten, mas fie befämen. Als Geymon das merkte, sprach er zu seinem Gefolge: "D ihr herren und Freunde, es ift hie kein anderes Mittel; wir muffen uns wehren, so lang wir können."

Hehmons Volk wehrte sich darauf so lange, bis sle fast Alle erschlagen und ihre Pferde unter ihnen erstochen waren; aber Reinold und seine Brüder thaten ihr Bakes, und zulett blieben der Brüder Pferde auch todt. Doch Reisnold that mit seinem Roß gar großen Schaden. Als er sah, daß seine Brüder ihrer Pferde ledig waren, hieß er sie hinter ihn auf den Behart springen, und also rannten sie davon. Als König Karl sah, daß Reinold und seine Brüsder also mit dem Roß Behart davon kamen, und ihr Vater Seymon sich noch tapfer zu Fuß wehrte, ward er traurig, fürchtete sich vor dem Reinold, er möchte sich einen Anhang machen und ihn noch mehr übersallen. Als nun der Bischof Turpin merkte, daß Gehmon da stand, sich so tapfer zu Fuß wehrte und sich nicht gefangen geben wollte, rief er ihm zu und sprach: "Heymon, gib Dich gefangen!" Da antwoztete ihm Seymon und sprach: "Ja, Herr Bischof, in Euer Geleit und in Eure Hand will ich mich gefangen geben!"

Der Bischof ritt sogleich zum König und fragte ihn, ob er den Heymon gefangen nehmen sollte. Da sprach der König: "Hätte ich ihn gefangen, ich ließ ihn zur Stunde aufhenken." Da nahm der Bischof den Heymon zum Gestangenen an; der König aber verbannte seine vier Söhne aus dem Land, und

schwur bei seiner Krone, er wollte Geymon henken, und seine Schwester, Frau Apa, des Hehmons Hausfrau, verbrennen lassen, weil sie solche Kinder geboren, die seinen Sohn Ludwig um's Leben gebracht hätten.

Darum befahl der König dem Erzbischof Turpin, er solle den Gepmon hinrichten lassen; dieser aber sprach: "Gnädigster Herr König, das wäre eine große Schande; da ich ihn gefangen nahm, hab' ich ihm verheißen, ihn unter meinen Schutz zu nehmen; und ehe ich solches zuließe, will ich ihm lieber beissallen, und ihm helsen mit meiner Macht!" Ebenso sprach der stolze Roland und Andere mehr: "Herr König, es wäre nicht recht, daß man ihn hinrichten ließe, dieweil man ihm sicher Geleit zugesagt hat; zudem hat er sich auch ritterlich gewehrt, daß Wunder davon zu sagen wären." Karl aber sagte zu ihnen Allen: "Ich will gleichwohl, daß er sterben soll, und Frau Ana, seine Haussfrau, will ich verbrennen lassen, es koste, was es wolle!"

hierauf antwortete ihm Graf Roland und sprach: "Allergnädigster herr Rönig, bas mare die größte Schaude, und ich weiß, es wird Niemand von Euren Genossen und herren solches zugeben." Der König aber fragte Roland: "Stellest Du Dich gegen mich, Roland?" - "Nein," sprach Roland, "aber ich sage, es wird von Euren Ebelleuten nicht zugelassen werden, daß man den Genmon umbringe und Eure Schwester, Frau Uya, verbrenne; sie murden viel lieber Alle darum sterben, oder gegen Eure Majestät streiten und sich auflehnen." Als der Ritter Foukon dieses hörte, sprach er zum König: "Gnädiger Berr! allhie ift Bertram, mein Sohn, denselben hab' ich auch sehr lieb, und ob er etwas Uebels thate gegen Gure Majestät, so soll ich das entgelten muffen! Darum, ob Reinold mit seinen Brudern etwas gegen Euch gehandelt habe, was können die Eltern dafür?" Da sprach der König zu Foukon: "Sofern mir Heymon angeloben will, daß er mir seine Rinder in meine Hand liefere, will ich ihn und seine Sausfrau ledig laffen." Diests hörte Bischof Turpin und gab Heymon den Rath, er sollte solches dem König verheißen. Da schwur Geymon und Frau Apa einen Eid bei St. Dionpsti Haupt im Beiseyn vieler Herren von Abel, daß ste, sofern es ihnen möglich wäre, dem König ihre Kinder liefern wollten, nach seinem Gefallen mit ihnen zu handeln.

Reinold und seine Brüder kamen inzwischen in aller Eile zu dem Schloß Pierlamont; da erzählten sie, was sich begeben hätte, wie sie ihren Bater zu Fuß verlassen und tapfer gegen seine Feinde gestritten; über welches Alle ganz traurig waren. Darum kam Heymons Bruderstochter, welche eine schöne Jungfrau war, die fragte den Reinold, was er Gutes zu Hose vernommen hätte.

Da antwortete Reinold: "Ich hab' ba nichts Gutes vernommen, benn ich hab' Ludwig, bes Königs Sohn, erschlagen!" Als die Jungfrau bas hörte, erschrack sie und sprach: "Nun werden meine Bettern aus dem Land vertrieben und ich sehe meinen Oheim nimmermehr!" Wie bas Gespräch sich nun also geendet hatte, bieß man die vier Brüder zum Effen geben; und als sie gegessen hatten, begehrten sie, daß man sie mit Allem, was ihnen nöthig wäre, versehen sollte, und dasselbige auf ein Rameel laden mit allen Rleinobien ihres Baters, denn sie müßten verreisen. Da besahl die Jungfrau, daß man thue, was ihre Better begehrten.

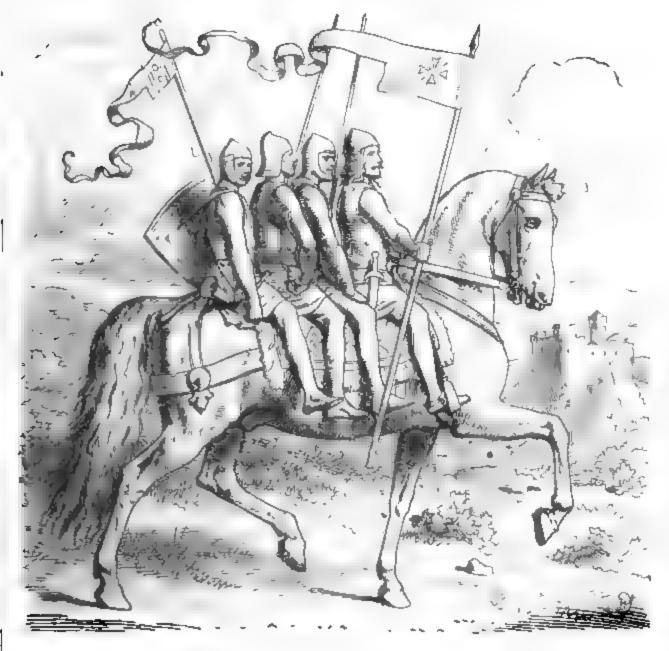

Sobalb nun Alles fertig war, rathichlagten fie, wo fle ihren Weg hinaus nehmen wollten; endlich wurden fle bes Raths, daß fle nach Spanien reifen wollten und den Rönig Saforet befuchen; denn fle wußten wohl, daß fle bei ihm angenehm fenn wurden, weil ihr Bater vor Zeiten bei jenem Rönig fleben Jahre gewesen. Als diefer nun die vier Brüder von weitem kommen sah, kannte

er ste an ihren Wassen und sprach zu den Seinigen: "Die da kommen, das sind des hehmons von Dordone Kinder, das sehe ich wohl, und so die bei mir bleiben wollten, will ich ste bei mir behalten, denn ste scheinen tapser und männlich zu sehn, und wenn sie die Art von ihrem Bater haben, so dürsen sie ihrem Feind unter die Augen ziehen!" Indes ließ der König die Brüden nieder, um die herren willkommen zu heißen, die ihm mit großer Ehrerbietung entgegen gingen und ihn grüßeten. Und er grüßte sie wiederum und fragte, wo sie hinwollten und was sie begehrten. Da sprach Reinold: "Gnädigster König, ich und meine Brüder begehren bei Euch Dienst und Unterhalt." Der König antwortete: "Wenn ihr wollet an unser Geseh und an unsern Gott glauben, so will ich Euch Unterhalt geben." Da sprach Reinold: "Mein herr König, soll ich Euren Abgott glauben und von meinem wahrhaftigen Gott absallen, der himmel und Erde gemacht und und erlöset hat mit seinem theuren Blut am Stamm des Kreuzes? Dafür behüte mich Gott!"

Hierauf sprach der König Saforet: "Ich schwöte bei meinem Gott Mahomet, ich will Euch Unterhalt geben und Ihr sollt keinen Mangel haben, wenn Ihr mir treulich, dienen wollt! Gehet hin in das Castell und behaltet das zu Eurer Wohnung, und gebet mir Euren Schat aufzubewahren! Wann es Guch gefällt und Ihr Euch weiter begeben wollet, so will ich ihn Euch wieder geben; wollet Ihr aber Euer Lebenlang bei mir bleiben, so sollet Ihr alles genug haben und ich will Euch reichlich besolden!" Als Reinold dies hörte, ward er frob, gab dem König seinen Schatz zu bewahren und ritt mit seinen Brüdern auf das Castell, auf welchem sie alle Nothdurft fanden. Dasselbige war start und schön; und sie blieben bei dem König Saforet mehrere Jahre in Hispanien und dienten ihm getreulich in drei Kriegen, die er führte. Als sie nun viel ritterliche Thaten vor dem Könige gethan hatten, fing der Mangel bei ihnen an, und fie wurden von dem ganzen Bolk wenig geachtet. Da begehrte Reinold vom König, er sollte ihm sein Gut wieder geben, er mußte fich ruften mit seinen Brudern. Darauf sagte Saforet ja, er wollte es thun; aber es folgte nichts darauf. Als Reinold sah, daß nichts erfolgte, ward er sehr zornig und sprach zu seinen Bru-"Ich gelobe Gott, so uns der König unser Gut nicht wieder giebt, so will ich ihm thun, wie ich König Ludwig gethan habe." Darauf sagte Adelhart: "Bruder, wenn ihr diesen König schlaget, so wüßten wir nicht, wo wir bleiben sollten." Da sprach Reinold wieder: "Was ist's, daß wir länger bleiben! hatten wir viel Goldes, es wurde hie zu Rupfer werden; man giebt uns ja nichts zum Lohne!" und rief einen Diener, genannt Wendel, und befahl ihm, er sollte jum König gehen und ihn fragen, ob er ihnen Unterhalt und Rleider geben wollte ober den Schat, den fle ihm aufzuheben gegeben hatten; "und Ihr follt," fprach er, "fleißig Acht geben auf die Worte, die er antworten wird; und so er sich weigert, so sollt Ihr sagen, es wurde ihn über kurz oder lang gereuen!"

Als der Diener zum Könige tam, begrüßte er denselben nach alter Ge= wohnheit und sprach: "Gnädigster König, meine Berren laffen Euch bitten, es wollen Eure Majestät sie mit Kleidern und anderm Unterhalt versehen, oder ihnen ihren eigenen Schatz wieder geben, ben sie Euch anvertraut haben; benn sie sind bessen benöthigt." Der König gab ihm harte Antwort und sprach: meinen Augen und sage Deinen Herren: wo sie mir viel Wesens machen, so will ich sie henken lassen!". Da sprach ber Diener: "Gnädigster Herr! das wäre nicht recht, daß Ihr sie solltet henken für die treuen Dienste, die sie Euch geleistet haben." Alsbald befahl der König, den Jüngling zu fassen und zu strafen um der Worte willen, die er geredet hatte. Da schlug man ihn tapfer, und er wurde zum Pallast hinausgestoßen und entrann. Als er nun so übel zugerichtet zu Reinold fam, fragte dieser den Anaben, wer ihm' Uebels gethan hätte? Da sprach dieser: "Das hat mir des Königs Marschall auf Befehl seines herrn gethan." Reinold fragte: "Warum hat er Dich geschlagen?" Da antwortete der Anabe: "Weil ich dem König sagte, was Ihr mir befohlen habt! Der König sprach: Ihr wäret Fremdlinge und hättet Euren Vater ermordet, er gedenke Euch nicht eines Hellers werth wieder zu geben!" Als Reinold dieß hörte, ward er zornig, rief seinen Brudern Rittsart und Britsart und sprach: "Ich befehle Euch, daß Ihr nun das Nog Behart aus der Stadt führet und Euch heimlich waffnet, und Du Abelhart, sollst mit mir gehen; wir wollen uns auch waffnen und unser Gewehr mit uns nehmen, und unsern harnisch unter den Mantel anlegen, bann zum König geben und ihn selbst fragen: 'ob er uns das wieder geben will, was wir ihm aufzuheben gegeben haben. So er das verweigert, so verspreche ich Dir, daß ich sein Saupt nehme für unsern Schatz, und das mit über Land führe!" Abelhart sprach: "Das ist ein bos Pfand, ich nähme wohl etwas Befferes!" Da entgegnete Reinold: "Es ist nicht viel werth; aber ich kuhle doch meinen Muth damit!"

Darnach gingen Reinold und Abelhart mit einander nach Hof; mittlers weile Rittsart und Writsart das Roß Benart und sich selbst auch rüsteten. Als jene zu Hofe kamen, saß der König mit allen seinen Edeln über der Tasel. Vor den herren angekommen, sielen Beide auf ihre Knie und segneten ihnen die Mahlzeit mit einem freundlichen Gruß. Der König sah sie an, aber er redete nicht mit ihnen. Wie Reinold das merkte, sprach er mit troßigem Gemüthe: "Gnädigster König, es ist ungefähr drei Jahr, daß ich und meine Brüder Eurer Majestät getreulich gedienet haben und unsern Leib und Leben für Euch darges preckt; für welches alles wir von Eurer Majestät nicht einen einzigen Sporn an

unsere Füße bekommen haben, geschweige unsere Belohnung; bitte derohalben, Ihr wollet Mitleiden mit uns haben und helfen, daß wir Unterhalt bekommen; es ift uns nicht möglich, länger so zu leben!" Aber der König schlug sein Angesicht nieder und wollte sie nicht ansehen. Als nun Reinold merkte, daß ber König sich an nichts kehren wollte, liefen ihm die Augen über; er seufzete heftig und sprach abermal: "Gerr König, so ihr une keinen Unterhalt reichen wollet, so gebet uns zum wenigsten unfern Schatz wieder, den wir Euch aufzubewahren gegeben haben, und lasset uns unsern Weg hinziehen! Zudem sollt Ihr wissen, Herr, daß ich noch nicht zufrieden bin, daß man mir meinen Anecht also jammerlich geschlagen; und ber das gethan hat, denselben wird es noch gereuen!" Jest rief ber König mit zornigem Muth und schwur bei Mahomet: genug; und stundet Ihr mit diesen. Worten allhier bis in alle Ewigkeit; ich gebe Euch nicht eines Pfennigs werth, benn Ihr send Fremdlinge allhie!" fiel ein Markgraf dem König in die Rede und sprach: "Warum soll man Euch etwas geben? Es ist noch nicht lang, daß Du Deines Vetters Sohn, welcher Euer Herr und König mar, tobtgeschlagen; barum, so gehet hin: ich gebe Euch Reinold abet ward zornig und sagte: "Ich will es gleichwohl wieder haben, es koste, was es wolle"; zog seine Wehr und sprach: "Nun sollet ihr mit dem Leibe zahlen!" Da bat der König um Gnade und rief: "Ich will Euch Unterhalt sammt Eurem Schat, den Ihr geliefert, wieder geben; verschont nur meiner." Aber Reinold sprach: "Nein, Ihr habt mir es schon verweigert, als ich Euch darum gebeten habe: es hilft nichts; dazu heißet Ihr mich und meine Brüder Fremdlinge; ich will dasselbe nun rächen, oder es muß mir an meiner Macht und Wehr mangeln!" Dann holte er aus und hieb dem König den Ropf ab, gab den seinem Bruder Abelhart und sprach: "Binde denselben an unser Pferd, benn wir muffen leider ihn fur unsern Schatz annehmen!"

Alsbald ward großer Aufruhr in der Stadt Aquitania, ein Zeder waffsnete sich, um den Tod des Königs zu rächen. Unterdessen sich Reinold mit seinem Bruder Adelhart nach dem Rosse Bepart und alle vier sprangen daraus. Da kam des Königs Bruder Riant mit einem Hausen Volks und wollte den Reinold sammt seinen Brüdern bestreiten; er stieß mit Gewalt auf Reinold, und dieser wieder auf ihn dergestalt, daß Riant getrossen ward, vom Pserde siel und starb. Alsbald gab Ioner dem Roß Beyart die Sporen und sagte zu dem Thier: "Du mußt und heute aus der Noth helsen!" Die Worte verstund Behart, that nicht anders, als ob es unsinnig wäre, schlug und zerriß Ales, was es erreichen konnte, und brachte viel Volk um. Darnach kam noch ein heidenischer Ritter mit vielem Volk und hosste Reinold zu erschlagen. Der ward aber auf seinen Schild getrossen, daß ein Stud davon sprang. Unterdessen kam

ber Ritter neben ben Abelhart hergeritten, boch biefer ichlug ihm ben Kopf in zwei Stude, bag er tobt von seinem Pferd fiel. Und nun begaben fich bie Bruber mit ihrem Roß Behart unter bas Volt, zerschlugen Alles, was ba war, und tamen also burch bes Feindes Geer. Als sie zulest an einen Ort gelangten, wo sie vor ihrem Feinde ficher waren, verband einer bem andern seine Bunden.



Indem verfammelte fich bas Beer wieberum und folgte bem Reinold nach. Abelhart fprach : "3ch weiß nicht, Bruber, wo wir hinaus follen, bag wir unfere Lebens gefichert find." Defigleichen fagte Reinold auch. Da ließ fich Writfart vernehmen: "Es mußte ein wanderliches Ding febn; es foll und benn die gange Belt zu flein fenn, bag wir nirgende bleiben tonnen ?" Rittfart verwunderte fich über biefe Reben und fprach: "Wenn Ihr benn nicht wiffet, wo wir bleiben tonnen, fo welf ich uns einen Aufenthalt!" - "Bas ift bas, Bruber," fragte Reinold. Rittfart fprach : "Laffet uns gleben nach Carragona gu bem Ronig Dvo; ber ift bem Ronige Saforet todfeind, benn er erichlug Dvo's Bater und auch feiner Bruber zween, und verheerte ihm fein ganges Land!"-"3a," fprach Reinold, "es ift bem fo; laffet une babin geben; wir werben bafelbft gar willtommen febn und Unterhalt befommen; und wift 3hr, mas thun? Bir wollen bem Ronig Saforets Saupt überreichen, bas wird ihm gar ange-Deffen murben bie Bruber balb einig und ritten mit ihrem Rog nehm fenn!" Bepart nach Tarragona. Als fle nun nabe an bee Ronige Caftell maren, etfubren fle, bag Dvo mit feinem gangen hofgefinde über ber Tafel mar. Da fprach Britfart: "Lieben Bruder! nun find wir außer Gefahr unfere Leibs,

Gott seh Lob und Dank! Ihr wisset, daß wir nicht geschlafen haben, sind auch gar müde; lasset uns ein wenig nieder sitzen und ruhen!" "Wohlan," sprach Abelhart, "lasset uns dieß thun!" So legten sie ihren Harnisch unter ihre Häupter, und schliefen, bis der König Dvo seine Mahlzeit geendigt hatte. —

Als die vier Ritter nun ausgeschlafen hatten, saßen sie wieder auf ihr Roß Beyart, und eilten auf das Castell zu, wo der König Hof hielt, nahmen Saforets Haupt mit sammt der Krone, steckten es auf Reinolds Speer, und ritten also nach dem königlichen Sof. Der König stand in eigener Person auf der Zinne, und sah sie hereinkommen; er sagte zu denen, die bei ihm maren: "Stehet auf, meine Freunde, ba kommen vier vornehme Leute auf Ginem Roß; was mögen die uns Gutes bringen wollen? Es ift das größte Roß, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe!" Alsbald eilte er mit seinem ganzen Abel hinunter, um zu vernehmen, wo sie herkamen, und was ihr Anliegen Alle Reinold sammt seinen Brudern den König saben, oder Vorhaben märe. fliegen sie von ihrem Roß Benart, sielen ihm zu Fuß und bewiesen ihm große Chrfurcht; sie reichten ihm das Haupt Saforets dar, und sprachen zu ihm: "Onädigster herr und König, dieß ift das haupt Eures abgesagten, größten Feindes Saforet, das wollen wir Eurer Majestät als ein geringes Geschenk verehrt haben; wo wir Euch in irgend etwas dienen können, wollen wir jederzeit dazu bereit und willig seyn!"

Der König Dvo nahm das Haupt mit höchstem Dank an, hieß sie willkommen, und versprach ihnen guten Unterhalt; er befahl in aller Gile ein koftliches Mahl zuzurichten, das Reinold und seine Bruder mit ihm verzehren sollten. Als sie nun zur Tafel saßen, fragte der König, wer sie wären, und wo sie den König Saforet erschlagen hätten? Da antwortete Reinold und sprach: "Gnäbiger Hetr, unser Bater heißt Graf Heymon von Dordone, vom dem Geschlecht Bourbon; mein ältester Bruder ift Rittsart genannt, der andere Abelhart, der dritte Writfart; ich bin der jungste und heiße Reinold." Als der König dieses hörte, empfing er sie, als wenn ste seine Rinder gewesen, und ließ sie herrlich kleiden und wehrhaft machen. Bald darnach ruftete er sich zum Krieg. Er wollte sich nemlich an Saforets Landschaft rächen und versammelte ein groß Volk. Reinold befahl das Rog Bepart zu satteln, und so setzten sie fich wieder alle vier barauf, und fielen mit aller Gewalt in Saforets Land ein, und erschlugen jegliches, das ihnen vorkam, was männlich war. Dieser Krieg bauerte fast brei Unterdessen ließ der König Dvo starke Besten und Castelle bauen, bas Land damit im Zwang zu halten. Alles, was sie ansingen, das schlug zum Glud aus, und die vier Gebruder thaten ihr Möglichstes. Also dienten sie dem König Dvo vier ganzer Jahre, und erhielten große Chren, Geschenke und Rleinobien.

. Wie nun der König von Frankreich vernommen, daß Reinold mit seinen Brudern in Tærragona bei dem Könige war, so schickte er einen Gefandten zu ihm mit freundlichen Worten und dem Begehren, er möchte ihm die vier Bruder gefänglich abliefern, benn sie hätten ihm seinen Sohn Ludwig erschlagen. Sobald dieses der König vernommen, versammelte er heimlich seinen Rath, und legte ihnen des Gefandten Auftrag vor: wie daß König Karl von Frankreich begehre, er solle ihm die vier Bruder gefänglich zuschicken, wenn er sein Freund bleiben wolle. "Was dunket Euch aber, Ihr Herrn? scheint Euch solches rathsam zu senn? rathet mir hierin das Beste, damit ich in meiner Ehre bleibe; denn durch die vier Bruder habe ich meine Feinde überwunden!" Da sprach der Herzog von Ripemont zu dem Könige: "Gnädigster Herr König, ich habe vor dieser Zeit wohl vernommen, daß Jene dem Könige von Frankreich großen Trug und Uebermuth gethan haben, und ihm seinen Sohn Ludwig erschlagen. Damit nun Eure Majestät nicht in des Königs von Frankreich Ungnade komme, so rathe ich, baß man sie ihm gefänglich zuschicke." Eben so sprach auch Herr Andell. Als ein anderer Edler, herr Hugo von Averna diesen Vorschlag hörte, ward er zornig und sprach: "Bermaledent sei dieser Rath: so Euer Majestät das thut, und überliefert sie dem König von Frankreich, so wird man Euch über tausend Jahr einen Berräther schelten. Es ware nicht weislich gehandelt, denn fle haben manchen Beiden erlegt, und Euch in dem ganzen Beidenlande berühmt gemacht." Darauf sprach ber König zu einem. Ebelmann genannt Ifrael, und fragte ibn, was er dazu fage: "Gnädiger Herr und König," antwortete dieser, "es wäre Eurer Chre zuwider, daß Ihr die vier Ritter solltet nach Frankreich schicken, daß sie um's Leben kämen. Wenn Ihr des Königs Ungnade fürchtet, lasset sie in ein ander Land ziehen, wo sie sich vor ihm nicht fürchten."

Dem Könige gefiel dieser Gevanke am Besten; er hatte ein groß Mitleid mit Reinold und seinen Brüdern, daß er sie verlassen musse, wegen der treuen Dienste, die sie ihm geleistet hatten, aber auf Begehren wollte er diesem Rath nachkommen. Darauf sprach Gerr Hugo zum Känig: "Es ist nicht rathsam, daß man Andells und des Herzogs von Ripemont Vorschlag besolge; denn sie sind beide von einem Geschlechte, das keinem wohl räth. Dieweil nun Eure Rajestät den Reinold sammt seinen Brüdern so ungern verliert, und sie Euch allezeit gar getreu und hold gewesen sind, so thätet ihr uns auch einen großen Gefallen, und es wäre dem Lande nüglich, wenn Ihr dem Reinold Eure Tochter Clarissa zur Gemahlkn gäbet, hernach die Steinklippen in den Grund risset, und ließet ihm darauf ein ansehnliches und sesten, so wurde er seine Sache gez gen König Karl wohl selbst verantworten, denn er ist von einem so gewaltigen

Herkommen, daß er dessen Gewalt nicht fürchten darf; darum mag Eure Majestät in guter Ruhe leben." Sobald König Dvo diesen Rath angehört, war er wohl zusrieden und gedachte: "möchte es nur sa weit gerathen, daß Reinold und seine Brüder bei mir blieben, so wollte ich keinen König noch Fürsten fürchten"; darauf ließ er alle vier zu sich fordern.

Als sie nun vor ihn kamen, sielen sie auf die Aniee nieder, und erzeigten dem König alle gebührende Ehre. Reinold fragte Dw was sein Begehren mate. Darauf antwortete ihm dieser: "Allhier habe ich ein Schreiben vom König Karl aus Frankreich, bessen Inhalt ift, daß ich Euch und Eure Bruder ihm ausliefern solle, damit er nach Gefallen über Euch verfügen könne; aber das will ich durchaus nicht thun; ich will kein Verräther sehn. So Ihr wollt nach Polen ober. nach Calabrien oder anders wohin in der Welt ziehen, so will ich Euch mit einem schönen Geschenke begaben, und verspreche auch, Euch nimmer in der Noth zu lassen." Da antwortete ihm Reinold und sprach: "Allergnädigster herr und König, gegen die Gewalt König Karls können wir allein nicht bestehen; aber Eure Majestät hat dort noch eine starke und hohe Steinklippe, die wollet mir schenken, so will ich darauf eine große Festung bauen, daß ich des Königs Karl Gewalt nicht fürchten darf." König Dvo antwortete: "Reinold, wenn ich Dir die Steinklippe gebe, und Du bauest eine Festung darauf: Du zwingst mein ganzes Königreich, zudem auch die Landschaft Gascogne!". Da sagte Reinold: "Ach nein, gnädiger Herr und König, das begehre ich nicht zu thun, vielmehr will ich angeloben, wenn jemand Euch wurde mit Krieg angreifen, so will ich Euch vertheidigen, als wenn Ihr unser Bater wäret." Darauf jagte der König: "Ich will mich bedenken und berathen, und Dir eine gute Antwort geben."

Sogleich ließ Dvo seinen Rath zusammen fordern, und trug ihnen Reisnolds Begehren vor; darauf sollten sie sich entschließen und Antwort geben. Da sagte Herr Israel zuerst seine Meinung, und sprach: "Ich rathe, Herr König, daß Ihr ihm die Tochter sammt der Steinklippe gebet, und lasset ihn darauf bauen, was er begehret, das wird Euer Majestät große Ehre bringen, und man wird Euch allenthalben desto mehr fürchten." Andell aber sagte: "Was ist das? wollt Ihr denn König Karl beleidigen? wenn er solches vernähme, so siele er mit Gewalt ins Land und nähme unsern König, Reinold und seine Brüder gesangen, und ließe sie alle henken, und verheerte das ganze Land; das wäre für immer eine Schande."

Diese Worte verdroßen den Herrn Andernell, er schlug den Andell in das Gesicht, daß er todt zur Erde siel, und sagte: "Da hast Du den Lohn sür Deinen guten Rath." Als der König das sah; sprach er: "Lasset das bleiben, meine lieben Herren; denn ich will Reinold meine Tochter geben und die

Steinklippe; bafür foll'er fammt feinen Brubern pu jeber Zeit mir beifteben, wo ich fle vonnöthen haben werbe, als wenn ich ihr Bater mare." Da lieg ber Ronig ben Reinold bor fich tommen, und fagte: "Reinold, mein lieber Cobn, ich weiß, Du bift von graflichem Stamm; fo Du und Deine Bruber mir wollen getreu fenn, fo will ich Dir meine liebste Tochter gur Gemablin geben, bagu bie Steintlippe und den halben Theil meiner Guter, und magft Du barauf ein Caffell bauen laffen, fo ftart und feft Du immer willft, bamit Du ficher febeft por bem Ronig Rarl in Frantreich, er. fann Dir barauf fein Leib thun, und lag' er hunbert Jahre bavor." Dafur bantte Reinold bem Ronig Dvo febr hoflich, und ließ fich alsbald nach driftlichem Gebrauch einsegnen, Die Sochzeit aber marb auf eine andere Beit gehalten. Als nun bas hochzeitmahl vorüber und alle Rurgwell vollbracht mar, Ileg Reinold Bimmerleute, Steinmegen und anbere Reifter zusammen berufen, und ba ein icones und feftes Caftell bauen, von lauterm Marmorftein, gar boch und mit vier Mauern umfangen; bas nannte er Montalban. Darnach ließ er allenthalben ausrufen, mer bafelbft bin wollte tommen zu wohnen, ben wolle er beichuten und beichirmen, und jeglichen frei laffen von allen Befdwerniffen. Ale bieg Gerucht unter bas Bolf tam, fammelten fic an fünfzehn hundert Mann, welche ba zu wohnen begehrten. hierauf verlangte er vom Rönig Dvo, er follte auch einmal babin kommen und ihn befuchen. Ale ber Ronig nun ju ihm tam, befah er bas Caftell und fprach :



"Sohn, Du haft allhiet ein schön und mächtig Stud Werks gemacht. Gott gebe Dir Glud und Beil damit, wie ist sein Name?" Da antwortete Reinold, "weil es auf einer weißen Marmorklippe steht, so habe ich es Montalban ober Weißenstein genannt." So schieden sie von einander.

Un geschah es, daß König Karl, mit seinem Neffen Roland und andern Rittern, sich rüstete und wollte nach St. Jacob in Gallicien reisen; und als

fle in Ronig Dvo's Land tamen, fab Rarl bas icone und gewaltige Caftell an, und mertte, bag es faft unüberwindlich mar. Gie fuhren eben übers Baffer in

bas Land, das König Dvo dem Reinold mit seiner Tochter gegeben hatte. Da fragte er, wer das Schloß erbaut hätte, und wessen es seh. Roland ging zu einem Ackersmann und sprach denselben an, wem das Castell zugehöre. Da sagte der Mann: "Ein Graf hat es bauen lassen, um sich zu wehren gegen seine Feinde." Nun fragte Roland, wie er heiße. "Reinold," antwortete jener, "er hat auch drei herrliche Brüder, und die Stadt ist sein." Als Roland diesen Bescheid eingenommen, eilte er wieder zum König und sagte ihm, wie er vernommen, daß Reinold es gebaut hätte. Darüber ward der König zornig und gebot Roland, er sollte hingehen und Reinold sagen, daß er ihm das Castell, die Stadt und auch seine Brüder ausliesern solle; dann werde er ihnen alle ihre Missethat verzeihen; wenn er sich dessen weigerte, so werde es ihm übel gehen. "Dann will ich, sprach er, mit meiner ganzen Macht kommen, das Land verzerben, und ihn sammt seinen Brüdern aushenken lassen."

Roland merkte sich des Königs Meinung, ritt nach Montalban, grüßte Reinold sammt seinen Brudern und seinem ganzen Hausgesinde freundlich, und sprach: "Es ist des Königs Wille und Meinung, und hat derselbe mich zu dem Ende hergeschickt, daß ihr ihm das Castell Montalban sammt der Stadt überantworten und kommen follet mit allen Euern Ebelleuten, ihm zu Fuß fallen und um Verzeihung Eurer Missethat bitten: so will er Euch alle zu Gnaben annehmen." Da antwortete Reinold und sprach: "Ich gebe nicht eine Kirsche um den König Karl, er liegt mir lieber fleben Jahre in meinem Lande." Roland bieß hörte, sprach er: "Better, wie so? Wollet Ihr Euch gegen König Karl aufwerfen?. Ihr habt seinen Sohn Ludwig erschlagen!" Da sprach Reis nold: "Ich frage nichts darnach, es gehe mir darüber wie Gott will!" Roland zog wieder zum König Karl, und meldete ihm Reinolds Antwort. Alls der König diese vernommen, ward er zornig und schickte dem Dvo einen scharfen Brief, mit dem Inhalte, daß er sein Todfeind ware, darum, daß er seine Feinde in seinem Lande beherberge. Als aber König Karl wieder nach Frankreich kam, versammelte er viel Volks, zog dem Reinold in sein Land und belagerte Montablan. Da Reinold das sah, versammelte er auch sein Bolk, um es zu entsetzen. Und König Karl blieb ein ganz Jahr im Land, und verderbte es mit Brennen und Sengen, verlor aber viel Bolk, so baß er zulett wieder abziehen mußte.

Jett hatten die Brüder wieder Frieden. Da geschah es auf eine Zeit, daß Reinold seine Brüder zu sich berief und zu Writsart sagte: "Lieber Bruder, Du bist mein Trost und meine einzige Hoffnung; es ist nun sieben ganzer Jahre, daß wir unsere Mutter nicht gesehen haben, darum ist mein Herz also traurig,

und wenn ich sie nicht bald sehe, so muß ich sterben." Da sprach Abelhart: "Bruder, was soll dieß werden? Du weißt wohl, daß unsere Eltern haben schwören mussen, daß sie uns alle vier dem König Karl ausliesern wollen!" Da sprach Reinold: "Den Eid achte ich gering, denn es ist natürlich, daß sie die Kinder lieben. Es gehe wie es wolle, ich muß meine Eltern sehen; auch weiß ich uns guten Rath: wir wollen hingehen in den Wald bei Borse deaur, daselbst der Pilgrime warten und sie bitten, daß sie mit uns die Kleiser vertauschen; dann gehen wir als Pilger durch das Land zu unsern Eltern." Dieser Rath gesiel den Brüdern gar wohl, und sie begaben sich auf die Reise nach dem Wald.

Wie ste nun baselbst waren, kamen nach einer Weile vier Pilgrime von bem heiligen Lande, und hatten Balmzweige in ihren Sänden. Als ste mit diesen zusammen kamen, hieß Reinold ste willkommen und begehrte, daß sie mit ihnen die Kleiber tauschen sollten. Da die Bilger bas hörten, waren sie er= schrocken, verstanden Reinolds Meinung nicht, und Einer aus ihnen sprach zu ihm: "Wie, Reinold, bist Du nun ein Räuber worden? wie geht dieß zu, wie lang haft Du dieß getrieben? Gewiß, wenn ich lebendig wieder nach Frankreich tomme, so will ich bei bem König über Dich klagen!" Als der Pilger dieß sagte; zog Reinold sein Schwert aus und wollte ben Pilger schlagen; da fiel ein Anderer dazwischen und sprach: "Gnädiger Herr, wir begehren Gnade von Euch; wir sind arme Pilgrime und kommen von Jerusalem, nehmet unsere Rleider und thut damit nach Eurem Gefallen: " Da . sagte Reinold: "Freund, Du thuft wohl daran, und wenn Du das nicht gethan hättest, so wäre Dein Mitbruder todt." Da zogen sie ihre Kleider aus, und gaben sie Reinold und seinen Brüdern; darnach ließ sener die Pilgrime ihre Straße gehen. sie die Kleider angelegt, machten sie sich zu Fuß auf den Weg nach Pierlamont, und als sie dahin kamen, fanden sie, daß das Thor verschlossen war. Da klopften sie an; der Thorhuter kam und fragte, wer da wäre und was sie begehrten. Da antwortete Reinold: "Wein lieber Freund, laffet uns arme Bilgrime burch, wir kommen von Rom und andern Städten mehr; nun haben wir Hunger und Durft, deßhalb bitten wir, ihr wollet uns zu effen geben, und uns hernach ruhen Der Thorhüter sagte zu ihnen: "Und bittet Ihr laffen um Gottes willen!" "Warum?" fragte Rei= noch so sehr, so darf ich Euch doch nicht einlassen." "Das will ich Euch sagen," sprach Jener, "weil unsere vier Söhne ge= nold. fangen senn sollen, nämlich Rittsart, Writsart, Abelhart und Reinold. Aber ich fage Euch, Freund, Ihr sehet dem Reinold so gar ähnlich, und wenn Euer Bart nicht so lang wäre, so sagte ich für gewiß, Ihr wäret ber ftolze Reinold!" Da sprach dieser wiederum: "Freund, ich bitte Euch um Gotteswillen, lasset

und ein; ber liebe Gott wolle die Bruber erretten von ber Sand Ronig Rarit, fo er fle gefangen bat; ober, find fle anderemo, fo wolle fle Gott bewahren'"

Als Reinold diese Worte geredet, gefiel das dem Pförtner so mohl, baf er sprach: "Ich will Euch einlassen zu unserer Frau, die Euch erfättigen wird um unserer vier herren willen." Da öffnete der Pförtner das Thor, und sie gingen ein und fanden ihre Mutter im Saal sitzen; sie grüßten sie nach Schuldigkeit, das bankte ihnen ihre Frau Rutter. Da sagte Reinold: "Frau, wir



kommen von Rom und von St. Jacob in Gallicien, und von andern Städten mehr; wir haben noch niemals solchen Hunger gehabt, wie jest, darum gebet uns etwas zu essen, auf daß Ihr des Segens unserer Pilgersahrt auch theilhaftig werdet!" Da sagte die Frau: "Sehd zufrieden und wohlgemuth, ich will Euch gewiß geben," setzte sie dann an eine Tasel, und brachte ihnen zu essen und zu trinken genugsam. Als sie sich satt getrunken hatten, sprach Reinold: "Frau, gebet mir des Weins noch einen Trunk, so will ich König Karl, meinen Better, nicht mehr fürchten." Als Abelhart das hörte, erschrack er von herzen sehr, und sieß den Reinold mit der Hand auf die Brust, daß er darnieder siel, denn er war ganz trunken. Als Frau Apa das von Reinold hörte, und sah, wie Abelhart ihn um der Worte willen strase und sehr erschrocken war, siel sie dem Reinold um den Hals mit großen Freuden, und konnte von ihm nicht ablassen, bis sie Abelhart aufnahm. Diesch Alles sah einer der Edlen an ihrem

Hofe, der König Karl gar gunstig war, der sprach zu der Fürstin: "Frau, ich sehe wohl, daß es Reinold Euer Sohn und seine Brüder sind, die den König Ludwig erschlagen haben. Nun sage ich Euch, kommt Eurem Eide nach, den Ihr geschworen, lasset sie gefangen nehmen, und schicket sie dem König Karl von Frankreich. So Ihr das nicht thut, so will ich zum König reiten und ihm anzeigen, wie Ihr Eure Kinder, und insonderheit Reinold den Mörder, wider Euer Versprechen, heimlich an Eurem Hose behalten; und wenn er solches von Such hören wird, so wird er nicht säumen, sie allhier holen zu lassen, sie vor Gericht stellen wegen des Todtschlags, und sie darnach mit ihrem Pater Hehmon hinrichten und Euch selbst verbrennen lassen!"

Ueber diese Rede ward die Frau Aha voll Zorns und sprach: Du Treuloser, willt Du mein Verräther sehn und hast mein Brod so lang gegeffen? Und wenn mein Bruder noch tausendmal mehr über mich zurnte, und ich mußte ihm noch einen Eid schwören: so begehre ich ihm meine Kinder doch nicht zu schicken, daß er fle um's Leben bringen sollte!" Als der Treulose sab, daß er bei der Frau nichts ansrichtete, lief er eilends zu Geymon, redete ebenso mit ihm, und stieß noch mehr andere Drohworte aus, als er zuvor gegen die Frau gebraucht. Da ward Heymon zornig, ergriff in aller Eile einen Brügel, schlug ben Verräther, daß er starb, und sprach: "Nun weiß ich gewiß, Du wirst bem König nichts sagen!" Dann rief er seinen Edelleuten, und befahl, sie sollten sich waffnen, und ihm seinen Sohn Reinold sammt den Brüdern helfen fangen, auf daß er sie dem König Karl mit seinem Eid zuschicken möchte. zogen ste- ihre Waffen an, und gingen mit Heymon vor den Saal, in der Mei= nung, er wolle ste ergreifen. Als Abelhart bas inne ward, seufzte er zu Gott, und sprach: "Run wolle uns der Herr und seine liebe Mutter beistehen; denn wir sind in großen Sorgen; ich sehe meinen Bater kommen mit einer Menge Volks, um uns zu fangen!" Und nun lief er zur Mutter und sagte: "Mutter, wißt Ihr uns keinen Rath zu geben, daß wir unserm Vater möchten entrinnen? Reinold liegt fast todt in Ohnmacht!" Da sagte die Mutter: "Ich weiß keinen Rath, sondern traget Reinold hinein und verwahret die Thur, daß Niemand zu Euch kann, benn es ist das beste Gemach im Castell." Sie folgten ihrem Rath und trugen Reinold in das Gemach; die drei Brüder blieben mit ihrer Wehr por der Thur stehen und vermahrten dieselbe sehr wohl; unterdessen kam Benmon mit seinem Volk heran, um die vier jungen Belben zu fangen. Abelhart: "Ihr Gerren, weichet, und kommet mir nicht zu nah, ober ich wehre mich, so gut ich kann," und schlug bermaßen mit seinen Brudern auf sie zu, Dieser Streit daß Alles todt darnieder fiel, was sie nur erreichen konnten. währte wohl zwei Tage lang, so daß Heymon nichts ausrichtete. Als es nun

an den dritten Tag kam, ward Reinold wieder wohl auf und erwachte von seinem Schlaf. Da fand er seine Brüder gegen ihren Vater streiten, als ob sie unsinnig wären.

Jest nahm Reinold sein Schwert, sah, daß seine Brüder müde waren, hieß sie hinter ihn springen und sprach: "Nun soll mich Gott strafen, wo ich Jemand verschonen will, und wenn es gleich mein Vater selbst wäre!" sprang mit den Worten in das Volk hinein, da es am dickten stand, und schlug so tapfer unter sie, daß sie es alle sühlen mußten, wie stark sie auch waren.

Als Heymon dieß sah, sprach er: "Ich sehe wohl, meine Kinder bleiben dießmal ungefangen, denn Reinold beweist jett mehr Tapferkeit, als all mein Volk; er hat das beste Schwert, das zu sinden ist, und was er trifft, das muß fallen; deßwegen laßt uns weichen." Reinold aber folgte seinem Vater mit großer Gewalt durch das Heer, worüber seine Brüder sehr traurig wurden und ihm deswegen nachgingen.

Er kam auch wirklich bis zu seinem Bater, nahm sein Schwert und wollte ihn erschlagen; da sprang Abelhart herbei und rief: "Bruder, was willt Du thun? Willst Du unsern Vater tobt schlagen? Das wäre uns vor Gott und der Welt eine Schande; wir durften auch unsere Augen an keines Fürsten hof mehr empor heben; darum bitte ich Dich, laß es bleiben, sonst erlangen wir unser Lebenlang keinen Frieden mit König Karl, und wir können es vor Gott nimmermehr verantworten." Reinold aber sprach: "Bruder, ich sage Dir für gewiß, ich will ihm seine Kinder lehren fangen!" nahm den Water und band ihn auf sein Pferd, verschaffte sich einen Anappen und befahl ihm, er solle das Roß mit dem Gefangenen zum König Karl führen. Der Junge schlug ihm solches ab und sagte: "Warum soll ich das thun? er ist mein rechter Herr; wenn Ihr wollt, so thut es selber!" Als Reinold das hörte, ward er zornig und wollte den Knaben todt schlagen; der bat aber um Gnade: "er wolle sein Begehren gerne thun." Da sagte Reinold: er solle das Pferd mit dem gefange nen hehmon nehmen, es König Karl bringen und sprechen: "bas Geschenk habe ihm Reinold geschickt; er solle nun mit bem Manne handeln, wie er mit ihm handeln wollte, wenn er ihn gefangen hätte."

Der Knabe kam vor des Königs Pallast: aber da war das Thor noch verschlossen; da klopfte er an, bis es der Thorhüter hörte; der kam und fragte, von wannen er mit dem Gesangenen käme. Der Knabe sprach: "Es ist Graf Hehmon." Als der Thorhüter das hörte, sprach er zu Hehmon: "Wie geht das zu, gnädiger Herr, wer ist so kühn, der Euch also hieher an unsern königslichen Hof schicken dars?" Hehmon antwortete: "Das haben meine Kinder gethan; eröffne das Thor und laß mich durchreiten zu dem Könige, auf daß ich

ihm kann klagen, wie es mir ergangen ist!" Als er nun zum König kam, wurde er von dem Pferde abgebunden, und Hand und Füße ihm aufgelöst. Da fragte ihn Karl: "Geymon, wer hat Euch das gethan?" Heymon aber ant-wortete: "Gnädigster Herr und König, das haben mir meine Kinder gethan, denn als ich vernahm, daß sie wieder in's Land gekommen waren, machte ich mich sammt meinem Volk auf, dieweil ich solches Euer Majestät verheißen, und wollte sie gesangen nehmen und sie Euch schicken, daß sie ihren Verbrechen nach sollten gestraft werden; aber sie wollten sich nicht gesangen geben, und wehrten sich so ritterlich, daß ich an fünshundert Mann dadurch verloren."

Als der König das hörte, ward er traurig und befahl, daß sein Volk sich rüsten sollte, Abel und Unadel, und sollten mit ihm nach Dordone gehen; er wolle Reinold sammt seinen Brüdern gefangen nehmen.

Wie sie nun daselbst anlangten, stand Reinold oben auf den Zinnen, sah, daß der König das Castell belagern wollte und allbereits seine Sturmleitern anslegte; da lief er eilends zu seiner Mutter, und sprach: "Ach hört, liebe Mutter, jetzt steht es übel, denn König Karl hat uns belagert, und wosern wir unter seine Hand kommen, so mussen wir alle sterben! Was Raths wisset Ihr uns?"

Da sprach Frau Aha zu Reinold: "Ziehe Deine Pilgrimskleider wieber an, so will ich Dich gern zum Thor hinaus lassen; also magst Du davon kommen!"

Reinold folgte seiner Mutter, nahm Urlaub von seinen Brüdern, und machte sich wieder auf, nach Montalban zu ziehen, wo er das Roß Behart geslassen hatte. Aber da ward eine große Traurigkeit zwischen der Mutter und den vier Söhnen. Reinold war voll Leids, daß er seine Mutter und seine Brüderalso verlassen mußte, deßgleichen die Mutter und seine Brüder wiederum, und Einer bat Gott für den Andern.

Wie nun Reinold aus dem Castell und aus der Hand des Königs war, weinte die Mutter bitterlich und sprach zu Abelhart: "Ach! wie ist mir jetzt so leid, meine Söhne, daß Ihr in meinem Hause belagert send! Ich weiß keinen bessern Rath, als daß Ihr Euch demuthiget und gehet willig und barfüßig zu dem König, fallet ihm zu Fuß, und bittet ihn um Schonung Eures Lebens; ich glaube, er wird Euch auf Fürbitte Eurer Verwandten zu Gnaden annehmen!" Die drei Brüder solgten der Mutter Rath, und gingen zu König Karl willig und barfuß, sielen ihm zu Fuß, und baten ihn, er solle ihnen ihre Missethat, so sie wider ihn gethan hätten, um Gottes Willen vergeben; sie wollten ihm ihr Leben lang mit Leib und Gut dienen." Da fragte der König nach Reinold, wo sie den gelassen hätten. Sie antworteten ihm, sie wüßten nicht, wo er wäre. Da besahl er, man solle ihnen Hände und Küße binden und sie

gefangen legen, er wolle sie so lang behalten, bis er den Reinost dabei hätte, alsdann sollten sie sterben. Als Frau Apa dieß hörte, siel sie in Ohnmacht vor dem König nieder, und begehrte, er solle ihre Söhne los geben. König Karl aber sprach: "Wenn ich Reinold dabei habe, will ich sie zu Paris an den höchsten Galgen henken lassen." Und so zog er nach Paris und hielt sie gefangen.

Sobald Reinold zu Montalban ankam, erzählte er sein Ungluck, daß seine Bruder gefangen sepen, und der König wolle sie henken lassen; worüber Alles zu Montalban traurig war. Reinold aber ruftete sich mit seinem Roß Bepart und ritt nach Paris. Er dachte, man wurde seine Brüder herausführen, um sie zu henken; bann wurde er Leib und Leben für sie eingesetzt haben. Indem kam ein Jüngling daher gelaufen, den fragte Reinold, ob er seinethalben also liefe, um ihn zu verrathen; wenn es dem so wäre, das möchte er ihm sagen, so wolle er ihm sein Roß dazu leihen. Der Jüngling sprach: "Gnädigster Herr! sollte ich Euch in einer bosen Absicht nachfolgen, der Ihr doch meines Baterlandes Gerr send, und ber ich Euer Hintersaß bin, und empfange alle Jahre von Eurer Frau Mutter meinen Unterhalt?" Da fragte Reinold, wie sein Name wäre. Der Jüngking antwortete: "Ich bin Rigant von Napels ge-Da sprach Reinold: '"Mein Freund, wollet Ihr mir eine Botschaft nannt." ausrichten an König Karl von Frankreich? Ich will Euch gut dafür belohnen; aber 3hr muffet von ihm sicher Geleit Eures Leibs begehren, daß 3hr hingeben könnt, wohin Ihr wollet!"

Da antwortete ihm ber Jüngling: "Ich will die Botschaft gern besorgen, benn ich bin boch Euer Diener; und im Fall mir Jemand Etwas wird sagen, so will ich ihn mit meinem Stock schlagen, baß er niederfallen soll!" Da sprach Reinold: "Du follt dem König öffentlich sagen, im Beisehn des Abels, ich laffe ihn bitten, daß er meiner Bruder Leben verschone, ich will ihm auch willig und barfüßig zu Füßen fallen, und ihn um Verzeihung bitten; dazu will ich ihm seinen Sohn Ludwig neunmal mit Gold bezahlen und ein goldenes Standbild machen laffen, so groß als Ludwig gewesen ift, und will eine Rirche bauen laffen zu Ehren Maria's, der Mutter unsers Herrn, und stiften, daß man alle Tag darin soll singen die steben Worte; zudem will ich ihm mein Roß Bepart sammt meinem Castell Montalban frei und eigen geben, daß ich es als ein Leben von ihm habe, wenn er nur mich und meine Bruder zu Gnaden annehmen will. Und wenn er mich in seinem Königreich nicht leiden mag, so will ich mit meinen Brudern über See fahren, damit ich ihm aus den Augen komme; wo er aber mich und meine Brüder in irgend etwas gebrauchen kann, so wollen wir ihm allezeit willig sein, und das dergestalt, daß an seinem Hof unsers gleichen nicht Wenn sie dagegen der König mit Gewalt wollte hinrichten laffen, fo sehn soll.

will ich meine ganze Macht darauf verwenden und sie los machen, und Alles zerschlagen was ich daselbst sinde!"

Mit diesen Aufträgen nahm der Diener seinen Abschied von Reinold, und eilte auf Paris zu. Und als er dahin kam, sah er den König aus seiner Kammer treten; da schämte er sich, daß er den König sollte anreden, und hatte seinen Stab in der Hand; jedoch faßte er sich ein Herz und siel vor Karl nieder aus seine Anie und bewies ihm höchste Ehrfurcht; stand dann wieder auf und sprach: "Inädigster Herr und König, ich bringe Eurer Wajestät gute Botschaft." Da sagte der König: "Gute Botschaft ist mir lieb, was bringest Du für Botschaft?" "The daß ich meinen Auftrag volldringe," sprach er, "bitte ich, Eure Majestät wollen mir sicher Geleit zusagen, damit ich ungehindert mag von einem Ort zu dem andern gehen, und reisen ohne Gefahr meines Lebens. Sollte man dem Boten Leid thun, so wurde manche Botschaft unausgerichtet bleiben." Als der König diese Worte von dem Diener hörte, sprach er: "Es ist wahr, ich sage Dir sicher Geleit zu, daß Dir kein Leid widersahren soll."

hierauf brachte ber Diener seine Botschaft vor und sprach: "Gnädigster Herr! Es läßt Eure Majestät mit höchster Demuth grußen der allertraurigste Mann auf Erden, und der beste Ritter, den die Sonne bescheint." Da fragte der König, wer das ware. Und der Bote sprach: "Eurer Majestät Schwester= sohn, Reinold, bittet Euch demuthig um Gnade für ihn und seine brei Bruder; mas sie Euch Miffälliges gethan haben, wollen sie wieder erstatten. Erstlich will Reinold Euern Sohn Ludwig neunmal mit Gold bezahlen; dann will er eine Rirche zu Ehren Maria's der Mutter Gottes bauen lassen, und ein Bild von Gold machen, das so groß als Ludwig gewesen, und die Priester mit Unterhalt begaben, die alle Tage in der Kirche das Amt der heiligen Messe verrichten und die Tagzeiten singen lassen sollen; in allen Klöstern und Rirchen will er Messe singen lassen für die Seele Ludwig's; sein Roß Bepart will er Euch auch verehren, und so Ihr ihn nicht bulben wollt in seinem Königreich, so will er sammt seinen Brudern baraus weichen, ober wo er und seine Bruder Eurer Majestät bienen können, ba wollen sie jederzeit geneigt sepn es zu thun; und somit bitten ste, Eure Majestät wolle ihnen hierin willfahren, und sie zu Gnaden annehmen." Da sagte ber Rönig: "Was weiter?" Da sprach ber Bote: "Gnäbigster Herr, Reinold sagte: so Ihr nicht wollet Gnade erzeigen, so will er Eurer Majestät in's Land fallen, brennen und rauben, alle Rirchen und Rlöfter zerftören, und alles Gold und Silber, das er darin findet, will er nehmen und sein Volk damit bezahlen." Da fragte der König noch einmal: "Entbeut mir mein Better Reinold nichts weiter?" Der Bote antwortete: "Ja, gnädigster herr! er sagte: Wenn Eure Majestät durchaus nicht will ben Born fallen lassen, so wird er Euch

allenthalben nachtrachten, daß er Euch in seine Hand bekomme, und Euch thue, wie er dem Ludwig gethan hat."

Als der König diese Worte von dem Boten hörte, entsiel ihm der Muth; er ward traurig und sprach: "Wahrlich, diese Botschaft ist mir nicht anständig; ich hätte viel lieber etwas Anderes gehöret. Aber Du bist klug, daß Du erst sicher Geleit begehret hast, und das von mir selbst, denn wenn Ich solches nicht versprochen hätte, so mußtest Du jest gleich sterben."

Da fragte der König zum Drittenmal den Boten, ob er nichts mehr ihm anzuzeigen hätte. Der antwortete: "Nein! er lässet aber die zwölf Genossen von Frankreich grußen, und empfiehlt dem Bischof Turpin, er wolle seine Brüder in seinen Schutz nehmen, und bittet neben dem auch seine Verwandten und Freunde, daß Reiner Rath noch That dazu geben wollte, daß man seine Brüder hinrichte. Und, gnädiger herr und König! wenn sie mit Gewalt hingerichtet werden, so will er seine ganze Macht daran strecken, und sie erretten, und wenn er schon wissen sollte, daß er sein Leben dabei verlieren wurde." Als König Karl dieses auch von dem Boten gehört hatte, sagte er: "Entbeut mir mein Better Reinold das, so will ich sehen, wer so kühn sehn wird, der sich seiner anzunehmen wagte: benselben will ich in drei Tagen henken lassen." Wie der Diener diese Worte vom König hörte, ward er traurig und nahm seinen Stab, ging zu Roland, fragte den, ob er mit Reinold verwandt wäre oder nicht. Da antwortete Roland bem Diener: "Ja, ich will um keines Dings willen ihn verläugnen, benn er ist mein Better!" Da sagte ber Jüngling: "Das ist recht, und wenn Ihr ben jungen Helben verläugnet hättet, solltet Ihr von meiner Hand gestorben senn." Deßgleichen fragte er auch Bischof Turpin, ob Reinold ihm verwandt wäre, das sollte er ihm sagen. Der Bischof antwortete auch: "Ja, ich will sein Freund immer bleiben." Wie der König dieses merkte, fragte er: "Wer hat diesen Boten hieher gebracht, der seine Botschaft so wohl ausrichten kann? Er ift ein verständiger Mensch, stolz und muthig, und handelt in-seinem Geschäft, wie sich's gebühret!" sagte barneben: "Wann habt Ihr den Reinold zum Letztenmal gesehen?" Der Diener antwortete dem König: "Herr und König, wenn ich die Wahrheit bekenne, so bin ich gestern bei ihm gewesen." Da fragte Karl: "War er dann zu Fuß ober zu Pferd?" Der Jüngling sagte: "Ich habe ihn auf seinem Roß-Bepart gesehen." Der König sagte zu dem Jüngling: "Willst Du mir weisen, wo Reinold, Dein Vetter, ift: ich will Dir tausend Gulben in Gold schenken, und Dich frei halten vor aller Gefahr und vor seinen Berwandten." Da sprach der Bote wieder zu Karl: "Herr und König, das wollte ich nicht thun, und wenn Eure Majestät mir noch achthundertmal mehr geben wollte. Soll ich meinen eigenen Herrn verrathen? Und dieß solltet Ihr wissen: wenn ich bei Reinold ware, und Gure Majeftat wollte ton gefangen nehmen, ich wurde ihm mit Gut und Blut beifteben, und ihn auf's Befte verthelbigen!" Der Konig



antwortete wieder dem Boten: "Auf Dein Wort noch
viel weniger, denn auf Reinold's Stolz achte ich, und
wenn ich Dir nicht so sest
Geleit zugesagt hätte, wollte
ich Dich um solcher vermessenen Worte willen henten
lassen."

iefer Bote nun, ben Reinold ju Rönig Rarl abgefertiget hatte, um Berzeihung für

seine und seiner Brüber Missethat zu erlangen, blieb länger aus, als er sollte; ba warb Reinold gar zornig, vermeinte, ber König hätte ihn henken lassen, und ber Aerger machte ihn so mube, daß ihn ber Schlaf überstel, und er sich bessen nicht erwehren konnte; da ritt er gen Bordel in den Bald, stieg von seinem Pferd ab und band es an eine Staube; dann legte er sich nieder mit seinem Haupt auf den Schild und schlief ein. Mittlerweile betam das Roß hunger und war begierig auf das Gras, schüttelte sich so lange, bis es los ward, und ging ein wenig zum Wald hinaus, zu walden.

Ueber bas kamen an sunfundzwanzig Bauernknechte, wollten auch Fütterung haben für ihr Dieh, und sahen bas Roß waiden geben; die sagten untereinander: "siehe, ist das nicht das große Roß Behart, auf welchem Reinold geritten, der unsern König Ludwig erschlagen hat? Lasset und das auffangen, und unserem König Karl bringen, der wird und unsere Mühe wohl belohnen; denn ich weiß, daß wir ihm einen angenehmen Dienst thun, und wo wir das vollbringen, so werden wir alle reich genug." Darauf machten sie alsbald ein Ret von Weiben und andern Zweigen, umringten das Roß damit, und brachten es dem König nach Paris. Da gab's zur Stunde ein solch Geschrei in der Stadt, daß das Roß Behart gesangen wäre, daß Zebermann zulief und wollte es sehen. Zu selbiger Zeit war der König auf seinem Schloß, und Roland bei ihm; die sahen zum Fenster heraus und erblickten sehr viel Bolts, und vermeinten, sie hätten sich geschlagen; beswegen ging Karl mit seinem Getter Roland herunter, zugleich aber kamen die Bauernknechte, brachten das Roß Bepart, und verehrten es dem König.

Der nahm es freundlich an und befahl, man sollte den Knechten Essen und Trinken geben, und dazu ein Geschenk, dadurch sie ihr Lebenlang glücklich würden; denn er schätzte das Roß so hoch, daß es mit keinem Gold zu bezahlen wäre. Darnach nahm er das Roß und schenkte es seinem Vetter Roland; dieser dankte gar höslich dafür, gedachte jedoch bei sich: "Ich wollte, daß es mein Vetter, Graf Reinold, wieder hätte, und daß die Diebe alle gehangen wären, die es ihm gestohlen haben; auch will ich dazu rathen, daß es geschehen solle!"

Wie die Knechte gegessen hatten, ließ sie der König wieder zu sich kommen und fragte sie, wo sie das Pferd bekommen hätten. Da antworteten sie dem König: "Gnädigster Herr, wir haben es bei Boxdel in dem Walde gefunden, da ging es im Gras waiden." Da fragte Karl: "Ob sie den Reinold nicht gesehen hätten?" sie sprachen: "Nein, sie hätten von ihm nichts gehöret."

Als nun ber König das Roß dem Roland geschenkt hatte, daß er damit thun möchte, was ihm gelufte, ba begehrte biefer vom König, er sollte ben Anechten, die es gefangen hätten, befehlen, daß sie es wohl in der Fütterung hielten und fleißig Acht barauf hätten, damit es nicht verloren wurde, und wenn sie es verfäumten, daß sie Alle dafür sterben sollten. Der Rönig that nach Roland's Begehren und übergab das Roß den Knechten, daß sie es wohl halten und ihm gut Futter geben follten: denn er wolle lieber viel Geld verlieren als das Pferd. Indem der König mit den Anechten redete, ward es an dem ganzen Hofe kund, daß dem Roland das Roß geschenkt war; da kamen die Frauen zu Roland und begehrten, er sollte das Thier reiten, auf daß sie sähen, wie geschwind es im Laufen und Springen wäre, benn sie hätten Wunder von demselben gehört. Roland sagte, er mußte erst Erlaubniß von dem König haben; kehrte beshalb um, ging zum König und fragte, ob er ben Frauen zu Gefallen das Roß reiten solle, denn ste begehrten das von ihm. Da antwortete Karl: "Ich hab' Euch das Roß stei eigen gegeben, Ihr möget Eurem Gutdunken nach bamit leben!" Roland bem König und sagte: "Ich will das Psexd satteln und damit aus der Stadt reiten, an den Ort, wo man die Pferde zu schulen pflegt, und die Frauen sehen lassen, was Bepart kann." Der König sagte: "Das thut, Roland, denn von ihnen erlangt Ihr alle Ehr' und Tugend; was Wunders, daß man ihnen etwas zu Gefallen thut!" Roland ging alsbald in den Saal, wo die Frauen bei einander waren, und sagte mit gebührender Chrerbietung, er wolle am nächken Sonntag bas Rog reiten, sie sollten ba an bem Ort erscheinen.

Wie inzwischen Reinold wieder erwachte, sah er nach seinem Roß Bepart; und als er das nicht gewahr wurde, sprang er auf, geberdete sich, als wenn er sinnlos wäre und sagte: "D unglückliche Stunde, in der ich geboren bin, wie ist mir das Glück zuwider! D Tob, warum verschonest Du meiner so lang und nimmst

mir nicht bas Leben, ba Du fieheft, daß kein so fläglicher Mann unter ber Sonne ift, wie ich bin? Ich sehe nun, daß bas Sprichwort wahr ift, ein Unglud tommt nicht allein: benn meine Bruder sind gefangen und ich habe jest auch mein Roß verloren; ich, ber ich mich so stolz vermessen, ich wollte meine Bruder aus König Karl's hand erretten; aber ich weiß jest, daß es Gottes Wille nicht ift, benn Er liebt ben König mehr als mich; darum tann ihm Niemand schäblich sein!"

So ward sein Leid immer größer, er zog seinen Garnisch und seine Sporen ab und sprach: "was soll mir bieß nun, weil ich mein Roß Bepart verloren habe?" Indem er also ftand und seine Noth wehtlagte, tam ein Mann aus einer hede, der konnte sich in eine andere Gestalt verwandeln durch die Macht der Schwarz-tunst: jest jung, jest alt, bald krumm, bald wohlgestalt. Der war Malegys genannt und verließ sich auf seine Runst, brauchte dazu Kräuter und Steine,



bie er allezeit bei fich in ben Rleibern trug. Wenn er wollte, mar er ungeftalt, bag fich einer bor ibm fürchtete, batte einen langen Bart bis auf bie Bruft, Mugbrauen, bag fie ibm in bie Augen hingen und er alfo burch Die Saare feben mußte, ichien auch über zweihundert Jahr alt gu febn und ging an einem Stod. Derfelbige fam gu Reinolb, grußte ihn und bot ihm einen guten Tag. Reinold banfte ibm und fprach: "3ch habe teinen guten Tag gehabt, bieweil ich lebe ober geboren Da fagte Maleghe: "herr Reinold, Ihr mußt nicht perzweifeln, Gott wird alle Dinge zum Beften tehren : benn wenn ein Menich in bochfter

Roth, so ift Gott am nächsten und hilft ihm aus bem Elend." Reinold antwortete: "Freund, ich glaube nicht, daß mir Jemand aus meinem Elend helfen kann, benn es ist viel zu groß; ich habe erstlich meine Brüder verloren, die hat König Karl von Frankreich gefangen und will sie henken laffen. Dann vermeinte ich dieselben mit meinem Roß Bepart zu erretten; während ich nun ein wenig geschlafen habe,

ist mir das auch gestohlen worden. Nun weiß ich keinen Trost mehr, bin deshalb in einem so großen Elend, daß mir kein Mensch daraus helfen kann!" Malegos sprach: "Junger Herr, send nicht traurig, sondern fasset ein Herz und bittet Gott um Gnade, er wird sich erbarmen und Euch aus Euren Nöthen helfen, und Eure Brüder von dem Tod erretten! Glaubt mir, ich bin meiner Lebtage so weit in fremben Ländern gewesen, als ein Pilgrim zu Rom, zu St. Jakob und zu Jerusalem, aber ich hab' Eures Gleichen noch nirgends gefunden in solcher Traurigkeit." - Da sprach Reinold: "Ja, Freund! mein Leid ift unaussprechlich, ich wollte lieber todt senn, denn länger in solchem Elend bleiben." Darauf sagte Malegys: "Gerr, ich bin ein armer Mann; so Ihr mir etwas zu geben habt, so will ich Euer und Eurer Bruder eingedenkt sehn in meinem Gebet zu Gott bem Allmächtigen, daß . Der sie wolle erretten aus ber Hand des Königs Karl." Reinold aber erwiederte: "Ich habe Euch nichts zu geben": da fielen ihm seine Sporen ein, welche von gutem Gold gemacht waren; die gab er dem Pilgrim und sagte: "Sehet, da habt Ihr die Sporen, das ist das erste Geschenk, das mir meine Frau Mutter Apa gab, als mich mein Vater, Graf Heymon, zum Gott schenk' ihr langes Leben! Auf die Sporen erhaltet Ihr Ritter schlug. wohl zehn Pfund!"

Malegys nahm die Sporen, dankte ihm, stedte sie in einen Sack und sprach: "Herr, ich bitte, habt Ihr einige Gabe mehr, die Ihr mir geben könnet, sollt Ihr bes Gebets besto mehr theilhaftig werden!" Da fragte Reinold ben Pilgrim: "Treibet Ihr Spott mit mir? Ich sage Euch in ber Wahrheit, wär' es mir keine Schande, ich wollte Euch lehren betteln, Ihr solltet noch eine Weile baran benken!" Darauf sagte Malegys: "Fürmahr, Herr, wenn Ihr bas thatet, so thätet Ihr Sunde. Wenn mich alle die geschlagen hätten, von denen ich Almosen begehrt habe, ich wäre vor hundert Jahren todt gewesen, denn ich bitte um Almosen in Kirchen und Klöstern, wo ich kann." — "Das ist wahr," sagte Reinold, "wenn Ihr nicht bittet, wer wird Euch was geben? In der Roth muß man beten!" Malegys aber sprach: "Herr, jest saget Ihr recht, gebt mir noch etwas, so will ich Gott bitten, daß er Eure Bruder aus dem Gefängnif und Euch von Eurem Leib erretten foll." Als Reinold bas hörte, gab er ibm seinen Nachtrock und sprach: "Siehe, Pilgrim, ba könnet Ihr lang bavon zehren; ben gebe ich Euch um Gottes und seiner lieben Mutter willen, daß Gott meine Bruder behüten wolle vor dem schmählichen henkerstod, und daß mir auch kein Leid widerfahre und ich der Gewalt König Karl's mög' entfliehen!"

Auf diese Worte nahm Maleghs den Nachtrock, schlug ihn zusammen und steckte ihn in einen Sack; dann bat er den Reinold noch einmal und sprach: "Herr, habt Ihr noch etwas zu geben, ich bitte um Gottes willen, so gebt es mir, ich

will es in meinem Gebet wieder erstatten." Als Reinold bieg hörte, ward er sehr zornig und sprach: "Du Unflath, spottest Du meiner? hab' ich Dir nicht genug gegeben?" zog sein Schwert aus und schlug nach ihm; Malegys aber ent= sprang. dem Schlag, hielt ihn ab mit seinem Stab und sprach: "Schlagt Ihr mich mehr, so wird es Euch reuen; ich werde mich wehren!" — "Wolltest Du Dich wehren?" sprach Reinold; "ich sage Dir, fürwahr, wenn Deiner so viel als Bäume im Wald maren, so solltest Du mir nicht entgehen!" - Da fing Malegys an: "Reinold! ich sage Euch für gewiß, Ihr wisset wenig, was ich fann, und wenn Ihr mich mehr schlaget, so werdet Ihr Wunder seben!" Darüber wurde Reinold sehr zornig und schlug wiedet nach dem Malegys; aber der wehrte ben Streich abermals ab, brauchte seine Kunst und verwandelte sich in einen Jüngling von zwanzig Jahren. Darüber verwunderte sich Reinold über die Maßen und erschrack heftig. Er gebachte bei sich selbst: "Was will das werden, wie wird mir das Glud jest so widerwärtig! benn ein Unglud kommt mir über das andere, meine Brüder sind gefangen, mein Roß ist dahin — König Karl will mich hängen; jett kommt der Teufel gar und will mich zu necken anfangen!" Indem zog er sein Schwert, schlug wieder nach dem Malegys und vermeinte ihn todt zu schlagen; Malegys aber entwich bem Streich und rief mit heller Stimme: "Better Reinold! was thut Ihr? kennet Ihr mich nicht?" Reinold sprach: "Nein, wer sehd Ihr benn?" Da sagte Malegys: "Ich bin Euer Better Malegys." Als Reinold das hörte, siel er ihm zu Fuß und sprach: "Lieber Better! nächst Gott stehet all mein Bertrauen auf Euch: ich bitte, Ihr wollet mir das nicht für übel halten; ich habe Euch nicht gekannt; bitte, Ihr wollet doch meinen Brüdern behülflich sehn, daß sie von ihrem Gefängniß erlöst werden Ich habe mein Roß verloren und kann ihnen nicht mehr beistehen!" Malegys erwiederte: "Höret, Better Reinold, was ich thun will: ich will mit meiner Kunft Euch das Roß herbeibringen. Indessen musset Ihr thun, was ich Euch sage."

Reinold, wie er das hörte, ward sehr erfreut, und sprach: "Better, was Ihr gebieten werdet, das will ich thun, sollt' ich darum sterben." Malegys nahm nun einen Frauenmantel, gab ihn dem Reinold, denselben über den Harsnisch zu ziehen, dazu einen Hut, der voll Löcher war, und ein altes Paar Hosen, die sollt' er anthun. Er selbst hing auch einen Frauenmantel um, setzte einen Hut auf sein Haupt und brauchte seine Kunst. Er veränderte Reinold in die Gestalt eines Mannes von hundert Jahren, sehr frank, ungestalt von Leib, mit langem Haar. Darnach gingen sie fort; wer sie sah, der meinte, es wären die zwei ärmsten Bilgrime, die man jemals gesehen: aber wann sie unter sich allein waren und Niemand bei ihnen, so waren sie in voriger Gestalt und zwei tapsere

Ritter. So gingen sie bis an den Wald Bordole und errichteten nahe an demselben eine Hütte, unter welche sie sich setzten. Ueber eine kleine Weile sah Malegys vier Mönche reitend kommen, da sagte er zu Reinold: "Bleibet hier und wartet meiner, ich will den Mönchen entgegen gehen, denn ich will beichten."

Als Reinold dieß hörte, sagte er: "Better, macht, daß es uns möge beffer hiermit schieden ste von einander. Als nun Malegys zu den Geiftlichen kam, grußte er sie; die dankten ihm .und sprachen: "D Gott! Pilgrim, wie viel Leute habt Ihr überlebt, bis Ihr sept so alt worden?" Er sagte: "Ich bitte Gott, daß er mich so lang leben lasse, bis ich meine Sunde gebeichtet hab'; ich bitte, Ihr herren, es woll' Einer unter Euch meine Beichte hören!" Da sagte Einer von ihnen: "Freund, geht hin zu einem Pfarrherrn, denn wir haben nicht Zeit, sondern muffen unfere Reise beschleunigen." Der Pilgrim aber sprach: "Herr, Ihr sehet wohl, daß ich ein armer, kranker Mann bin: soll ich benn in meinen Sunden sterben, so muß ich ewig verloren senn! Aber ich hoffe, Ihr werdet mir das nicht abschlagen!" Dann fing er an: "Herr, ich muß Euch klagen, wie es mir ergangen ist; ich hatte wohl in die zwanzig Psund gesammelt, und als ich in den Wald kam, begegnete mir Reinold, nahm mir mein Geld und schlug mich schier todt; aber ich habe noch vier Byzantiner von Gold in meine Kleider versteckt, die konnte er nicht finden, die blieben bei mir, sonst war' ich berselben auch quitt! Nun weiß ich nicht, was ich thun soll: ich bitt' Euch aber, Herr! hört meine Beichte und sprecht mir die Absolution." Da sagte der Mönch zu den andern auf Latein: "Ihr Herren, lasset uns die Byzantiner von dem Pilgrime nehmen, wir wollen seine Beichte hören; die sind hernach gut auf bem Weg zu verzehren!"

Der Rath gestel ben andern Mönchen auch wohl, sie riesen den Pilgrim zu sich, hörten seine Beichte und absolvirten ihn. Darnach fragte sie der Bilger, was sie Neues wüßten; ob nicht bald der Adel zusammen kommen würde? Die Rlosterbrüder sagten: "Ja, sie hätten gehört, daß am nächsten Sonntag zu Paris viel unter den Edelleuten sollte zu thun sehn, denn Roland würde den Frauenzimmern zu Gefallen das Roß Behart reiten, damit die Frauen sähen, was das Pserd vermöge mit Lausen und Springen; denn sie hätten viel davon gehört, als es Reinold noch gehabt." Der Pilgrim fragte: "Soll das wahr sehn, ist Bevart da?" — "Ja," sagte ein Mönch, "der König hat Roland das Roß geschenkt, und wann Roland das Pserd geritten hat, so will der König Gericht halten über Hehmons Kinder und sie Paris an den Galgen henken!" Da sprach der Bilgrim: "Herr! ich sage Euch, sie sind noch nicht gehangen; noch möchten sie mit dem Leben davon kommen und errettet werden!" Der Mönch aber sagte: "Sie leben noch, aber sie sind in großer Gesahr; auch will Karl noch Gericht halten über

Reinold, und hat uns befohlen, wir sollen ihn in den Bann thun: Niemand soll ihn beherbergen, noch ihm Essen und Trinken zukommen lassen; und so sich jemand unterstehen würde, solches zu thun, den sollen wir auch in den Bann thun."

Der Pilgrim, dieß von den Mönchen hörend, wurde zornig und gedachte bei sich selbst: "Du hättest gute Lust und schlügest diese vier Schwarze todt!" Dann sprach er mit salschem Herzen zu ihnen: "D ihr Herren, ich bitte euch um Gottes willen, fallet mit mir auf die Knie und bittet für mich, daß meine Beichte mir selig sen, daß ich vollkommene Reu' und Leid über meine begangenen Sünden habe, und standhaft in meiner Buße bleibe, damit ihr der guten Werke, die ich gethan und noch thun werde, mit theilhaftig werdet!" Als die Mönche des Pilgrims Reden hörten, sielen sie aus Mitleiden auf ihre Knie und baten Gott, er wolle dem Pilger Standhaftigkeit zu seinem Vorsatz und Besserung seines Lebens geben, weil er lang in Sünden gesteckt.

Unterdeffen übte Malegys seine schwarze Kunst und wurde wieder jung und stark, nahm seinen Bilgrimsstad, der wohl mit Eisen beschlagen war, und schlug einen Pfassen, daß er zur Erde siel. Als die andern dieß sahen, wurden sie sehr bestürzt und wollten entrinnen, aber wegen der langen Rleidung konnten sie nicht fortstommen; also schlug er sie Alle todt. Als Reinold dieß sah, sagte er zu Malegys: "Ach, Better! was habt Ihr gethan? Ihr habt die Mönche alle todtgeschlagen, die Euch absolviren sollten von Euern Sünden!" Malegys antwortete: "Better Reinold, die Bönitenz, die sie mir auserlegt haben, war zu schwer, darum hab' ich sie todtgeschlagen." Reinold sprach wiederum zu seinem Better: "Sollte ich alle die getödtet haben, die mir schwere Buße auserlegt, ich hätte müssen in Einem Rloster über hundert Geistliche von diesem Orden erschlagen!" Da antwortete Malegys: "Better Reinold, lasset diese Worte bleiben und kommt mir zu Gulse, daß wir sie ausziehen, ihre Kleider auf die Pferde binden und diese in's Kloster sühren!" Reinold ward zornig, daß die Mönche todt waren, und sagte: "Better, ich will das nicht thun, wenn Ihr wollt, so thut es selber!"

Da Malegys sah, daß Reinold ihm nicht helsen wollte, zog er die Mönche aus, band ihre Kleider zusammen, machte ste seft auf die Pferde und ließ die Körper am Wege liegen; dann ging er nach dem Kloster, das vor Paris lag, und fragte nach dem Abt. Der Pförtner meldete ihn. Als Malegys zu dem Abt kam, neigte er sich und sagte: "Würdiger Herr! Graf Reinold läßt Euch freundlich grüßen und schickt Euch diese Pferde und Kleider, er begehrt, Ihr möchtet für ihn und seine Brüder bitten, daß sie bei König Karl zu Gnaden möchten kommen!" Der Abt fragte: "Wie kommt Ihr zu den Pferden und Kleisdern?" Malegys sprach: "Würdiger Herr! Reinold hat vier Geistliche erschlagen im Walde Bordole, und zwang uns, daß wir die Rosse hieher bringen sollten!"

So wie Malegys seine Rede vollendet hatte, sagte Reinold gar heimlich zu ihm: "Better; Ihr habt sie erschlagen!" Malegys stieß ben Reinold an, ber merkte gar bald, daß er das thate um seines Besten willen. Der Abt aber fragte ben Zauberer: "Freund, hat Reinold alle vier erschlagen, bas wird Gott an ihm wohl rächen; ich will das Geschenk von ihm nicht annehmen, denn er ift im ganzen Königreich in die Acht gethan, bergestalt, daß man ihm kein Essen und Trinken geben soll, viel weniger etwas verkaufen; und wir werden ihn auch in unserer Kirche in die Acht erklären!" Da sprach Malegys zum Abt: "Wenn Ihr benn das Geschenk nicht annehmen möget, so wollen wir wieder zu Reinold ziehen und ihm solches anzeigen. Wenn er es erfährt, so weiß ich gewiß, daß er kommt und brennt Euer Kloster auf den Grund ab!" Als der Abt das von Malegys hörte, entsetzte er sich und sprach: "Freund, ich habe mich anders bedacht; ich will das Geschenk behalten, und wir wollen Reinolds und auch seiner Brüber eingebenk sehn in unserm Gebet, auf daß Gott ihnen Allen wolle Gnade verleihen, baß sie von ihrem schweren Gefängniß erlöset werden, und einen guten Frieden mit König Karl schließen. Wir bitten zugleich, Ihr wollet uns bei Reinold kein boses Spiel machen!" Malegys antwortete: "Nun wohlan, wurdiger Herr, auf Eure vorgebrachten Worte wollen wir alles hier lassen, was wir hergebracht haben!" Also schieden Reinold und Malegys von dem Abt, und beide zogen nach Paris.

Sonntag Morgens, als der Gottesbienst verrichtet war, ging ein jeder zu Tisch; indem kam Reinold und Malegys nach Paris vor die Brücke, und sahen da eine Scheuer stehen, in der viel Stroh war; davon nahm Malegys einen großen Arm voll, trug es auf die Brücke, und sagte: "Reinold, ach lieber Gesell! wie kommst Du auf dieß Stroh? Ich weiß, daß Dir das Stehen schwer ankommt, denn Du bist weit gegangen, so gut als ich!" Mittlerweil kam ein Mann daher aus der Rirche, den beschwor Malegys, daß er seinem Gesellen helsen wolle, daß er auf das Stroh käme, damit er sich nicht wehe thäte, und ausruhete. Der gute Mann that es gar gerne und half ihm, daß er zu sigen kam, denn er sah ihn für den Aermsten an, den er jemals getrossen hätte, gab ihm auch einen Psennig, denn es dünkte ihm, daß er wohl bedürstig wäre; den gab er dem Malegys auszubewahren.

Darnach sagte der gute Mann zu Malegys: "Freund, habt Ihr keine Herberge, so gehet mit mir!" Da antwortete ihm Malegys: "Ia, herr, dessen weiß ich Euch Dank; wo soll ich Euch sinden?" Der Mann sagte: "Allernächkt unter dem Baum sindet Ihr ein Wirthshaus, da gehet ein, die Wirthin wird Euch freundlich aufnehmen!" Malegys dankte dem Mann für seine Güte, und sagte: "Freund, wir wollen Gott wieder für Euch bitten." Als darauf Malegys sich mit seinem Gesellen auf der Brücke setze, hatte er auf einmal eine goldene

Schuffel mit Evelgesteinen, hell wie die Sonne. In diese zauberte Malegys einen köstlichen Trank, von dem allerköstlichsten Wein und allerlei Kräutern und Specerepen, daß wer des Tranks genoß, in allen Sachen dem Malegys unterthänig und gehorsam sehn mußte. Darauf gab er dem Reinold seine goldenen Sporen wieder und sprach zu ihm: "Vetter, bindet Eure Sporen wiederum an Eure Füße." Da sagte Reinold: "Was sollen mir die Sporen an meinen Füßen, da ich meines Rosses Behart quitt bin!" Da entgegnete Malegys: "Vetter Reinold! ziehet sie an, und Eure Hosen darüber, ich will das Ross mit meiner Kunst Euch wieder zur Stelle bringen, und werde Euch auch zweimal wieder darauf heben, aber Ihr werdet allemal wieder auf der andern Seite hinab fallen; doch das drittes mal, wenn sie Euch wieder darauf helsen, so bleibet sest barauf siten!"

Als Malegys den Reinold so unterrichtet hatte, wie er sich verhalten sollte, kamen die herren von hof mit einer großen Menge von Abel und Unabel, groß und klein, sammt vielen Frauen; barnach die Ritter, einer nach bem andern, gar herrlich geziert auf ihren Pferben, auch standen da viele ehrbare Leute, und befahen die Ritterschaft. Da sagte einer zu dem andern: "Saget mir doch, welcher ist der schönste und trefflichste unter den Rittern, die Ihr jest habt sehen über die Brude reiten, ober der noch darüber reiten wird?" — "Das ist Roland, der den Ferragu erschlagen hat!" Da sagte eine der Frauen: "Nein, der schönste ist Olivier!" — "Ach nein," sagte eine britte, "es ist der Herzog von Baper-Diese Worte hörte eine andere, die neben stand und nicht von der Gesellschaft war, die sprach: "Ich sage Euch in der Wahrheit, ich weiß noch dnen andern, wenn der hier wäre! Der übertrifft die übrigen alle an Schönheit und ritterlichen Thaten!" Da fragten die andern Damen, wer das wäre? Darauf antwortete jene: "Ach! den kennet Ihr nicht, er ist Reinold genannt; der darf nicht in's Königreich kommen, und wenn er auch hieher kommen dürfte, ich sage Euch gewiß, er wäre der schönste und vortrefflichste, der heut über die Brucke geritten ist, und noch reiten wird."

Dieß ganze Gespräch der Frauen hörte Reinold an, und mußte kachen. Das erzürnte Malegys, er stieß den Reinold und sagte: "Better, Ihr mußt nicht lachen." Da sagte Reinold: "Ach, Better, verzeihet mir, das Frauenzimmer macht mich lachen!" Als nun die Ritter alle über die Brücke waren, kam der König auch; neben dem Roland ward das Roß Bepart geführt, von den Knechten, denen es bei hoher Strase andesohlen war, darüber zu wachen. Als König Karl nun auf die Brücke kam, sah er den Malegys und Reinold, und zwischen ihnen eine schöne goldene Schüssel, da sagte er zu Roland: "Sehet, Better, da zwischen den zween Pilgrimen steht eine goldene Schüssel, die über die Maßen wohl gesertigt ist, eine solche ließe ich nicht für tausend Dukaten

machen!" — "Das ist wahr," sagte Roland, "wir wollen fragen, wo sie die Schuffel her haben"; ritten also zu bem Bilgrim, und Behart ward vor ihnen hergeführt, das Roß schnoberte den Pilgrim an, und erkannte den Reinold, daß er sein Herr war, stellte sich auch gar freundlich gegen ihn. Da fragte ber König den Malegys: "Freund, woher kommt Euch die schöne Schuffel, das möchte ich wissen!" Da antwortete Malegys: "Gnädiger Herr! fürwahr, man findet überall Gutes genug. Wenn ich gewußt hatte, daß ich meine Schuffel unter diesem Bolke sollte verlieren, ich wurde sie nicht vorgesetzt haben; ich hoffe, in Euer Majestät Lande wird der Arme beschützet, wie der Reiche mit seinem großen Gut." König fragte abermal, wie er zu ber Schuffel kame, benn er wolle es wiffen. Da antwortete alsobald Malegys: "Gnädiger Herr, das Geld, welches ich darum gegeben habe, das ift vor eilf Jahren in Rirchen und Klöstern von mir zusammen gebettelt worden; bann hab' ich sie weihen lassen; sie heißt ber heilige Graal, und ist dazu gebraucht worden, an dem grünen Donnerstag, als der Herr das Abendmahl mit seinen Jungern genossen; der Papft zu Rom hat die Messe darüber gelesen, und gab ihr die Macht, wer aus derselben ein Supplein iffet, der wird aller seiner Sunden los, und wenn er schon bis über die Ohren darin stedte, wie Maria Magdalena, als sie die Füße unsers Herrn mit ihren Bähren benette, und mit ihrem Haar trodnete." Darauf sagte der König zu Roland: "Better Roland, dieß sind gewiß zween Engel von Gott gesandt, benn das stumme unverständige Thier erzeigt ihnen Ehre!" Malegys verstand diese Worte, nahm einen Bengel und schlug auf das Roß Bepart, daß es aufspräng.

Da fragte der König den Pilgrim: "Warum schlaget Ihr das Roß?" Malegys antwortete: "Es kam uns zu nah, und wenn ichs nicht geschlagen hätte, es hätte meinem Gesellen Leid gethan; ich bitte beshalb, wollt es ein wenig hinter sich führen, denn wir fürchten uns davor." Da ließ der König das Roß Benart auf die Seite führen, und begehrte, daß Malegys ihm selbst ein Schnittlein aus der Schuffel gebe, auf daß er seiner Sunden entledigt wurde. Er bot ihm bafür einen gulbenen Pfennig. Da sagte Malegys: "Das stehet nicht in meiner Macht, es seh benn, daß Ihr mir den König weiset." König antwortete: "Man sagt, daß ichs bin." Da sagte Malegys: bigster Herr, so bitt' ich um Verzeihung, daß ich so ungeschickt gegen Eure Majestät geredet habe, denn ich habe Euch nicht gekannt." Der König sprach: "Mein Freund, warum sout' ich Euch das übel deuten, ich begehre allein von Euch ein Schnittlein aus ber Schuffel, ich will Euch das mit einem gulbenen Pfennig vergüten." Darauf antwortete Malegys: "Gnädiger Herr und König! das darf ich nicht thun, es sen benn, daß Ihr benen Allen verzeihet, die Euch jemals erzurnt ober Leids gethan haben. Ihr wisset wohl, daß Christus allen

benen vergeben hat, die ihm den Tod angethan haben am Stamm bes Rreuzes!" Der König sprach: "Freund, das ist wahr, aber Reinold hat mir so viel Uebels gethan, daß ichs ihm nicht vergeben kann; und sonst noch ein einiger Mann, Malegns genannt, welcher als Schwarzfünstler umbergeht, benselben kann ich noch viel weniger in meinem Königreich leiben; ich wollte, daß ich sie alle beibe gefangen hätte, ich ließe fle henken. Nun, saget mir Pilgrim: was ift bas für einer, der da bei Euch ift?" Malegys antwortete: "Er ist taub, stumm und blind." Da sagte der König: "Gib mir ein Supplein aus der Schussel zur Vergebung meiner Sunden!" Jener sprach aber zu Karl: "Herr König, hier liegt mein armer Bruder, der in funfzig Tagen nicht gesehen, gehört noch geredet hat; solch' Unglud bekam er in einer Nacht in einem Hause, darin wir zur Herberge lagen, und vorgestern kamen wir zu einer Wahrsagerin, die sagte zu ihm: Sie wüßte keinen beffern Rath, der ihm helfen könnte, denn allein, wann er an den Ort käme, wo man das Roß Bepart reiten sollte, daß er dasselbige auch reiten möchte; das sollte ihm helfen von allem seinem Elend." Da sagte der König: "Freund, da wäret Ihr zur rechten Stunde hieher gekommen, benn Bepart wird hier geritten werden: aber ich sage. Euch noch einmal, gebt mir ein Supplein aus der Schuffel, so will ich Euern Gefellen das Rog Behart reiten lassen."

Malegys, diese Worte hörend, sprach: "Herr König, es soll geschehen. Eure Majestät weiß wohl, daß Christus zu Bethlehem geboren ist, in armer Gestalt, und in schlechte Leinwand gebunden ward; solches that seine Demuth, denn Gott wolkte haben, daß der Mensch allen Hochmuth und alle Pracht meiden und demuthig sehn solle." Der König antwortete: "Freund, das ist wahr"; da sagte Malegys wiederum zum König: "Gnädigster Herr! lasset auch die Knechte, die da hinten stehen, einen Lössel voll nehmen, das will ich Euch zu gefallen thun." Der König sagte: "Pilgrim, ich bins zufrieden," und besahl gleich, daß die Knechte vor ihm nehmen sollten; das thaten sie auch, sie kamen alle zu Malegys mit gefalteten Händen und begehrten, daß er ihnen solches reichte, aber sie wußten nicht, was sie thaten. Darnach kam der König selbst in großer Andacht, und empsing ein Süpplein in der Meinung, daß ihm seine Sünden badurch sollten vergeben sehn.

Als dieß geschehen war, ließ der König das Roß Benart vor Paris hinsaus an den Ort bringen, wo man es reiten sollte, und da kamen auch die Bilger mit großer Müh' und Arbeit hin. Während sie nun auf dem Wege waren, sagte der König zu Roland: "Lieber Vetter, ich bitte, Ihr wollet diesen kranken Vilgrim auf Euer Roß sitzen lassen, daß er das reite, so wird er durch Gottes Hülfe gesund werden; Ihr verdient Gottes Lohn daran!" Roland sprach: "Ja, gnädiger Herr König, das will ich gerne thun," nahm zur Stunde den

Bilger in seinen Arm und hob ihn auf das Roß, aber der siel von der andern Seite wieder ab; das war Roland von Herzen leid, er half ihm wieder darauf; aber er siel an der andern Seite wieder ab. Als Malegys dieß sah, sagte er: "Ach Herr! Ihr thut große Sünde, daß Ihr den armen Mann so hart sallen lasset, und mit ihm Aurzweil treibet, das Roß ist hoch, fällt er noch einmal davon, so ist er todt!" Als der König hörte, daß er so oft von dem Pserd gefallen seh, sprach er zu Roland: "Ich bitte Euch, Vetter Roland, haltet den Bilgrim doch sest, daß er nicht mehr salle, er möchte sonst sterben!" Da nahm ihn Roland auf und setze ihn wieder auf das Roß, da blieb er darauf sihen.

So wie Reinold auf dem Benart war, setzte er seine Füße in die Stegreise, damit er sest sitzen konnte, und sprach zu den Anechten, welchen das Roß
besohlen war: "Ich wollte gern einmal allein reiten." Da besahl der König,
man follte den Pilgrim allein roiten lassen. Als Malegys hörte, daß sein Gesell
wieder reden konnte, dankte er Gott, und fragte ihn; ob er auch sehen und hören
könnte? "Ia," sagte er, "ich bin von aller meiner Krankheit gesund worden!"
Als der König das hörte, sagte er zu dem Bischof Turpin: "Herr Bischof, laßt
uns Gott zu Lob eine Procession mit Kreuz und Fahnen halten, daß Gott der Herr diesen elenden Menschen durch Reitung des Pserdes hat lassen gesund werden;
denn es ist ein groß Wunderwerk."

Nun brauchte Malegys seine Kunst, daß Reinold wieder zu seinen vorigen Kräften kam. Reinold merkte, daß man nicht besonders Achtung auf ihn gab, und stieß das Roß mit den Sporen; wie dieses merkte, daß sein Gerr wieder auf ihm saß, schickte es sich zum Lausen an, und sprang eine gute Strecke weit. Als das die Knechte sahen, denen das Roß besohlen war, erschraken sie sehr, und fürchteten, sie müßten es mit dem Hals bezahlen. Walegys aber, der dieß mit ansah, stellte sich gar übel, schlug sich mit Fäusten, rauste sich die Haare aus, und ries: "O gnädiger Herr und König! mein Gesell ist auf Euer Roß gesessen, ich fürchte, er möchte den Hals brechen, denn es stellt sich so wunderlich mit ihm an!"

Wie der König sah, daß Malegys sich so übel geberdete, befahl er in der Gile den zwölf Genossen, sie sollten das Roß mit dem Pilgrim einholen, und ihm davon helsen. Da ritten sie alle dem Pilger nach, Roland und Ogier waren die ersten, darnach der Herzog von Bayerland mit Samson, und sofort die andern Herren; sie vermeinten alle den Pilgrim zu erlangen, wußten aber nicht, daß es Reinold war. Reinold, dieß merkend, sah sich öster um, ob sie ihm solgten, und redete bei sich selbst: "Ach! daß ich wüßte, ob meine Verwandten mir in guter oder böser Absicht solgten; ich thue wohl besser mich entgegen zu setzen, wie gegen Fremde!" Daher zog er sein Schwert aus, und hielt das Roß so

lange an, bis fie in feine Rabe kamen, ba rief er ihnen zu, und fragte: "Saget, Ihr herren, habt Ihr mir ben Tod geschworen, bag Ihr mir so nachjaget? Das offenbaret mir alfobald."



Da erkannten fle ibn nicht, und fagten: "Rein!" Enblich gingen Roland bie Augen auf: "Better Reinold," fprach er, "wir haben nicht gebacht, bag wir Euch allhier finden follten!" Der Bifchof Turpin verwunderte fich auch, und fagte: "Send mir willtommen, lieber Reinold, wie tommt 3hr hieber ?" Reinold bantte ibm und fprach: "Dieg ift Gott gefällig gewesen." Da fam auch Dlivter, vermunderte fich und fagte: "Better Reinold, ich bin mobl gufrieben, und bante Gott, daß ich Guch noch gefund finde!" Lettlich tam Ogier, und fprach: "Lieber Better, nun faget mir boch, wer ift ber andere Bilgrim, ber bel bem Ronig geblieben ift?" Reinold antwortete ibm, und fagte: "Es ift mein Better Malegos; es ift eben ber rechte, ber es follte fenn! benn er treibt nur feinen Spott mit bem Ronige!" Da rief Reinold bie Berren gufammen, und bat vor Allem Roland, bag er ben Maleghs bei bem Ronige nicht verrathen follte, barnach begehrte er bon bem Bifchof Turpin und ben andern Berren, bag fie wollten feine Bruber, Die noch in bee Ronige Gand fepen, in ihren Schut nehmen, und nicht zulaffen, bag fie umfamen, oder nach bem Galgen geführt murben. Als Folco's Cobn bieg borte, fagte er: "Reinold, ich will Dich jest unferm Ronig gefangen liefern, ber foll Dich und Deine Bruder morgen benten laffen!" Reinolb rief: "Dafur behute mich Gott!" jog fein Schwert aus, und fchlug ibm feinen

Kopf ab; darüber lachte Roland, und fagte: "Habt Dank, Better; Ihr habt ihm recht gethan, er hat seinen rechten Lohn bekommen!"

Nach diesem nahm Reinold Urlaub von den Herren, befahl sie dem lieben Gott, stellte seine Brüder in Gottes und ihre Gewalt; "meinen Vetter Malegys," sprach er, "befehle ich Maria, des Herrn Mutter, denn ich darf hier nicht länger bleiben!" also schied er von ihnen, und ritt nach Montalban.

Als die Herren von Reinold geschieden waren, ritten sie wieder zum Könige und beschlossen auf dem Weg, was sie diesem für einen Bescheid bringen wollten, wie es ihnen ergangen wäre. Als sie nun zum Könige kamen, war dieser wohl zufrieden, da er sie sah und fragte, ob sie das Rog Benart mithrächten? gnädiger Herr und König!" Indem sah er ben Schildknecht, der todt auf einem Pferde dahergebracht wurde, und fragte: "Wer ist der, den Ihr todt daher bringet? Ift's ber kranke, Bilgrim, der auf dem Roß Benart geritten ift?" Roland sagte: "Nein, Herr König, es ist Folco's Sohn von Morlin." fragte der König: "Wer hat ihn getödtet?" Roland sprach: "Herr König, das habe ich gethan." Der König antwortete: "Lieber Better, bas ist nicht recht." Roland sagte wieder zum König: "Gnädiger Herr und König, Euer Majestät ist das Roß Behart wohl bekannt, und wenn es anfängt zornig zu werden, so ist's so bose, daß man's nicht bezwingen kann. Wir waren ihm so nah, daß wir meinten, wir hatten es gewiß, in unsern Sanden gehabt, da kam ber Schild= knecht, und wollte allein die Ehre haben, zog sein Schwert aus, und griff nach Benart. Als Benart das bloke Schwert sah, floh es, und lief hinweg, als wenn es unsinnig ware, also verloren wir es zwischen zweien Wäldern und einem Aderland; barum erzürnete ich, und schlug ihn todt." Als der König das hörte, sagte er: "Better Roland, Ihr habt nicht Unrecht baran gethan; es war gar eine Vermessenheit, daß er vor Euch allen das Pferd allein fangen wollte, doch mare es mir lieber, es ware nicht geschehen!" Als der König ausgeredet hatte, sagte Roland zu ihm: "Gerr König, ich begehre, Guer Majestät wolle die Knechte alle, benen das Rog anbefohlen ward, aufhenken laffen; denn sie sind Urfache, daß es uns entkommen." Da ließ ber König die Knechte zur Stund aufhenken. Darnach gieng Malegys zum König, und sprach: "Ach! wie ist mir geschehen, mein Gesell ist auf das Roß gesessen, ich fürchte, er wird davon gefallen sen, und sterben; dieses bekummert mich gar sehr, ich will eine Wallfahrt über See thun, und für seine Seele bitten, daß Gott der Herr der wolle gnädig senn"; und stellte sich gar traurig. Als der König des Malegys Elend und Jammer ansah, tröstete er ihn und sprach: "Freund, sept zufrieden, ich will Euch in

ein Kloster thun, wo Ihr Euer Lebenlang sollt unterhalten werden, und so ich vernehme, daß Euer Genosse todt geblieben ist, so will ich alle Tage zu Ehren der Mutter Gottes eine Messe für seine Seele lesen lassen." Malegys dankte dem König und sagte: "ich kann nicht länger bleiben," und nahm also Urland vom Könige. Dann besahl Karl seinem Schaffner, er sollte dem Malegys hundert Dukaten in Gold geben; die nahm Malegys und zog also von Paris. Als nun dieß sich so zugetragen hatte, ließ der König seine Edelleute und alle seine Räthe zusammen kommen, und sprach: "Ihr Hetren, ich schwöre bei meiner Krone, ich will Gericht halten über die, welche meinen Sohn so mörderischer Weise erschlagen haben!" Und alsobald ließ er des Reinolds Brüder aus dem Gesängniß bringen, und hieß ihnen ihr Angesicht bedetten und ihre Hände binden, als ob es Diebe gewesen wären, und wollte ste hinrichten lassen.

Wie nun der Bischof Turpin dieß sah, erbarmete er sich über sie und sagte: "Herr König, ich bitte, wollet unsere Bettern erftlich vor Gericht und vor die Schöf= sen kommen lassen; benn es ist ja Euer eigen Fleisch und Blut." Da antwortete ber König: "Herr Bischof, durchaus nicht; ich will, daß fie heute fterben sollen, denn sie haben mir meinen Sohn erschlagen, und muffen nach ihren Werken den kohn empfangen." Der Bischof sagte: "Herr König, diefer Herren hier ist schier keiner, ber nicht mit ihnen verwandt wäre, barum zweiste ich nicht, sie werden es ungerne sehen, daß man sie henkt, und wo Ihr solches zulasset, werdet Ihr wenig Dank davon haben." Da fragte der König: "Herr Bischof, wollet Ihr Euch gegen mich aufwerfen?" — "Nein," sagte ber Bischof, "aber wir wollen nicht verwilligen, daß sie sollen gehangen werden." Der König entgegnete: "Ich will ste doch hängen lassen, und gern sehen, wer mir's wehren wird." Der Bischof sprach wieder: "Ich glaube nicht, daß es die Herren werden zulassen, denn sie sind ihnen schier alle verwandt." Da rief der König den Folco von Paris zu sich, und sagte: "Was rathet Ihr, soll ich meine Vettern hängen ober soll ich fle leben laffen?" Folco sagte zu dem König: "Großmuthigster König, da ist Eure Majestät selbst klug und verständig genug dazu; wenn aber Bischof Turpin sich Eurer Majestät widersett, und Ihr sie nicht hängen laßt, so wird man sagen: ber Rönig hat es nicht thun durfen."

Da der König dieses hörte, ergrimmte er noch mehr, schwur noch einmal bei seiner Krone, und sagte: "Nun sollen sie sterben, es koste auch was es wolle," aber der Schwur war ihm hernach von Herzen leid. Der Bischof, diese Worte des Königs hörend, ward zornig und sprach: "Nun, wohlan, gnädiger Herr und König, es ist unser Wille und Meinung sämmtlich, daß Ihr sollt den drei Gebrüdern, unsern Vettern, das Leben lassen; es sen Euer Majestät lieb oder leid!" Der König versetzte dem Bischos: "Wie, wollet Ihr Euch gegen mich

auflehnen?" und schlug nach dem Bischof. Der Bischof, dieß ersehend, nahm den König bei dem Hals, und hätte ihn fast erwürgt, aber die andern sielen bazwischen und brachten sie wieder von einander. Der König ward gar zornig und sagte: "Nun will ich sehen, wer diejenigen sind, die mich absetzen, und auf Eurer Seite leben und sterben wollen!" Als der Bischof das hörte, sprang er auf die Seite und rief: "D Ihr Herren und Freunde, die mich mit Treue meinen, und nicht von mir weichen wollen, stehet mir in meiner Noth bei, denn in der Zeit ber Noth kennet man einen Freund!" Als der Bischof diese Worte gerebet; trat von dem König zu ihm Graf Ahmerich, Arnolds Sohn von Mais land, nach ihm herr Arnold, ein stolzer und gewaltiger Ritter, nach diefem der Herzog von Burgund, der sagte: "Gerr Bischof, wir wollen Euch helfen, und beistehen mit Leib und Gut, gegen alle, die Euch anfechten werden, sepb barum nicht traurig!" Auf ihn folgte Richard von der Normandie, Ogier, auch ein gewaltiger Ritter, der Herzog von Balmon, und seine zween Söhne, Bertram und Richard, Graf Olivier von Genua, und der stolze Roland; darnach noch etliche andere mehr. Als die Herren nun an des Bischofs Seite standen, sagten sie alle mit lauter Stimme: "Sehd nicht traurig, Herr Bischof, wer Euch jett leid thut, der soll es uns thun, und sollt es unser Leben koften." der König das sah, sprach er zu Roland: "Better Roland, was thut Ihr? Ich meinte, wer auch von mir abgefallen, so wäret Ihr doch bei mir blieben? Ich sche mohl, ich habe Euch vergebens so lang an meinem hof behalten, habe Euch umsonft allen andern Herren vorgezogen, und mein Vertrauen auf Euch gesett; Ihr lasset mich in der Noth stecken; das hätte ich Euch nicht zugetraut!" Da sagte Graf Roland: "Gnädigster Herr! ich achte dieß nicht; Eure Majestät sollte sich schämen vor der ganzen Welt, daß Ihr diese drei Herren hinrichten wollet, die doch von königlichem Geblut und Eure Berwandten sind." Da rief der König abermals den Folco von Paris und sprach: "Folco, was saget Ihr hierzu, soll ich meine Vettern los geben oder nicht?" — "Eure Majestät ist tlug und verständig genug," sprach dieser: "sehet Ihr nicht, daß Eure besten Freunde sich gegen Euch waffnen, und dem Bischof zufallen? Wenn Ihr die drei Herren losgebt, so wird man fagen, Ihr habt sie nicht richten durfen nach bem Willen Eurer Rathe, und habt sie also muffen laufen laffen!" - "Das ift mahr," fagte ber Rönig.

Als Ogier dieß Wort von Folco hörte, ward er zornig, sprang hervor und schlug demselben in's Gesicht, daß er vor des Königs Füße siel, als ob er todt wäre, und sprach: "Ei Du falscher Rathgeber und böser Thrann, willst Du das Blut dieser drei Herren, und stehest, daß wir's nicht begehren? Du sollst des Tages Ende nicht erleben!" Dann ging er zu den drei Brüdern,

hnen ihre Hände, entblößte ihnen das Gesicht und wollte sie nicht also gebunden sehen. Da fragte der Bischof: "Wer will nun diese drei Herren? Ich glaube, es wird Niemand so kühn sehn!" Der König sprach: Bischof, Ihr sehd sehr truzig gegen mich!" Der Bischof antwortete: König, ich hab' Eurer Majestät zuvor gesagt, und sag' es noch, wenn gegen Euch sperren wollte, so wollt' ich durch die Gunst, die ich genieße, and und Leute und die Krone abzwingen!" Als der König das hörte, r zornig, und beklagte sich vor seinem ganzen Rath.

Der Bischof, welcher sah, daß sich der König so sehr grämte, ließ die wieder binden, wie sie zuvor gebunden waren, lieserte sie in des Königs und sagte: "Gnädiger Herr und König, da habt Ihr Eure Gesangene im, thut nach Eurem Gesallen, aber ich rathe Eurer Majestät, laßt sie daß Entgeld, welches Reinold für sie geboten hat!" Da sagte der "Ach! die Allerliebsten, auf welche ich mich verlassen, weichen nun von ie ist mir also geschehen?" Da sprach Roland: "Fürwahr, Herr König, e daß nicht, daß ich von Euch abwiche. Wollet Ihr gegen die Türken eiden streiten, so will ich Euch nicht verlassen, werd' auch noch getreuer 21s vorhin; ich will allezeit vorn und nie der Hinterste sehn, und Euch dienen!"

Hierauf bedachte sich der König und sagte: "Habt Ihrs gehört, Herr, heute sollen meiner Schwester Kinder sterben, denn ich will meinen rächen, ich kann solche Schmach nicht vergessen! Ach, Ihr Herren! wie hr so übel; ich verwundre mich, daß Ihr Euch wider mich also betraget! ch den Eid, so ich geschworen habe, nicht vollsühren können, daß ich Schwester Söhne tödte, und mich also räche an dem Blut meines Sohnes, so jämmerlich erschlagen haben?"

Ueber diese Rede war er selbst ein wenig bestürzt, doch sagte er weiter: ätte wahrlich gemeint, Ihr solltet mir in solchem Fall beigestanden haben!" sprach der Bischof: "Gnädiger Herr und König! Eure Majestät erzürne dt über und, daß der Eid, den Sie geschworen, nicht erfüllt wird; es in zweimal geschehen, daß Sie einen Eid gebrochen hat, darum achten wir it hoch, ob er für dießmal auch gebrochen wird!" Da sprach der König: ihr daß gethan, so ist's mir leid, da weiß ich nichts davon." Der sagte: "Ich will es Euch wohl sagen: denkt Ihr nicht mehr daran, ir im zornigen Muth bei Eurer königlichen Krone schwuret, Ihr wollet von Olinde hängen lassen, weil er Eure Tochter entsührt hat; und nun Tuer allerliebster Sohn, Ihr habt ihm Eure Tochter zum Gemahl gegeben, zu noch Land und Leute!" Als der König dieß hörte, sagte er zu dem

Bischof: "Herr Bischof, ich verbiete Euch bei meiner Krone, lasset die Worte senn, und streitet nicht länger gegen meine Person, denn ich sehe wohl, Ihr gewinnet mir Land und Leute ab!" Da sagte Roland: "Herr König, ich rathe Eurer Majestät als ein Freund, haltet die Herren alle drei noch ein wenig gesangen. Ihr werdet Euch dann etwas bedenken, so daß sich alles zum Besten wenden kann!" — "Das will ich thun, Roland," sprach der König.

Darauf wurden die Bruder, welche in großer Gefahr gestanden, wieder in's Gefängniß geführt, und also schied ber Rath von einander; ber König ging in seine Kammer und alle Dinge wurden für dießmal beigelegt. Als dieß sich also zugetragen hatte, tam Malegys wieder gen Paris, um des Reinolds Brüder auch zu erretten, benn fie meinten alle Stund', fie mußten fterben. beghalb nach dem Pallast in das Gefängniß, und erwies daselbst seine Runst, daß die Fallbrucke niederfiel, und das Thor sich öffnete; also begab er sich zu den Gefangenen, und brauchte seine Runft abermals, 'daß die Schlöffer bes Thurms zersprangen, die Thur entzwei ging, und er zu ihnen hinein kam. De nahm er Adelhart, Rittsart und Writsart bei der hand und schuttelte ihnen ihre Schlöffer ab, mit welchen fle geschloffen waren: aber die Bruder wußten nicht, daß es Malegys, ihr Vetter, war, sondern sie meinten, daß es des Königs Diener mare, und wollte sie heimlich umbringen. Sie maren begwegen febr traurig und singen an bitterlich zu weinen. "Ach!" riefen sie, "es ist nun um Maleghs hörte dieß jämmerliche Grämen, erbarmte fic unser Leben gethan!" ihrer und sagte: "Liebe Gerren, send zufrieden und erschrecket nicht, es hat keine Noth, ich bin Malegns, Guer Better, ich will Guch aus bem Gefängniß führen."

Wie die Brüder dieses hörten, waren sie von Herzen froh. Hierauf sagte Abelhart: "Lieber Better, ohne Gure Sulfe stehet unser Leben in der Sand des Herrn und König Karls: wir bitten, Ihr wollet uns helfen." ste Maleghs bei ber Hand, führte ste aus dem Gefängniß bis an bie Brude ber Stadt Paris, sagte aber babei: "Ich hab' übel gethan, daß ich Euch aus bem Gefängniß geführet habe, ohne Wissen bes Königs, ich will hingehen und ce ihm anzeigen, und Erlaubniß von ihm begehren." Da sprach Abelhart: "Better, ich bitte Euch, laffet uns geben, benn ich weiß, er wird Euch keine Erlaubnif Malegys aber ließ die Herren allein daselbst stehen, ging zum König geben. " bis vor sein Bett, und sagte: "Herr König, Gott gebe Euch einen guten Tag, und Gott wolle Eurer Seele Geleitsmann senn, wenn ste aus diesem Jammerthal scheiden wird. Ich kann nicht unterlassen, Herr König! Euch kund zu thun, baß ich meine Bettern aus dem Gefängniß geholet habe, und hinweggeführt bis an die Brude vor Paris, es gehe mohl oder übel. Nun bitte ich, gnädigster Berr und Rönig! Ihr wollet mir erlauben, daß ich sie wieder möge hinwegführen

nach Montalban, daselbst werden sie Euch keinen Schaben mehr zufügen, viel weniger Eure Majestät daselbst fürchten!" Als der König dieß im Schlaf hörte, antwortete er: "Nehmet Eure Vettern und thut mit Ihnen, was Euch gefällt!" wußte aber selbst nicht, was er geredet hatte.

Als Malegys solche Worte von dem Könige gehört, war er wohl zu= frieden, sah sich um nach des Königs Krone, und nahm sie sammt Karls Schwert mit sich, ließ biefen zusehen, und brachte bie brei herren sammt ber Krone nach Montalban. Wie Reinold seine Brüder sah, sprang er por Freuden auf, und dankte seinem Vetter herzlich. Sie blieben nun sammt Malegys zu Montalban bei einander. Nachdem Malegys fort von dem König war, schlief dieser wieder ein, und als er erwachte, wußte er nicht, ob er dieses Alles gesehen und gehört hatte, oder ob es ihm in einem Traum so vorgekommen; er ging deswegen, sobald er sich gekleidet hatte, nach dem Gefängniß, um zu sehen, ob solches wahr oder ob es ein Traum gewesen wäre. Als er dahin kam, fand er das Gefängniß offen, und die Gefangenen waren heraus; da ward er sehr zornig und ging wieder nach seinem Gemach. Unterwegs kam ihm Roland entgegen und begrüßte ihn. "Herr und König!" sprach er, "zu guter Stunde sepb Ihr also früh aufgestanden!" Da sagte der König zu Roland: "Liebster Better Roland, gehet mit mir, ich muß Euch mein Unglud klagen, bas mir diese Nacht widerfahren. Vergangene Nacht, als ich im Schlaf war, kam der Betrüger Malegys zu mir, so mir recht ift, und sagte mir, er hatte Reinolds Bruber aus dem Gefängniß genommen, und bat mich um Urlaub, daß er sie nach Montalban führen möchte, damit sie mich nicht fürchten sollten; ich meinte, er stunde vor mir, und ich gab ihm Urlaub, sie hinwegzuführen, sah auch, daß er meine königliche Krone, sammt bem Schwerte zu sich nahm; ich fürchte, ich werde es nimmer bekommen!" Roland antwortete dem König und sagte: "Herr König, habt Ihr Malegys Urlaub gegeben und nehmt es ihm nun für Uebel: was ift das?" Der König aber sprach: "Roland, treibet Ihr Euern Scherz mit mir? das muß mich verbrießen!" So gingen sie mit einander in des Rönigs Rammer; Rarl aber war febr übel zufrieben wegen feiner Gefangenen, seiner geraubten Krone und seines entführten Schwertes.

Weil nun der König nicht wußte, wie er wieder zu seiner Krone kommen sollte, so ließ er eine neue viel schönere und kostbarere machen; auch hätte er gern wieder ein Roß gehabt, das dem Roß Bepart an Größe, Stärke und Geschwindigkeit gleich wäre. Daher wurde ihm von dem Ritter Dunah gerathen, er solle seine Krone als Kleinod aussetzen und in seinem ganzen Lande

Somab, Deutsche Bollebilder.

45

ausschreiben, welcher Lust und Belieben trage, mit seinem Pferd um die Krone zu rennen, der solle sich nach Paris verfügen; da wolle der König dieselbe aussehen, und welcher der erste mit seinem Pferd an dem Ziele wäre und die Krone erreichte, dem wolle er sie viermal mit rothem Gold abkausen, sammt dem Roß, mit welchem er sie erlangte.

Dieser Rath gesiel dem König wohl; er gedachte, auf diesem Weg durste er das beste Pferd bekommen, das im ganzen Königreich wäre, und mit welchem Roland der Gewalt, die Reinold üben möchte, widerstehen und ihn sern von Frankreich halten könnte. Er setzte daher die Krone, die er erst hatte machen lassen, als Kleinod aus, daneben befahl er, es solle sich ein Jeder mit den besten Pserden versehen, die er bekommen könnte.

Solches erfuhr Reinold von einem guten Freunde, den er in Frankreich hatte, der kam in aller Eile zu ihm nach Montalban und sagte: "Herr Reinold, ich thue Euch zu wissen, daß der König seine Krone zum Kleinod zwischen Montalban und der Seine aufgesetzet, dazu alle Ritter berufen, mit den edelften Pferden zu Paris zu erscheinen und ihr Bestes thun mit Rennen, um die Krone zu gewinnen, in der Hoffnung, daß er auf diesem Wege das beste Pferd befäme, um Euch damit zu bezwingen und fern vom Lande zu halten." erwiederte: "Freund, schweige davon still; wenn es meinem Better Malegos rathsam zu sehn dünket, so will ich nach Paris reiten und das Kleinod gewinnen; benn ich weiß, er findet kein Roß, bas meinem gleich ift im Laufen und Dieweil er mit diesem redete, kam Malegys dazu, und Reinold erzählte ihm, was er gehört. Da sprach Malegys: "Wo meint der König ein solch Roß zu finden, das dem Bepart gleich kommt mit Laufen und Springen? Das ift ihm nicht möglich; berhalben rathe ich Euch, Better Reinold, daß Ihr dahin ziehet und nehmet Eure Brüder sammt Eurem Volk mit Euch, damit Ihr desto besser verwahrt send, und sehet, daß Ihr die Krone davon bringet: ich selber will auch mitreiten."

Da ließ Reinold das Roß Bepart satteln, rüstete sich in aller Eile und sie zogen aus. Als sie gen Orleans kamen, fragte Malegys nach der besten Herberge; sie stiegen von ihren Pferden und gingen hinein. Als es nun Zeit war, zu essen, wuschen sie ihre Hände, setzten sich zu Tisch und befahlen, daß man den Pferden ihre Gebühr auch geben sollte, saßen also und waren fröhlich, denn es war allda kein Mangel.

Als die Mahlzeit ein Ende hatte, ging ein Jeglicher lustwandeln, wie es ihm wohl gesiel; aber Maleghs und Reinold begaben sich in einen Garten, darin allerlei Kräuter und Blumen standen; da suchte Maleghs etliche davon, die ihm nöthig waren, und stieß sie zusammen in einem Mörser; den Saft nahm er und bestrich Reinolds ganzen Körper damit.

Dadurch veränderte Reinold die Farbe und sah viel jünger aus, als er war, also daß man ihn nicht erkennen konnte. Als Adelhart, des Reinolds Bruder, dieß sah, lachte er und sagte zu den andern Brüdern: "Sehet Brüder! was hat unser Better gethan durch seine Zauberkunst!" Darauf ging Malegys in den Stall und veränderte dem Roß Beyart auch seine Farbe; es war vorhin schwarz, darnach wurde es so weiß wie Schnee, daß man es nicht erkennen konnte.

Wie dieses die Brüder sahen, mußten sie lachen und sagten wieder zu einander: "Wenn ich nicht wüßte, daß es Bepart wäre, so könnte ich es jest nicht erkennen, so sehr ist es nun entstellt; und ich weiß gewiß, daß Niemand unter der Sonne ist, der es erkennen kann." Als dieß geschehen, sing Malegys an: "Nun lasset uns sort gen Paris reiten, denn Niemand kennet jest Reinold, noch das Roß Bepart, wie genau man es besteht!"

Reinold, der tapfere Geld, ließ sein Pferd satteln, und ruftete sich sammt seinen Brudern, und sein Better Malegys befigleichen, doch Reiner war so herr= lich, als Reinold. Aber die Worte, die Reinold und Malegys mit den Brüdern gewechselt hatten, hörte ein Verräther, berfelbe lief eilends nach Paris, melbete Alles dem König und sagte, daß Reinold sich gerüstet hätte und nach Paris reiten wolle, um die Krone zu gewinnen; benn er habe es von ihm sagen Als der König dieses vernahm, entsiel ihm der Muth und er sprach: "Freund, was sagt Ihr? ich weiß, daß Reinold nicht hieher kommen darf, und wenn er die Stadt Paris damit gewinnen könnte!" Da antwortete der Ber= rather: "Herr, ich sage Euch, fürwahr, es geschieht, benn ich habe ihn sammt seinen Brüdern und Malegys zu Orleans gesehen." Als der König das hörte, ward er zornig, rief Folco von Morlin und sagte zu ihm: "Ich will Dir dreißigtausend Mann geben, darüber sollt Du Obrifter senn, und mit ihnen nach Orleans ziehen, daß Du meinen Vetter Reinold bekommest und bringst ihn gefangen hieher. Wenn er sich gegen Dich zur Wehr stellt, so haue ihn sammt seinen Brüdern und Malegys in Stude, und bringe mir ihre Häupter, dafür will ich Dir schwer Gold geben." Folco willigte ein, zog hinweg mit seinem Bolk, besetzte alle Pässe und Straßen und sprach: "Nun ist Reinold sammt seinen Brüdern mein Gefangener, Gott wollte es denn anders; ich will nun fleißig Achtung geben, daß er mir nicht enikomme."

Unterdessen kam Reinold auf vier Meilen Wegs nahe bei Paris, auf ein schönes Feld, wo er einen guten Brunnen fand. Da verließen Reinold und Walegys das Volk, das sie bei sich hatten, und befahlen es dem Abelhart, daß er darüber gebieten solle, als ihr Oberster; so ritten sie gen Paris und sprachen

zu Abelhart: "Wenn man uns mit Gewalt überfallen würde, so wollen wir eine Trompete blasen, alsdann komme Du uns mit dem Volk ohne langen Verzug zu Hülfe." Als sie nun zu Paris angekommen waren, sagte Malegys zu Reinold: "Wenn man Euch etwas fragen wird, so antwortet sanstmuthig auf bretagnisch, und lasset Euch nicht merken, daß Ihr französisch reden könnet."

Jett nahte Folco mit seiner Schaar und sah Reinold herankommen. sagte Reinold zu dem Malegys: "Better, was sollen wir thun? laffet uns wieder umkehren zu unserm Volk, benn sehet, da kommt Folco von Morlin." Darauf antwortete Malegys: "D Reinold, ich merke wohl, Ihr habt kein Gerz mehr; reitet fort und fürchtet Euch nicht, benn Niemand kennt Euch und bas Inzwischen ritt Folco tapfer auf Reinold zu und hatte ein Schwert in seiner Hand; als er bei ihm ankam, vermeinte er, bas ware ein junger Anabe, und sah, daß er nicht gewaffnet war; dessen schämte er sich, senkte sein Schwert, nahm den Reinold bei der Hand und fragte ihn: "Jüngling, wo kommst Du her und wo bist Du geboren?" Da antwortete Reinold ihm auf bretagnisch mit gelinden Worten. Folco aber sprach: "Rebe französisch, denn ich verstebe Dich sonft nicht. Fürwahr, Jungling," sagte er, "ein solch groß Pferd habe ich noch niemalen gesehen; es ist schier dem Ros Bepart gleich, das der Reinold hatte, und wenn es schwarz wäre, so spräche ich, es wäre das Rog Bepart." Und also ließ er den Reinold seine Straße reiten. Darnach kam der Ritter Dunah zu Folco, fragte ihn: "Wie, Folco, habt Ihr den Reinold nicht erschlagen?" — "Nein," sagte dieser, "es ist Reinold nicht gewesen, es ist ein junger Geld von vierzehn ober fünfzehn Jahren; er kommt aus Bretagne!" Als Dunah dieß hörte, stedte er sein Schwert ein und ritt ihm in aller Eile nach; und als er zu Reinold kam, nahm er seinen Zaum in die Hand und fragte ihn auch, wo er geboren wäre. Reinold antwortete ihm gar bemuthig: "Sprecht fran-"In Bretagne, in Brevie bin ich geboren." Dunay sagte: zösisch, ich verstehe Euch sonft nicht." Als Dunan aber hörte, daß er sonft keine Sprache reben konnte, sagte er: "Nun so reitet hin in Gottes Ramen."

Darnach nahm Dunay Malegys Pferd bei dem Zaum und fragte ihn auch, wo der junge Geld geboren wäre? Malegys antwortete auf französisch und sagte: "In Bretagne; er ist eines Grafen Sohn, aber sein Land und Leut' hat er versetzt." Da fragte Dunay: "Wie ist er denn zu dem Pserd gekommen? das ist ein schön, groß und geschwindes Roß, desgleichen hab' ich niemals gesehen. Es ist sast dem Roß Behart gleich, und wenn es von Haaren wäre, wie jenes ist, so sagte ich, es wäre Behart selbst, denn es hat eben seinen Gang und Gestalt, nur nicht die Haare!" — "Das ist kein Wunder," sagte Malegys: "daß es groß ist, es hat niemals nichts anders gefressen, als Korn

und Brod, und das allein darum, weil der König hat verkundigen lassen, er wollte seine Krone zum Kleinod aussetzen auf das beste Pferd, welches am geschwindesten und am mächtigsten wäre im Turnieren und Rennen; daffelbe wollte er kaufen, der Meinung, daß man den Reinold bezwingen und aus dem Lande halten sollte; derhalben hat der Jüngling sein Pferd allein mit Korn und Brod füttern lassen, benn er hofft die Krone zu gewinnen und ben Preis . davon zu tragen." Da sprach Dunay zu Malegys: "Habt ihr nichts von Reinold vernommen?" Malegys erwiederte: "Ich glaube, er ist noch bahinten, und trachtet sehr nach bes Königs Unglud." Dann nahm er Urlaub von dem Ritter Dunah und ritt Reinold nach. Dunah aber ritt zu Folco von Morlin und sagte zu ihm: "Mich dunkt, daß wir vergeblich auf Reinold warten, denn ich weiß, daß er nicht nach Paris kommt, und wenn er schon die Stadt Senlis, Folco antwortete bem Ritter Orleans und Amiens damit verdienen könnte!" Dunah und sprach: "Fürwahr, Herr, das dunkt mich auch; und wenn es der Ritter Reinold erfährt, daß wir sein allhier warten, so wird er lachen, seinen Spott mit uns haben und sagen: Jett sehe ich, daß man mich sehr fürchtet, da sie mit solcher Gewalt auf mich warten!" Mit diesen Worten kehrten sie wieder nach Paris zu dem König.

Als Folco vor den König kam, fragte ihn dieser, ob er Reinold bekom= Er antwortete seinem Herrn: "Nein, Herr König." Der Ritter Dunay aber sagte zu Rarl: "Gnäbigster Herr König, es ware gar unweislich gethan, wenn wir den stolzen Ritter Reinold daselbst sollten erwarten; benn er wird sich wohl besser besinnen, benn daß er gen Paris kommt; und ich weiß, wenn er schon Senlis, Orleans und Amiens damit gewinnen könnte, so kommt er doch nicht hieher." Der König antwortete: "Das ift wohl wahr, was Ihr saget, herr Dunan, aber er ift von Eurer Berwandtschaft; darum habt Ihr dem Folco davon abgerathen; aber fürwahr! ich sage Euch, wenn mir der Reinold entkommt, fo will ich Euch an seiner Statt benken laffen!" Darauf erwieberte Dunan: "Gnäbiger herr, nicht also, ich will Eurer Majestät einen andern Rath geben; Ihr sollet alle Thore ber Stadt zusperren lassen, und an jegliches Thor ungefähr drei oder vier gewaffnete Mann stellen und alle die fremben Ritter und Gerren draußen laffen; und wenn nun Reinold mit einigen Pferben tame und gern herein sehn wollte, so könnte man ihn alsobald ergreifen und Eurer Majestät gefangen ausliefern!"

Der König hielt den Rath für annehmlich und befahl ihn in's Werk zu setzen; er ließ die Stadt Paris bewachen, auf daß er den Ritter Reinold möchte bekommen. Reinold und Malegys kamen. Aber Niemand war da, der ihnen aufmachte. Als Malegys dieß sah, steckte er sein Haupt durch ein Loch des

Thors und sah einen gewaffneten Mann da sitzen; denselben sprach er mit guten Worten an und sagte: "Freund, warum läßt der König die Thore alle versschließen? Dessen verwundere ich mich sehr, daß alle diese Ritter und Herren hier außen bleiben mussen. Oder meinte der König, daß er alle gute Pferde darin hat? Ach, nein! es ist noch eines hieraußen, das ist das beste, des wird er wohl inne werden!"

Der gute Mann sagte zu ihnen: "Meine Freunde, es ist nicht barum geschehen; es ist nur um den Ritter Reinold zu thun." — "Ist's sonst anders nichts als um Reinold?" sprach Malegys, "ich hab' gehört, er ist noch dahinten, aber er trachtet gewaltig nach des Königs Schad' und Unehr!" Indem nun Malegys also redete mit dem Wächter, stand da ein Verräther neben Reinold, der sagte: "Hab' ich Reinold jemals gesehen, so ist es der, welcher auf dem großen Roß sitzt, und das Pferd ist Benart!" Malegys, dieß hörend, veränderte den Reinold noch mehr; und Benart verstand die Worte auch, die der Verräther redete; er schlug mit seinen Füßen hinten aus und traf jenen vor die Brust, daß er zurücksel und starb.

Hierauf sagte Maleghs zu ben Herren, die dabei waren: "Das Pferd hat den Knecht todigeschlagen." Die Herren aber sprachen: "Das Pferd hat recht gethan, warum hat er gelogen? Wie sollte das Behart sehn können; denn Behart ist kohlschwarz, und dieß Roß ist weiß, wie der Schnee; auch kennen wir Reinold wohl, der hat eine Gestalt von zweiundzwanzig Jahren, dieser Jüngling scheinet nicht über fünfzehn Jahre alt zu sehn!" Als diese Rede ein Ende genommen, that man das Thor auf und ließ die Reiter alle hinein ziehen.

Als sie nun darin waren, fragte Malegys nach der besten Herberge; die zeigte man ihm, da stiegen sie von ihren Pferden, welche in den Stall geführt wurden, und die Ritter gingen zum Morgenessen. Wie nun die Zeit herannahte, daß man um die Krone reiten sollte, ging Malegys mit Reinold in den Stall, und Malegys machte durch seine Zauberei, daß Bepart ganz mager und unansehnlich ward.

Reinold und Malegys sattelten darauf ihre Pferde, ritten wieder zu der Stadt hinaus, auf einen grünen Play, und erwarteten daselbst den König. Als nun die Mahlzeit vorbei war, ritt dieser mit seinem Abel hinaus, und es solgten ihm alle Ritter, die um das Kleinod werben wollten. Sie kamen an den Ort, wo die Krone ausgehängt war; da begab sich Reinold und Malegys mit ihren Pferden unter die andern Ritter und Herren; als die Reinold sahen, trieben sie ihren Spott mit ihm und sagten unter einander: "Dieser wird das Kleinod gewinnen und das Roß wird ihm der König abkausen!" und dergleichen Spottreden mehr. Daraus sprach Reinold mit ganz demüthigen Worten: "Scherzet nicht zu sehr, Freunde! wer weiß, was Gott mir jungen Helden auf diesen Lag

noch für Glück bescheeren wird? Er möchte mir vielleicht so viel Gnade erzeigen, daß ich die Krone mit meinem unansehnlichen Roß gewänne!" Dieß hörte ein Bürger, welcher dabei stand, lachte bessen und sagte: "Freund, Ihr redet die Wahrheit, aber ich rathe Euch, daß Ihr wieder zurück in die Stadt reitet und entlehnet einen Esel, und brauchet den statt dieses Pferds; oder eine Kuh, die kann sein weit schreiten, so kommet Ihr bald zu der Krone!" Und also ward der gute Reinold mit seinem Pferd verspottet.

Indef besahl der König, man solle das Rennen anfangen, und ein Jeglicher rüstetete sich und verhoffte die Krone zu gewinnen. Da sprach Malegys
zu Reinold: "Nun, Better, thut Euer Bestes, daß Ihr das Kleinod mit Ehren
erlangen möget, ich will wieder durch Paris reiten und an der andern Seite
der Seine warten." Während Malegys und Reinold also zusammen redeten,
waren die andern Ritter ein gut Stud Wegs voran geritten. Reinold, der
dieß sah, sagte zu seinem Roß: "Wie nun, Behart, willst du so träg sehn?
Sollte ein Anderer die Krone gewinnen? das wäre mir und dir eine große
Schande!" Behart verstand diese Worte und sing an zu lausen, daß sich Iedermann verwundern mußte, ja so geschwind, als wäre es ein Pseil gewesen, der
von einem Bogen geschossen worden. Als die Herren, die dabei waren, dieß
amsahen, sagten sie wieder zu einander: "Wir hatten unsern Schimpf und Spott
an diesem Jüngling, aber mich dünkt, er könnte die Wahrheit gesagt haben!"

Indem ward der König Bepart auch gewahr, rief dem Roland, und sagte: "Better! sehet das Roß an, auf dem der Jungling sit; das läuft so geschwind, und ift so größ und stark, daß es dem Benart fast gleich ist; wenn es schwarz und nicht weiß mare, so wurde ich sagen, es sen Benart selbst; das will ich Euch kaufen, auf daß Ihr Reinold damit bezwinget, und ihn uns ferne haltet!" Roland sagte: "Herr König! das ist mahr, wenn es schwarz wäre, es wäre Bepart selbst!" Unterdessen kam Reinold ben andern Pferden weit zuvor, also daß er ber erste bei ber Krone war; die nahm er von dem Ziele ab, da sie aufgesett war, jagte burch die Seine, und brachte so die Krone hinweg. der König sah, daß Reinold mit der Krone hinweg reite, ward er traurig, rief ihm, und sagte: "Freund! hierher mit ber Krone! Gebt sie mir wieder, ich will sie Euch viermal mit Gold bezahlen; will Euch das Roß, mit dem Ihr bie Krone gewonnen, abkaufen und Euch bafür geben, was Ihr von mir begehret!" Als Reinold dieß vom König hörte, rief er: "Herr König! dieß Roß ift mein, ich will es auch behalten; wollet Ihr ein schön Pferd haben, so sehet, wo Ihrs bekommet: benn ich weiß, Ihr findet keines, wenn Ihr schon die ganze Welt durchsuchen ließet, das dem Benart gleich wäre; ich sage Euch furwahr, herr König! habt Ihr Reinold je gesehen ober erkannt, so bin ich es selbst

Was die Krone betrifft, Herr König! die hab ich mit meinem Rog Behart. burch Gott und das Gluck gewonnen; die will ich behalten und die Ebelsteine bavon nehmen, und sie zu Montalban zu einem Gebächtniß meines Sieges aufbewahren; denn Kausleute durfen keine Kronen tragen; es ist besser, daß mein Roß ste trägt! mich dunkt nämlich, Ihr wollet ein Roßtauscher werden!" Hierüber wurde der König betrübt und rief: "Ep, lieber Better; laffet mir die Krone wieber zukommen, ich will Guch zum Rentmeister machen über alle meine Abelhart sou Marschau, Rittsart sou Speisemeister und Writsart sou mein Schuldheiß sehn!" Reinold aber sprach zum König: "Herr König! Gott weiß, wenn wir Euch dienten, sollten wir für unser Wohl übel gesorgt haben; heut, als Ihr die Krone aussetztet, meintet Ihr ein Pferd zu finden, das Bepart gleich ober über basselbe wäre, das ist aber weit gefehlt. Es ist in der Welt kein befferes; ich bin weit herumgezogen, doch feinesgleichen ift mir nicht vorgekommen, geschweige daß Ihr eines sinden solltet, so über das meine wäre; ich will es auch nicht lassen, und wenn Ihr mir so viel Gold bafür geben wolltet, als es groß und schwer ist; benn es ist die Blume von allen Pferben!"

Als Reinold mit dem König also redete, kam Malegys mit seinem Pferde gerannt, was er rennen konnte, und fragte Reinold: "Better, wie ift es mit der Krone, wer hat sie gewonnen, habt Ihr sie oder nicht?" "Ja, ich hab' sie bekommen, ich danke es. Gott und Euch, Better Malegys!" Da sprang Malegys vom Pferd, und füßte Reinold sammt Bepart. Me der König bieses sah, fragte er ben Zauberer, und fing an: "Send Ihr es, Better Malegys, ober täusche ich mich? Ich bitte, wollet meinen Better Reinold bereben, daß er mir die Krone wieder zukommen lasse, ich will sie ihm vierfach bezahlen; dazu will ich ihm vier Monat lang Frieden geben, um nach Dordone zu reisen und seine Mutter zu besuchen; benn ich weiß, daß sie ihn lieb hat, und nach ihm sehr verlanget." Als Malegys dies hörte, fagte er zu bem König: "Herr König, kommet über die Seine; wir wollen Euch die Krone geben!" Der König aber wurde zornig, und sprach zu ben Rittern, die bei ihm waren, vornehmlich zu Roland und Olivier: "Ich bitte Euch, Ihr Herren! folget mit nach, und trauet Malegys nicht wegen seiner Zauberkunft!" Da sagte dieser: "Ich rathe der Herren keinem, daß sie sich auf die Geine begeben! darauf, so kommt keiner mit dem Leben bavon, ich mache, daß sie alle ertrinken." Indem sprang Reinold auf Bepart und Malegys auf sein Pferd; so schieden st vom König und eileten zu Reinolds Brudern, welche ein groß Verkangen nach seiner Wiederkunft hatten, wie auch nach der Krone. Reinold und seine Bruder blieben nun mit ihrem Better Malegys zu Montalban bei einander.



nes Tages wollte Dlivier in einen Wald außerhalb Paris auf die Jagb reiten, und tam auf einen hoben Berg; ba fab er von oben berab unten an beffen Bug einen Dann ; er zweifelte, ob es Dalegys ware oder nicht; julest erfannte er ibn, benn er mußte mobl, baf fich Malegys burch feine Runft in eine andere Beftalt verändern tonnte, ale er fonft batte. Ditvier vermunberte fich, wie er dabin getommen mare, feste fich auf fein Pferb, ritt ju ibm, ergriff ibn bei feinem Mantel, und fprach : "Stehe ftill, Du

loser Zauberer! und gib Dich gefangen, ich muß Dich jum König Karl führen!" Als Malegys solches sah und hörte, sprang er hinter fich, zog sein Schwert aus und stellte sich zur Wehr. Olivier aber schlug nach Malegys, daß ihm sein Schwert aus ber hand fiel. Da nun Malegys sah, daß er wehrlos war, wurde er zornig, und sprach ju Olivier: "Ich will mich gefangen geben." Dieser nahm ihn gefangen, und führte ihn nach Paris.

Wie der König ben Olivier sah, empfing er ihn freundlich und fragte: "Wie? Olivier, bringet Ihr mir Malegys gefangen?" Er antwortete: "Za, derr König! Eure Majestät mag nun mit ihm handeln, wie Ihr beliebt." Da sing der König an: "Walegys, Du salscher Dieb, weißt Du wohl, daß Du mir letimals, als Rittsart hier gefangen war, fast meinen Daumen abgedissen hast?" Da antwortete ihm Malegys, und sagte: "Herr König! das wird das letiemal seyn, daß ich Euch schaden werde." Der König aber sprach: "Du sollst heute noch hangen." Malegys erwiederte: "Herr König! ich bitte, lasset mich leben bis morgen." — "Nein," sagte der König, "Du möchtest mir entlausen."

Malegys rebete wieber: "Herr König! ich will Euch dafür Bürgen stellen." Der König sprach: "Wer will denn Dein Bürge senn?" Malegys sagte: "Ich verssehe mich dessen zu Olivier." Da fragte Karl den Olivier: "Wollet Ihr Bürge sehn für Malegys, daß er mir zwischen heut und morgen nicht entläuft?" Olivier sprach: "Ja, Herr König." Da sagte Karl zu Malegys: "Er kann nicht allein Bürge sehn; es mussen ihrer noch mehr sehn!" Und nun fragte Malegys den Roland: "ob er auch Bürge wollte sehn?" Roland sprach: "Gnädiger Herr König! Eure Majestät darf nicht sorgen, Olivier und ich wollen uns rerbürgen, daß er nicht entweichen soll." Unterdessen wurde es Essenszeit, da ließ der König zur Tafel blasen, und je zwei und zwei von den Herren und Genossen setzen sich zusammen; aber der König saß allein; und sie aßen und waren fröhlich.

Alls Malegys dieß sah, sagte er zum König: "Gnädiger Herr König, alle Eure Herren sind gesessen, aber ich bin vergessen worden; ich denke, ich komme und setze mich zu Eurer Majestät." Als der König diese Schimpfrede von Naclegys hörte, wurde er zornig und sprach: "Du ehrloser Schelm, wie darst Du noch reden, und sollst doch morgen hangen? Wenn ich an Deiner Statt wäre, das Essen und das Lachen sollte mir wohl vergehen!" — "Ze nun," sagte Malegys, "Herr König! ich bin heute Abend noch frei, was morgen geschieht, das weiß ich nicht." Als Roland das hörte, sagte er: "Malegys, schweiget still, kommet und esset mit mir!" — "Das will ich thun," antwortete Malegys, "ich muß heute noch fröhlich sehn, und ein schönes Liedlein singen"; ging also und setze sich zu Roland.

Sobald nun bas erste Gericht auf die Tafel kam, sing er an zu singen; da sagte der König: "Wie, Malegys? gelüstet Euch noch zu singen, und sollt morgen hangen?" Malegys sprach: "Herr König! Ihr habt keinen luftigern Menschen gesehen, als ich bin, bieweil ich noch Zeit habe, bis morgen zu leben!" Der König sagte: "Du gebenkeft vielleicht mit Deinem Gefange Dich vom Galgen zu erlösen; aber Deine Hoffnung ist umsonst!" Dann ließ er ihn alsbald in das Gefängniß führen, und ihm funf Centner Gisen anlegen. Als Malegns fah, daß es bem König ernst war, sprach er: "Herr König! wo Ihr mich nicht lob gebet, und bestellet mir eine Gerberge, so will ich Euch mit Gewalt entlaufen." Der König erwiederte: "Wenn Du mir entlaufen kannst, will ich Dir es smi Da sagte Malegys: "Herr König! erlasset meine Burgen ber Burgschaft, ich will versuchen was ich kann." Der König aber sprach: "Ich begehnt die Burgschaft nicht." Als Roland das hörte, sagte er: "Herr König! mir ift es auch, recht, erlaffet mich und Olivier ber Burgschaft, weil Malegns in ben Rerker geworfen liegen muß." Der König antwortete: "Ihr Herren, ich entlasse Euch der Burgschaft: er wird mir nicht entlaufen; ich befehle Euch Gott, ich ich zu Bette legen." Als Malegys dieß hörte, sagte er: "Ich will mich zen, ehe es Mitternacht ist!" — "Ei, Du loser Schelm," sprach der "wie wolltest Du das zuwege bringen? Du bist ja sest genug geschlossen, ich Eisen genug am Leibe; auch will ich Dir das Gefängniß noch dazu ren lassen durch einen Diener." Aber um Mitternacht brauchte Malegys unst, daß alle Schlösser absielen, und das Thor des Gefängnisses sich die Herren, welche Wache hielten, sanken in Schlaf, so daß er sie alle nder legte, und ihnen ihre Wehren nahm; dann ging er in des Königs ammer, schleppte Silbergeschirr mit sich, so viel als er tragen konnte, und amit nach Montalban.

Reinold lag ruhig in selbiger Nacht und schlief; er wußte nicht, was sich nem Better Walegys zugetragen hatte. Da kam ihm im Traum vor, daß is an einem Baum gehangen wäre; über diesem Traum erwachte er, zog kleider an, wassnete sich und sprach: "O gütiger Gott! ich bitte Dich, ollest meinen Better vor einem solthen schändlichen Tode behüten!" Dann sich auf Bepart, ritt nach des Malegys Castell, und klopfte allda an. förtner fragte ihn, was er begehrte? Da sprach Reinold: "Wo ist der Der Pförtner erwiederte: "Gerr! das weiß ich nicht." Reinold wurde " und ritt nach Paris; als er nach Montsalcon kam, sand er, daß Niesda gehenkt war, und er freute sich dessen. Darnach schaute er sich etwas nd sah einen Mann daher kommen, beladen mit einer schweren Last; der sich, als ob er augenblicklich sterben wollte.

Reinold erschrack heftig, meinte, es ware der Teufel selbst, und sprach: Du von Gott, so sag mir's, wer Du bist?" Der Fremde sprach: "Ich alegys, kennet Ihr mich nicht?" Da sagte Reinold: "Jett kenne ich vohl, Better! ich bitte, saget mir, was traget Ihr so schwer?" h Euch fagen," erwiederte Malegns, und erzählte nun Reinold ben ganzen Da fragte bieser: "Better, habt Ihr OHviers Schwert auch genom= "Ja," antwortete Malegys, "hätte ich es ihm gelassen, so wäre er n König in Verdacht gewesen, als ob er etwas davon gewußt hätte, daß Da ließ Reinold Malegys auf Benart sigen, und sie kommen wäre." vergnüglich nach Montalban. König Rarl, der den Kerker zu bewahren n hatte, auf daß Malegys nicht entfäme, ging bes Morgens, als er sich idet hatte, nach dem Gefängniß, und wollte den Malegys in aller Fruh lassen. Als er vor das Gefängniß kam, fand er's offen, die Genossen iem haufen liegen und die Stätte leer; er wurde deshalb sehr traurig ef mit lauter Stimme: "Roland, stehe auf, wir haben Malegys ver= Als der König ein solch': Geschrei machte, wurden die Genoffen alle

wachend: da fing Roland an: "D Gott! wer mag uns Alle so auf einen Hausen gelegt haben?" wollte alsbald nach seinem Schwert greisen, ingleichen auch die andern Herren, da waren aber alle Wassen hinweg. Als König Karl dieß hörte, ward er gar zornig über die Genossen, daß sie nicht besser Wacht gehalten hatten. Ogier aber antwortete dem König und sagte: "Herr König! wann Ihr ihn schon bei dem Galgen hättet, so entkäme er doch, und nähme mit sich, was er bez gehrte." Da schwur Karl, er sollte ihm nicht mehr entgehen, wann er schon zu Montalban wäre, er wollte ihn henken lassen und die Schwerter der Genossen in eigner Person wieder holen.

Der König Karl ließ nun in seinem ganzen Lande eine große Menge Bolts versammeln, und zog damit nach Montalban, die Stadt zu belagern, that auch großen Schaden mit Rauben und Brennen. Roland schickte einen Boten an Reinold und begehrte, er sollte ihm helfen, daß er sein Schwert Durendal wieder bekäme. Da entbot ihm Reinold, er wolle nicht allein ihm, sondern allen Genossen helfen, daß sie ihre Schwerter wieder erhielten, Roland sollte nur ihm wieder beistehen, daß er und seine Brüder bei dem König zu Gnaden möchten aufgenommen werden.

Roland aber zeigte ben Genossen Reinolds Begehren an, welche solches alsbald bewilligten. Ogier sagte: "Möchten wir ihre Gnade bei dem Könige erlangen, ich wollte kein Gut daran sparen." Es ward aber verabrebet, der Bischof Turpin soute es dem Könige vortragen; so gingen sie sammtlich zu Karl, und der Bischof sing an und sprach: "Gnädiger Herr König! Ihr wisset wohl, wie Montalban so fest ist, daß die, so darinnen sind, sich nicht zu furchten haben. Derhalb bitten wir, Eure Majestät wolle Reinold und seine Bruber gu Gnaden aufnehmen, und Frieden mit ihnen machen; was hilft es Euch, das das ganze Land mit sammt der Stadt und Burg verdorben wird? besser, Eure Majestät nähme sie wieder an, und ließe sie mit uns gegen die Heiben ziehen, und die Feinde Gottes helfen vertilgen!" Rönig Rarl aber sprach mit zornigem Gemuth: "Solches soll nicht geschehen; ich will sie einmal fragen laffen, ob sie das Castell Montalban übergeben und sich gebunden in meine Hände liefern wollen!" Da fragte der Bischof: "Herr König, wer soll der Bote sepn, der das ausrichten soll?" Roland sagte barauf: "Es ift Niemand so stolz oder keck allhier, der den Muth bazu hätte."

Als der König dieß hörte, sagte er: "Roland, ich weiß keinen Bessern ober Bequemern dazu, als eben Euch. Deßhalb sollt Ihr zu Reinold gehen

sagen, wo er mir das Castell zu Montalban nicht übergeben will, ich sonst noch mehr von ihm begehren werde, so will ich in seinem nen Stein auf dem andern lassen, sondern Alles verheeren und versoas ich sinde!"

land bebachte sich balb und sagte: "Gnäbiger Herr und König! ich erne thun!" ruftete sich und zog nach Montalban. Als er zu Reinold fte er ihn sammt seiner Gesellschaft ganz freundlich und begann: "Better ich bin hieher zu Euch geschickt vom König Karl, und soll Euch aniß Ihr ihm das Castell Montalban übergeben sollt, und mit allen denen die in Montalban sind, einen Strick um den Hals, willig und barfuß, zu Fuß fallen; so Ihr solches nicht thun wollet, so will er Euer nd verheeren und verbrennen; und wo er Euch sammt Euren Brubern mmen, so will er Euch henken lassen." Reinold hörte diese Botschaft Roland ausgeredet hatte, sagte er zu ihm: "Derselbe, ber mir als idesherrn so darf drohen, und verlangt, ich sollte ihm Land und Leut', Gut übergeben', der ist selbst des Todes würdig; aber, Freund Roland! e von Euch, daß Ihr dem König wieder sollet anzeigen: Ich erbiete meine Brüber in seine Gnade, und will ihm geben Land und Leute, 1d Städte zu einem Eigenthum, ich will ihm auch lassen bas Castell n, daß er es mir als ein Leben gebe; verspreche auch fur mich und über, ihm allenthalben zu dienen mit Leib und Blut, wo er unserer t, so bald er uns will zu Gnaden annehmen, daß wir mögen bei Weib und Rind bleiben: jedoch, wenn er uns in seinem Land und nicht leiden will, so wollen wir uns in andere Länder begeben, das t Geduld ertragen, und daselbst steben Jahre lang bleiben. Vorschläge nicht eingehen will, so sagt ihm frei, daß er sich hute, in: denn ich will ihm allen Schaden thun, der mir möglich ift, und ing Krieg gegen ihn führen, als ich Wolf aufbringen kann." Roland : "Freund! das foll also geschehen; ich will es dem Könige so hinter= und hören, was er dazu sagen wird." So ging er wieder zu Karl te bemselben kund, was ihm Reinold aufgetragen hatte.

chdem der König durch Roland die Meinung Reinolds vernommen, wrnig, ließ überall die Wachen verstärken, auch Alles wohl mit Volk und brachte eine große Menge zu Roß und zu Fuß zusammen. Als old das hörte, ließ er all sein Volk ebenfalls waffnen, und die Pferde id begab sich also ins Feld.

nold zog mit Behart voraus, seine Brüber folgten ihm nach, und sie eine große Menge Volks. Reinold stieß auf einen französischen Ebelmann

so hart, daß er von seinem Pferde todt auf die Erde fiel. Als der König sah, daß Reinold unter seinem Volk so großen Schaden that, rief er zu seinen Genoffen: "Ihr herren! stellet Euch zur Wehr, benn Reinold thut sammt seinen Brüdern großen Schaden." Da die Franzosen das hörten, daß der König so ernstlich war, gingen wohl tausend Mann auf Reinolds Bolk los; die wehrten sich aber ritterlich.

Endlich sagte ber König zu Roland und Olivier, und zu ben Genoffen: Folget mir alle nach, so Ihr Euer Leben behalten wollt," und so ritt er auf Reinold und sein Bolt zu. Als dieser sah, daß ber König so stracks auf ihn zukam, floh er vor ihm, der König aber rief ihm und sagte: "Reinold! hierher und stich auf mich." Reinold antwortete dem König und sprach: "Gerr König! das soll unverzüglich geschehen," gab seinem Pferde die Sporen, und ritt so start auf ihn ein, daß er vom Pferde sallen mußte: er ware wohl geblieben,



wenn Roland nicht Sulfe geleistet hatte; alsbald rief Reinold seinem Bolt wid schrie: "D ihr Gastogner! jest brauchet Euch, und setzet tapfer unter bie Franzosen, benn wir sind jest Meister!" Als der König dieß hörte, rief a: "Reinold! ich hoffe, Du wirst daran lugen"; und sprang alsbald auf Malegot: der wehrte sich tapfer, also, daß ihm das Pferd unter dem Leibe todt blieb, zur Stund schwang er sich wieder auf ein ander Roß, und socht mit den Schwert, und fällte damit manchen Franzosen, dessen sich Reinold sehr erfreut. Dann zogen sie wieder ab, und begaben sich nach Montalban.

: König sah, daß seines Bolks so viel todt geblieben, und Neinold 1 war, wurde er sehr betrübt und sagte zu seinen Genossen: "Nun ld so viel Schaden gethan, daß ich es ihm nimmer vergeben kann."

Streit zwischen dem König Karl und Reinold währte wohl sieben Genoffen kamen immer wieder mit der Bitte vor den König, daß nent halten sollte, um dem Krieg ein Ende zu machen. Und endlich darein.

der, als er hörte, daß ein Parlament ausgeschrieben war, erschien m in eigner Person vor ben König, grußte ihn und sagte: "Gnä-König, der große König bes himmels und der Erde muffe Euer hützer senn." Karl erwiederte: "Was grüßest Du mich noch, und jroßen Schaben gethan?" Reinold sagte: "Gerr König, ben Schawieder gut machen, und fur meine Miffethat begehre ich Strafe zu ich nach Vermögen zu beffern. Und so es Guer Majestät gefällig wir uns ergeben mit Leib und Gut." Auf solches hieß der König \* er wolle fich mit seinen Herren und Freunden berathen. n, Alloret und Forcier, benn bie andern Genoffen maren zu Mon-Forcier fagte zu bem König: "Gnäbiger Gerr.! Reinold ift richienen, und gedenkt Guer Majestät nicht, daß er Ludwig, unsern , erschlagen hat? und ben solltet Ihr zu Gnaden annehmen?" Als irte, fürchtete er sich, Forcier wurde etwas mehr gegen Reinold end bazu und sprach: "Schweiget still, Forcier, lasset mich reden; Mig auf kein Parlament kommen!".

zie der Bischof Turpin: "Das ist wahr, Ogier, sie eathen dem er allezeit zu streiten hat, also daß Land und Unterthanen verdorben aber, Herr König, rathe, Eure Majestät wolle Reinold mit seinen Gnaden ausnehmen, und sich mit ihnen versöhnen; dann mögen sie iden ziehen, und uns das Land helsen gewinnen: denn sie sind die sich im ganzen Reiche weiß." Da sprach der König: ill das nicht thun; soll ich mich mit dem versöhnen, der mir meinen viel Andere, Ritter und Bolt, erschlagen hat?" Als das Parbaß sie nichts erhalten konnten, schieden sie von einander, und der er wolle Reinold henken lassen. Da sagte Reinold: "Herr Köbenn sehe, daß ich von Euch keine Gnade erlangen kann, so wisset, meinen Brüdern mein Aeußerstes thun werde; und wenn wir Eure imen können, ob es über kurz oder lang seh, so wollen wir Euch

bas Haupt abschlagen! Darum möget Ihr Euch vorsehen!" Als der König das hörte, daß Reinold noch so muthig war, sprach er: "Pfui, Du loser Lecker, willt Du Dich mit Gewalt gegen mich auflehnen, und bedrohest mich?" Relenold aber erwiederte: "Ja, Herr König! das will ich thun; warum wollet Ihr Euch mit uns nicht versöhnen"? Also schieden sie im Unfrieden von einander.

Reinold ritt hierauf nach Montalban, und ruftete fich zum Streit. König Rarl ließ auch alles herbei bringen, was zum Sturm bes Caftells nöthig war. Etlichemal aber fiel Reinold aus mit seinem Bolk, und that großen Schaben. Die Herren gingen auf einander mit folcher Kraft, daß ihnen die Speere zersprangen, die Pferde niederfielen und starben: Malegns ritt auf ben König und hatte ihn beinahe erschlagen; aber er ward befreit von Roland, Olivier und Dgier. Roland that einen Streich auf Malegys, daß der von seinem Pferde herab und in Ohnmacht fiel. Augenblicks sprang Roland von seinem Roß, band dem Malegys Sande und Füße, und führte ihn in des Königs Lager. - Morgens stieß er auf Rittfart, daß sie alle beide von den Pferden fielen; Rittfart war jedoch getrost, er sah, wie er am besten wieder auf fein Thier kame, und wehrte sich tapfer. Salomon von Bretagne ritt auf den Adelhart, der wehrte sich männlich, daß ihnen beiden ihre Speere zersprangen, und schlug ben Salomon auch von seinem Pferd mit der Wehre. Forcier ersah dieses bald, schwang sich auf sein Rog und ritt auf Writsart. Der wehrte sich aber tapfer und durchstach den Forcier. Darüber zurnte der König und rief Monop zu sich, und die Herren ritten alle in der Ordnung hinter dem König. Reinold und gedachte: "Was soll das werden?" Indem ritt der König wie der auf Writsart; der aber, es merkend, ging auf ihn mit solcher Stärke los, daß er vom Pferde siel. Reinold kam auch in den Streit, rief sein Bolk an und sagte: "Ihr herren von Montalban, nun wehret Euch ritterlich, benn furwahr, wir werden den König erschlagen, und obsiegen!" Rarl hörte dieß und "Reinold, ich hoffe, Du wirst gelogen haben"; saß alsbald wieder zu Pferd und ging auf Reinold los. Der aber sah sich wohl vor . und eilte von dannen. Indem kamen die Genossen und sesten mit Gewalt unter Reinold Wolk, so daß sie in kurzer Zeit an die breihundert Mann erschlugen. Als Reinold das fah, rief er all' sein Volk zusammen und sagte: "Ihr Gerren von Montalban, folget mir nach und lagt une fliehen, denn der König ift une gu mächtig!"

Nun zog Reinolds Volk wieder in das Castell, und ihr Gebieter ritt hinter ihnen und beschützte sie; aber Malegys blieb gefangen. Als Reinold auf

die Burg kam, sah er seinen Freund nicht; er fragte nach ihm; da ward ihm gesagt, wie er gegen den König gefochten, und alle beibe von den Pferden gefallen wären: aber die Genoffen hätten bem König wieder auf sein Roß geholfen, Roland hingegen den Malegys gefangen. Da ward Reinold traurig, seufzte gen himmel und sprach: "D allmächtiger Gott, sollte ich denn meinen Better so jämmerlich verlieren? O widerwärtiges Schicksal, wie drehest Du Dich!" Inzwischen gingen ihnen die Lebensmittel aus. Abelhart, der es zuerst inne ward, sagte: "Bruder! ich bitte, sen nicht hartnäckig, denn Du siehest, daß wir keine Speise mehr haben; darum laffet uns das Castell aufgeben!" weile besuchte König Rarl mit seinem Gefolge das Lager, und borte daselbst Jebermann klagen, daß fle so viel Bolts auf bem Plate gelaffen hatten, und sonderlich viel von seinen Freunden erschlagen wären. Da sprach Rönig Karl: "Das will ich Euch rächen an dem Reinold, über kurz oder lang, so mahr ich König bin!" Malegys, der dieß hörte, fing an und sagte: "Gerr König, ich bitte, Ihr wollet Euch mit dem Reinold versöhnen; er soll Euch beifteben bei Tag und Nacht, und vertheidigen helfen, wo er kann und mag!"

Da schwur der König und erwiederte: "Gätte ich ihn hie, ich wollte ihn neben Dich henken laffen"; rief dem Griffon und Alloret, und befahl ihnen, sie sollten an dem Berg einen Galgen aufrichten, denn er wolle Malegys noch benten laffen, ebe es zum Effen gebe. Da biefer aber borte, daß er beute noch gehenkt werden sollte, bat er den König und sagte: "Gerr König, lasset mich noch leben bis morgen, daß ich meine Sunden überlegen und dieselben bereuen kann; ich will Eurer Dajestät Burgen stellen, daß ich nicht entfliehen soll." Der König aber sprach: "Nein, Malegys, so ging es zu Paris auch, ba Du den Genossen ihre Schwerter mitnahmest." Malegns antwortete: "Fürwahr, Herr König, so wahr ich Malegys heiße, ich will nicht entlaufen, es sen denn, daß Eure Majestät mit mir gehe." - "Was?" sagte der König, "Du falscher Bube, ich soll mit Dir geben?" - "Ja," erwiederte Malegys, "ich will Eure Majestät nach Montalban führen zu Reinold, und daselbst sollet Ihr freundlich und wohl empfangen werden, und ich bitte Euch, gnädiger herr Rönig! Ihr wollet Euch daselbst mit dem fühnen Gelden versöhnen, und ihn zu Gnaden annehmen; wo aber nicht, so wollen alle Eure Gerren und Freunde von Euch weichen, und bem Reinold zufallen." — "Was?" sagte ber König, "willst Du nun vom Frieden reben, weil Du stehft, daß Du hangen mußt?" Malegys sprach: "Gerr König! ich will Euch meinen Better Roland zum Geißel setzen', baf ich Euch nicht entweichen werde!" Der König fragte Roland, ob er bas thun wollte ? Roland sagte: "Ja, Herr König!" Der König wußte aber nicht, was Malegys im Sinn hatte.

Ungefähr um die halbe Nacht brauchte Malegys seine Kunst, daß er vom Gesängniß erledigt ward, ging vor des Königs Bett, und sing an: "herr König! Reinold hat entboten, wir sollen nach Montalban kommen, er will das Castell aufgeben." Der König erwachte aus dem Schlaf, sah den Malegys vor seinem Bette stehen, undswußte nicht, was er antworten sollte, denn Malegys hatte ihn bezandert; sedoch sagte er: "Ich wollte, daß wir schon auf dem Wege wären." Malegys suhr fort: "Herr König, stehet denn auf, und lasset uns gehen." — "Nein," sagte der König, "ich muß noch schlasen"; da nahm Malegys Karl um seinen Hals und trug ihn also schlasend nach Montalban; daselbst legte er ihn in ein schönes Bett, ging zu Reinold, und sagte zu ihm: "Better Reinold, ich bringe den König in Euer Castell und gebe ihn Euch gefangen."

Reinold verwunderte sich sehr und sagte: "Better, wie geht das zu, daß Ihr den König gefangen bringet? send Ihr doch sein Gefangener gewesen."
"Ja," antwortete Malegys, "es ist jett nicht anders; er ist Euer Gefangener."
Reinold stand auf und fand es so, wie ihm Malegys gesagt hatte.

Inmittelst ging der Zauberer zu Reinolds Brüdern, und zeigte ihnen auch an, mas sich mit dem König zugetragen hatte. Bald darauf ermachte dieser, blickte um sich und sah Reinold sammt seinen Brudern vor sich stehen. Da wurde er fehr traurig und sagte: "Dieß hat Malegns mit Gulfe seiner Runft gethan; Gott wird ihn auch barum strafen!" Reinold fiel auf die Knie und hat den König um Gnade: der schlug sie ihm aber ab und wollte nicht. Rittsart, als er dieß hörte, ward zornig und sprach: "Herr König, wo Ihr uns nicht zu Gnaben aufnehmen wollet, so muffet Ihr allhier sterben." -"Wie," sagte der König, "willst Du loser Schalt Dich gegen mich aufwerfen und Gewalt an mir üben?" Da ging Rittsart zu dem König und zog sein "Was willst Du Schwert wider ihn aus. Reinold aber fagte sanftmuthig: thun, Bruber, willst Du ben König erschlagen? er ift unser Gerr und soll et sein Lebtag bleiben!" Da sprach der König zu Reinold: "Wollt Ihr mich ziehen laffen in mein Lager?" Reinold antwortete: "Wollet Ihr Euch mit uns versöhnen und uns zu Gnaden aufnehmen? — "Nein!" sprach der König. Da antwortete Reinold: "Thut Ihr's nicht, Herr König, so muffet Ihr allhier sterben." Als Malegys hörte, baß ber König so hart war, ba sprach er: "Gen Rönig, versöhnet Euch mit Eurem Better, bas rathe ich!" Der König aber erwiederte: "Ich will's aber nicht thun, und jollt ich gleich fterben: und verflucht mußt Du sehn, Du loser Schelm! mit Deiner teuflischen Kunft haft Du mich hierher gebracht!" Malegns fuhr fort: "Gerr König, bedenkt Euch wohl, und machet mit Euren Bettern Frieden, oder es wird übel ablaufen."

urt aber sprach: "Better, ich sage Euch fürwahr, er muß Frieden mitrachen, oder er kommt nicht mehr nach Frankreich."

Als nun Malegys sah, daß der König so hartnäckig war, sprach er: sehe, es ist vergebens; ich befehl' Euch Gott; nun will ich keine Hand gegen die Krone von Frankreich ausheben!" Und alsobald ging er sort, Eremit und blieb es wohl vier Jahre. Der König aber hub wieder "Reinold, lasset mich in mein Lager gehen, ich will Euch gute Antwort "Reinold sagte: "Das ist uns lieb, Herr König; gehet hin, wenn's zefällt. Wir haben Euch nicht gefangen!" Mit diesen Worten nahm Abschied von Reinold und seinen Brüdern und kam in sein Lager.

Als die Herren den König wieder saben, waren fle froh, und empfingen eundlich, benn sie waren der Meinung, Malegns hätte ihn umgebracht. tönig aber erzählte ihnen, wie ihn Malegys dem Reinold zu Montalban iefert, wie ihn Rittsart bald erschlagen hätte, wenn ihn Reinold nicht st und ihm das Geleite gegeben. Alsbald ließ er den Herzog von Baper= ju sich fordern, und befahl ihm, er solle nach Montalban reiten und d fagen, daß er tame und gebe sich in die Sand des Königs. , that solches und ritt nach Montalban. Reinold stand eben auf den t, sab den Berzog kommen, ging ihm entgegen, und empfing ihn sehr ich. Der Herzog legte seine Botschaft ab, wie fle ihm ber König befohlen "Das will ich nicht thun," antwortete Reinold, "will er aber uns bas schenken, so wollen wir in Gehorsam und Freundschaft zu ihm kommen lues bessern, was wir gegen Seine Majestät verübt haben." Darauf ver Herzog: "Reinold, wenn Euch der König auf gut Geleit ließe zu sich n, wollet 3hr ihm die Schluffel von dem Caftell überantworten?" Reinold erte: "Ja, so fern er uns kein Leid will thun, und sich mit uns ver-So schied der Herzog von Reinold, ritt zu bem König, und zeigte a, was Reinold geantwortet hatte. Rönig Karl wurde zornig, als er örte, und sprach: "Wollen sie nicht gern, so will ich sie mit Gewalt n, benn ich weiß, sie haben keine Zufuhr mehr." Und nun ließ er zur e das Caftell von allen Seiten bestürmen.

Als Reinold dieß sah, wurde er betrübt und sprach zu Clarissa, seiner au: "Behart muß nun sterben, denn, wir haben sonst nichts zu essen," liso in den Stall, wollte Behart umbringen, um das Pferd zu essen: sie hatten alle andern Pferde schon aufgezehrt. Rittsart aber sagte: er, lasset Behart beim Leben und thut ihm nichts; wer weiß, was uns zeben wird!"

Diese Worte hörte das Roß, verstand sie wie ein Mensch, und siel auf seine Knie, als wenn es wollte um Gnade bitten. Als Reinold die Demuth des Pferdes ansah, jammerte ihn desselben, und er ließ es leben. Abelhart aber sprach: "Brüder, ich hab' einen andern Rath gefunden, daß wir uns noch eine Zeitlang erhalten können: wir wollen Bepart alle Tage, so lange er das vertragen kann, zur Aber lassen, und von seinem Blute leben, bis es besser wird!"

Dunay, Herzog von Baperland, hatte erfahren, daß Reinold mit seiner Mannschaft nichts mehr zu essen hatte, indem ihre Pserde schon alle, bis auf Bepart, aufgezehrt waren. Er sprach daher zu seinen Genossen: "Ihr Herren, Reinold muß gewiß noch Hungers sterben, denn sie haben ihre Pserde schon alle gegessen, bis auf Bepart." Roland und Turpin aber waren mitleidig, und dieser sagte: "Wahrlich, es ist eine Schande vor der Welt, und eine Sünde vor Gott, daß wir unsere Berwandten vor Hunger vergehen lassen; wir wollen den König bitten, weil er will, daß man das Castell bestürmen soll, er möge Roland mit seinem Volk den Vorzug lassen, alsdann soll dieser die Burg ohne des Königs Wissen mit Jusuhr versehen." Die Herren sahen den Rath für gut an, gingen zum König und begehrten, er solle Roland den Vorzug beim Sturme gönnen. Der König bewilligte es gerne, und die Herren rüsteten sich und kamen vor Montalban.

Als Reinold dieß merkte, faßte er ein Herz zu streiten, benn er hatte immer noch eintausenbfunfhundert Söldner bei sich: König Dvo und ein andern Herr schiedten ihm auch jeder eintausendfunfhundert Mann; gleichwohl ward er traurig und sagte zu seinen Brüdern: "Jetzt stehen wir in großer Gefahr, benn Roland, Dunay, Ogier, Olivier und der Bischof Turpin kommen und wollen uns besuchen; und wenn sie Ernst gebrauchen, können wir ihnen nicht lange widerstehen." Als sie aber Alles sertig hatten, und ihr Lager besestiget war, brachte ihnen der Bischof Turpin allerlei Proviant zu, also daß Reinold mit seiner Mannschaft schier wieder auf ein Jahr genug zu essen hatte; sie waren auch mehr dem Reinold, als dem König zugethan. Darnach zog Turpin heim zum König und zeigte ihm an, daß sie nichts hätten ausrichten können.

Reinold und seine Mannschaft erfreuten sich, daß sie so viel Zusuhr bestommen hatten: dem Roß Bepart gab er nun so viel zu essen, daß es innerhalb vierzehn Tagen wieder so stark ward, als es jemals gewesen. Nach diesem versammelte er seine Brüder und sprach: "Lieben Brüder, was sollen wir jett thun? Bleiben wir länger hier, so möchte die Speise wieder aufgehen; ich rathe, daß wir nach dem Castell Ardane ziehen, da können wir uns besser erhalten als hier." Als Frau Clarissa das hörte, wurde sie betrübt und sagte: "Allersliehs Freunde, warum wollet Ihr in solcher Gesahr von mir ziehen?" Reinold

rtete: "Fe ift allein um unfer Leben zu thun, barum wollen wir und Arbane begeben, ba möchten wir sicherer sehn als hier; und zubem thun barum, baß 3hr Euch beste bester erhalten könnet, mit bem, was ihr habt!" So nahm er Urlaub von seiner Frau, und ritt mit seinen rn auf dem Roß Behart zu einer Wasserpforte hinaus, auf daß fle nicht hen wurden.

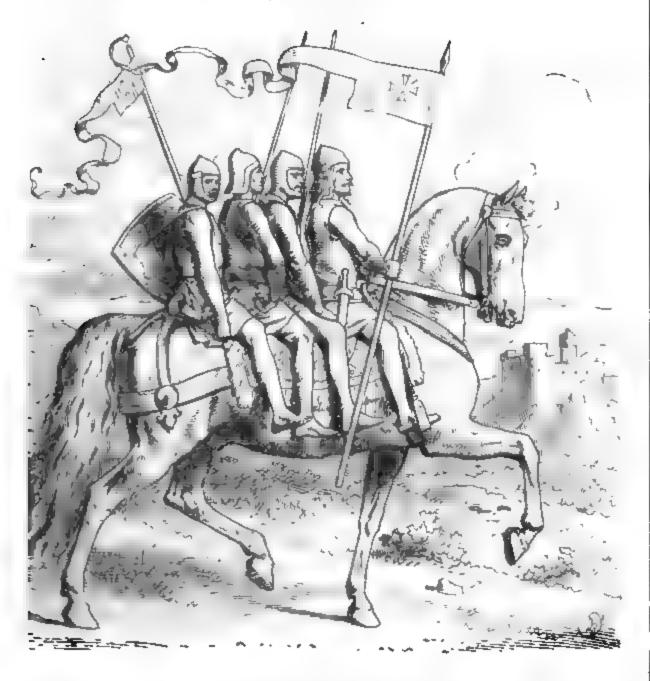

Als fie ein wenig von dem Castell entfernt waren, wurde es bem König zu wissen gethan, daß Reinold mit seinen Brüdern auf dem Roß Bepart ichen, und sich nach Ardane begeben wollten; zur Stunde ließ er sein Bolf in und ritt ihnen nach. Alloret war am besten beritten, der war der Borund sprengte in aller Gile auf Reinold zu; er stieß benfelben mit seinem durch den Schild, daß der Speer vorn absprang und in dem Schild steden

blieb; Reinold fehlte seiner auch nicht, rannte wieder auf ihn zu, stieß ihn mit bem Speer durch seinen Schild, und ibn selbst mit durch und durch, so baß er vom Pferde fiel. Als der König sah, daß Alloret todt war, ritt er auch auf Reinold zu und gedachte ihm befigleichen zu thun. Aber Reinold war auf's Beste beritten und nahm die Flucht nach dem Schloß Ardane; und als er nahe an demselben war, sahen sie von der Burg, daß es Reinold war, und öffneten geschwind das Thor, daß er hinein kam. Als er darin war, sah er nach dem Mundvorrath; mittlerweile schlug der König sein Lager vor Ardane auf und belagerte solches. Darnach sprach der König: "Roland! mich dunkt, daß Reinold und seine Brüder mich je langer je mehr erzurnen, und meinen, mir noch mit Bepart zu entkommen, welcher sie so oftmals aus der Gefahr errettet hat; aber ich versichere Euch, wofern ich das Roß einmal in meine Gewalt bekomme, so will ich es auf der Stelle umbringen laffen!" befräftigte auch mit Gides Pflicht, daß er von der Burg nicht weichen wollte, er hätte fle denn in seiner hand, und Reinold sammt seinen Brubern gefangen. Reinold und seine Mannschaft aber waren auf bem Schlosse in großen Gorgen, weil sie fürchteten, sie mußten es überliefern, und fich selbst gefangen geben; benn sie konnten es gegen bie Bewalt des Königs nicht wohl behaupten. Karl kam selbst so nahe an die Burg, daß er den Reinold fragte: "Ob er sich ergeben wollte?" Der aber antwortete dem König: "Ja, ich begehre es Eurer Majestät nicht zu weigern"; und sprach weiter: "Gnädigster Gerr König, gebeukt, daß Ihr unser Better send, und baf ich Euch gefangen gehabt, und hab' Euch freiwillig wieder lobgelaffen."

Bald nach diesem bekam der König Zeitung, daß seine Schwesker, Frau Aha, im Lager mit noch dreten Königinnen und dreien Grafen und anderen Herren mehr angekommen wäre. Da verließ der König den Reinold, und begab sich zu seiner Schwesker, um zu vernehmen, was ihr Begehr wäre.

So wie nun Frau Ana zum Könige kam, siel sie ihm mit den andern Königinnen zu Fuß, und bat ihn freundlich, daß er Reinold sammt seinen Brüdern wolle zu Gnaden annehmen; denn der Krieg hätte nun in die sieden Iahre gewähret. Desgleichen thaten die Genossen von Frankreich und andere Herrm mehr. Als der König die Demuth seiner Schwester sah, wie sie ihm zu Füßen lag, wurde er durch ihr bitterlich Weinen bewegt, und sagte: "Liebe Schwester, Du thust jetzt wie eine fromme Mutter: darum will ich Dein demuthiges herz und freundliches Bitten ansehen: so mir Reinold sein Roß Bepart geben will, meines Gefallens damit zu leben, so will ich Ihn und seine Gesellen gnädig annehmen." Als Frau Ana diese Worte von dem König, ihrem Bruder hörte, wurde sie höchlich erfreut, lobte und dankte Gott heimlich in ihrem Herzen und sprach: "Gnädiger Herr Bruder, ich bitte, so es Eurer Majestät beliebt, so will

ich zu meinen Rindern auf die Burg geben, und ihnen Gure Meinung anzeigen, und fie fragen: ob sie das Schloß aufgeben, und fich Eurer Majestät Gnade überlaffen wollen." Der Rönig erwiederte: "Ja, Schwester, gehet bin und verkundet ihnen, was ich Euch gesagt habe, denn es ift kein ander Mittel, mich zu versöhnen." Frau Apa war hiermit wohl zufrieden, ging in das Schloß zu ihren Rindern: die empfingen fle fehr freundlich, und fle erzählte ihnen des Rönigs Begehren. Als Reinold und seine Bruder dieß durch ihre liebe Mutter vernom= men, sprach Adelhart: "Bruder, ich wollte lieber tausendmal Feindschaft gegen ben Rönig haben, als daß ich das bewilligen sollte, was ich jetzt höre!" gleiche sagten die andern Bruder auch. Als Reinold ihre Meinung angehört, fprach er: "Lieben Bruder, konnen wir unsere Berfohnung durch das Rog erwerben, das laffet uns thun; so kommen wir aus der Gefahr, denn wir konnen bes Königs Gewalt nicht widerstehen!" Damit ging er zu seiner Mutter und fagte ihr, fle wollten bem Rönig bas Roß gerne geben, und noch viel mehr, wenn fich ber Rönig mit ihnen wollte verföhnen, fle zu Gnaben annehmen, und alles verzeihen und vergeben, was sie gegen Seine Majestät gehandelt batten. Frau Apa, als eine getreue Mutter, ging wieder zu Karl hin und zeigte ihm die Antwort an, die fie von ihren Rindern erhalten hatte.

Als nun der Friede zwischen dem König und bes Heymons Rindern, durch die Fürbitte ihrer Frau Mutter Apa, geschlossen war, kamen sie zusammen vor der Burg Ardane, ließen das Roß Benart vor fich herführen, und kamen vor ben König, fielen ihm zu Fuß, und baten ihn um Gnade. Der König hieß fle aufstehen, und empfing sie in Gnaden, im Beijenn aller Edelleute und des ganzen Raths; und solches geschah nicht ohne große Freude, sonderlich ber Frau Apa, ihrer Mutter. Darnach nahm Reinold das Rog Benart, gab es dem Rönig und fagte: "herr Rönig, bas Roß sen Eurer Majestät verehrt; thut bamit, mas Euch beliebet!" Der Rönig nahm es an und vollbrachte seine Berheißung; er ließ ihm zween Mühlsteine an den hals binden und es von der Brude in bas Waffer werfen; bas Rog ging anfangs zu Grunde, tam aber bald wieder herauf und fing an zu schwimmen, sah alsbald seinen Herrn, eilte ihm nach, schlug die Steine ab, kam an bas Land, lief auf Reinold zu, und fleUte sich so freundlich gegen ihn, als wenn es Verstand gehabt, und hatte wollen sagen: "Warum thuft Du mir bas"? Als ber König bas sah, sprach er: "Reinold, gib mir bas Rog wiederum, es muß fterben." Reinold aber fagte: "herr König, es ift Eurer Majestät ungeweigert," und gab es ihm; ber König ließ ihm hernach an einen jeden Fuß einen Muhlstein binden und an

ben Sals zween, und hieß es wieder in bas Waffer werfen; Bebart gelangte aber wieder empor, fab feinen herrn, ichlug ble Dublfteine zu Studen, und tam bis zu Reinold.

Als Abelhart dieß sah, lief er zu Behart und liebtobte es; der König und die andern herren verwunderten sich über des Rosses Stärke, und begehrten von Reinold zum drittenmal seinen Tod. Da sagte Abelhart: "Berstucht mußt Du sepn, Bruder, so Du das Ros wieder von Dir gibst." Reinold aber sprach: "Bruder, schweig still, soll ich um des Rosses willen des Königs Jorn wieder erregen?" Da sagte Abelhart: "Ach, Bepart, wie wird Dir sett für Leine treuen Dienste gelohnt, die Du meinem Bruder und uns allen erzeiget hast!" Reinold aber gab dem König das Ross wider seiner Brüder Willen, und sagte: "Herr König, so das Ross nun abermals heraustommt, sange ich es nicht wieder: denn es thut meinem herzen zu wehe!" Da ließ der König ihm an den hals zwei Mühlsteine binden, und an seden Fuß zwei, und ließ es wieder in das Wasser wersen, und verbot dem Reinold, daß er nicht nach dem Ross umsehen sollte, sonst könnte es nicht zu Grunde gehen. Aber dennoch kam das Thier wieder über das Wasser, und streckte den Kops heraus, und sah



nach seinem herrn, als ware es ein Mensch gewesen, ber nach seinem Freund geblickt hatte, daß er ihm helfen sollte; aber es war vergebens. Zulest ging as zu Grunde, weil es Reinold nicht durfte ansehen.

Reinold, ba er an ben Jammer bes Roffes gebachte, verfcwur fic, fein Lebtag fein Bferd mehr zu reiten, noch Sporen an feine Buge zu bringen,

noch ein Schwert an seine Seite zu gürten, und gelobte Gott, er wollte ein Einstedler werden. Er beschloß, sich in einen wilden Wald zu begeben: doch gedachte er, vorher nach Hause zu ziehen, seine Kinder zu sehen und zu bestimmen, wenn sie aufgewachsen, was ein jedes haben sollte.

Also nahm er Urlaub vom König und seinen Brudern, und ging nach Montalban,, und seine Bruder blieben bei Karl. Als er dahin kam, ward er freundlich von seiner Hausfrau und seinen Rindern empfangen. Die Frau fragte ihn: "Wo find Eure Bruder, Herr? und wo habt Ihr Benart?" antwortete: "Liebe Frau, meine Bruder sind bei bem König blieben, und Bepart ift in's Wasser geworfen und ertränkt worden." Als die gute Frau das hörte, wurde sie traurig, und fiel in Ohnmacht. Reinold hub sie auf, half ihr in's Bett, und kußte fle freundlich. Die Frau kam wieder zu fich selbst und weinte bitter= lich; Reinold tröftete fle, und sprach: "Liebe Frau, seyd zufrieden, ich will es Euch erzählen, wie es uns ergangen ift. Als wir von hinnen geflohen, wurden wir ausgekundschaftet, und ber König verfolgte uns bis gen Arbane, belagerte daffelbe, und fragte: ob ich den Ort aufgeben wollte? Ich begehrte, er sollte mich und meine Bruder zu Gnaben annehmen. Unterbessen kam meine Mutter mit noch brei Königinnen und etlichen Berren, die fielen bem Konig zu Fuß und begehrten, daß er uns zu Gnaden annehmen sollte: sie brachten es auch so weit, daß ich ihm meinen Bepart geben mußte; und er ließ ihn in's Wasser werfen und ertränken." Da antwortete die Frau: "Das ist mir leid, daß Ihr das gute Roß habt verlaffen muffen; jedoch ist mir des Königs Huld noch viel lieber, benn wir können seiner Macht doch nicht länger widerstehen." Als diese Rede ein Ende hatte, ließ Reinold seine Kinder zu sich fordern, und schlug seinen ältesten Sohn Apmerich zum Mitter; er machte ihn auch zum Gerrn über bas ganze Land, und gab ihm. das Castell Montalban; den andern schenkte er so viel Städte und Schlöffer, daß sie sich barauf erhalten konnten, ließ seiner Frau auch genug, füßte sie alle, befahl sie bem lieben Gott, und zog in der Nacht heimlich fort mit betrübtem Bergen.

Nachdem nun Reinold hinweg war, ließen sie ihn allenthalben suchen, fanden ihn aber nirgends. Da waren sie sehr bekümmert, und riesen Gott sleißig an, daß er ihn bewahren wollte. Als aber Reinold auf der Reise war, kam er in eine Wildniß, da begegnete ihm ein Einsteller, der hatte in fünfzehn Jahren keinen Menschen gesehen. Denselben grüßte er; der Eremit dankte ihm und fragte, wie er hieher gekommen, wer er wäre, und was er begehre? Reinold

antwortete ihm, und sagte: Herr, ich bin jest ber traurigste Mensch, ber jemals unter der Sonne gewesen ist, denn ich bin in zwanzig Jahren nicht fröhlich gewesen, dieweil ich den Ludwig, des Königs Sohn aus Frankreich, erschlagen habe; nun wollte ich meine Gunben gerne beichten, und Buge bafür thun, benn sie reuen mich von Herzen." Der Eremit sprach zu ihm: "Freund, ich höre wohl, Ihr send in grobe Laster gefallen, und habt wider die Gebote Gottes gehandelt; das ist nicht gut. Nun wohlan, weil Euch Eure Sunden leib sind, und Euch von Herzen reuen, so sollt Ihr auf Eure Knie fallen, und Gott ben Allmächtigen bitten, daß er's Euch wolle verzeihen, denn seine Barmberzigkeit erstreckt sich viel weiter als Eure Sunden." Wie Reinold also getröstet ward, war er etwas besser zufrieden, und sprach: "Herr, ich will bei Euch bleiben, und was Ihr mir gebietet, will ich gerne thun." Da sagte der Eremit: "Wurzel und Kräuter soll Eure Speise senn, ohne hemb und Schuh mußt Ihr gehen, und also Armuth und Elend leiden!" Reinold erwiederte: "Ja, Gert, das will ich alles gern thun; und wenn es noch mehr wäre!" und blieb also brei ganzer Jahre bei bem Eremiten in ber Bufte; lernte manches icone Gebet von ihm, that wahre Bufe, und kafteite seinen Leib mit Faften, Frost und Rälte bermaßen, daß er endlich frank bavon wurde.

Wie sich Reinold also übel besand, klagte er's dem Eremiten, und sagte: "Herr, ich bin sehr schwach, meine Kleider werdent zu Lumpen; ich leide große Kälte; ich surchte, ich werde es nicht länger aushalten können." Der Eremit tröstete ihn, und sprach: "Bruder, send zufrieden und vertrauet auf Gott, der wird Euch nicht verlassen." Da Reinold anders keinen Trost bekam, seuszete er zu Gott, und sprach: "Ach, Gott vom Himmel, sieh herab, und seh mir gnädig in meiner Strase, ich muß vor Kälte und Hunger jeho sterben"; der Eremit schickte auch sein Gebet zu Gott, weil er ein großes Mitseiden mit Reinold hatte. Indem hörte er eine Stimme vom Himmel, die sprach, daß er seinem Mitgessellen sagen sollte, er musse ohne Verzug in das heilige Land ziehen und wider die Heiden streiten.

Der Einstedler, als er dieß hörte, ward froh, rief Reinold und sprach: "Freund, es ist mir von Gott durch einen Engel befohlen, daß ich Euch sagen soll, Ihr musset ohne Verzug in das heilige Land nach Jerusalem ziehen, und unsern Mitchristen helsen, daß sie das Land unter den christlichen Glauben bringen." Da sagte Reinold: "Ach, Herr! wie sollte ich das thun, es ist über fünf Jahr, daß ich mich verschworen habe, kein Pferd mehr zu reiten, auch keine Wehr oder Wassen in meine Hand zu nehmen; und wenn ich den Eid brechen wurde, so möchte mich Gott darum strafen." Da sprach der Eremit: "Lieber Freund, sehd Gott gehorsam, und thut, was mir der Engel besohlen hat, ziehet

in seinem Namen!" — "So begehr' ich," antwortete Reinold, "freundlich von Ench, Herr, Ihr wollet Gott für mich bitten, daß Er mich beschütze!" Darauf schied er mit weinenden Augen von ihm, und begab sich auf den Weg: er kam nach Gratz, wo St. Georg begraben liegt, daselbst fand er Schiffe, da suhr er mit bis nach Slavonien, und kam fort bis an den Hasen vor Tripoli in Sprien.

· Zu Tripoli angelangt, blieb er baselbst acht Tage, und ruhete aus; mittlerweile kam Zeitung, daß die Stadt Tiberias belagert werde, und Akers in großer Noth stehe, und daß viel Christen daselbst todt geblieben. Da versam= melten die herren viertausend Mann, um die Stadt zu entsetzen, zu Pferd und zu Fuße: Die Besten, Die sie haben konnten. Als Reinold vernahm, daß die Christen auszögen, lief er zu Fuß mit, als wenn er ein Pilgrim gewesen ware. Wie bie Türken dieß erfuhren, daß das Bolk aus Tripoli gezogen war, die Stadt zu entsetzen, eilten sie ihnen entgegen, und wollten sie wieder zurucktreiben. Christen aber stelen auf die Anie, und riefen Gott um Gulfe an, denn ihr Haufen war gering gegen die Türken. Als sie nun nahe an einander kamen, entsetzten sich die Christen noch mehr über der Beiden Macht, und wollten flieben. Da Reinold dieß sah, rief er mit lauter Stimme: "Nicht, Ihr Herren, nicht also, stellet Euch tapfer zur Wehr, und zweifelt nicht, Gott ift der beste Kriegsmann, der wird uns aus der Noth helfen, und den Feind schlagen." dessen sah Reinold einen Pflaumenbaum, den zog er aus der Erde, und wehrte sich damit. Als die Christen das saben, schrien sie überlaut: "D heilige Maria! was will doch dieser Pilger thun, hat weder Hosen noch Schuhe, und keine Waffen, und will sich hier zur Wehr stellen, lasset ihm Waffen geben, bamit er sich wehren kann." Alsbald ward ihm ein Harnisch angethan; aus dem Baum machte er einen Pilgerstab, und erschlug an diesem Tage viel Saracenen. Unterbessen brangen die Ungläubigen auf die Christen ein, so daß sie sich fürchteten. Aber Reinold, der kuhne Gelb, zog allein vorne her und schlug ihrer wohl dreißig bis vierzig todt, ebe die Andern herbei kamen. Als die Tripolitaner das sahen, schöpften sie neuen Muth, und riefen zu Gott, daß er den Pilger behüten wolle; griffen darauf mit Lust die Saracenen an, trieben sie in die Flucht und zertrennten das ganze Beer. Wie Reinold fah, daß ber Feind floh, eilte er ihnen nach, und erschlug Alles, was ihm unter die Banbe kam. Darnach tehrte er wieber zu seinem Saufen zurud, und sah, wie viel ihrer geblieben waren: da fand er nicht mehr als zwanzig Mann todt, und fünfzehn verwundet; darauf führte er sie Alle nach Aters.

Um dieselbe Zeit war Malegys auch viele Jahre in der Wüste gewesen. Darnach, als er hörte, daß die Saracenen den Christen so große Drangsale anthaten, siel er auf seine Kniee, und schickte sein Gebet zu Gott, daß er das Christenthum beschützen wolle. Da vernahm er eine Stimme vom Himmel, die ihm befahl, daß er ohne Verzug nach Aters hingehen sollte, und daselbst der Christen Unfällen wehren helsen: da werde er seinen Vetter Reinold sinden, der Gott getreulich diene und dem Christenthum mit Gewalt beistehe. Als Malegys das hörte, erfreute er sich dessen und eilte desto mehr, die er nach Aters kam. Mittlerzeit war der Feind in der Christenheit eingefallen, und hatte sein Lager daselbst ausgeschlagen.

Als Maleghs nun bis gen Afers gekommen war, fand er seinen Better daselbst, welcher ihn gar freundlich empfing; sie grüßten einander und bewiesen sich gegenseitig große Ehre. Als Reinolds Mitgesellen das sahen, fragten sie, was das für einer märe. Reinold antwortete: "Ich sage Euch, wäre Gott und dieser Mann nicht gewesen, ich wäre schon lange todt; benn er hat mich und meine Brüder mit seiner Kunft oftmals aus großer Gefahr errettet; er ift Malegys genannt und ift mein Better." Unterbessen rufteten sich die Saracenen zum Streit, und wollten die Christen überfallen. Deffen wurden diefe inne und theilten sich in drei Theile. Malegys und Reinold stellten sich in den Vorderzug und gingen also bem Feind entgegen. Damals erschlug Malegys viel Turken sammt ihren Pferden. Als Reinold sah, daß sich Malegos so ritterlich hielt, schlug er mit seinem Bilgrimstab tapfer auf die Heiden, und zerttennte ihre Ordnung. Wie die Chriften merkten, daß Reinold und Maleghs fo mader auf den Feind einhieben, da verwunderten sie sich, und stelen die Heiden so heftig an, daß die Christenschaar beinahe allein auf dem Plate blieb. In dem Treffen sah Malegys ben Sultan, ritt mit feinem Speer auf ihn zu, that ihm aber keinen Schaben; der Sultan stach vielmehr mit Gewalt auf den Malegys, so daß er von seinem Pferd fallen mußte. Reinold, wie er sah, daß sein Better unten war, übersiel den Sultan und schlug ihn mit seinem Bilgerstab, daß a vom Pferde fiel und starb; da nahm Reinold das Pferd beim Zaum, und gob es dem Malegys, welcher sich sogleich wieder darauf setzte, sich unter die Feinde warf, und ihnen großen Schaben that.

Wie Reinold und Maleghs wieder nach Akers zurückgekehrt, kam ihnen Zeitung, daß die Türken die Stadt Jerusalem eingenommen hätten, worüber sich die Christen in der Stadt sehr betrübten. Diese hielten deswegen Rath mit jenen

littern, wie ste dem Feind widerstehen möchten. Da sagte Malegys und e es mit einem Eib, er wollte bahin ziehen und die Stadt wieder bend nicht davon abweichen, bis der Feind daraus getrieben und vertilgt ier er selbst wolle davor sterben. Dann sammelten die zwei tapfern I ihr Bolt, zogen vor die Stadt Jerusalem und belagerten fle ringeum, 8 auß- oder einkommen konnte. Als die Türken sahen, daß sie also ffen waren, fielen sie mit ganzer Dacht heraus, und wollten die Christen reiben; aber bie wurden solches gewahr, ftellten sich in eine gute Orbib erwarteten den Feind. Malegys zog mit Reinold voran; sie sielen ieiden Lager, und erschlugen derselben so viel, daß sich Jedermann dars Nach diesem kam das ganze Heer der Christen, und trieb vunderte. n nach ber Stadt, und sie blieben ba bei sechs Monate liegen; mittler= erten sie manches Scharmützel, die Christen schossen täglich auf die Stadt, hier kein Stein auf bem andern blieb; defigleichen schoffen auch die aus t, und beschädigten viel Christen.

: einem solchen Gefechte wurde ber fromme und mannhafte Ritter Da= t einem Pfeil geschossen, daß er todt blieb. Als nun unter den Christen wurde, daß Jerufalem von den Ihrigen belagert sep, kam ihnen eine on dreißig tausend Mann von Ungarn, Armenien und Sprien zu Hulfe. dieß Volk angekommen war, begab sich Reinold zur Wehr, und begann Er wollte ben Tob seines Betters Malegys rächen; die Feinde m. raus mit ganzer Gewalt, aber Reinold, der keine andere Wehr als lgerstab hatte, erschlug beren so viel, daß wenig zuruck zur Stadt kamen. zingen alle Hauptleute zu dem Sultan, und sagten: "Wir wollen lieber t, als vor Hunger sterben, barum lasset uns ausfallen, und versuchen, vavon kommen mögen; laffet uns Widerstand thun, so lang wir können, unsers Mahomets." Als der Sultan seines Bolks Begehren gehört, er ihnen das, und befahl ihnen, sie sollten sich dazu rusten; darnach ie sich, vor welchen Pforten Reinold lag, und thaten diese nicht auf, ffneten ein anderes Thor, und fielen zu diesem heraus. Als bie Chriften, in guter Ordnung waren und fleißig Wache hielten, dieß inne wurden, : tapfern Wiberstand, und hausten bermaßen unter ben Feinden, daß : große Zahl todt blieb, und eine Menge sich gefangen gab.

tinold, wie er vernahm, daß der Feind an jenem Orte ausgefallen war, is Wolk, das er bei sich hatte, auch dahin, blieb allein mit seinem Stab Pforte liegen, und wollte nicht von dannen weichen. Als der Sultan Reinold. allein daselbst und das Wolk nach den andern Pforten geschickt fnete er sich, setzte sich zu Pferd, und wollte sich hinaus begeben. Da

griff Reinold das Pferd bei dem Zaum, hieß ihn still halten, und fragte ihn: "Ob er ein Christ oder Türke wäre?" Der Sultan schwieg, und wollte nicht stille halten, sondern stieß das Pferd mit dem Sporn, daß es sollte fortlausen. Reinold aber schlug das Thier mit seinem Stab, daß es zur Erde siel. Als die Saracenen dieses sahen, riesen sie überlaut: "Unser Sultan ist todt!" Wie Reinold hörte, daß es der Sultan war, sprach er zu ihm: "Sultan gib Dich gesangen, wo nicht, so mußt Du sterben." Der Sultan erwiederte: "Ia, "herr, ich begehre nicht wider Euch zu streiten, ich gebe mich gesangen!" Und besahl auch dem Bolt, das er bei sich hatte, daß sie sich dem Reinold ergeben sollten. Darnach ging dieser mit dem Sultan auf die andere Seite der Stadt, wo die Christen noch heftig gegen die Türken stritten und der Sultan besahl seinem Bolt, daß sie sollten inne halten, und nicht mehr streiten, und Reinold die Stadt übergeben. Darauf ließ dieser seine Kriegs Dbersten versammeln, und überlieserte ihnen den Sultan, sammt den andern Gesangenen; dieselbigen sührten sie alle in die Stadt.

Als sie nun den Sultan in die Stadt gebracht hatten, begehrte er von den Christen, sie sollten die Gefangenen alle wieder los geben, und sein Boll nach Hause ziehen lassen, er wolle für sie gefangen bleiben, und allen Schaden wiedernm ersehen. Diese Bedingung trugen die Obersten dem Reinold vor und fragten ihn, was ihn davon dünke. Reinold war ganz mitleidig und gab ihnen zur Antwort: "Sie sollten thun, was ihnen gut dünke, er stelle es ihnen stei." Als die Obersten diese Antwort von Reinold hörten; ließen sie alle Gefangene los und einen jeden wieder nach Hause ziehen, und behielten den Sultan allein in Hast.

So war der Friede zwischen den Christen und Türken gemacht. Die Christen, welche die Stadt Jerusalem, nachdem sie ein Jahr davor gelegen, wieder in ihrer Gewalt hatten, wollten den Reinold daselbst krönen. Aber dieser weigerte sich dessen sehr, und bevankte sich gar höslich. Er dachte daran, wie ihm der Eremit besohlen hatte, daß er, sobald sie die Stadt gewonnen hätten, wieder zurück kommen sollte, ging deßhalb zum Patriarchen von Jerusalem, siel ihm zu Fuß, und begehrte Absolution für seine Sünden, dazu einen freundlichen Abschied, der ihm auch sogleich mit großer Feierlichkeit gegeben wurde. Dann nahm er Urlaub, und ging zu Schisse.

Die Patriarchen sammt den andern Gerren begleiteten ihn bis an das Schiff, und reichten ihm große Geschenke, und Rleinodien; aber Reinold wollte ste nicht annehmen, sondern sagte: "er hätte versprochen, die Tage seines Lebens in Armuth zu bleiben, begehrte also mehr nicht, als ihm nöthig wäre, nach Marseille zu kommen." Darnach suhr er in Gottes Namen vom Lande, und

rzig Tage und Nächte auf dem Wasser, ehe er nach Marseille kam. Als baselbst war, hörte er, daß ber König zu Paris einen Streit bekommen wischen Guillon und des Reinolds Sohn Ahmerich, und solches aus der weil Reinold mit dem Könige versöhnet, und das Roß Behart ertränkt Da nämlich Reinold geschworen, er wolle sein Lebtag kein Roß mehr i, und keine Wehr noch Waffen an seinem Leib tragen, und heimlich hinogen war, betrübte sich ber König damals sehr darüber, ließ defwegen 8 ältesten Sohn Ahmerich zu sich kommen, und belehnte ihn mit allen die sein Vater vorher gehabt, wiewohl er dieselben vor dessen Abschied on ihm erhalten hatte; bann führte er ihn mit sich nach Frankreich, ben an seinem Gof, und zog ihn allen andern herren vor. Das verbroß the sehr, weil er noch jung und nicht über sechszehn Jahre alt war; d verbroß es die, welche Fuchsschwänzer waren, und bem König Ludwig 1 hatten, daß er mit dem Adelhart um feinen Ropf spielen sollte, aus sepiel fo groß Elend und Jammer entstanden war. Darum versuchten Rönig den Apmerich verhaßt zu machen, erfanden einen lügenhaften Unund sagten zu Karl, Apmerich hätte geschworen, er wollte ben Schimpf : Gewalt, welche man seinem Vater sammt beffen Brubern angethan hatte, en auch ben Tod des Rosses Behart noch rächen; daran boch Ahmerich s gedacht hatte. Und dieß war die Ursache, warum der Kampf angewarb.

Als Reinold dieß vernahm, zog er nach Paris, und kam zu dem König, armer Pilgrim. Dieser aber fragte ihn: "Ob er nichts Neues gehöret on jenseits des Meeres und von der Stadt Jerusalem?" Reinold sprach: iger Herr König! ich komme jett davon her; die Christen haben die Stadt em erobert, dazu das ganze Land, und solches ist vornehmlich geschehen bulse zweier Männer, die früher hier gewesen sind." Der König fragte, gewesen wären. Da sagte er: "Es ist Malegys und Reinold gewesen, ben den Türken solchen tapsern Widerstand gethan und der Feinde so schlagen, daß es unmöglich zu erzählen ist: zuletzt wurde Malegys erschoss Da fragte ihn der König wieder: "Ob er nicht wüßte, wo Reinold "Da antwortete er: "Gnädiger Herr und König! er stehet jett vor Majestät als ein armer Mann."

Da der König das hörte, empfing er ihn gar freundlich, und Jedersfreute sich über Reinolds Wiederkunft, sonderlich die Genossen von Franksund vor Allen erfreute sich sein Sohn über die Maßen, aber die Versbetrübten sich. Der König ließ Reinold zur Stunde köstlich kleiden und ihm große Ehre.

Nach diesem ging Reinold mit seinem Sohne Ahmerich lustwandeln und fragte ibn, wo hehmon, sein Vater, und seine Bruder, sammt feiner Mutter wären. Da antwortete ber: "Bater, sie ziehen herum und suchen Euch, und haben geschworen, sie begehrten nicht wieder zu kommen, sie hätten Euch denn gefunden." Als Reinold das hörte, weinte er bitterlich und war betrübt, bas er seinen Vater, seine Mutter und auch seine Bruder nicht fand. Ahmerich aber tröftete ihn und erzählte ihm, warum er den Rampf gegen Guillon nicht abgewiesen hatte. Da sprach Reinold wieder zu Ahmerich: "Mein lieber Sohn! fürchte Dich nicht, benn Gott, ber bie Gerechten niemals verlassen hat, ber wird Dich in der Noth auch nicht verlaffen." Also ftärkte Reinold seinen Sohn und blieb so lange bei ihm, bis die Zeit heran tam, daß fie kampfen sollten. Da waffnete sich der junge Ritter Ahmerich zum Streite und setzte sich zu Pferd. Indem kam Guillon auch gewaffnet daher und rannte dem Ahmerich mit seinem Speer durch den Schild. Ahmerich aber, als ein junger, unverzagter und berghafter Held, setzte wieder auf ihn zu, daß fle alle beide von den Pferden fielen. Da machte sich Ahmerich in aller Eile wieder auf und siel mit seiner Behr auf Guillon. Guillon war auch nicht faul, wehrte sich tapfer, zulest aber gab Gott dem Aymerich Gnade und Sieg, daß er den Guillon überwand und ihn todt schlug.

Wie Reinold sah, daß Guillon tobt war, siel er auf seine Knie, lobte und pries Gottt für die erlangte Siegesehre.

Darnach ließ der König den todten Körper auf den Galgen schleifen, und jagte die Verräther vom Hofe fort mit ihrem ganzen Geschlecht, aber Apmerich blieb bei ihm in hohen Ehren und wurde allen Herren und Edelleuten vorzegen: der König gab ihm Land und Leute, Städte und Schlösser zu regieren und machte ihn zum Herrn darüber.

Nachdem also Apmerich im Kampfe den Sieg erhalten und Reinold Gott um solche Wohlthaten gedankt hatte, gedachte er hinführo sein Leben in freiwibliger Armuth und Einsamkeit zu endigen, und begehrte sein Brod im Schweiß seines Angesichts zu genießen. Er zog seine köstlichen Gewänder aus und legte gar schlechte Bauernkleider an, begab sich heimlich aus des Königs Paklast und ging auf das Land zum Acervolk, wo er unbekannt war, that da allerhand Bauernsarbeit, und nährte sich von Milch und Brod, trank Wasser, und war dankt wohl zufrieden. Inmittelst hörte er, daß die Stadt Cöln, die heiligste und vortrefflichste Stadt in ganz Deutschland wäre, wegen der Reliquien und der heiligen

Leiber, die da ihr Blut um des christlichen Glaubens willen vergossen hätten. Dieß bewog ihn, dahin zu ziehen. Als der fromme und gottessürchtige Mann nun nach Coln kam, begab er sich in das St. Peters Rloster, allda lebte er heilig und war Tag und Nacht emsig in seinem Gebet. Gott der Allmächtige erhörte auch sein Flehen und gab ihm Macht, daß er die Lahmen und Krüppel konnte gerade, die Tauben hörend und die Blinden sehend machen. In dem nächsten Fürstenthum, wie auch dem Stift Coln selbst, herrschte damals die abscheuliche Pest sehr heftig. Da kamen zu Reinold mancherlet Personen und begehrten von ihm, er sollte Gott für sie bitten, daß Er die gräuliche Krankheit wolle von ihnen nehmen und seinen Jorn lindern. Reinold, der fromme und heilige Mann, siel auf Eingebung des Geistes auf seine Knie, rief Gott getreulich an und bat ihn mit großer Andacht für das Volk. Gott der Herr erhörte auch dieses sein Gebet und bewieß seine Barmherzigkeit an dem Volk; er nahm die Strafe der Pestilenz von ihnen, und sie dankten, lobten und priesen Gott.

Bu dieser Zeit war ein heiliger Mann zu Cöln, ein Bischof, genannt Agilolphus, der war ein kluger und verständiger Mann, führte ein eingezogenes, reines Leben, und gab Andern gutes Erempel. Diefer Bischof regierte burch seine Weisheit alle Sachen, die das ganze Frankenreich angingen, und fing an, die St. Peterskirche zu bauen, ließ beswegen überall in allen umliegenden Landern und Fürstenthümern Zimmerleute, Steinmegen und andere Arbeiter mehr aufrufen: wer Geld verdienen wolle, der solle nach Coln kommen, da wurde er Arbeit genug finden. Also kam eine große Menge Bolks babin. Andern bot fich Reinold auch an; ber wurde sofort zum Oberhaupt aller Werkleute gesetzt, dieselbigen zur Arbeit anzutreiben, begab sich auch felber mit an das Werk, und that mehr, als vier oder fünf Andere. Wenn die Andern zum Effen gingen, so trug er noch so viel Steine und Kalk zu, daß sie schier einen ganzen Tag genug hatten. Er schleppte ihnen Steine herbei, daß ihrer fünf an einem genug zu tragen gehabt. Wenn Andere zu Bette gingen, so blieb er auf den Steinen liegen; er af des Tages nur ein Gerstenbrod und trank. Wasser, begehrte auch für den Tag nur einen Weißpfennig zum Lohne. Werkmeister fragte ihn, wie er heiße und wo er zu Hause mare; das wollte er ihnen nicht sagen, blieb also verschwiegen und that allein seine Arbeit. Da nannten sie ihn St. Peters Werkmann, weil er so gar fleißig in seinem Vorhaben war.

Als die Meister den Fleiß dieses heiligen Mannes sahen, warfen sie den andern Knechten ihre Trägheit vor und sagten, sie nähmen viel mehr Lohn, als dieser fromme Mann, und thäten nicht den vierten Theil seiner Arbeit! Um solcher Ursache willen wurden die andern Handwerksleute ihm seind, mochten ihn nicht länger dulden, und machten einen heimlichen Anschlag, ihn zu tödten. Nun wußten sie, daß der heilige Reinold eine Gewohnheit hatte, die Kirchen zu Cöln zu besuchen, und schieste das sein Gebet zu Gott in allen Kirchen, und gab Almosen aus. Sie wurden daher einig, daß sie an dem Ort, wo jest St. Reinolds Kapelle oder Kloster steht, auf ihn warten wollten und ihn umbringen; und also geschah es auch.

Dieses wurde dem heiligen Mann geoffenbart durch ein Gesicht. Er aber eilte desto mehr zu der bestellten Marter, als wenn er zu einer Hochzeit hatte geben sollen, besahl sich Gott dem Herrn und Christo seinem lieben Sohn, und gab sich den Mördern in ihre Hände, auf daß. er ein Märtverr wurde und seine Seele in Gottes Reich käme. Als die Mörder ihn sahen, zerschlugen sie ihm sein Haupt, daß ihm das Hirn davon sloß. Darnach stecken sie Reinolds Leichnam in einen Sack, süllten denselben vollends mit Steinen an und warfen ihn in den Rhein, in der Hoffnung, der Sack sollte unter dem Wasser bleiben daß es verschwiegen bliebe. Aber Gott ließ es nicht zu, sondern gab Gnade, daß der Sack wieder empor kam und blieb auf dem Ufer liegen, obgleich der Rhein so start ging. Da ward die Seele des heiligen Märiprers Reinold mit großem Lobgesang von den Engeln vor Gottes Thron geführet.

Um diese Zeit ward die Stadt. Dortmund auch zum christlichen Glauben bekehrt, und die Bürger schickten Boten nach Cöln zu dem Erzbischof und bes gehrten demüthig, er wolle ihnen etwas von den Heiligthümern mittheilen, die sich in dieser frommen Stadt befänden. Der Bischof aber rief die ganze Clenised zusammen und berieth sich mit ihnen, was er denen von Portmund für einen Geiligen geben sollte, der ihnen am nüglichsten wäre. Da sie also Rath hiels ten, zeigte Gott ihnen an, daß der heilige Reinold ihnen am bequemften sep.

Wie nun sein Leib mit dem Kasten auf dem Wagen stand, sing dieser an zu laufen bis nach Dortmund, ohne Pferde, ohne menschliche Hülfe, und blieb an dem Orte stehen, wo die Kirche von St. Reinold hingebauet steht, wie noch heut zu Tag allda zu sehen ist. Als der Bischof sammt seinen Geists lichen dieses sah, folgten sie dem heiligen Manne zu Ehren mit einer Prozession und unter Lobgesängen nach und begleiteten den Kasten wohl drei Meisten Weges.

Also ist ber heilige Reinold ein Beschützer der Stadt Dortmund, und bat öffentlich gesehen, wie et bort auf der Stadtmauer gestanden und den id, der den Ort belagert hatte, abgetrieben; und bergleichen Wunderwerke Gott mehr durch ihn gewirket, wie in den Legenden zu lesen ist.



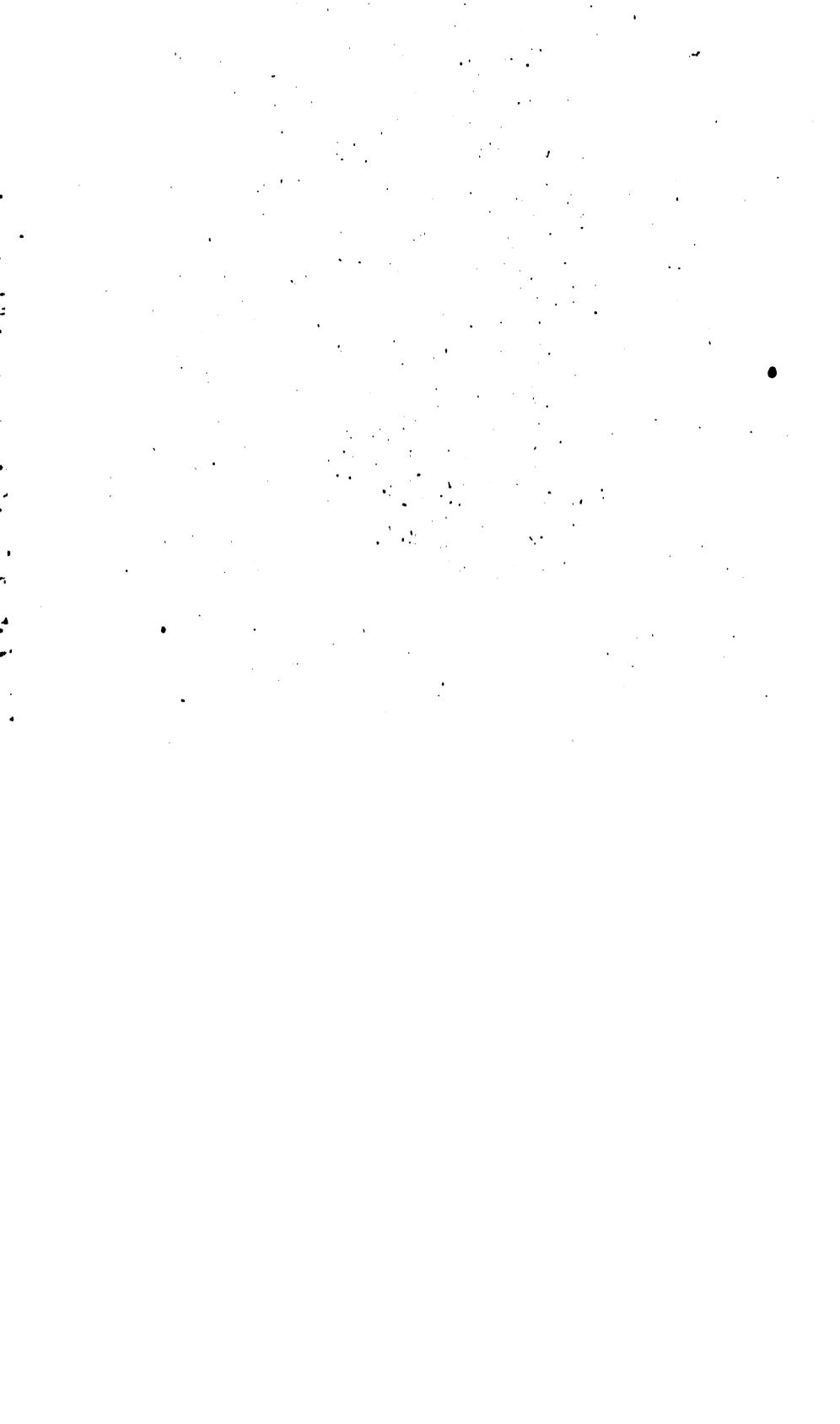

## Kaiser Detavianus.

Mit Illustrationen nach Abolf Ehrhardt.

**o** ,  S war, als der König Dagobert in Frankreich regierte, zu Rom ein und unüberwindlicher Raiser, Octavianus genannt. Dieser hatte eine , welche zu ihrer Zeit als die allerschönste und klügste Frau gepriesen r aller Menschen Augen erschien sie lieblich und tugendsam, und das nische Wolk war ihres Lobes voll. Der Kaiser und seine Gemahlin zlücklich und freundlich bei einander; lange Zeit jedoch war ihre Ehr Rinbern gesegnet. Endlich aber gebar die Raiserin zwei Söhne auf chönere und lieblichere Knaben konnte man nicht seben. Solches war leid, als des Kaisers Mutter; benn diese war ihrer Schwiegertochter Darum dachte fle darauf, in die schöne Saat Gift zu säen. ie vergebens versucht hatte, dem Kaiser Zweifel gegen die Treue seines inzuflößen, bestach sie einen unehrlichen Diener, daß er sich in das er schlummernden Raiserin schlich, und dort von dem Kaiser, den das Beib gerufen hatte, betreffen ließ. Der Kaiser, in großem Zorn, zog ert aus; boch bedachte er sich, und wollte sie nicht im Schlaf ermorden. ertödtet ihr sie nicht eilig," sprach die alte Mutter zu ihrem Sohne. such nicht überwiesen genug? Folget meinem Rath und bringet beibe Dem Knechte aber hatte das falsche Weib verheißen, es sollte ihm Octavianus antwortete seiner Mutter; "Es will sich widerfahren. men, daß ein Raiser Jemand unverhört im Schlafe hinrichte." seine fromme Gemahlin, welche so sanft schlief, wie Eine, die nichts Herzen hat, lang und unverwandt an. Indem nun der Kaiser vor kam ihr ein schwerer Traum por die Seele. Ihr däuchte, ein starker e sich, werfe sie auf die Erde nieder, reiße ihren schneeweißen Schleier erre ihn in Stude. Alsbann fasse er ihre beiben Kinder an, sie weg Da sing ste laut an zu schreien: "Ach Gott, meine lieben Kinder!

wer will mich an. dem starken Löwen rächen?" Indem sie so schrie, gingen ihr die Augen auf, und sie sah ben Raiser mit bem blogen Schwerte vor sich fteben. Doch nicht biefes machte ihr Moth, sondern fie suchte nur nach ihren Rindern, ob die noch da wären. Indem erblickte fie den Diener neben sich und schrie mit lauter Stimme: "Ewiger Gott! wer hat mir eine solche Verrätherei zugerichtet? Ich habe ihn nie gesehen!" — "Ach liebe Frau," Wer ist dieser. Mensch? sprach da ves Kaisers falsche Mutter, "es ist ja der, den Ihr so lange lieb gehabt habt, und den Ihr jett in des Raisers Abwesenheit habt rufen laffen. Aber der Kaiser," fuhr sie fort, "mein Herr und Sohn, ist Solches längst gewahr worben, und Du Schälkin magst es immerhin verhehlen wollen. Schändliche Mete, Deine Sache ist endlich an den Tag gekommen!" Die arme Kaiserin rechtfertigte sich unter Seufzen und Weinen, und ber Kaiser selbst war so betrübt, daß er lieber hätte todt sehn wollen. Doch sprach er: "Wer ist, ber seine Frau mit einem Buben findet, und nicht glauben wollte, daß sie an ihm treubrüchig geworden"? Die Raiserin konnte nicht mehr sprechen, sondern fuhr nur fort zu weinen. Der Raiser aber ward ergrimmt und sprach: "Frau, Guer Weinen hilft Euch nichts, benn ich habe die Sache mit meinen eigenen Augen gesehen!" Und von Stund an rief er Ritterschaft und Diener herbei, und sprach zu ihnen: "Ihr sehet, liebe Herren, die ehrlose That, deren sich meine Frau wider mich schuldig gemacht hat. Darum nehmet sie mit sammt ihren Kindern gefangen und werfet sie in das tiefste Gefängniß!" Als die Raiserin nach ihres Gemahlet Befehl von den Dienern weggeführt worden war, und der Kaiser sich mit dem falschen Knecht allein sah, kam ihn ein solcher Grimm an, daß er demselben, bhne Berhör und Verantwortung sein Haupt mit dem Schwerte spaltete. Am andern Morgen ward der Leichnam hinausgeschleift und an den Galgen gehenkt. Hierauf ging der Raiser weiter zu Rathe, was mit der Raiserin und ihren zwei Rindern, die er nicht mehr für die seinigen hielt, zu thun wäre. Denn a gedachte sie alle drei verbrennen zu lassen. Als nun die Herren zu Rathe safen, stellte ihnen der Kaiser die große Schmach vor, welche seine Gemahlin an ihm begangen hätte, und veikundigte ihnen seinen Entschluß. Bie er seine lange Rede geendet, saben die Herrn und Rathe einander an, und keiner wollte zuerft das Wort nehmen. Endlich wagte es der Aelteste, welcher sich immer mehr um das Thun und Lassen der Kaiser bekummert hatte, als die Andern, und sprach: "Gnädiger Herr! Ihr begehret, wir sollen die Kaiserin verurtheilen, und boch ift die That noch nicht bezeugt. Auch stehet die Beklagte nicht vor uns, bas wir ihre Verantwortung anhören könnten. Denn es wäre möglich, daß biefe Sache burch Verrätherei veranstaltet worden." Jest wagte es auch ein Andere und sprach: "Gebenket, Herr, an den Eid, den Ihr der Raiserin geschworen,

als Ihr sie zur Che begehrtet: daß Ihr ihren Leib schirmen und bewahren Mun ist diese That nicht bezeugt, und wissen wir wollet, wie Euern eigenen. nicht, ob nicht Neid und Verrath im Spiele sind. Darum sehet zu, daß Ihr nicht treulos an Eurer Frau werdet und Euren Eid an ihr nicht brechet!" Alle Räthe mit einander traten dieser Meinung bei, so daß Niemand mehr auf der Seite des Raisers war, als seine alte Mutter, die ihm stets anlag, er sollte die fromme Raiserin, die mit ihren wimmernden Kindern hart gefangen lag, Die arme Frau im Rerker gab ben Kindern manchen Ruß und "Liebe Kinder, was haben wir unserem Gott gethan, daß wir so un= schuldig sterben muffen?" Solche Klage führte sie Tag und Nacht. Endlich, als drei Tage um waren, versammelte der Raiser seine Räthe wieder und begehrte, daß sie das Urtheil wider die Kaiserin sprechen sollten. Da die Räthe des Kaisers Ernst saben, sprachen sie einmuthig: "Allergnädigster Herr! sebet wohl zu, mas Ihr thut. Wir können die fromme Raiserin auf keine Weise verursheilen, und haben nichts wider sie gefunden; sehet zu und werdet nicht meineidig an ihr. Unser Rath wäre, Ihr solltet die Unschuldige zufrieden lassen und die beiden Knaben aufziehen, bis sie den Harnisch tragen könnten, und man fabe, was aus ihnen werden soll." Der Raiser besann sich lang über diesen Worten, denn er hatte sie sehr lieb gehabt. Doch siel ihm der Diener wieder ein, von dem er meinte, daß sie lange mit ihm gebuhlt hätte, so daß er seine eigenen Kinder nicht für solche anerkennen mochte. Da ging er zu seiner Mutter und erholte sich Raths bei ihr. Diese schalt die Rathe meineidige Bosewichter, und drang fortwährend in ihn, Mutter und Rinder verbrennen zu lassen. Nun fügten sich endlich die Obersten und Räthe, als sie saben, daß der Raiser unerbittlich war.

Jett wurde ein großes Feuer vor der Stadt Rom aufgemacht, und dreißig Stadtknechte erhielten ben Befehl, die Raiserin sammt ihren zwei Rindern aus dem Gefängniß zu holen, und vor die Stadt hinaus zu führen. Reich und Arm, Jung und Alt, wer es mit ansah, hatte ein großes Mitleiden mit der hohen Frau und den zwei unmundigen, unschuldigen Kindern. "Lieben Männer," sprach die Raiserin zu den Dienern, als sie das Feuer von ferne aufsodern sab, "saget mir um Gotteswillen, was wird man mit mir und meinen Kindern Da erhub sich Einer unter ben Stadtknechten und sprach: "Weh anfangen?" mir, daß ich es Euch sagen soll. Aber da es Euch doch nicht verborgen bleiben tann, so wisset, daß der Raiser jett ein großes Feuer vor der Stadt hat anzunden laffen, und und befohlen, Euch und Eure zwei Rinder barin zu ver-Da das die Raiserin borte, erschrack sie von Herzen, doch wandte brennen." fle sich zum Gebet und sprach: "Allmächtiger Gott! wer weiß, womit ich es verdient habe; wenn es Dein Wille ist, so mag ich ihm nicht widerstreben!"

So kam sie unter Weinen und Beten vor den Raiser und die andern herrn, die ein großes Erbarmen mit ihr hatten. Der Raiser aber, sobald er ihrer ansichtig wurde, hieß sie sammt ihren Kindern in's Feuer werfen, weil sie so schändlich an ihm wortbruchig geworden. Und doch mar es ihm, als wollte ihm sein Herz vor Leid zerspringen, denn er hatte sie sehr lieb gehabt. arme, gefangene Frau fiel vor bem Raiser auf's Rnie, und mahnte ihn an seinen Gib. Alle Menschen, die zugegen waren, fingen an zu weinen, besonders die Armen, denen sie täglich diel Almosen ausgetheilt hatte. Der Raiser sah seine Frau ganz traurig an, als er sie so kläglich weinen und boch so willig zum Tode sah. Auch die unschuldigen Kinder dauerten ihn, so daß er sehr bestürzt murde und lange nicht wußte, was er thun sollte, denn es stieg in ihm der Gedanke auf, daß er ihr doch vielleicht Unrecht thue. Seine Mutter aber schrie mit lauter Stimme: "Sohn und Raiser, mas zögert Ihr lange? Laffet sie mitten in's Feuer werfen, in Gegenwart bes Bolts, benn sie hat es längst wohl verdient!" Da antwortete ihr der Raiser und sprach: Ihr habt Unrecht; benn als ich sie zur Ehe begehrte, da schwur ich einen theuern Eid, Ihr Leib und Leben zu beschirmen. Den Schwur muß ich halten, darum wird fle nicht verbrannt." Go rettete die Frau des Raisers Gib. "Stehet auf," sprach er, "ich habe mich über Euch erbarmt; verlasset mein Reich mit Euren beiben Kindern. Wo Ihr weiter in meinem Lande gefunden werdet, werde ich Euch alsbald verbrennen lassen!" Die fromme Kaiserin erholte sich bei diesen Worten von ihrer großen Angst und sprach: "Gerr, wenn es benn so senn muß, so bitte ich Euch, Ihr wollet mir einen frommen Mann zum Begleiter verordnen, damit ich auf der Strafe nicht verunehrt werde. Aber mahrlich, hen, sen mir diese Sache, durch welchen Verrath sie wolle, zugerichtet, so weiß ich doch, daß durch mich weder Eure noch meine Ehre befleckt worden ift!" da half keine Berantwortung mehr. Der Kaiser kehrte sich um, er konnte vor Weinen kein Wort mehr reben. Seine Gemahlin fiel ohnmächtig zur Erbe, wurde jedoch von den edeln Frauen bald wieder aufgehoben, und als sie wieder zu sich kam, nahm sie ihre zwei Kinder auf die Arme und ruftete sich zu wandern. Von Seiten des Kaisers wurde ihr ein starkes, wohlgesatteltes Pferd vorgeführt, und hundert Kronen zur Zehrung mitgegeben. Fünf frommen und mitleidigen Rittern ward der Auftrag ertheilt, sie aus dem Lande zu führen, und sie, wie ste eidlich versprechen mußten, in einem öben Wald an der Reichsgränze, ber voll wilder Thiere und Mörder war, sich selbst zu überlassen.

Als sie hier angekommen waren, schieden die Ritter von ihr, und befahlen sie Gott. Die Kaiserin dankte ihnen herzlich für ihr gutes Geleit und sprach: "Grüßet mir meinen lieben Herrn, den Kaiser, noch einmal zulet; saget ihm,

er werbe mich nun nimmer wieber seben, und meldet ibm, daß ich feine zwei Göhne, welche mabrlich sein Fleisch und Blut find, mit mir trage. Wenn mich Gott behütet, so will ich fle tugendlich erzieben." —



Die Ritter hatten fle verlaffen, und die Raiferin bedachte fich hin und ber, welchen Weg fle einschlagen sollte. So zog fle in Gedanken fort und verlor bald die rechte Strafe. Als fle lang und weit geritten war, tam fle auf einen Fußpfad, ber jedoch wenig betreten war: biefer führte fle zu einem hoben Gelfen; unten an dem fand fle einen schonen Brunnen, lauter wie Ernstall,

über dem Brunnen stand ein Baum, ber duftete so lieblich wie Balfam. wie die Raiserin den Born erblickt hatte, flieg sie von ihrem Pferd und nahm ihm das Gebiß aus dem Maul, daß es von den Kräutern, die bicht im Walde standen, weiden konnte, denn Seu und Haber war nicht vorhanden. Die Verirrte sah um sich, und da sie keines Menschen gewahr wurde, verfiel sie in tiefe Rummerniß; boch erfreute sie wieder ein Blid auf ihre zwei Rinder, Die kußte sie und legte sie nieder in die schönen Blumen und in das Gras. Dann labte sie fich mit einem Trunk des köstlichen Wassers aus dem Brunnen, und ag von ben Speisen, die ihr aus des Raisers Ruche mitgegeben waren. Und jett sette sie sich nieder und überdachte ihr großes Leid; aber sie war so mude von Reisen und von Trauern, daß sie bald einzuschlafen begann. Nun hielten sich in jenem Walde viel wilde Thiere auf. Als daher die Raiserin mit ihren beiden Kindern eingeschlafen war, kam von ungefähr ein großer und starker Affe, der sah die Rinder so lieblich schlummern. Da bekam er große Luft bas eine Rind zu ftehlen, schlich beswegen ganz heimlich und ftill zu den Kleinen heran, und erwischte behend das eine: mit dem eilte er durch den Wald, so lange, bis er zu einem grunen Plate kam; daselbst setzte der Affe es nieder und wollte das Kind nacht sehen, beswegen legte er es sanft auf die Erde und entband ce von den Windeln, mit benen es umwickelt war, bis es ganz bloß vor ihm lag. So saß er vor bem Rinde, fing an freundlich zu grinsen und bleckte die Bahne, furz, er gebarbete sich, wie eine Mutter gegen ihr Rind thut, und meinte, das Rind sollte auch gegen ihn lachen. Aber das Kind wollte es nicht thun, sondern fing an zu weinen und laut zu schreien.

Nun fügte es Gott, ber bas Rind behüten wollte, daß ein mannlicher Ritter mit seinen Dienern isch. auch in dem Walde verirrt hatte. tam getrabt, seine Knechte voran, die ihm allenthalben Bahn machen und ihn por bem Angriff ber Mörber und ber Bestien schirmen sollten. Als nun der Ritter ben Affen gewahr wurde, ber ein nacktes Rind mit seinen Tapen handhabte, sprengte er mit seinem Pferde hinzu, zog sein Schwert aus und schrie mit lauter Stimme: "Ei, Meister Affe, laß das Kind liegen, denn du darfft es nicht mit dir tragen!" Sobald der Affe ben Ritter sah, verließ er bas Rind, machte einen grausigen Sat auf ben Ritter zu und wollte ihn vom Pferbe zerren, ja er riß ihm ein großes Stud aus seinem Rock. Der Ritter aber, ber ein ftarter und beherzter Mann war, führte einen so sichern Streich, daß er dem Affen seinen rechten Arm vom Leibe hieb. Als der Affe diese Verstümmlung empfand, sprang er vor Schmerz und Zorn wohl zehn Schuh hoch auf, wie ein unfin-Zugleich schlug das Pferd des Ritters hinten aus so ungestüm, niges Thier. daß es ein Greuel anzusehen war; es traf den Affen so hart an die Seite, daß er zur Erde fiel. Jest sprang ber Ritter bebend auf seine Fuße, hieb dem Affen den Ropf ab, nahm das Rind, und nachdem er es, so gut er gekonnt, in seinen Mantel gewidelt, setzte er sich wieder auf sein Pferd. Bald hatte er seine Diener ringeholt; er erzählte ihnen zu ihrer Berwunderung die Beschichte, und so ritten sie mit einander durch ben Wald, obwohl sie Straße und Fußpfad verloren hatten. Endlich geriethen sie unter eine Rotte Mörder, die daselbst schon manchen braven Mann beraubt und getödtet hatten. Der Ritter, als er sich von den Räubern bicht umringt sab, rief Gott um Beistand an und sparte sein Schwert nicht, auf ihre harten Stöße zu antworten; Einem schlug er sein Saupt ab, daß es zur Erde fiel, drei Andere verwundete er fo, daß sie ihre Waffen fallen lassen mußten. Als die übrigen Mörder, deren noch sechse waren, dieß saben, schrieen fle bem Ritter zu, er sollte ftille halten und das Rind liegen laffen, benn er habe es gewiß einem mächtigen Fürsten gestohlen; ber Ritter aber sprach: "Nein, ihr Bösewichter; wollt ihr bie Wahrheit hören, so wisset, daß ich das Rind einem Uffen abgenommen habe, ich kann Guch die Stelle zeigen, wo ich das Thier erlegt habe!". Zest meinten die Mörder erst recht, es musse eines großen herren Rind seyn, weil der Ritter so albern luge; sprengten von Neuem auf ihn ein, und wollten cher sterben, als das Rind dahinten lassen, so daß am Ende der Ritter und seine Diener, obwohl sie Einige verwundet und umgebracht, fich genöthigt saben, das Rind zu verlassen, ihren Pferden die Sporen zu geben und davon zu reiten. Nachdem die Mörder fle vergebens verfolgt hatten, kehrten sie zu dem Rinde zurud, und marfen das Loos, welcher unter ihnen es tragen sollte. Das Loos fiel auf ben Vornehmsten der Räuber. Dieser trug bas Rind, bis es ihm zu schwer wurde. Dann sprach er zu seinen Gesellen: "Lieben Freunde, gebt mir einen Rath, mas wollen wir mit dem Kinde anfangen? Seine Schönheit zeigt, baß es nicht von niedriger Geburt ift. meine, wir sollten es bis an das Gestade des Meeres bringen und dort verfaufen. Denn da finden sich Raufleute aus Frankreich und andern Ländern, Die vielleicht das Rind, in Betracht seiner Schönheit, uns wohl bezahlen werden."

Indem nun die Mörder dem Meeresufer zugehen, finden sie unterwegs den Affen todt liegen, wie ihnen der Ritter gesagt hatte. "Fürwahr," sprach einer zu dem andern, "der Ritter hat die Wahrheit gesagt; er hat das Rind ritterlich erlöst und erobert." Dessen ungeachtet behielten sie das Rind, denn was sollten sie jetzt Anderes thun, und eilten an's Gestade zu den Rausseuten, die sie bald fragten, ob ihnen das Rind seil sep. Die Mörder sprachen: "Ja, eben darum bringen wir es hierher." — "Nun sagt," fragte ein Rausmann, "wie hoch schlagt ihr das Kind an?" Die Mörder sprachen: "Es kann kein school schlagt ihr das Kind an?" Die Mörder sprachen: "Es kann kein school schlagt ihr das Kind an?" Die Mörder sprachen: "Es kann kein school school auf der Erde gefunden werden; wenn es Euch Ernst ist, so

wollen wir es Euch um vierzig Pfund geben." Die Raufleute fanben bas Rind gu theuer. "Behaltet es nur," fagten fle, "ihr habt es boch aus eines Biebermanne Saufe geftoblen." - "Dein," erwiederten die Rauber, "wir haben es einem Mitter abgejagt, ber hat es von einem Affen erlöst, ben er tobt gefchlagen." - "Liebe Berren," fprachen ba bie Raufleute, "wollt Ihr gebn Bfund, damit ift es unfer Ernft. Bebentte, ber erfte Rauf ift ber befte!" Da wollten bie Morber um fo geringes Gelb bas Rind nicht geben. Run mar in biefem Raufmannsichiffe ein frommer Bilger, Clemens genannt, ber fab fich bas Rleine an und fand es gar icon; bachte, es werbe wohl ablider Abfunft fenn. Er faßte auch eine folche Liebe zu bem Rinbe, bag er nach turgen Worten mit ben Raubern eins murbe und ihnen breißig Rronen fur baffelbe gab. Ale bie anbern Raufleute bieg faben, fpotteten fie bes Glemens und fagten : "Furmabr, Ihr icheint Gelbe und Golbes genug ju haben, bag Ihr fo theuer einfaufet!" Elemens achtete aber nicht barauf. Erft ale bas Schiff fein Biel erreicht batte, wo Clemens und bie anbern Pilger bann ju Fuße geben mußten, wollte ben Bilger, als er ben Knaben auf bem Ruden hatte, fein Gelb auch reuen. "Bat bin ich fur ein narrifcher Dann," fagte er ju fich felbft, "bag ich mir felde Dube aufgelaben und ein Rind erfauft habe , bas ich an meinem Balje tragen muß." Doch dachte er wieber: "Gott hat mir bas Rind beicheert, fo will ich't



annehmen; bab' ich boch babeim nur einen einzigen Sobn bei meinem Deibe gelaffen, und weiß nicht cinmal, ob er noch am Leben ift ober nicht. Das Rind ift fo bubich; babeim habe ich Gelb genug, ch ju ergieben. Drum fen et!" lind fo nahm er ben And ben , gab ibm einen Ruf, bangte ibn wieber auf feinen Ruden und jog fcie nes Weges burch Frantreich. Ale bas Rind ibm gar zu beschwerlich wurdt,

kaufte er ihm einen Esel und miethete eine Wärterin, die er, mit dem Anaben im Arm, auf bas Thier setzte, und so wanderte er den nächsten Weg auf Baris zu, wie ein Zigeuner. Tag und Nacht hatte er keine Ruhe, bis n

Stadt fam. Dort wurde er von Allen, die ihn fannten, und namentseinen besten Freunden, auf's herzlichste empfangen. Als er aber ge= rde, woher er benn das schöne Kind bringe, da antwortete er: "Ich jenseits des Meeres erobert: seine Mutter ist auf dem .Wege gestor= wegen mußte ich diese Frau bestellen, obgleich ste aus einem andern . als das Rind; ware seine Mutter gesund geblieben, die hätte ich lieber gebracht, als diese alte Frau!" So sprach der ehrliche Clemens mit Munde, und zog mit biesen Worten weiter nach der Vorstadt St. wo seine rechte Wohnung war. hier wurde ihm von seiner Hausfrau re bewiesen. Die gute Frau meinte, bas Rind gehöre einem großen Frankreich, welcher es ihrem Manne zur Erziehung anbefohlen habe. e auch nicht weiter barnach, wie weise Frauen zu thun pflegen, sonbern freundlich mit einander, ließen das Kind taufen und Florens nennen, n es in Zucht und Tugend auf. Florens aber war schön und hold= iche luftig heran und wurde in kurzer Zeit ftark und männlich. fen für jest genug gesagt.

ir haben gehört, wie die Raiserin bei dem Brunnen eingeschlafen war, eine Kind ihr von dem Affen gestohlen wurde. Sie schlief noch, als ruf eine Löwin durch den Wald gelaufen kam, und das andere Kindlein seiner Mutter schlummern sab; sie schlich alsbald hinzu, nahm das ben Rachen und wollte es ihren jungen Löwen zu effen bringen. Indem das Rind mit den Zähnen faßte, erwachte die Raiserin und sah, wie nde Thier das eine ihrer Kinder von dannen trug, und ihr anderes ir da war. Sie meinte nicht anders, als dieses hätte die Löwin schon und das andere werde sie auch zerreißen. Deswegen fing sie an jämmerzeinen und nach Gott zu schreien, nahm bas weibende Pferd, legte sein m wieder in's Maul, sette sich barauf und that einen Schwur, daß sie boren wollte zu reiten, bis sie die Löwin eingeholt und sich an ihr gete. Die Löwin aber rannte vor ihr her und hörte nicht auf zu laufen, Bald zu Ende war, so schnell, daß die Raiserin nicht nachfolgen konnte Thier aus den Augen verlor. Doch bekam diesem seine Beute auch Denn so wie die Löwin den Wald verließ, ward fie von einem ge-Greifen erblickt, der mit aller Stärke auf sie zuflog und sie mit sammt de so heftig mit seinen Klauen pactte, daß die Löwin sich nicht zu regen und große Schmerzen empfand. Der Greif schwang sein Gefieber flog über Berg und Thal, Wald und Wasser, und endlich eilte er

einer Insel zu. Die Löwin aber wollte nicht von dem Kinde lassen, benn Gott hutete es, und so behielt sie es in ihrem Rachen, bis sich der Greif auf einem meerumflossenen Eilande zur Erde niederließ. Als die Löwin sich auf der Erde fühlte, legte sie das Kind in den Sand, und ergriff den Bogel Greif im grimmigen Born so ftark und grausam beim Sinterfuße, daß dieser ihm entzwei brach. Der Greif siel zur Erbe nieder vor Schmerz; doch wehrte er sich so gut er konnte: er schlug auf die Löwin mit Flügeln und Klauen, wie ein erbittertes Thier, aber es half nichts; die Löwin sturzte mit Hast auf den Wogel und zerriß ihn; so wurde er der Stärkeren Speise. Nachdem die Löwin satt war von des Greifen Fleisch, legte sie sich neben dem Rinde nieder, als ob sie bei ihren jungen Löwen mare. Das Kindlein aber erreichte bas Guter ber Lömin, und als es spurte, daß dasselbe voller Milch war, hub es an zu saugen; als dieß die Löwin empfand, bot sie ihm die Bruft erst recht in sein Mündlein, das es besto sanfter saugen möchte. So ward das Kind gespeist, denn Gott der Herr wollte baffelbe nicht verberben laffen. Hierauf grub die Löwin eine tiefe Grube in der Insel mit ihren spipen Klauen, nahm das Kind, trug es in die Grube und blieb bei ihm acht Tage und Nächte. Sie leckte es mit der Zunge, damit es gefäubert wurde, und von ihrer langen Mähne machte fie ihm ein Bett ober Nest, barin es sanft und warm lag. Trinken konnte es, wann es wollte, und war die Löwin hungrig, so af sie von des Greifen Fleisch.

Nun begab es sich durch Gottes Veranstaltung, daß Schiffsleute, benen der Wind ungunftig war, genöthigt wurden mit ihrem Fahrzeug an der Meerekufte zu landen, wo eben die Raiserin ihr Kind und die Löwin suchte. hörte das Geschrei, eilte herbei und sah, wie die Pilger mit ihrer Galeere an's Land gefahren waren. Die Seefahrer kamen ihr vor wie Christenleute, daher nahte sie ihnen und sprach: "Liebe Herren, wo wollet Ihr hinreisen? Ich komme aus fernen Landen und bin eine arme verirrte Frau, ich weiß nicht, wo in der Welt ich bin und wo hinaus ich soll!" — "Frau," antworteten ihr die Schiffsleute, "wir wollen in das heilige Land fahren, wo unser hen Christus erstanden ist; wenn der Wind uns nicht zuwider ist, so hören wir nicht auf zu schiffen, bis wir nach Jerusalem kommen." Da bat die Frau aufs inständigste, sie boch mitzunehmen, bis der Patron und die Schiffsleute ihr gestatteten, sich zu ihnen in die Galeere zu setzen; und als der Ungestum bes Meeres sich gelegt hatte, fuhren sie weiter. Die Pilger wurden der schönen Frau bald geneigt, und als sie in sie brangen, ihnen zu sagen, wie sie an diefe wilde Stätte gekommen ware, fing sie an, ihnen ohne Behl zu berichten, wer ste seh und wie es ihr ergangen. Die Erzählung währte mehrere Stunden, und da war Reiner, der nicht über ihre wunderbaren Schickfale gestaunt hatte.

e waren wieder eine gute Beile gefchifft, und eben ber Infel gegenüber, e bie Lowin fammt bem Rinde von bem Greifen getragen worden war, ingunftige Wind fle wieber ergriff und am Giland ihre Anter auszuöthigte. Es waren unter ben Pilgern einige fühne Leute, Die betraten , fich zu ergeben. Als fie nun fo bin und ber wandelten, tamen fie Boble, worin jene Lowin lag und eben ichlief. Die Pilger faben bas nd in der Grotte liegen und hatten fich von ihrem Staunen noch nicht ile Die Lowin ermachte und mit einem graftlichen Gate auffprang, fo Bilger faum noch zu flieben Beit hatten, und außer Athem, wie gejagte juf bem Schiffe antamen. Die andern Bilger, Die fie fo athemlos baber faben, fragten fe nach ber Urfache, und nun melbeten jene, mas fle atten, und bejammerten es, bag fle bas Rind nicht erretten fonnten. venn auch die alte lowin fein icont," fprachen fie, "fo merben boch n Comen, fobald fle welche befommt, baffelbe auffreffen!" Die nun age im Schiffe umging, borte es auch die Ralferin, brang bervor und "Ad, lieben Manner, Gott fen gelobt, bag ich Diefe Mahr bore; benn rmahr mein Rind, bas ble Lowin binmeggetragen bat! laffet mich gu



15, Deutide Bolfebucher

ihm!" Die Pilger stellten der Frau das gewisse Verderben vor, das ihrer bei der Löwin warte. "Was wollet Ihr von uns ziehen," sprachen sie; "erbarmet Euch über Euch selbst und laßt das Kind sahren. Es ist besser, Ein Nensch sterbe, als zwei!" Da sie sich aber nicht wehren ließ, so sagten die Pilger: "Nun, wenn es Euch so hart im Sinne liegt — sehet, dort sitzt ein Priester, beichtet ihm, denn Ihr gehet dem Tod in den Rachen, und bittet Gott, daß er Euch helsen möge!" Die Kaiserin kniete vor dem Priester nieder, beichtete und empfing den Segen, dann bat sie die frommen Pilger, eine kleine Zeit zu warten, und trat an's Land.

Es währte nicht lange, so fam sie zu der Grube. Da erblickte sie ihr Kind, welches mit der Löwin spielte und fröhlich war. Als die Frau dieses jah, erschrak sie, fiel nieder auf die Knie, fing an die Löwin zu beschwören und zu sprechen: "Ich sage Dir bei Gott bem Allmächtigen, bei seinem Sohn und seinem Tob am Kreuz, daß Du feine Macht und Gewalt über mich habest." Raum hatte die Kaiserin diese Worte gesprochen, als die Löwin den Schweif zu sich zog, sich wie ein gehorsames Hausthier gebärdete und das Kind vor sich auf den Boden legte. Nun ging die Kaiserin ohne Furcht in die Göhle, umarmte das Rind, füßte es wieder und wieder, und trug es auf den Armen pon dannen nach dem Schiffe. Die Löwin, die sich ihres Kindes beraubt sah, folgte traurig nach und wollte mit in die Galeere; die Bilger aber fürchteten sich sehr und wollten sich zur Wehre setzen und auch die Kaiserin nicht einlassen. gab jedoch so guten Bericht über das Thier, daß wenigstens sie selbst auf das Schiff zugelassen wurde. Und so stießen sie schnell von dem Lande; die Löwin wollte auch in das Schiff hinein springen, aber der Sprung fehlte, denn bie Schiffsleute waren zu behend. Doch wollte das Thier nicht nachlassen, sondern schwamm neben dem Schiffe her. Die Pilger spannten eilig die Segel auf, um zu entfliehen; aber es half nichts, die Löwin klammerte sich mit ihren spisigen Klauen und scharfen Zähnen an das Schiff, und versuchte von Zeit zu Zeit den Sprung, bis es ihr endlich gelang. Die Pilger schrieen vor Entsetzen; ein jeder meinte, er mußte sterben. "Beschirmet uns vor der Löwin," riefen sie die Frau an, "sonst werfen wir Euch mit sammt dem Kind über Bord." — "Sept unerschrocken," sprach die Raiserin, "sie wird keinen von Euch verleten!" Und wirklich ging die Löwin mitten durch alle Pilger hindurch, wie ein zahmer Hund, bie sie zu der Kaiserin kam. Und als sie das Rind auf der Fürstin Arm erblicke, hob sie den Ropf über sich, zum Zeichen, daß sie dem Kinde wohl wolle. legte sie sich der Kaiserin zu Füßen, und wollte sie gar nicht verlassen. Tick hatte das Thier auch sehr lieb, trug große Sorge für dasselbe, und ließ ihm an Essen und Trinken nichts mangeln; benn sie theilte ihre Zehrung mit ihm.

Die Löwin aber beschirmte sie, daß ihr auf dem ganzen Wege von dem Schiffsvolke kein Leid geschah, denn es waren auch einige schlechte Leute darunter; und
als nur einmal Einer es wagte, der herrin auf unziemliche Weise zu nahen, so
sprang die Löwin auf, ergriff den frechen Schiffsmann mit ihren Klauen und
scharsen Zähnen und zerriß ihn in vier Stude. Als die Schiffsmannschaft dieses
Wunderwerk sah, sprachen sie alle, ihm wäre recht geschehen, und warfen seinen
zerriffenen Leichnam in die See. Der Kaiserin geschah kein Leid mehr; von allen
im Schiffe wurde ihr, die größte Ehre erwiesen. Endlich kam das Fahrzeug beim
gelobten Lande an. Die Kaiserin trat mit ihrem Kind aus dem Schiffe, die Löwin sprang ihr nach. Dann segnete sie Pilger und Schiffsleute, und gab
ihnen reichlichen Lohn. Diese dankten ihr hinwieder, sührten ihr das Pferd aus
dem Schiff und halfen ihr hinauf. So ritt sie, das Kind im Arme, noch dieselbe
Nacht weiter und in die nächste Stadt; die andern Bilger folgten von Ferne. Am
nächsten Morgen reisten alle zusammen und kamen in die Stadt Jerusalem.

hier ging die Raiserin alsbald zu Gottes Tempel, und betete am heiligen Grabe, darein der Leichnam Jesu von Nicodemus gelegt worden und daraus er erstanden war. Auch legte sie ihr Kind auf den Altar, nahm etwas Geld aus ihrem Sedel, und warf es auf den Altar, als wollte fle sprechen: "Gott seh gelobt; ich habe mein Rind wieder erkauft und erlöset." Dann betete fle gar fleißig, daß Gott ihren lieben Herrn, den Raiser Octavianus, friedsam, gludlich und in Gefundheit wolle leben laffen, denn fie hoffte nicht mehr, ihn jemals wieber zu seben. hierauf verließ fle ben Tempel, sette fich mit ihrem Rind auf das Pferd und ritt durch die Stadt Jerusalem. Die Löwin aber wollte keinen Tritt von ihr weichen; mochte fle durch Pallafte, Rirchen ober Gofe geben, überall ging sie mit, so daß die Leute, die solches saben, große Furcht ankam. Während nun die Raiserin so durch die Stadt ritt, begegnete ihr ein fremder Ebelmann, den redete sie freundlich um Gerberge an, denn sie sah mohl, daß er fromm, tugendreich und aus edlem Stamm entsprossen war. Der Edelmann empfing sie wurdig in seinem Sause, und befahl, man sollte sie pflegen und ihr Dieß nahm die Kaiserin mit dienen, wie ihm selbst und seiner Sausfrau. großem Danke an, und blieb eine Zeitlang bei dem Edelmann mit ihrem Rind und der Löwin, die so zahm mar, daß sie Miemand etwas zu Leide that.

Ihr habt gehört, wie Florens dem Affen abgenommen, übers Meer verstauft, und von dem frommen Pilger Elemens nach Paris getragen worden. Run folgt, wie es weiter mit ihm ergangen ist. Das Kind ward tugendlich erzogen, so daß es Jedermann gesiel. Elemens kleidete und hielt ihn wie seinen eigenen

Sohn, welcher Claudius hieß. Wenn diese beiden Knaben in ihrem schmuden Aufzug über die Straße gingen, so sagten die Bürger: "Selig ist der Nater, der so wohl gezogene Kinder hat!" Auch meinte Florens nicht anders, denn daß Claudius sein leiblicher Bruder seh und Clemens sein rechter Bater; denn als der Affe ihn seiner Mutter stahl, war er erst sechs bis sieben Wochen alt. Allmählich wurde er stattlicher und größer als sein Bruder Claudius, und auch unter den Nachbarkindern war keines, das sich mit Florens vergleichen konnte. Jedermann wunderte sich über seine Schönheit und Stärke, denn an Gebärde und Gestalt glich er seinem Vater, dem Kaiser. Oft sagten auch die Nachbarn: "Fürwahr der Knabe ist des Clemens natürlicher Sohn nicht; sondern er hat ihn irgend von einem großen Gerrn heimlich entführt." Clemens Frau mußte dieses nicht selten hören, aber sie schwieg stille dazu, denn sie hatte den Florens so lieb, wie ihren eigenen Sohn.

Nun muchjen die zween Anaben miteinander auf, jo daß sie beide tuchtig wurden, Handwerke zu erlernen, wiewohl Florens in allwege stärker war als Claudius. Clemens berieth sich deswegen mit seiner Hausfrau, was er aus ben beiben Anaben machen follte, daß, wenn fle in's Mannesalter famen, fle fic auch ehrlich nähren könnten. Da sprach seine Frau: "Lieber Hauswirth! Unser Sohn Claudius ist von wenig Stärke und deswegen zu keinem groben Geschäfte zu gebrauchen, darum ift mein Rath, wir sollten ihn zu einem Wecheler thun, und Ihr sollt ihm Euer Gut geben, daß er es im Handel umtreibe; dadurch könnte er reich, berühmt, ja zu einem Herren werden. Der andere Sohn, Florens, nun der wird recht zum Fleischerhandwerk fenn; denn er ift fart; Rinder und anderes Wieh zu schlachten wird ihm nicht schwer werden. So wären unsere beiden Söhne versorgt." — "Wahrlich, Frau, Du haft mir recht gerathen," sprach Clemens, "ich will Deinem Rathe folgen." Bur Stund rief er seinen beiden Söhnen und sagte zu ihnen: "Lieben Söhne, Ihr sollt meinem Rath folgen und thun, wie gehorsamen Kindern geziemt." Dann nahm a zuerst seinen Sohn Claudius vor und sprach zu ihm: "Lieber Sohn, höre mein Wort; geh morgen früh zu dem Wechsler, da mußt Du Gold und Runge wechseln lernen, auf daß Du ein rechter Handelsmann werdest." - "Bon bergen gern, herr Bater," sprach Claudius, "ich will nach Eurem Willen leben; auch wäre es mir lieb, wenn Ihr mir meinen Bruder Florens mitgabet, und er wurde ein Wechsler, wie ich." - "Ach, lieber Sohn Claudius, laß den Florens zufrieden," sagte der Bater; "der soll eine andere Handthierung treiben, bei welcher ihm der Mund manchmal mit guten Bissen gespeist werden wird; Du stehft ja, wie stark er ist; ich denke, er wird die gemästeten Schweine wohl auf dem Rucken tragen können." So stellte er den Claudius zufrieden und rief den

ins auch vor sich. "Florens, mein lieber Cohn," sprach er zu ihm, rrocken; Du weißest, daß ich Dir gunftig bin und Dich sehr lieb vill Dich begregen zu einem guten Sandwerk thun; benn morgen, aufgestanden bist, gebe ich Dir Geld, damit gehst Du zu einem id gibst es ihm, daß er Dich seine Handthierung lehre. Das wird Dich sehn, benn Du bift ftart; ich glaube, wenn Du einen Ochsen, : auch ist, bei ben Hörnern erwischen könntest, Du wurdest ihn nicht Auch haben wir dahinten im Stalle zwei gute, feiste Rinder, die nit Dir in das Schlachthaus treiben, da wird Dein Lehrmeister Dir Du sie schlachten sollst. Dann nimm sie auf Deinen Hals, und ben rechten Ort, wo Du sie verhauen und verkaufen mußst. Siehe jig und geschickt mit der Wage und thue Niemand Unrecht, so wirft nem Pfennige brei machen und Geld genug bekommen." Florens die Lehren seines Baters Clemens vernommen hatte, erklärte zerne thun zu wollen, was ihm gefällig wäre. Mit Tagesanbruch der alte Clemens auf, weckte seinen Sohn Claudius, schickte ihn auf bank, mit großem Gut an Geld und Gold, daß er damit wechseln Dann wedte er auch seinen andern Cohn Florens, half en sollte. ette Ochsen an den Hörnern zusammenbinden und schickte ihn mit ort auf die Fleischerbank. Hier fand der neue Fleischerjunge einen er nach dem Fleischer Gumbrecht fragte. Als der Knecht den Florens ei feisten Ochsen vor sich steben sab, so fragte er ihn: "Was ift Dein n den Meister? Ich meine, Du möchtest auch gern ein Fleischer wer= rens antwortete und sprach: "Ja, warum nicht?" Mein Vater ist so daß er mich gut versorgen wird, und ich soll immer Rinder, hämmel und Schafe genug zu schlachten haben. Darum will ich das ernen; benn mein Bater sagt mir, baß ich brei Pfennige mit Ginem inne, und gute Bissen essen, wie die Fleischer gewöhnlich essen, auch n und rothen Wein trinken. So hat mich mein Vater unterwiesen." eischerknecht dieß hörte, schlug er ein Gelächter auf, spottete des Jungsprach: "Der Teufel hat Dich hergetragen, willst Du auch ein Flei= Wahrlich, Du sollst mir die Schlachtbank nicht mehr seben! hinweg in aller bosen Geister Namen; willst Du mit dem Handwerk Nimm Deine Rinder mit Dir, ebe ich Dir den Kopf treiben? Da gedachte Florens bei sich selbst: "Auf diese Weise komme ich 8 Schlachthaus; ich will gehen und meinen Bater mit mir bringen, itr wohl einen Meister zu schaffen wissen." So trieb er die Rinder

feines Vaters Saufe. Aber auf halbem Wege begegnete ihm eine

andere Sache. Denn er fah einen Ebelmann gegen sich herreiten, der auf seiner Sand einen gar schönen Sperber trug, welcher an ben Fußen glänzende, bellklingende Schellen hatte. Der Vogel gefiel dem Florens so überaus wohl, das er ben Ebelmann anredete und fragte, ob ihm der Sperber nicht feil fei; a wolle ihm barum geben was er begehre. Der Ebelmann wurde zornig auf Florens, benn er wußte nicht, ob er seiner spottete, ober was er damit meinte. Der Junge sah ihm gar nicht barnach aus, als ob er ihm ben Wogel bezahlen Darum sprach er: "Ja, Du Bettlerbube, es thut mir Noth, ihn an Dich zu verkaufen! Führe Du Deine Rinder in die Metzig, und schinde sk, dann verkaufe das Fleisch; das wird Dir nuger senn, als Sperber kaufen!" -"Ach, mein guter Herr," erwiederte Florens, "Rinder schlachten ift nun einmal meine Handthierung nicht; damit kann ich mich nicht ernähren. Drum laffet Euch ben Sperber feil seyn, lieber Herr! Was er werth ift, will und fann ich Euch darum geben!" Der Ebelmann fah Florens an und dachte: "Laß sehen, was der Junge machen will." "Ich will Dir den Sperber zu kaufen geben," sprach er, "aber nicht anders, als um die zwei Rinder, und auch so nicht gerne, denn ich möchte ihn viel lieber selbst behalten!" Florens war in seinem herzen sehr erfreut und dachte: "Wenn er nicht mehr als die zwei Rinder kostet, was ift das viel? Der Sperber muß mein werden!" So machten sie den Kauf und Florens nahm den Vogel; der Edelmann aber trieb die Rinder vor sich ber in sein Haus, lachte bei sich selbst und sagte: "Nun ift aus dem Weidmann ein Wiehtreiber geworden!" Florens hingegen trug den Sperber auf seiner Band, und sprach zu sich selbst.: "Fürwahr, heute bin ich zu einer glückseligen Stunde aufgestanden, daß mir ein so trefflicher Tausch gerathen ist; denn der Vogel ift doch gewiß seine hundert Mark Silbers werth! En, wie wird mein Vater fröhlich werden, wenn er mich mit dem Vogel kommen sieht, den ich auf den händen trage, als wenn ich ein Ebelmann wäre!" Die Burger, die den Tausch gesehen hatten, lachten und spotteten über Florens; doch dieß kummerte ihn nicht, benn der Bogel gefiel ihm, und als er in seines Baters Saus fam, jauchzte er vor Freuden. Clemens faß auf einer Bank vor ber Thur, auf einen Steden gestützt und bachte über das Schicksal seiner beiben Söhne nach. "Mein Sohn Florens," dachte er, "hat nun wohl die zwei Rinder geschlachtet, diesen Nachmittag wird er ste verkaufen und Geld lösen; hoffentlich schickt er sich in sein Handwerk, und lernt brav." Wie er so in Gedanken sitt, blickt er von ungefähr auf, und sieht seinen Sohn Florens mit dem Vogel daher ziehen. "Wid. ist das für ein Bogel," rief er ihm entgegen, "wo kommt er her? Wo sind Deine zwei Rinder?" — "Mein lieber Vater," antwortete Florens, "ich habe die zwei Rinder um den Wogel gegeben; so einen schönen habt Ihr Guer Lebtage

nicht gesehen! Freuet Euch, baß ich Eure Debsen so wohl angelegt habe!"

— "Wie?" sagte Clemens, "ich glaube, Du bift unfinnig." "Bei Gott,"
sprach Florens, "ich habe sie um ben Bogel gegeben, und spotte Guer gar nicht!

Larum rathet mir, lieber Bater, wo soll ich ben Sperber ausheben? Ich bente,
in Gurer Rammer ware er am besten versorgt; ba sollte ihm tein Leib wibersabren." Als nun Clemens hörte, daß es wirklich so geschehen war, hatte er



mogen von Sinnen tommen und fagte ju Florene: "Bei Gott, wenn ich meiner nicht iconte, fo wollte ich Dir jest mit biefem Steden bier Rippen unb Ropf entzwei ichlagen! Du Marr! mir einen folchen Raufmannsichat ins Saus ju bringen; ba Du boch weißeft, bag ich tein Beibmann bin!" - "Ad, lieber Bater," fagte Florens gang betrübt : "febt 3br benn nicht an feinen Febern, dağ es ein bubicher Bogel ift? Wahrlich, Ihr habt Unrecht und fend ohne Urfach zornig ; gewiß ber Bogel

ist großen Schapes werth!" Elemens hatte vor Ingrimm lachen mögen, boch faßte er sich und sprach: "So geh benn hin und versorge ben Bogel wohl; wenn Du seiner recht wartest, wird er Dich schnell reich machen. Ih nur nicht mehr, als er Dir einträgt, so wirst Du seinen Nugen bald inne werben!" Dann mußte ihm Florens noch weiter berichten, wie es ihm auf ber Fleischerbank ergangen sen. Als nun Clemens seine gute, einfältige Erzählung hörte, konnte er ihm nicht länger zurnen. Er bachte, ich will ben Burschen nicht mehr auf die Schlachtbank, sondern auf die Wechselbank schlicken; bort geben vielleicht seine Sachen besser!

Indem kam sein andrer Sohn Claudius von dem Wechster; er hatte sein Geschäft an diesem Tage gut gemacht, und von dem Logel wußte er auch gar nichts. Clemens aber, als er seinen Schaben ein wenig verschwerzt hatte, sprach ju seinem Sohn Claudius: "Seb so gut, lieber Sohn, und nimm Deinen Bruber

Florens mit zum Wechsler; benn ich fürchte, auf dem Schlachthause wird er nicht gut thun!" — "Gerne," sprach Claudius, "lieber Vater! folgt er mir, so will ich mein Bestes an ihm thun!" — "Ich hoffe, er soll Dir folgen," antwortete Clemens, "er ist stark und mag Dir den Geldsack Morgens und Abends leicht nachtragen."

Nun hielt sich anfangs Florens auf der Wechselbank recht gut, und sein Bruder Claudius lehrte ihn zuerst mit Zahlpfennigen rechnen und die Munge fennen. So trieb er es einen Monat lang, und Clemens meinte, die Sache könnte gut werden. Jest theilten fle fich so in das Geschäft: des Morgens ging Claudius auf die Borse, bestellte die Bank und bereitete den Sit zu. Wenn der Tag ganz heraufgekommen, so brachte Florens den Sack mit dem Gelde nach; und dieser Brauch währte einige Zeit. Nun stand es aber nicht lange an, als Florens auch einmal wieder ben Sack mit dem Gelde trug, in welchem wohl sechshundert Pfund Munge waren, daß ihm bei der Brucke ein überaus schöner Bengst begegnete, welcher aufgezäumt war und zum Verkaufe geritten werden Florens wandelte eben auf den Raufmann zu, und trug seinen Geldsach auf dem Rucken; und da er sah, wie der Hengst so stark war und so überaus schön trabte, dachte er bei sich selbst: "Wie selig ift, wer ein solches Pferd hat und es zu brauchen versteht! Du hast Munze genug in dem Sack. Wem ift ste nute? Mein Vater Clemens hat sie ohnedieß lange genug in der Trube liegen gehabt, und Niemand ist ihrer froh geworden: ich wollte, daß mir der Raufmann das Rog darum gabe!" Gedacht, gethan; er grußte den Raufmann und sagte: "Herr, ift Euch das Thier feil? Ich trage Gelds genug in diesem Sade hier; barum sagt mir mit Einem Worte, wie Ihr es geben wollt!" In Raufmann sprach: "Willst Du das Rog haben, so wirst Du ce nicht unter dreißig Pfund Munze von mir bekommen; es ift noch jung und stark, und läuft Florens war froh, daß ihm der Mann das Pferd so wohlseil vortrefflich." gönne und sagte treuherzig: "Ich meine, Ihr sehd nicht bei Sinnen, daß Ihr mir ein so schönes Thier um dreißig Pfund überlassen wollt; ich gebe Euch vierzig drum; ich will nicht, daß Ihr Verluft an mir haben sollt!" -Dank, Junker," sagte ber Raufmann und mußte heimlich lachen. seinen Sack auf, ber Raufmann gablte bie Munge heraus, bann gab er bem Jüngling das Pferd mit dem Zügel in die Hand, segnete ihn und kehrte sich seiner Wohnung zu. Florens eilte mit dem Rog nach Hause, er fürchtete immer, ber Raufmann möchte ihm nacheilen, und das Pferd zuruckfordern, weil er es so guten Raufs gegeben. So ritt er benn geraden Wegs nach St. Germain.

Clemens saß über Tisch mit seiner Hausfrau, die in allen Dingen gerecht und fromm war, und den Florens so lieb hatte wie ihren eigenen Sohn Claudius. r sie von allen Nachbarn als klug und vorsichtig wohl gelitten. Nun :ens vor das Saus gesprengt. Clemens hörte ihn reiten, rief ihn und erwundert: "Ei, Sohn, wer hat Dir das große Roß gegeben?" antwortete er, "das Roß hab' ich gekauft; ich habe vierzig Pfund von de drum gegeben, das ich auf die Wechselbank tragen sollte; ich hoffe, recht damit gethan, und das Geld sen wohl angelegt; besehet es nur; ute Augen, und kann recht laufen; es wäre um hundert Pfund Munze theuer!" Als Clemens das hörte, fank er vor Born vom Tische zuruck runschte sich, daß er den bosen Buben, ber ihn noch an den Bettelstab verde, mit sich übers Meer genommen. Dann erhub er sich vom Tische, n Florens mit beiden Sänden beim Saar, warf ihn zur Erde und trat Ja, er hatte ihn todt geschlagen, wenn nicht seine gute Saus= Füßen. Streiche unterlaufen und so bringend gebeten hätte, daß er ihr ben Dann machte sie dem Vater sanfte Vorwürfe und sprach: "Guer it boch noch nichts gethan, bas nicht abelig wäre; wer weiß," setzte sie u, "von welcher Geburt er ist." Da reuete es den Vater, ihn so hart zu haben. Florens aber sprach: "Lieber Bater, ich bin Guer Rind; blaget mich, so oft Ihr wollt, aber besehet mir nur den Bengst; ist ein starkes Pferd? Ich hoffe, er soll mir noch gute Dienste thun!" 1 Clemens sah, daß sein Pflegsohn von dem Pferde zu reden nicht auf= Mte, bachte er an die Worte seiner Hausfrau, verschmerzte den Verluft Florens an den Tisch sigen und essen; indem kam sein Bruder Clauden ganzen Morgen auf der Börse das Geld erwartet hatte, und wie truder tafeln sieht, wird er zornig und spricht zu seinem Vater: "Wie ir doch solches thun, und mich so lange auf der Wechselbank sitzen Wie kommt es, daß Ihr mir das Geld nicht schicket, und bei dem ba siget, der Euch mit den zwei feisten Rindern so großen Schaden at ?" Wie er nun auch das Pferd in dem Hofe stehen sah, da fragte flich: "Wo kommt benn das grausame Thier her?" Der Vater erzählte ganze Geschichte mit Seufzen und fügte hinzu: "Ich will nichts von , will auch sein nicht warten, und sollte es hungers sterben!" Euch recht," sprach der Sohn Claudius, "er wird Euch gar verderben; besser, wenn er gar nicht geboren wäre! Ich will sein Pferd auch nicht wenn es seinen Kopf aufhebt, meine ich, es wolle mich fressen!" bas ihr wollt," sagte Florens, "ich will schon für das Thier sorgen!" ihm er das Roß am Zügel, zog es in den Stall, gab ihm heu und nug, und machte ihm eine gute Streu. Um andern Morgen frühe 1 den Stall, sattelte und zäumte sein Pferd, sah es mit Freuden an **52** b. Deutsche Bollebücher.

und dachte: "Es ist doch viel mehr werth, als es kostet!" Dann sprang er drauf, und gab ihm die Sporen, daß es einen Sprung nach dem andern machte, und seine ganze Stärke zeigte. Das Reiten stand Florens so wohl und adelig, daß, wer ihn sah, ihn darum lobte. Als das Pferd mude war, ritt er es wieder nach Hause, ließ es sich allgemach erkühlen, und an Haber, heu und Stroh keinen Mangel leiden. Dabei sah er es immer an und dachte in seinem Herzen: "Könnte mir nicht vielleicht das Roß einmal zu statten kommen? denn ich habe große Lust, Wassen zu tragen. Da wurde mir ein Reitpserd nicht übel ansstehen." Und nun wollen wir den Florens mit seinem Rosse eine Weile ruhen lassen.

Bu der Zeit, als König Dagobert in Frankreich wohl und löblich regierte, waren die Heiden noch nicht lang aus dem Lande abgezogen, das sie eine Beile inne gehabt und im Kriege wieder verloren hatten. Die Stadt Paris lag an vielen Stellen öde; aber jetzt sing das Volk an sich wieder zu vermehren, und die Hauptstadt des Landes wurde unter Dagoberts Regierung groß und herrlich, dazu sicher und fest gebaut, und wo zuvor ein wüster Platz gewesen, da lief der König das herrliche Münster zu St. Denys bauen, nicht weit von Paris.

Run entspann sich wieder ein Krieg zwischen dem König von Frankreich und den Unglaubigen, welche gewohnt waren, sich noch als Herren dieses Landes zu betrachten. Die Obersten ber Heiben und ber Turken saßen mit einander zu Rath und beklagten sich bei bem Sultan zu Babylonien über die französische Nation, daß sie sich nämlich zu Paris unterftunden einen Tempel zu bauen wider den wahren Gott Mahomets, wie sie benn überhaupt meineidiger Weise vom beibe nischen Glauben abgefallen sepen. Als der Sultan diese Rede vernahm, sprach er zu ihnen: "Wohlan, meine lieben Herrn, ich will Frankreich mit meiner Gewalt von Grund aus zerftören, seinen König aber an den Galgen hängen und verbrennen laffen!" Auf biefe Zusage ließ er in alle heibnischen Königreiche eine Aufforderung ergehen: sie sollten ihm zu Gulfe kommen und mit ihm Frankrich verderben. Da kamen zusammen die Könige aus Arabien und Persten mit großer Macht; dann ber Rönig ber Riefen mit breißigtaufend Mann; bann ber König aus Aethiopien, aus Merach und Arppte. Diese miteinander brachten an zwanzigtausend Mann; da war kein heide ober Turke, der nicht gerne vor dem Sulian erschienen wäre. So fam auch der Admiral ober Emir aus Persten, des Sultans Bruder, und brachte einen großen Saufen mit fich, so daß auf das Aufgebot des Sultans in breißig Tagen an hunderttausend Mann zu Roß und zu Fuß beisammen waren. Diesen Allen zog der Sultan entgegen, empfing einen um ben andern aufs freundlichste und hieß sie willkommen.

Der Riesentönig, welcher ber mächtigste unter ihnen war, begehrte barauf n Sultan zu reben, und als es ihm gestattet war, da sprach er: "herr önig von Babylon, unser Begehren ist, daß Ihr Guer Borhaben so schnell iglich aussühret. Lasset Schiffe und Galeeren wohl beschlagen, daß man Jolt darein setze und nach Benedig schicke. Denn beim Gott Mahomets einer Treue, komme ich glüdlich übers Meer und sinde den König Dagomill ich ihn mit meinen eigenen händen erwürgen, und mich nicht eher legen, die ich mit meinem heerhausen in die Stadt Paris eingezogen bin, haus und hof gehalten und das ganze Frankreich bezwungen habe. Und oll Guch das Land geschenkt sehn, König von Babylon!" Dieß zu hören m Sultan sehr tröstlich, und er dankte dem Niesenkönige wegen seines Anerbietens. Zeht hatte er keine Ruhe mehr, dis die Schisse zugerüstet it Erz beschlagen waren, zweitausend an der Jahl. Dann besehte er sein nit Wachen, und bereitete sich zur Absahrt.

Der Sultan hatte von seinen vielen Welbern breißig ftarte Cohne und Töchter. Unter ben lettern befand sich eine schöne Jungfrau, die ihm n andern Rindern lieb mar, denn sie war so schön, daß man meinte, in nzen heidenschaft mare tein schöneres Dlädchen geboren. Ihr Leib war und ebel gestaltet, ihr Dlündlein roth wie Rubin, ihr hals weiß wie ihr Angesicht prangte wie eine Rose; ihre Augen waren durchsichtig



und tlar wie Falkenaugen: ja es war nichts an ihrem ganzen Leibe vergessen, und wäre sie wohl der schönen Helena aus Griechenland zu vergleichen gewesen. Ihr haar, dessen Farbe dem gelben Dutatengolde glich, wußte sie gar zierlich aufzubinden. Köstlicher Schmuck glänzte ihr von haupt und hals, und ihre Geberden waren überaus holdselig. Tiese Lochter trat vor ihren Vater, den König von Babplonien, und bat ihn freundlich, sie mit über das Meer fahren zu lassen, brunsie hätte ein großes Verlangen, Frank-

t feben. Auch fprach fle: "Da 3hr Willens feud, mich zu vermählen, fo tann t feben, welcher König ftreitbar ift; benn furwahr bem, ber am ritterlichften em will ich meine Liebe und Gunft zuwenden, und ihn zur Ghe nehmen. Dann ben Schaben, ben Guch Frankreich angethan hat, als 3hr aus bem Lande

vertrieben worden sehd, und wenn es Euch gefällig ist, so schenket mir das haupt bes Königs Dagobert." — "Ja, bei Mahomet, das sollst Du haben," sprach der Sultan, und darauf gingen die Fürsten und herrn alle zu Schiff. Der Sultan mit den dreißig gekrönten Fürsten nahm seinen Sitz auf keiner gewöhnlichen Galcere, sondern er bestieg mit ihnen und seiner Tochter einen herrlichen Dreimaster, auf welchem vier Abler aus klarem, lautrem arabischen Golde ihre Köpse und Schnäbel gegen Frankreich kehrten. Auf diesem Schiffe saß der König von Babylon und seine Tochter ihm zur Seite. Der Wind wehte günstig, die Segel waren seiner voll, unablässig arbeiteten die Ruderer, und in wenigm Tagen gingen se bei Venedig vor Anker. Auch hatten die Türken den Plan des ganzen Kriegs zum voraus entworfen. Dem zu Folge schlugen sie ihr kager in Venedig auf, und verwüsteten einen ganzen Monat das Land mit Sengen und Vernenen. Sie jagten durch die Stadt und ihre Dörfer wie Drachen, schonten nicht Weib und Kind, nicht Alt und Jung, und auf ihrem ganzen Wege ließen steib und Kind, nicht Alt und Jung, und auf ihrem ganzen Wege ließen steib und Kind, nicht Alt und Jung, und auf ihrem ganzen Wege ließen steib und Kind, nicht Alt und Jung, und auf ihrem ganzen Wege ließen

Die Fürsten und Gerren der Christenheit, so viel ihrer in der Umgegend haußten, kamen in große Noth und begaben fich alle in den Schirm des Königes von Frankreich. Durch diese Flucht erfuhr der König Dagobert zuallererst von dem Einfalle der Seiden, denn sie trafen ihn gerade über dem Bau bes iconen Münsters zu St. Denys. Da sprachen die Fürsten zu ihm: "Seyd von uns gewarnt, Herr König, versehet Euch wohl mit Kriegsvorräthen, denn ber beidnischen und türkischen Hunde sind sehr viele. Wenn Gure Wacht nicht gut bestellt ist, so sind wir alle verrathen und verloren!" Und nun erzählten sie ihm von all den Streitfräften, die gegen Frankreich aufgeboten worden. Der König Dagobert war darauf nicht vorbereitet. Er wandte sich aber mit Zuversicht an seinen Schutypatron und sprach: "Geiliger Dionys! beschirme Frankreich vor allem Unglud! Wenn die Turken und Beiden überhand nehmen, fo wird Dein Munster nimmermehr ausgebaut; die Unglaubigen werden es zerstören, oder nach ihrem Belieben einen beibnischen Tempel baraus machen. Darum, beiliger Dionys! beschirme Deine Stadt Paris!" Darauf fertigte er Boten ab an die herre der Christenheit, und vor allen an den Raiser Octavianus zu Rom, die überbrachten an alle Fürsten die Bitte, mit ihrer Heeresmacht zu kommen, damit ihm und ihnen geholfen werde. Bon allen diesen erhielt er gute Botschaft, und mahrmb er sich selbst rustete, trafen seine Bundesgenossen ichon allmählich ein. Der König von Holland fam über Meer her und brachte vierzehntausend Mann; ber König aus Irland brachte fünfzehntausend Mann, lauter beherzte Leute, und der König ron England kam mit einer Macht, die nicht zu beschreiben ift. Der König Dagobert ritt ihnen mit großer Pracht entgegen und dankte ihnen aufs freundlichste für ihre Gulfe. Jeder König lagerte sich vor einem andern Thor, und da die Heiden schon zekommen waren und nicht ferne von der Stadt ihr Lager hatten, so siel, ihe der König seine Erlaubniß dazu ertheilt hatte, hier und dort ein Scharvor. Und einer sprach zu dem andern: "Wollte Gott, der König Dagozestattete es uns, so wollten wir bald unsern Muth an den Türkenhunihlen!"

Endlich kam auch der mächtige Raiser Octavianus mit seinen Römern nem andern Weg gar stark herangezogen, bis an die Stadt Paris. e kam er zu spät, benn ber Sultan war schon zu weit ins Land herein Jedoch den Seiben erschien er immer noch fruhe genug. Der Raiser seine Gemahlin und seine Rinder noch nicht vergeffen, und so oft er an chte, Tonnte er sich des Weinens nicht enthalten. Dieses seines Leides sich tschlagen, war er nach der Stadt Paris aufgebrochen. Da er aber sah, lle Fürsten und Seere ihr Lager außerhalb der Stadt aufgeschlagen hatten, or ben Thoren selbst kein Plat mehr war, so lagerte er sich mit den zen in der Vorstadt St. Germain. Als nun der König von Frankreich nmen, daß Raifer Octavianus wohlgeruftet mit breizehntaufend Mann heran= men und mit seinem Volke vor St. Germain sein Lager genommen hatte, t er zu ihm mit großer Pracht in sein Zelt, und bat ihn freundlich, bei elbst in seinem Pallaste Herberge zu machen. Der Kaiser bedankte sich höflichste und erklärte, die erste Nacht mit seinem Bolte bier bleiben zu "Doch eines muß ich Euch sagen, Herr König," sprach er: "weß ist das schöne und große Haus, das da vor uns stehet? die Mauern sind hoch tark; der, der es gebaut, hat sich's keine Arbeit kosten lassen, sondern viel und Runft angewendet. Dhne Zweifel ift auch ber Hausherr, ber barin , sehr angesehen!" — "Dein, bas ist er wahrlich nicht," sprach ber König, t einer meiner Burger, Clemens mit Namen; aber er ift verständig und seine Klugheit, durch viel Sorgen und Mühen ift er endlich zu solcher habenheit gediehen! Auch ist er vor Jahren über Meer gekommen, da hat fremdes Kind mit sich gebracht, so schön und abelig, als man in Paris eines feben fann!"

Als der Kaiser Octavianus dieses hörte, da entsuhr ihm ein Seuszer um ndern, und er konnte sich des Weinens kaum enthalten. König Dagobert, ine Bekümmerniß merkte, fragte ihn freundlich, was sein Anliegen wäreielt sich Kaiser Octavianus nicht länger zurück, sondern erzählte Stück sur, wie es ihm mit Frau und Kindern ergangen. Der König Dagobert lte sein Haupt und strafte den Kaiser mit weisen Worten, daß er so rasch ren seh und sich nicht besser nach der Sache erkundigt hätte. Auch verschwieg

er nicht den Verdacht, den er hege; daß nämlich die Mutter des Raisers die Urheberin alles dieses Uebels sen. "Wenn jedoch Eure Frau und Kinder noch leben," fügte er hinzu, "so getröstet Euch Gottes, der stark und mächtig genug ist, se zu schirmen, und Eure Unlust wohl noch in Freude zu kehren vermag!" Damit beurlaubte sich ber König Dagobert von dem Raiser und ritt nach seiner Stadt Paris zurud. Der Kaiser Octavianus aber blieb mit großem Kummer in St. Germain.

Inzwischen verstärkten sich bie Türken und Heiben, und verderbten während ihres Durchmarsches das ganze Land. Bor ber großen Geerschaar ber zog ein verlorener Haufe von zehntausend Mann, die gar kein Erbarmen mit den Christen hatten, sondern Mann und Weib, auch die unschuldigen Kinder zu Tode schlugm. So erhub sich Heulen und Jammern im ganzen Lande, und endlick fam diche Vorschaar in den ersten Tagen des Aprilmonats vor den Mauern von Paris an und schlug davor ihr Lager auf. Bald nach ihnen kam der Sultan von Babylon, mit lauter Gold bekleibet. Vorn an der Brust seines Pferdes hing ein gulbenes Kleinod, mit Diamanten und Rubinen besett. Sein Bart mar fo lang, daß er bis an den Sattelknopf reichte, dazu weiß wie Schnee. Sein haupt saß mächtig hoch und war mit goldnen Knöpfen geziert; er hatte große Augen und war von stattlichem Wuchse, so daß man nicht leicht seinesgleichen sinden Sein Pferd hatte auf der Stirn ein gekrummtes Forn aus lautem Golde geschmiedet. Neben dem Sultan ritt Marcebylla, seine Tochter, auf's tofflichste gekleidet, und mit Kleinodien geschmuckt. An der Stirn ihres Pferdes hing eine goldene Sonne mit einem Rubin, einem Smaragd, einem Diamant und vielen Perlen des Morgenlands schön verziert. Vor und nach ihr ritten Jungfrauen, Königes und Gerrentöchter, dreihundert an der Zahl, die wären manches guten Gesellen Freude gewesen. Auch den Gott Mahomets ließ der Sultan auf einem vergoldeten Wagen führen, und täglich betete er ihn auf ben So ritt er Tag und Nacht mit seiner Ritterschaft, daß er ben König von Frankreich um so eher grußen möchte.

Auf diese Weise kam er endlich vor Paris und ließ sein Zelt so köftlich aufschlagen, daß es höher zu achten war, als manches Fürstenthum. selben übernachtete er mit seiner vornehmsten Ritterschaft; doch stellte er sorgfält =9 Wachen aus und schickte Rundschafter ab, das französische Heerlager zu besehe Diese kamen zuruck und berichteten dem Sultan, wie sie die Franzosen alle guter Ordnung gefunden, die Thore und Mauern wohl besetzt, der Chrif Rriegsheer so groß, daß es ihnen unmöglich gewesen, die Menge zu erfun Diese Rundschaft brachten fle dem Sultan in Gegenwart des Riesenkönigs, Bil. sehr zornig ward und zu dem Sultan sprach: "Ich will keine Ruhe haben,

ŤI

t mit sammt dem Lande zerstört ist, daß kein Stein auf dem anderen Iber viele Türken, welche die Botschaft auch vernommen hatten, entvor den Christen, und dachten heimlich bei sich, wenn sie nur zu
lieben wären. Als die Boten abgehört waren, kam die Jungfrau
vor ihren Vater, und bat ihn mit holdseligen Worten, daß er ihr
wolle, vor die Stadt Paris zu reiten, weil sie große Lust hätte, dieNahem zu sehen. Dieß gestattete auch ihr Vater, doch befahl er sie
hut des Riesenkönigs, was diesem keine kleine Freude machte; denn
durch Gelegenheit, sich bei dem Sultan in Gunst zu sehen, und überer der Jungfrau von Herzen hold.

Franzosen und ihre Verbündeten ihrerseits, als sie die Unglaubigen i die Stadt Paris gerückt sahen, schwuren zusammen, sich sobald als schlagen. "Ich will den ersten Angriff thun," sprach der König von — "Ich will," sprach der Kaiser Octavianus, "Mann für Mann Sultan kämpfen." — Die Könige aus Schottland und England "Deßgleichen wollen auch wir thun!" Und so wappneten und rüsteten i jeglicher zur Schlachtordnung.

sich Dagobert mit den Königen und allem Volke zur Schlacht gegen vorbereitete, kam ein ungestalter Bote mit einem großen Goder auf n; seine Augen standen handbreit von einander, er hatte krumme eine breitgedrückte Nase, einen dicken Ropf: kurz, er war sehr häßlich In seiner Hand trug er anstatt ber Beitsche ein Seil mit scharfen damit schlug er seinem Pferde zwischen die Rippen. Als diesen einige gewahr wurden, machten sie sich in seine Nähe, denn sie meinten, es Dieser ungestalte Bote ritt durch die französischen Geer= Meerwunder. d rief mit heller Stimme: "Wo ist Dagobert, König von Frankreich, re und Ruhm in der Stadt Paris behauptet? Ich bringe ihm Botschaft r gnädigen Frau, der Tochter des Königs von Babylon, und habe Als die Franzosen dieß hörten, verwunderten sich Alle über u reben." en, häßlichen Kerl, der zum Boten gewählt worden; doch führten sie en König, zu hören, mas sein Anbringen mare. Wie nun der miß= inn por den Rönig fam, kniete er nieder und sprach mit heller Stimme und allen anwesenden Herren: "Merket auf, Herr König in Frankreich; digste Gerrin Marcebylla, Prinzessin von Babylon, entbeut Euch, daß en sep, Euch und die Eurigen zu verderben. Zu dem Ende hat sie zum größten Theile vermuftet und jest ihr Lager vor dem Thore von

Defregen läßt fle Euch fragen, ob Paris auf dem Montmartre aufgeschlagen. Ihr Euch getrauet, die Stadt Paris zu beschützen, ober ob Ihr nicht vorzieht Euch gutwillig zu ergeben. Weiter entbeut sie, daß morgen zur rechten Tageget ihr Geliebter vor der Stadt Paris erscheinen wird im Panger und mit Soil und Speer, wie es einem Streiter gebührt, und mit dem mannlichsten Ritte den Ihr unter den Eurigen finden möget, zu fechten bereit ift. Findet Ihr unte Eurer Ritterschaft keinen, so wird ber Kämpfer meiner gnädigen Frau boch nid ungestritten von Paris abziehen. Bielmehr wird von ihm morgenden Tagdie Stadt Paris bestürmt werden. Darum, Herr König, bedenket Euch fur = mas zu thun ist." Der König erwiederte: "Lieber Freund! hat Deiner Gebieter Liebhaber Lust zu streiten, so soll ihm dieses gewährt sehn, und er mag fi zur rechten Stunde auf dem Rampfplate einfinden." Da sagte der Bote be-König großen Dank. "Aber wahrlich," fügte er hinzu, "es wird Euch gereue denn ehe ein Monat vergeht, trägt meiner Herrin Liebster Eure königliche Aro auf bem Haupt, und Euer Volk hat er getilgt und ausgerottet." Worten schied er von dem Könige, ritt auf's schnellste zuruck zu des Königs vo 21 Babylonien Tochter und meldete ihr ben gunftigen Erfolg seiner Botschaft. Riesenfönig, als er bieses hörte, wurde halb unfinnig vor Freuden. Er verbider Jungfrau, daß er am andern Morgen sicher vor der Stadt Paris erscheine und allen Franzosen Fehde verkunden wolle. Ja, Alle, die er in seine Genoch bekame, die wolle er mit seinen Sanden in Stude reißen. Dieß gefiel Jungfrau wohl, und fle bedankte fich fur seinen guten Willen.

Am andern Tage vor Sonnenaufgang wappnete sich der Riesenkönig voz Ropf bis zu den Füßen; er begehrte jedoch weder Spieß, noch Speer, no Bellebarte, sondern einzig und allein sein Beibenschwert. Ebenso wollte er and auf kein Roß sitzen, sondern frei und ledig zu Fuße gehen, denn er war 📂 zwölf Fuß lang. Als er nun geruftet und angethan war, begab er fich zu 📂 Jungfrau, beurlaubte sich von ihr und schlug den geraden Weg nach Paris Wie er vor die Stadt gekommen war, zog er sein Schwert aus und schrie lauter Stimme: "Ich streite, ich ftreite für meine Bergallerliebste. hat, komme, so will ich sein nicht fehlen!" Die Einwohner der Stadt Pa hatten dieses Geschrei gehört, liefen eilig auf ihre Mauern, und als sie entsetlichen Riesenkönig saben, erschraken sie vor ihm über alle Magen, so sich Keiner vor die Mauern hinauswagte. Auch König Dagobert empfand ke sonderliche Freude, als ihm der Riesenkönig gezeigt ward. "Heiliger Dionpftu rief er, "beschirme Dein Munster und bitte Gott für uns, daß wir nicht 📂 🗖 den Widerspenstigen vertrieben werden!" Aber kein Fürst noch Herr wollte wagen, mit dem Riesen zu streiten, bis sich endlich ein junger, edler Ritter

th, wenn Keiner unter uns ift, ber bas Gerz hatte, diesen Feind zu bestehen! rum bringet mir meinen harnisch, Schild und Speer, Stiefel und Sporen, allem aber mein Pferd und mein Schwert; benn ich habe große Lust, mit em Riesen zu streiten!" So wurde ber Ritter in Gile gewaffnet. Er hatte gutes Roß, auf das er sich verlassen konnte; dieses bestieg er, nahm ben Speer feine hand, und nachdem er, sich versuchend, eine gute Weile die Gasse geset auf und ab geritten, nahm er Urlaub von dem Könige, der eine große nade an ihm hatte, und bas Stadtthor öffnete sich ihm.

Als der junge Ritter im freien Felbe war, ritt er auf dem nächften Wege bem Riefen gu. Die Franzofen aber lagen auf ben Mauerzinnen, zu feben, er fich helfen murbe. Beim Anblid bes driftlichen Nitters wurde ber Riefe big; er achtete es fur einen Spott, mit einem so fleinen Dannlein zu ftreiten. Ritter aber rannte muthig auf ben Riefen los, so baß ihm fein Panger

Aftochen mard, boch brang ber ter nicht in ben Leib und ber Te ftand unericutterlich wie ein 4rm. Dabei mar er nicht faumig, Dern lauerte auf feinen Bortheil, eh fiche ber Ritter verfah, ge-Dem Riefen ein Griff, bag er En Feind ermifchte, aus bem tel bob, unb, ibn wie eine Feber feine Achfel nehmend, mit in's er trug. Der Ritter faß auf ber Milter bes Riefen und rief Gott alle Beiligen ju Gulfe, benn mar's, ale mar' es ber lebenbige Tel und wollte er ibn gerabegu Te Bolle tragen. Der Riefe eilte æiner Jungfrau, und nach gar mblichem Gruß und Gegengruß



er seinen Gesangenen auf die Erde und schentte ibn seiner Geliebten. junge Ritter aber meinte nicht anders, als daß er auf der Stelle sterben bte. Aber die Königstochter erbarmte sich seiner, denn fie mar den Christen bergen nicht seind. Doch wollte sie miffen, wie es gekommen, daß gerade Saund, Deutsche Bottebucer.

und dachte: "Es ist doch viel mehr werth, als es kostet!" Dann sprang er drauf, und gab ihm die Sporen, daß es einen Sprung nach dem andern machte, und seine ganze Stärke zeigte. Das Reiten stand Florens so wohl und adelig, daß, wer ihn sah, ihn darum lobte. Als das Pferd müde war, ritt er et wieder nach Hause, ließ es sich allgemach erkühlen, und an Haber, heu und Stroh keinen Mangel leiden. Dabei sah er es immer an und dachte in seinem Herzen: "Könnte mir nicht vielleicht das Roß einmal zu statten kommen? dem ich habe große Lust, Wassen zu tragen. Da würde mir ein Reitpferd nicht übel anstehen." Und nun wollen wir den Florens mit seinem Rosse eine Weile ruhen lassen.

Bu der Zeit, als König Dagobert in Frankreich wohl und löblich regient, waren die Heiden noch nicht lang aus dem Lande abgezogen, das sie eine Weile inne gehabt und im Kriege wieder verloren hatten. Die Stadt Paris lag an vielen Stellen öde; aber jetzt sing das Volk an sich wieder zu vermehren, und die Hauptstadt des Landes wurde unter Dagoberts Regierung groß und herrlich, dazu sicher und fest gebaut, und wo zuvor ein wüster Platz gewesen, da lich der König das herrliche Münster zu St. Denys bauen, nicht weit von Paris.

Nun entspann sich wieder ein Krieg zwischen dem König von Frankreich und den Unglaubigen, welche gewohnt waren, sich noch als Herren dieses Landes zu betrachten. Die Obersten ber Beiben und ber Turken sagen mit einander zu Rath und beklagten sich bei dem Sultan zu Babylonien über die französische Nation, daß sie sich nämlich zu Paris unterstünden einen Tempel zu bauen wider den wahren Gott Mahomets, wie sie denn überhaupt meineidiger Weise vom heide nischen Glauben abgefallen sepen. Als der Sultan diese Rede vernahm, sprach er zu ihnen: "Wohlan, meine lieben herrn, ich will Frankreich mit meiner Ge walt von Grund aus zerftören, seinen König aber an den Galgen hangen und verbrennen lassen!" Auf diese Zusage ließ er in alle heidnischen Königreiche eine Aufforderung ergehen: sie sollten ihm zu Gulfe kommen und mit ihm Frankeld verderben. Da kamen zusammen die Rönige aus Arabien und Persten mit großer Macht; dann der König der Riesen mit dreißigtausend Mann; dann ber König aus Aethiopien, aus Merach und Krypte. Diese miteinander brachten an zwanzigtausend Mann; da war kein heide ober Türke, der nicht gerne vor dem Sultan erschienen wäre. So kam auch der Admiral oder Emir aus Persten, des Sultans Bruder, und brachte einen großen Saufen mit sich, so baß auf bas Aufgebet bes Sultans in dreißig Tagen an hunderttausend Mann zu Roß und zu Fuß beisammen waren. Diesen Allen zog ber Sultan entgegen, empfing einen um den andern aufs freundlichste und hieß sie willkommen.

Der Riefenkönig, welcher ber mächtigste unter ihnen war, begehrte barauf m Sultan zu reben, und als es ihm gestattet war, ba sprach er: "Herr önig von Babylon, unser Begehren ist, daß Ihr Guer Borhaben so schnell iglich ausssühret. Lasset Schisse und Galeeren wohl beschlagen, daß man Bolt darein setze und nach Benedig schiste. Denn beim Gott Mahomets einer Treue, komme ich glücklich übers Meer und sinde den König Dagoso will ich ihn mit meinen eigenen Händen erwürgen, und mich nicht eher legen, die ich mit meinem Geerhausen in die Stadt Paris eingezogen bin, haus und hof gehalten und das ganze Frankreich bezwungen habe. Und bul Guch das Land geschenkt sehn, König von Babylon!" Dieß zu hören m Sultan sehr tröstlich, und er dankte dem Riesenkönige wegen seines Anerdietens. Jest hatte er keine Ruhe mehr, die die Schisse zugerüstet it Erz beschlagen waren, zweitausend an der Zahl. Dann besetzte er sein nit Wachen, und bereitete sich zur Absahrt.

Der Sultan hatte von seinen vielen Weibern dreißig ftarte Sohne und Töchter. Unter den lettern besand sich eine schöne Jungfrau, die ihm n andern Rindern lieb war, benn fie war so schön, daß man meinte, in nzen heibenschaft ware tein schöneres Madchen geboren. Ihr Leib war und ebel gestaltet, ihr Mundlein roth wie Rubin, ihr halb weiß wie ihr Angesicht prangte wie eine Rose; ihre Augen waren durchschig



und flar wie Falkenaugen: ja es war nichts an ihrem ganzen Leibe vergessen, und wäre sie wohl ber schönen De-lena aus Griechenland zu vergleichen gewesen. Ihr haar, besien Farbe bem gelben Tukatengolde glich, wußte sie gar zierlich aufzubinden. Köftlicher Schmuck glänzte ihr von haupt und hals, und ihre Geberden waren überaus holdselig. Tiese Lochter trat vor ihren Bater, den König von Babylozuien, und bat ihn freundlich, sie mit über das Meer fahren zu lassen, benn sie hätte ein großes Verlangen, Frank-

. seben. Auch fprach fie: "Da 3hr Willens send, mich zu vermählen, so kann t feben, welcher Ronig ftreitbar ift, benn furwahr bem, ber am ritterlichften im will ich meine Liebe und Gunft zuwenden, und ihn zur The nehmen. Dann ben Schaben, ben Guch Frankreich angethan bat, als 3hr aus bem Lande

und dachte: "Es ist doch viel mehr werth, als es kostet!" Dann sprang n drauf, und gab ihm die Sporen, daß es einen Sprung nach dem andern machte, und seine ganze Stärke zeigte. Das Reiten stand Florens so wohl und adelig, daß, wer ihn sah, ihn darum lobte. Als das Aferd müde war, ritt er es wieder nach Hause, ließ es sich allgemach erkühlen, und an Haber, heu und Stroh keinen Mangel leiden. Dabei sah er es immer an und dachte in seinem Herzen: "Könnte mir nicht vielleicht das Roß einmal zu statten kommen? dem ich habe große Lust, Wassen zu tragen. Da würde mir ein Reitpferd nicht übel anstehen." Und nun wollen wir den Florens mit seinem Rosse eine Weile ruhen lassen.

Bu der Zeit, als König Dagobert in Frankreich wohl und löblich regierte, waren die Heiden noch nicht lang aus dem Lande abgezogen, das sie eine Weile inne gehabt und im Kriege wieder verloren hatten. Die Stadt Paris lag an vielen Stellen öde; aber jetzt sing das Volk an sich wieder zu vermehren, und die Hauptstadt des Landes wurde unter Dagoberts Regierung groß und herrlich, dazu sicher und sest gebaut, und wo zuvor ein wüster Platz gewesen, da lief der König das herrliche Münster zu St. Denys bauen, nicht weit von Paris.

Nun entspann sich wieder ein Krieg zwischen dem König von Frankreich und den Unglaubigen, welche gewohnt waren, sich noch als Herren dieses Landes zu betrachten. Die Obersten ber Seiben und ber Turken sagen mit einander zu Rath und beklagten sich bei dem Sultan zu Babylonien über die französische Nation, daß sie sich nämlich zu Paris unterstünden einen Tempel zu bauen wider den wahren Gott Mahomets, wie sie denn überhaupt meineidiger Weise vom beibnischen Glauben abgefallen sepen. Als der Sultan diese Rede vernahm, sprach er zu ihnen: "Wohlan, meine lieben Herrn, ich will Frankreich mit meiner Go walt von Grund aus zerftören, seinen König aber an den Galgen hängen und verbrennen lassen!" Auf diese Zusage ließ er in alle heidnischen Königreiche eine Aufforderung ergehen: fle sollten ihm zu Gulfe kommen und mit ihm Frankeich verderben. Da famen zusammen die Könige aus Arabien und Bersten mit großer Macht; dann ber König ber Riesen mit breißigtausend Mann; bann ber König aus Aethiopien, aus Merach und Arppte. Diese miteinander brachten an zwanzigtausend Mann; da war kein heide ober Turke, der nicht gerne vor dem Sultan erschienen wäre. So kam auch ber Abmiral ober Emir aus Persien, bes Sultand Bruder, und brachte einen großen Saufen mit fich, so daß auf das Aufgebot bes Sultans in breißig Tagen an hunderttausend Mann zu Roß und zu Fuß Diesen Allen zog ber Sultan entgegen, empfing einen um beisammen maren. ben andern aufs freundlichste und hieß sie willkommen.

Sultan zu reden, und als es ihm gestattet war, da sprach er: "Gerr nig von Babylon, unser Begehren ist, daß Ihr Guer Vorhaben so schnell sich aussubret. Lasset Schiffe und Galeeren wohl beschlagen, daß man olt darein setze und nach Venedig schiese. Tenn beim Gott Mahomets mer Areue, tomme ich glüdlich übers Meer und sinde den König Dago-will ich ihn mit meinen eigenen händen erwürgen, und mich nicht eher legen, dis ich mit meinem Geerhausen in die Stadt Paris eingezogen bin, haus und hof gehalten und das ganze Frankreich bezwungen habe. Und A Guch das Land geschenkt seyn, König von Babylon!" Dieß zu hören Sultan sehr tröstlich, und er dankte dem Riesenkönige wegen seines Inerdietens. Zeht hatte er keine Ruhe mehr, dis die Schiffe zugerüstet Erz beschlagen waren, zweitausend an der Jahl. Dann besette er sein it Wachen, und bereitete sich zur Absahrt.

Der Sultan hatte von seinen vielen Weibern breißig starte Sohne und löchter. Unter ben lettern befand fich eine schöne Jungfrau, die ihm andern Kindern lieb mar, denn fie war so schön, daß man meinte, in zen Beidenschaft mare kein schöneres Dlädchen geboren. Ihr Leib war und ebel gestaltet, ihr Mundlein roth wie Rubin, ihr hals weiß wie ihr Angesicht prangte wie eine Rose; ihre Augen waren durchsichtig



und tlar wie Faltenaugen: ja es war nichts an ihrem ganzen Leibe vergessen, und mare sie wohl ber schönen De-lena aus Griechenland zu vergleichen gewesen. Ihr haar, bessen Karbe bem gelben Dutatengolbe glich, mußte sie gar zierlich aufzubinden. Köstlicher Schmud glänzte ihr von haupt und hals, und ihre Geberden waren über- aus holdselig. Diese Tochter trat vor ihren Bater, den König von Babplo- nien, und bat ihn freundlich, sie mit über das Meer sahren zu lassen, benn sie hätte ein großes Berlangen, Frank-

feben. Auch fprach fle: "Da Ihr Willens fend, mich zu vermählen, so fann feben, welcher König ftreitbar ift; benn furwahr bem, ber am ritterlichsten n will ich meine Liebe und Gunft zuwenden, und ihn zur Ghe nehmen. Dann en Schaben, ben Guch Frankreich angethan hat, als Ihr aus bem Lande

vertrieben worden seyd, und wenn es Euch gefällig ist, so schenket mir das haupt des Königs Dagobert." — "Ja, bei Mahomet, das sollst Du haben," sprach der Sultan, und darauf gingen die Fürsten und herrn alle zu Schiff. Da Sultan mit den dreißig gekrönten Fürsten nahm seinen Sitz auf keiner gewöhnlichen Galeere, sondern er bestieg mit ihnen und seiner Tochter einen herrlichen Oreimaster, auf welchem vier Abler aus klarem, lautrem arabischen Golde ihr Röpfe und Schnäbel gegen Frankreich kehrten. Auf diesem Schiffe saß der König von Babylon und seine Tochter ihm zur Seite. Der Wind wehte günstig, die Segel waren seiner voll, unablässig arbeiteten die Ruderer, und in wenigm Tagen gingen sie bei Venedig vor Anker. Auch hatten die Türken den Plan des ganzen Kriegs zum voraus entworsen. Dem zu Folge schlugen sie ihr Lagn in Venedig auf, und verwüsteten einen ganzen Monat das Land mit Sengen und Brennen. Sie jagten durch die Stadt und ihre Dörfer wie Drachen, schonten nicht Weib und Kind, nicht Alt und Jung, und auf ihrem ganzen Wege lichm sie an Häusern und Kirchen keinen Stein auf dem andern stehen.

Die Fürsten und Gerren der Christenheit, so viel ihrer in der Umgegend hausten, kannen in große Noth und begaben fich alle in ben Schirm bes Königes von Frankreich. Durch diese Flucht erfuhr der König Dagobert zuallererst von dem Einfalle der Sciden, denn sie trafen ihn gerade über dem Bau des iconen Münsters zu St. Denys. Da sprachen die Fürsten zu ihm: "Seyd von uns gewarnt, Herr König, versehet Euch wohl mit Kriegsvorräthen, benn ber beib nischen und türkischen Hunde sind sehr viele. Wenn Gure Wacht nicht gut bestellt ist, so sind wir alle verrathen und verloren!" Und nun erzählten sie ihm von all den Streitfräften, die gegen Frankreich aufgeboten worden. Der König Dagobert war darauf nicht vorbereitet. Er wandte sich aber mit Zuversicht an seinen Schuppatron und sprach: "Beiliger Dionys! beschirme Frankreich por allem Unglud! Wenn die Turken und heiden überhand nehmen, so wird Dein Münster nimmermehr ausgebaut; die Unglaubigen werden es zerstören, oder nach ihrem Belieben einen heibnischen Tempel baraus machen. Darum, heiliger Dionys! beschirme Deine Stadt Paris!" Darauf fertigte er Boten ab an die heere ber Christenheit, und vor allen an den Raiser Octavianus zu Rom, die überbrachten an alle Fürsten die Bitte, mit ihrer Geeresmacht zu kommen, damit ihm und ihnen geholfen werde. Von allen diesen erhielt er gute Botschaft, und während er sich selbst rustete, trafen seine Bundesgenossen schon allmählich ein. Der König von Holland fam über Meer her und brachte vierzehntausend Mann; der König aus Irland brachte fünfzehntausend Mann, lauter beherzte Leute, und der König ron England kam mit einer Macht, die nicht zu beschreiben ift. Der König Dagobert ritt ihnen mit großer Pracht entgegen und dankte ihnen aufs freundlichste für ihre Gulfe. Jeder König lagerte sich vor einem andern Thor, und da die Heiden schon igekommen waren und nicht ferne von der Stadt ihr Lager hatten, so siel, ehe der König seine Erlaubniß dazu ertheilt hatte, hier und dort ein Schar- I vor. Und einer sprach zu dem andern: "Wollte Gott, der König Dago- gestattete es uns, so wollten wir bald unsern Muth an den Türkenhun- fühlen!"

Endlich kam auch der mächtige Kaiser Octavianus mit seinen Römern einem andern Weg gar stark herangezogen, bis an die Stadt Paris. he kam er zu spät, benn der Sultan war schon zu weit ins Land herein Jedoch den Seiden erschien er immer noch fruhe genug. seine Gemahlin und seine Rinder noch nicht vergessen, und so oft er an achte, Tonnte er sich bes Weinens nicht enthalten. Dieses seines Leibes sich itschlagen, war er nach der Stadt Paris aufgebrochen. Da er aber sab, alle Fürsten und Heere ihr Lager außerhalb der Stadt aufgeschlagen hatten, vor den Thoren selbst kein Plat mehr war, so lagerte er sich mit den igen in der Vorstadt St. Germain. Als nun der König von Frankreich mmen, daß Raifer Octavianus wohlgeruftet mit dreizehntausend Mann heran= rmen und mit seinem Volke vor St. Germain sein Lager genommen hatte, tt er zu ihm mit großer Pracht in sein Zelt, und bat ihn freundlich, bei selbst in seinem Pallaste Herberge zu machen. Der Raiser bedankte sich höflichste und erklärte, die erste Nacht mit seinem Volke hier bleiben zu "Doch eines muß ich Euch sagen, Herr König," sprach er: "weß ist das schöne und große Haus, das da vor uns stehet? die Mauern sind hoch stark; der, der es gebaut, hat sich's keine Arbeit kosten lassen, sondern viel und Kunft angewendet. Ohne Zweifel ift auch ber hausherr, der barin it, sehr angesehen!" — "Nein, das ist er wahrlich nicht," sprach ber König, ist einer meiner Burger, Clemens mit Namen; aber er ift verständig und seine Klugheit, durch viel Sorgen und Mühen ist er endlich zu solcher lhabenheit gediehen! Auch ift er vor Jahren über Meer gekommen, da hat n fremdes Kind mit sich gebracht, so schön und adelig, als man in Paris eines feben fann!"

Als der Kaiser Octavianus dieses hörte, da entfuhr ihm ein Seufzer um indern, und er konnte sich des Weinens kaum enthalten. König Dagobert, eine Bekummerniß merkte, fragte ihn freundlich, was sein Anliegen wäre. sielt sich Kaiser Octavianus nicht länger zuruck, sondern erzählte Stuck sur i, wie es ihm mit Frau und Kindern ergangen. Der König Dagobert elte sein Haupt und strafte den Kaiser mit weisen Worten, daß er so rasch hren sey und sich nicht besser nach der Sache erkundigt hätte. Auch verschwieg

er nicht den Verdacht, den er hege; daß nämlich die Mutter des Kaisers die Urbeberin alles dieses Uebels seh. "Wenn jedoch Eure Frau und Kinder noch leben," fügte er hinzu, "so getröstet Euch Gottes, der start und mächtig genug ist, ste zu schirmen, und Eure Unlust wohl noch in Freude zu kehren vermag!" Damit beurlaubte sich der König Dagobert von dem Kaiser und ritt nach seiner Stadt Paris zurück. Der Kaiser Octavianus aber blieb mit großem Kummer in St. Germain.

Inzwischen verstärkten sich die Turken und Beiden, und verderbten während ihres Durchmarsches das ganze Land. Vor der großen Geerschaar her zog ein verlorener Haufe von zehntausend Mann, die gar kein Erbarmen mit den Christen hatten, sondern Mann und Weib, auch die unschuldigen Kinder zu Tode schlugen. So erhub sich Heulen und Jammern im ganzen Lande, und endlich kam diche Vorschaar in den ersten Tagen des Aprilmonats vor den Mauern von Paris an und schlug davor ihr Lager auf. Bald nach ihnen kam ber Sultan von Babylon, mit lauter Gold bekleidet. Vorn an der Brust seines Pferdes bing ein gulbenes Kleinob, mit Diamanten und Rubinen besetzt. Sein Bart war fo lang, daß er bis an den Sattelknopf reichte, dazu weiß wie Schnce. Sein haupt saß mächtig hoch und war mit goldnen Knöpfen geziert; er hatte große Augen und war von stattlichem Wuchse, so daß man nicht leicht seinesgleichen finden Sein Pferd hatte auf der Stirn ein gekrummtes horn aus lautem mochte. Golde geschmiedet. Neben dem Sultan ritt Marcebylla, seine Tochter, auf's tofflichste gekleidet, und mit Kleinodien geschmückt. An der Stirn ihres Pferdes hing eine goldene Sonne mit einem Rubin, einem Smaragd, einem Diamant und vielen Perlen des Morgenlands schön verziert. Vor und nach ihr ritten Jungfrauen, Königs= und Herrentöchter, dreihundert an der Zahl, die waren manches guten Gesellen Freude gewesen. Auch den Gott Mahomets ließ ber Sultan auf einem vergoldeten Wagen führen, und täglich betete er ihn auf ben So ritt er Tag und Nacht mit seiner Ritterschaft, daß er den Anieen an. König von Frankreich um so eber grußen möchte.

Auf diese Weise kam er endlich vor Paris und ließ sein Zelt so köftlich ausschlagen, daß es höher zu achten war, als manches Fürstenthum. In dempselben übernachtete er mit seiner vornehmsten Ritterschaft; doch stellte er sorgfältig Wachen aus und schickte Kundschafter ab, das französische Seerlager zu besehen. Diese kamen zurück und berichteten dem Sultan, wie sie die Franzosen alle in guter Ordnung gefunden, die Thore und Mauern wohl besetzt, der Christen Kriegsheer so groß, daß es ihnen unmöglich gewesen, die Menge zu erkunden. Diese Kundschaft brachten sie dem Sultan in Gegenwart des Riesenkönigs, der sehr zornig ward und zu dem Sultan sprach: "Ich will keine Ruhe haben, bis

biese Stadt mit sammt dem Lande zerstört ist, daß kein Stein auf dem anderen bleibt!" Aber viele Türken, welche die Botschaft auch vernommen hatten, entsetzen sich vor den Christen, und dachten heimlich bei sich, wenn sie nur zu Hause geblieben wären. Als die Boten abgehört waren, kam die Jungfrau Marcebylla vor ihren Vater, und bat ihn mit holdseligen Worten, daß er ihr vergönnen wolle, vor die Stadt Paris zu reiten, weil sie große Lust hätte, diesselbe von Nahem zu sehen. Dieß gestattete auch ihr Vater, doch besahl er sie in den Schutz des Riesenkönigs, was diesem keine kleine Freude machte; denn er fand dadurch Gelegenheit, sich bei dem Sultan in Gunst zu sehen, und übers dieß war er der Jungfrau von Herzen hold.

Die Franzosen und ihre Verbündeten ihrerseits, als sie die Unglaubigen so nahe an die Stadt Paris gerückt sahen, schwuren zusammen, sich sobald als möglich zu schlagen. "Ich will den ersten Angriff thun," sprach der König von Spanien. — "Ich will," sprach der Kaiser Octavianus, "Mann für Mann gegen den Sultan kämpfen." — Die Könige aus Schottland und England sprachen: "Deßgleichen wollen auch wir thun!" Und so wappneten und rüsteten sie sich, ein jeglicher zur Schlachtordnung.

Als sich Dagobert mit den Königen und allem Volke zur Schlacht gegen die Beiben vorbereitete, fam ein ungestalter Bote mit einem großen Bocker auf dem Rucken; seine Augen standen handbreit von einander, er hatte krumme Schenkel, eine breitgebruckte Nase, einen dicken Ropf: kurz, er war sehr häßlich In seiner hand trug er anstatt ber Peitsche ein Seil mit scharfen Knöpfen, damit schlug er seinem Pferde zwischen die Rippen. Als diesen einige Franzosen gewahr wurden, machten sie sich in seine Nähe, denn sie meinten, es ware ein Meerwunder. Dieser ungestalte Bote ritt durch die französischen Geer= haufen und rief mit heller Stimme: "Wo ist Dagobert, König von Frankreich, welcher Ehre und Ruhm in der Stadt Paris behauptet? Ich bringe ihm Botschaft von meiner gnäbigen Frau, der Tochter des Königs von Babylon, und habe mit ihm zu reden." Als die Franzosen dieß hörten, verwunderten sich Alle über den haarigen, häßlichen Kerl, der zum Boten gewählt worden; doch führten sie ihn vor den König, zu hören, mas sein Anbringen mare. Wie nun ber miß= gestalte Mann vor den König fam, kniete er nieder und sprach mit heller Stimme zum König und allen anwesenden herren: "Merket auf, herr König in Frankreich; meine gnädigste herrin Marcebylla, Prinzessin von Babylon, entbeut Guch, baß sie gekommen sen, Euch und die Eurigen zu verderben. Zu dem Ende hat sie das Land zum größten Theile vermuftet und jett ihr Lager vor dem Thore von

å

Paris auf bem Montmartre aufgeschlagen. Defwegen läßt sie Euch fragen, ob Ihr Euch getrauet, die Stadt Paris zu beschützen, oder ob Ihr nicht vorzieht, Euch gutwillig zu ergeben. Weiter entbeut sie, daß morgen zur rechten Tagszeit ihr Geliebter vor ber Stadt Paris erscheinen wird im Panzer und mit Soild und Speer, wie es einem Streiter gebührt, und mit dem mannlichsten Ritter, den Ihr unter den Eurigen finden möget, zu fechten bereit ift. Findet Ihr unter Eurer Ritterschaft keinen, so wird der Kämpfer meiner gnädigen Frau doch nicht ungestritten von Paris abziehen. Bielmehr wird von ihm morgenden Tages die Stadt Paris bestürmt werden. Darum, herr König, bedenket Euch furz, was zu thun ift." Der König erwiederte: "Lieber Freund! hat Deiner Gebieterin Liebhaber Lust zu streiten, so soll ihm bieses gewährt senn, und er mag sich zur rechten Stunde auf dem Kampfplate einfinden." Da sagte der Bote dem König großen Dank. "Aber wahrlich," fügte er hinzu, "es wird Euch gereuen, benn ebe ein Monat vergeht, trägt meiner Herrin Liebster Eure königliche Krone auf bem Haupt, und Guer Bolk hat er getilgt und ausgerottet." Worten schied er von dem Könige, ritt auf's schnellste zurud zu des Königs von Babylonien Tochter und meldete ihr den gunftigen Erfolg seiner Botschaft. Riesenkönig, als er dieses hörte, wurde halb unsinnig vor Freuden. Er verhick ber Jungfrau, daß er am andern Morgen sicher vor der Stadt Paris erscheinen und allen Franzosen Fehde verkunden wolle. Ja, Alle, die er in seine Gewalt bekame, die wolle er mit seinen Sanden in Stucke reißen. Dieg gefiel ber Jungfrau wohl, und sie bedankte sich für seinen guten Willen.

Am andern Tage vor Sonnenaufgang wappnete sich der Riesenkönig vom Ropf bis zu den Füßen; er begehrte jedoch weder Spieß, noch Speer, noch Hellebarte, sondern einzig und allein sein Beidenschwert. Ebenso wollte er aus auf kein Roß sigen, sondern frei und ledig zu Fuße gehen, denn er war zwölf Fuß lang. Als er nun gerüftet und angethan war, begab er sich zu 🗁 Jungfrau, beurlaubte sich von ihr und schlug den geraden Weg nach Paris et Wie er vor die Stadt gekommen war, zog er sein Schwert aus und schrie u lauter Stimme: "Ich streite, ich streite für meine Herzallerliebste. Wer da L hat, komme, so will ich sein nicht fehlen!" Die Einwohner der Stadt Pa hatten dieses Geschrei gehört, liefen eilig auf ihre Mauern, und als sie dentsetlichen Riesenkönig saben, erschraken sie vor ihm über alle Maßen, so dsich Keiner vor die Mauern hinauswagte. Auch König Dagobert empfand keisonderliche Freude, als ihm der Riesenkönig gezeigt ward. "Heiliger Dionpftu rief er, "beschirme Dein Munfter und bitte Gott fur uns, daß wir nicht den Widerspenstigen vertrieben werden!" Aber kein Fürst noch Herr wollte wagen, mit dem Riesen zu streiten, bis sich endlich ein junger, edler Ritter

b fanb, ber fprach: "Wahrhaftig, wir find nicht eines faulen Apfels senn Reiner unter une ift, ber bas Berg batte, blefen Feind gu befteben! ringet mir meinen harnifc, Schild und Speer, Stiefel und Sporen, t aber mein Pferd und mein Schwert; benn ich habe große Luft, mit iefen zu ftreiten!" Go wurde ber Ritter in Gile gewaffnet. Er batte Rog, auf bas er fich verlaffen fonnte; biefes beftieg er, nahm ben Speer Sand, und nachbem er, fich verfnchenb, eine gute Beile bie Gaffe gef und ab geritten, nahm er Urlaub von bem Ronige, ber eine große n ihm batte, und bas Stadtthor öffnete fich ibm.

8 ber junge Ritter im freien Felbe mar, ritt er auf bem nachsten Bege Riefen gu. Die Frangofen aber lagen auf ben Mauerginnen, gu feben, 5 belfen murbe. Beim Anblid bes driftlichen Mittere murbe ber Riefe r achtete es fur einen Spott, mit einem fo fleinen Dannlein gu ftreiten. er aber rannte muthig auf ben Riefen los, fo bag ibm fein Panger

en marb, boch brang ber dt in ben Beib und ber id unerichutterlich wie ein Dabel war er nicht fäumig, merte auf feinen Bortbeil, 56 der Mitter verfah, ge-Riefen ein Griff, bag er ind ermifchte, aus bem b, und, ihn wie eine Feber Adjel nehmend, mit in's g. Der Ritter faß auf ber bes Riefen und rief Gott Beiligen ju Gulfe, benn , ale mar' es ber lebenbige b wollte er ibn gerabegu le tragen. Der Riefe eilte Jungfrau, und nach gar em Grug und Gegengruß



feinen Befangenen auf bie Erbe und ichentte ibn feiner Geliebten. e Ritter aber meinte nicht andere, ale bag er auf ber Stelle fterben Aber bie Ronigstochter erbarmte fich feiner, benn fie mar ben Chriften i nicht feind. Doch wollte fie miffen, wie es getommen, bag gerabe b, Deutiche Bolfebüchet.

dieser kleine Ritter ausgezogen, mit dem Riesenkönige zu kämpsen, und drang mit strengen Worten in ihn, die Wahrheit zu gestehen. Den Ritter kam aufs Neue Furcht an, er erzählte Alles, wie es ergangen war, und kniete dann in seinem Panzer vor der Prinzessen nieder. Diese wunderte sich über seine Kühnheit, hieß ihn den Panzer ablegen und sich gütlich thun. Der Ritter meinte, jest gehe es ihm an den Hals; aber es ward ein gutes Wahl aufgetragen, und seinen ritterlichen Muth zu ehren, hieß die Fürstin ihn zu Tische sitzen und fröhlich sehn. Nun sah er wohl, daß ihm sein Leben geschenkt war, und dankte der Jungsrau mit weinenden Augen. Das Nachtmahl wurde prächtig geseiert mit großer Freude und Frohlocken, des Sieges halber, den der Riesenkönig im Felde erhalten hatte.

Um andern Morgen begrüßte die Jungfrau ihren Buhlen, und der Riefenkönig bat sie mit fanften Worten um einen Ruß. Aber die Königstochter wehrte ihm und sagte: "Ja, wenn Ihr mir ben König von Frankreich bringet, wie Ihr mir diesen Ritter gebracht habt, bann will ich Euch einen freundlichen Ruf geben." Darüber ward der Riese boch erfreut, neigte fich tief por feiner Geliebten und waffnete sich abermals zum Streite. Bald darauf hörte man ihn hart am Thore von Paris mit lauter Stimme gräßlich schreien: "Hier steh' ich alle Stund zum Streite bereit, von meiner Geliebten Marcebylla gefandt! D Konig Dagobert, Dir joll es übel ergeben, wenn Du die Stadt Paris nicht übergeben willst. Denn Du wirst keinen Ritter mehr finden, der mit mir streiten mag!" Und wirklich waren alle Fürsten und Herren erschrocken, und keiner von ihnen empfand eine Luft, mit dem Riesen zu kämpfen. Der fromme König Dagobert schaute um sich und sprach: "Wohl denn, wappnet mich behende, benn ich selbst will Leib und Leben gegen diesen Teufelsriesen magen und ihn mit Gottes bulft umbringen, wo nicht, so mag er mich todt schlagen! Seiliger Dionys, Du wirst nicht dulden, daß ich Dein Münster unausgebaut lasse, komme Du mir zu Sulfe!"

Als dieß Octavianus, der römische Kaiser, hörte, sprach er zu Tagobert: "Das wolle Gott nicht, mein Herr Bruder, daß Ihr selbst mit dem Riesen streitet, rielmehr lasset mich hingehen und den Kampf wagen!" Aber der König von Frankreich wollte es nicht gestatten, und so stritten sie mit einander um die Ehre des Kampses.

Während nun die Fürsten und die Herren so mit einander sprachen, spazierte der Bürger Clemens durch die Straßen von Paris, und sein Sohn Florens trat ihm an Dieners Statt nach. Wie sie nun sahen, daß die Herren auf dem Balkon des Schlosses so traurig bei einander standen, fragte Florens seinen Vater

er Ursache. "Uch lieber Sohn," sagte Clemens, "Du weißest ja, baß die ibigen vor Paris sind. Nun ist da ein mächtiger Riesenkönig, ein Liebe der Tochter des Königs von Babylon, an den will sich kein Herr, kein oder Knecht wagen; denn er hat ganz plötlich einen jungen mannlichen überwunden. Darum sind die Fürsten so erschrocken; denn wäre der Riese, so würden die übrigen Heiden bald aus dem Lande geschlagen sehn." sprach Florens, "hat der Riese den Ritter denn gefressen?" "O nein," rte Clemens, "er hob ihn mit sammt seinem Banzer auf die Achsel, und in das Zelt der Jungfrau." — "O, wenn mir solches widersühre," orens, "ich wollte unerschrocken sehn! Mit Jungfrauen ist gut handeln!" ieber Sohn," erwiederte ihm Clemens, "Du bist wohl ein frischer Junge; edenke, wie groß und stark der Riese ist kein Wunder, wenn sich rsten bekümmern!"

Da fing Florens an, seinen Bater inständig zu bitten, daß er ihn mit liesen streiten und seine Stärke versuchen laffe. "Ich habe ja," sprach er, ieß ein Pferd, das mich theuer genug zu stehen kommt!" Als Clemens vergebens seinen Sohn abgemahnt, und dieser endlich gedroht hatte, so wie stunde, ohne alle Waffen zu dem Riesen zu gehen, so wurde der Vater und sprach: "So fahre hin und lebe nach Deinem Willen! Wolltest Du reinem Rathe folgen, so bliebest du daheim, und ließest den Riesen zu= Ich habe auch keinen doppelten Garnisch fur Dich, mein Arebs ift nichts nute, sondern rostig, die Armschienen find ganz schmutig; seit dreißig hab' ich kein Stuck mehr von Allem am Leibe gehabt; auch mein Spieß iz krumm und schwarz vom Rauche. Du weißest ja, ich bin lieber hinter Ifen gesessen, als zu Felde gezogen. Harnisch tragen bringt selten Nuten, aber viel Schläge auf den Rucken!" - "Vater," sagte Florens, "das AU nichts, gebt mir nur die Stude, von denen Ihr gesprochen; so ste sind, so will ich doch Ehre damit einlegen. Ja, ich möchte sie nicht idern vertauschen, die noch so schön glänzen!" — "Nun, so will ich Dir roftige Ruftung holen," sprach Clemens verbrießlich, "weiß ich boch wohl, u damit wirst ausgelacht werden. Aber sey dem Allmächtigen befohlen, alle Deine Scele bewahren!" Jett war Florens vergnügt, und bald hatte mit dem rostigen Harnisch gewaffnet. Sein Vater Glemens setzte ihm den jelm auf, ber inwendig voll Spinnweben und von außen ganz ichmarz war; und Ratten hatten lange barin genistet; bann gab er ihm sein Schwert, ohl dreißig Jahre nicht aus der Scheide gekommen war, und vor lauter ich nicht ausziehen lassen wollte. Glemens nahm es beim Kreuz, ber andere Claudius bei ber Scheibe; sie zogen so hart, baß beibe rudwärts fielen,

Clemens mit dem Schwert in der hand, Claudius mit der Scheide. Da batten beide lieber geweint als gelacht. Doch gesiel es dem Florens, und er sagte schrizend zu seinem Water Glemens: "Fürwahr, Water, Ihr mußt schon lang kinn Zuck-Frevel mehr gezahlt baben, das sieht man Eurem Schwerte wohl en's Clemens erwiederte: "Weißt Du was, mein Sohn, hänge das Schwert lieber ohne Scheide um, dann brauchit Du beim Ausziehen nicht mehr auf den Rudm zu sallen!" So scherzten sie mit einander. Endlich brachte ihm Clemens aus das Roß, das er mit des Waters Munze und Schähen erworden hatte; es war stattlich anzuschauen, und nach französischer Sitte wohl ausgezäumt, der Sattel hübsich durchbrochen, der Zaum an drei oder vier Orten mit Nesteln wohl gezen. Das gestel Florens gar wohl; er schwang sich hinauf und rief: "Wo ist der Riesenkönig? Nun gebt mit nur noch den Speer!" Der Bater reichte ihm auch den; der sah aber gar durr aus, denn er hatte lang als hühnerstange gedimt.

"Min fahr hin, lieber Sohn," fprach Clemens, "Gott wolle Dir Guebe reileihen, bag Du an diefem Tage Ehre einlegest. 3ch will bir bas Geleite geben bis jur Pforte ber Stadt, und auf ber Zinne Acht haben, wie es Dir gebt.



Je größere Streiche Du bem Riesen versetzeit, je lieber wirst du mir senn!"—
"Bater," sagte Florens, "vermag ich's, so will ich Euern Willen thun. Ja, ich
hoffe dem König Dagobert noch am heutigen Tage das Haupt des Riesen in die Hände zu liesern!" Mit diesen Worten nahm Florens Urlaub von seiner Pflege=
mutter, die sehr um ihn weinte, und von seinem Bruder Claudius. Er ritt in
seiner rostigen Rüstung durch die Gassen von Paris, von Clemens begleitet, von
allen andern Bürgern aber verspottet. "Sehet doch," sprach einer, "was da für
ein glänzender, wohlausgeputzer Ritter kommt!" Ein anderer sprach: "Laßt ihn
nur reiten, der wird uns großen Nutzen schaffen. Wenn den die Heiden erblicken,
werden sie an ihm so erschrecken, daß alle die Flucht ergreisen!" — "Gewiß,
der will mit dem Riesen streiten," sagte ein dritter, und will des Königs von
Babylon Tochter freien!" Auch unter den Fürsten und Herren wurde er so
zum Gespötte. Er that aber, als ob er es nicht hörte, und ritt so sort bis
an's Thor.

Bur selben Stunde erschien auch der Riefenkönig vor den Thoren und hub abermal zu schreien an: "Ihr Pariser, Ihr Bastarde, wollet Ihr nicht das Thor aufthun? Es wird Guch übel geben, Ihr mußt alle von meinen Sänden sterben, dawider vermag Euer Gott nichts. Guren König Dagobert hänge ich an den Galgen; was nicht umfommt, soll schmählich aus Stadt und Land ver= jagt werben, und nimmermehr zurudkommen." Die Wächter auf den Mauern borten bas Geschrei, und als es ben Fürsten und herren angezeigt wurde, Florens aber, als er ben Riesen so schreien hörte, erschraken sie nicht wenig. hatte keine Ruhe mehr. Man mußte ihm das Thor aufthun und ihn hinaus laffen. Da lief in Paris Alles auf die Mauern, denn jest merkten sie, daß der roftige Ritter mit dem Riesen streiten wolle. Der gute alte Clemens, um besser zusehen zu können, saß rittlings auf die Mauerzinne und rief seinem Sohne ben Segen hinab. Indem sprengte Florens auf den Riesen zu. Als dieser ihn kom= men sah, rief er ihm entgegen: "Wahrlich, Du glänzender Ritter, Du magst Dem wohl billig Dank sagen, ber Dich gewappnet hat. Beim Gott Mahomets, Dein Harnisch und Deine Rustung sind gar zu lustig; ich meine, Du hast ihn in einer Pfütze aufbewahrt. Was ist Dein Begehr? Warum bist Du hier? Du wirst boch gar nicht mit mir streiten wollen? Rehr' um und sage Deinem Mit einem so König Dagobert, er soll selber kommen, mit mir zu kämpfen. roftigen Ritter zu fechten, wäre mir Schande!" Bei diesen schimpflichen Worten zitterte Florens vor Born und sprach zum Riesen: "Ich merke wohl, daß Du mein spottest, aber ich will Dich bald besser reden lehren! Denn mit Deinem Haupte will ich meinen gnädigen König Dagobert begaben. Gin anderes Be= schenk verlange ich nicht von Dir!"

Mit diesen Worten rannte Florens gegen ben Riesen und sprach ein leises Bebet. Da stand ihm Gott in seinem ersten Ritte bei, also daß er den Riefen mit dem Speer auf den Boden rannte. Er hatte ihm den Rucken so du T stochen, daß der Spieß ein Klafter lang herausragte. Das Blut floß auf Die nen Blute besudelt bis an die Fersen. Als der alte Clemens auf der Mante jenen Stoß sah, dankte er Gott mit großen Freuden und sprach: "Geseg xx Ct seh, die Stunde, in der ich Dich über's Meer getragen habe!" Der Riefer= könig war durch den Stoß schwer erzurnt, und holte, auf der Erde liege == Dmit seinem gewaltigen Schwert aus. Aber Florens, der sorgte, er möchte Ebre hinwegtragen, wie er es mit dem jungen Ritter gemacht, sprang mit dem PFer ein wenig bei Seite und faßte den Streich mit dem rostigen Schwert auf, Das er nicht zu ziehen brauchte, denn er hatte es nach des Baters luftigem Rant ohne Scheide an sich hangen. Dann holte er selbst zum Streiche aus, so siche und stark, daß er dem Riesen den linken Arm abschlug, so daß dieser vor E 🗫 💴 nieder auf die Erde fiel. Den Streich sah Clemens abermals und schrie: " 😂 🗢 🏗 stärke Dich! Ich bin fröhlich, wenn ich Dich ansehe! Glückselige Stunde, ich Dich kaufte! Noch glücklichere, wo ich Dich nach Paris brachte! Fürwa 🗗 Du hast mein Geld um das Pferd wohl angelegt! Auch werden die Franzo Fen Deines rostigen Harnisches nimmer spotten! Schlag' ihm den andern Arm a == entzwei, mein Sohn, daß er sich in den Tod geben muß!" Dieg Geschrei his Florens und sah, wie sich Alle, die auf den Mauern waren, mit seinem Ba == Clemens für ibn freuten.

"Du Bösewicht, mit Deinem rostigen Schwert haft Du mir manchen Sch = gegeben und mich schwer beschädigt! Meinst Du aber, Du habest mich dame it überwunden? Mein, beim Gotte Mahomets, und wenn Du fünfzehn der ftarti Ritter bei Dir hättest, so mußten sie alle mit Dir sterben!" — Florens a = 1. wortete: "Du lügst, mit mir ist der lebendige Gott!" Damit faßte er s rostiges Schwert mit beiden Händen und that einen so harten Streich auf wan Riesen, daß er ihm den Helm vom Kopfe schlug. Der Riese aber mar a nicht unbehende; er erwischte den Florens bei seinem Schild und gedachte = Aber Florens ließ den Schild in der Hand dadurch unter sich zu zerren. Dieser schleuderte ihn hoch in die Luft, daß ihn Florens nimmer sehen bekäme, dann schlug er ernstlich auf diesen zu, und traf ihn mit sei Faust auf den rechten Schenkel, so daß Florens beinahe rudlings vom PF - D gefallen wäre, doch tam er bald wieder in den Steigbügel. Elemens hatte A TIE von der Mauer herab gesehen. "Ach, lieber Florens," rief er, "ich gla-



Du ichläfft; erwache von Deinem Schlummer, benn wenn Du von bem Riefen übermunben wirft, fo ift gang Franfreich verborben !" Florens borte bas Befdrei feines Baters, und machte fich mit feinem roftigen Schwert wieber an ben Ries fen ; er gab ibm einen folden Streich auf die Schultern, bağ ein großes Stud bes barten Lebers, welches in Cappabocien gefertiget morben, und womit der Riefe beffeibet war, mit fammit feinem Fleifch gur Erbe fiel.

Blut floß auf den Boden, ale batte man einen Ochfen gefchlachtet. Ale ber Tonig fein Blut fo rinnen fab, batte er lieber gewollt, er mare bei bem Gultan bei ber Jungfrau Marcebylla, benn er empfand über fich Ginen, ber fein er war, und ein folder war ibm noch nie unter bie Augen getommen. erholte er fich von feinem Entfegen, und eilte mit großem Grimm auf me gu. Diefer wich vier ober funf Schritte hinter fich; boch ber Riefe Igte ihn und traf fein Rog auf ben Ropf, bag es zur Erbe fiel. Florens, bem Thier auf bem Ruden lag, faumte nicht lang, sonbern schwang fich b auf feine Buge, boch mit großen Gorgen, benn er furchtete ben Buffampf bem Riefen nicht auszuhalten. Die Ritter, die auf ber Mauer ftanden und in , ichrieen alle mit lauter Stimme: "D Du ftarter Gott, tomm unfrem m Ritter zu Gulfe, bag er ben grimmigen Verfolger Deiner Chriftenbeit vinden moge!" Den Riefen machte biefer Buruf wieber muthig, er trat Florens ju und fagte zu thm : "Mun baft Du Deinen letten Sag erlebt; will ich Frankreich in Dir überwinden! Und wiewohl Du mir einen Arm sauen haft, fo foll es mir boch nicht viel ichaben, benn ich habe einen Argi, mir meine Bunden bald beilen tann." Florens aber fprach: "Ich aber noch viel beffere Gulfe bei mir, ich habe ben lebenbigen Gott mit feiner Und obwohl Du mir ben Schild genommen haft, fo haft Du mich nicht übermunden!" - "Laß feben," fprach ber Riefe, "wir wollen es inne werben , wie ftart Dein Gott ift!" Und nun ichlug er mit feinem

Paris auf dem Montmartre aufgeschlagen. Defrwegen läßt fle Euch fragen, Ihr Euch getrauet, die Stadt Paris zu beschützen, oder ob Ihr nicht vorz Euch gutwillig zu ergeben. Weiter entbeut sie, daß morgen zur rechten Tag ihr Geliebter vor der Stadt Paris erscheinen wird im Panzer und mit S und Speer, wie es einem Streiter gebührt, und mit dem mannlichsten R den Ihr unter ben Gurigen finden möget, zu fechten bereit ift. Findet Ihr 1 Eurer Ritterschaft keinen, so wird ber Kämpfer meiner gnädigen Frau doch ungestritten von Paris abziehen. Bielmehr wird von ihm morgenden I die Stadt Paris besturmt werden. Darum, Herr König, bedenket Euch was zu thun ift." Der König erwiederte: "Lieber Freund! hat Deiner Gebie Liebhaber Lust zu streiten, so soll ihm dieses gewährt senn, und er mag zur rechten Stunde auf dem Kampfplate einfinden." Da sagte ber Bote König großen Dank. "Aber wahrlich," fügte er hinzu, "es wird Euch geri denn ehe ein Monat vergeht, trägt meiner Herrin Liebster Eure königliche R auf bem Haupt, und Euer Volk hat er getilgt und ausgerottet." Worten schied er von dem Könige, ritt auf's schnellste zurud zu des Königs Babylonien Tochter und meldete ihr den gunftigen Erfolg seiner Botschaft. Riefenkönig, als er dieses hörte, wurde halb unsinnig vor Freuden. ber Jungfrau, bag er am andern Morgen sicher vor ber Stadt Paris erichi und allen Franzosen Fehde verkunden wolle. Ja, Alle, die er in seine Ge bekäme, die wolle er mit seinen Sanden in Stude reißen. Dieß gestel Jungfrau wohl, und fie bedankte fich für seinen guten Willen.

Am andern Tage vor Sonnenaufgang wappnete sich ber Riesenkönig Ropf bis zu den Füßen; er begehrte jedoch weder Spieß, noch Speer, Bellebarte, sondern einzig und allein sein Beidenschwert. Ebenso wollte er auf kein Roß sigen, sondern frei und ledig zu Fuße gehen, denn er war zwölf Fuß lang. Als er nun gerüstet und angethan war, begab er sich zu Jungfrau, beurlaubte sich von ihr und schlug ben geraden Weg nach Paris Wie er vor die Stadt gekommen war, zog er sein Schwert aus und schrie lauter Stimme: "Ich streite, ich streite für meine Herzallerliebste. Wer ba hat, komme, so will ich sein nicht fehlen!" Die Einwohner der Stadt A hatten dieses Geschrei gehört, liefen eilig auf ihre Mauern, und als sie entsetlichen Riesenkönig saben, erschraken sie vor ihm über alle Magen, so sich Reiner vor die Mauern hinauswagte. Auch König Dagobert empfand sonderliche Freude, als ihm der Riesenkönig gezeigt ward. "Heiliger Dionyst rief er, "beschirme Dein Munster und bitte Gott für uns, daß wir nicht den Widerspenstigen vertrieben werden!" Aber kein Fürst noch Herr woll: wagen, mit dem Riesen zu streiten, bis sich endlich ein junger, edler Ritter

eich fand, ber sprach: "Bahrhaftig, wir find nicht eines faulen Apfels wenn Reiner unter uns ift, ber das Berg hatte, diesen Feind zu bestehen! bringet mir meinen Harnisch, Schild und Speer, Stiefel und Sporen, lem aber mein Pferd und mein Schwert; benn ich habe große Luft, mit Riesen zu streiten!" So wurde ber Ritter in Gle gewafinet. Er hatte tes Roß, auf das er sich verlassen konnte; dieses bestieg er, nahm ben Speer e hand, und nachdem er, sich versuchend, eine gute Weile die Gasse geauf und ab geritten, nahm er Urlaub von dem Rönige, der eine große an ihm hatte, und bas Stadtthor öffnete sich ihm.

Als der junge Ritter im freien Felde war, ritt er auf dem nächften Bege m Riefen zu. Die Franzosen aber lagen auf den Mauerzinnen, zu seben, sich helfen wurde. Beim Unblid des driftlichen Ritters wurde der Riese er achtete es für einen Spott, mit einem so kleinen Dannlein zu streiten. itter aber rannte muthig auf den Riesen los, so daß ihm sein Panzer

ichen ward, boch brang ber nicht in ben Leib und ber tand unerschütterlich wie ein . Dabel war er nicht faumig, i lauerte auf feinen Bortbeil, fice ber Mitter verfah, geun Riefen ein Griff, bag er Feind ermifchte, aus bem hob, und, ibn wie eine Feber ie Achfel nehmend, mit in's rug. Der Ritter faß auf ber r bes Riefen und rief Gott le Beiligen ju Bulfe, benn r's, ale mar' es ber lebenbige und wollte er ihn geradezu Ble tragen. Der Riefe eilte r Jungfrau, und nach gar ichem Gruf und Gegengruf



feinen Gefangenen auf die Erde und schenkte ihn seiner Geliebten.
nge Ritter aber meinte nicht anders, als daß er auf der Stelle sterben Aber die Königstochter erbarmte sich seiner, benn sie war den Christen zen nicht feind. Doch wollte sie wissen, wie es gekonunen, daß gerabe vieser kleine Ritter ausgezogen, mit dem Riesenkönige zu kämpsen, und brang mit strengen Worten in ihn, die Wahrheit zu gestehen. Den Ritter kam ausst Neue Furcht an, er erzählte Ales, wie es ergangen war, und kniete dann in seinem Panzer vor der Prinzessen nieder. Diese wunderte sich über seine Kühnheit, hieß ihn den Panzer ablegen und sich gütlich thun. Der Ritter meinte, jest gehe es ihm an den Hals; aber es ward ein gutes Mahl ausgetragen, und seinen ritterlichen Muth zu ehren, hieß die Fürstin ihn zu Tische sitzen und fröhlich sehn. Nun sah er wohl, daß ihm sein Leben geschenkt war, und dankte der Jungsrau mit weinenden Augen. Das Nachtmahl wurde prächtig geseint mit großer Freude und Frohlocken, des Sieges halber, den der Riesenkönig im Felde erhalten hatte.

Um andern Morgen begrüßte die Jungfrau ihren Buhlen, und der Riefenkönig bat sie mit fanften Worten um einen Ruß. Aber die Königstochter wehrte ihm und sagte: "Ja, wenn Ihr mir ben König von Frankreich bringet, wie Ihr mir diesen Ritter gebracht habt, bann will ich Guch einen freundlichen Ruf geben." Darüber ward ber Riese hoch erfreut, neigte sich tief vor feiner Geliebten und maffnete sich abermals zum Streite. Bald darauf hörte man ihn hart am Thore von Paris mit lauter Stimme gräßlich schreien: "Gier fteh' ich alle Stund zum Streite bereit, von meiner Beliebten Marcebylla gefandt! D Konig Dagobert, Dir joll es übel ergeben, wenn Du die Stadt Paris nicht übergeben Denn Du wirst keinen Ritter mehr finden, der mit mir ftreiten mag!" Und wirklich waren alle Fürsten und herren erschrocken, und keiner von ihnen empfand eine Luft, mit dem Riefen zu fämpfen. Der fromme König Dagobert schaute um sich und sprach: "Wohl denn, wappnet mich behende, denn ich selbst will Leib und Leben gegen diesen Teufelsriefen wagen und ihn mit Gottes Gulfe umbringen, wo nicht, so mag er mich tobt schlagen! - Seiliger Dionys, wirst nicht dulden, daß ich Dein Münster unausgebaut laffe, komme Du mir zu Bulfe!"

Als dieß Octavianus, der römische Raiser, hörte, sprach er zu Dagobert: "Das wolle Gott nicht, mein Herr Bruder, daß Ihr selbst mit dem Riesen streitet, vielmehr lasset mich hingehen und den Kampf wagen!" Aber der König von Frankreich wollte es nicht gestatten, und so stritten sie mit einander um die Ehre des Kampses.

Während nun die Fürsten und die Herren so mit einander sprachen, spazierte der Bürger Clemens durch die Straßen von Paris, und sein Sohn Florent trat ihm an Dieners Statt nach. Wie sie nun sahen, daß die Herren auf dem Balkon des Schlosses so traurig bei einander standen, fragte Florens seinen Vater

ir Ursache. "Ach lieber Sohn," sagte Clemens, "Du weißest ja, baß die bigen vor Paris sind. Nun ist da ein mächtiger Riesentönig, ein Liebe ver Tochter des Königs von Babylon, an den will sich kein Herr, kein oder Knecht wagen; denn er hat ganz plöglich einen jungen mannlichen überwunden. Darum sind die Fürsten so erschrocken; denn wäre der Riese so würden die übrigen Heiden bald aus dem Lande geschlagen sehn." sprach Florens, "hat der Riese den Ritter denn gefressen?" "O nein," rte Clemens, "er hob ihn mit sammt seinem Panzer auf die Achsel, und m in das Zelt der Jungfrau." — "O, wenn mir solches widerführe," orens, "ich wollte unerschrocken sehn! Mit Jungfrauen ist gut handeln!" eber Sohn," erwiederte ihm Clemens, "Du bist wohl ein frischer Junge; denke, wie groß und stark der Riese ist; es ist kein Wunder, wenn sich rsten bekümmern!"

rften bekummern!" Da fing Florens an, seinen Bater inständig zu bitten, daß er ihn mit iefen streiten und seine Stärke versuchen lasse. "Ich habe ja," sprach er, ieß ein Pferd, das mich theuer genug zu stehen kommt!" Als Clemens vergebens seinen Sohn abgemahnt, und dieser endlich gedroht hatte, so wie stunde, ohne alle Waffen zu dem Riesen zu gehen, so wurde der Bater und sprach: "So fahre hin und lebe nach Deinem Willen! Wolltest Du einem Rathe folgen, so bliebest du daheim, und ließest den Riesen zu= 3ch habe auch keinen doppelten harnisch fur Dich, mein Rrebs ift nichts ruge, sondern rostig, die Armschienen sind ganz schmutig; seit dreißig hab' ich kein Stud mehr von Allem am Leibe gehabt; auch mein Spieß z trumm und schwarz vom Rauche. Du weißest ja, ich bin lieber hinter fen gefeffen, als zu Felde gezogen. Sarnisch tragen bringt selten Nugen, iber viel Schläge auf ben Rucken!" — "Vater," sagte Florens, "bas AU nichts, gebt mir nur die Stude, von denen Ihr gesprochen; so ste find, so will ich doch Ehre damit einlegen. Ja, ich möchte sie nicht bern vertauschen, die noch so schön glänzen!" — "Nun, so will ich Dir roftige Ruftung holen," sprach Clemens verdrieglich, "weiß ich doch wohl, u damit wirst ausgelacht werden. Aber seb dem Allmächtigen befohlen, Ue Deine Seele bewahren!" Jest war Florens vergnügt, und bald hatte mit bem roftigen Harnisch gewaffnet. Sein Bater Clemens setzte ihm ben ielm auf, der inwendig voll Spinnweben und von außen ganz schwarz war; und Ratten hatten lange barin genistet; bann gab er ihm sein Schwert, phl breißig Jahre nicht aus der Scheide gekommen war, und vor lauter ch nicht ausziehen laffen wollte. Elemens nahm es beim Kreuz, der andere Claudius bei ber Scheibe; fle zogen fo bart, bag beibe rudwärts fielen,

Clemens mit dem Schwert in der hand, Claudius mit der Scheide. Ta haten beide lieber geweint als gelacht. Doch gesiel es dem Florens, und er sagte icherzend zu seinem Bater Clemens: "Fürwahr, Vater, Ihr müßt schon lang teinm Bud-Frevel mehr gezahlt haben, das sieht man Eurem Schwerte wohl en!" Clemens erwiederte: "Weißt Du was, mein Sohn, hänge das Schwert liebt ohne Scheide um, dann branchst Tu beim Ausziehen nicht mehr auf den Ruda zu fallen!" So scherzten sie mit einander. Endlich brachte ihm Clemens ma das Roß, das er mit des Laters Münze und Schägen erworben hatte, es wer stattlich anzuschauen, und nach französischer Sitte wohl ausgezäumt, der Sattl hübsich durchbrochen, der Zaum an drei oder vier Orten mit Nesteln wohl geziert. Das gesiel Florens gar wohl; er schwang sich hinauf und rief: "Wo ist der Riesentönig? Mun gebt mir nur noch den Speer!" Der Later reichte ihm aus den; der sah aber gar durr aus, denn er hatte lang als Hühnerstange gedient.
"Nun sahr hin, lieber Sohn," sprach Clemens, "Gott wolle Dir Inade verleihen, daß Du an diesem Tage Chre einlegest. Ich will dir das Geleite geben

bis zur Pforte der Stadt, und auf der Zinne Acht haben, wie es Dir gebt.

Je größere Streiche Du dem Riesen versetzeit, je lieber wirst du mir sepn!"—
"Bater," sagte Florens, "vermag ich's, so will ich Euern Willen thun. Ja, ich hoffe dem König Dagobert noch am heutigen Tage das Haupt des Niesen in die hände zu liesern!" Mit diesen Worten nahm Florens Urlaub von seiner Pflegesmutter, die sehr um ihn weinte, und von seinem Bruder Claudius. Er ritt in seiner rostigen Nüstung durch die Gassen von Paris, von Clemens begleitet, von allen andern Bürgern aber verspottet. "Sehet doch," sprach einer, "was da für ein glänzender, wohlausgeputzer Nitter kommt!" Gin anderer sprach: "Laßt ihn nur reiten, der wird uns großen Nutzen schassen. Wenn den die Heiden erblicken, werden sie an ihm so erschrecken, daß alle die Flucht ergreisen!" — "Gewiß, der will mit dem Niesen streiten," sagte ein dritter, und will des Königs von Babylon Tochter freien!" Auch unter den Fürsten und Herren wurde er so zum Gespötte. Er that aber, als ob er es nicht hörte, und ritt so fort bis an's Thor.

Bur selben Stunde erschien auch der Riesenkönig vor den Thoren und hub abermal zu ichreien an: "Ihr Pariser, Ihr Baftarbe, wollet Ihr nicht bas Thor aufthun? Es wird Euch übel geben, Ihr mußt alle von meinen Sänden sterben, dawider vermag Euer Gott nichts. Euren König Dagobert hänge ich an den Galgen; was nicht umkommt, soll schmählich aus Stadt und Land ver= jagt werden, und nimmermehr zuruckkommen." Die Wächter auf den Mauern börten das Geschrei, und als es den Fürsten und Herren angezeigt wurde, erschraken sie nicht wenig. Florens aber, als er den Riesen so schreien hörte, hatte keine Ruhe mehr. Man mußte ihm das Thor aufthun und ihn hinaus laffen. Da lief in Paris Alles auf die Mauern, denn jest merkten sie, daß der rostige Ritter mit dem Riesen streiten wolle. Der gute alte Elemens, um besser zusehen zu können, saß rittlings auf die Mauerzinne und rief seinem Sohne den Segen hinab. Indem sprengte Florens auf den Riesen zu. Als dieser ihn kom= men fah, rief er ihm entgegen: "Wahrlich, Du glänzender Ritter, Du magft Dem wohl billig Dank sagen, ber Dich gewappnet hat. Beim Gott Mahomets, Dein Harnisch und Deine Rustung sind gar zu lustig; ich meine, Du hast ibn in einer Pfütze aufbewahrt. Was ist Dein Begehr? Warum bift Du hier? Du wirft boch gar nicht mit mir streiten wollen? Rehr' um und sage Deinem König Dagobert, er soll selber kommen, mit mir zu kämpfen. Mit einem so roftigen Ritter zu fechten, wäre mir Schande!" Bei biesen schimpflichen Worten zitterte Florens vor Jorn und sprach zum Riesen: "Ich merke wohl, daß Du mein spottest, aber ich will Dich bald besser reden lehren! Denn mit Deinem Haupte will ich meinen gnädigen Rönig Dagobert begaben. Gin anderes Ge= ichenk verlange ich nicht von Dir!"

Mit diesen Worten rannte Florens gegen den Riesen und sprach ein lei Gebet. Da ftand ihm Gott in seinem ersten Ritte bei, also daß er den Rief mit dem Speer auf den Boden rannte. Er hatte ihm den Ruden so dur b= stochen, daß der Spieß ein Klafter lang herausragte. Das Blut floß auf Emie Erde, wie das Wasser aus einem Röhrbrunnen; der Riese war mit seinem eiemenen Blute besudelt bis an die Fersen. Als der alte Clemens auf der Mau-ier jenen Stoß sah, dankte er Gott mit großen Freuden und sprach: "Geseg--net seh. die Stunde, in der ich Dich über's Meer getragen habe!" Ter Ries \_\_\_\_n= tönig war durch den Stoß schwer erzürnt, und holte, auf der Erde lieger id, mit seinem gewaltigen Schwert aus. Aber Florens, der sorgte, er möchte i. In hinwegtragen, wie er es mit dem jungen Ritter gemacht, sprang mit dem Pfert ein wenig bei Seite und faßte den Streich mit dem roftigen Schwert auf, - 48 er nicht zu ziehen brauchte, denn er hatte es nach des Baters luftigem Rom th ohne Scheide an sich hangen. Dann holte er selbst zum Streiche aus, so sicher und stark, daß er dem Riesen den linken Urm abschlug, so daß dieser vor it m nieder auf die Erde fiel. Den Streich sah Elemens abermals und schrie: "G => 12 stärke Dich! Ich bin fröhlich, wenn ich Dich ansehe! Glückselige Stunde, ==== ich Dich kaufte! Noch glucklichere, wo ich Dich nach Paris brachte! Furma -Du hast mein Geld um das Pferd wohl angelegt! Auch werden die Franzo 🕶 🖛 Deines rostigen Harnisches nimmer spotten! Schlag' ihm den andern Arm and entzwei, mein Sohn, daß er sich in den Tod geben muß!" Dieß Geschrei bo Florens und sah, wie sich Alle, die auf den Mauern waren, mit seinem Ba = Glemens für ihn freuten.

Der Riese aber trauerte um seinen Arm und sprach in großem Zor "Du Bösewicht, mit Deinem rostigen Schwert haft Du mir manchen Sch E gegeben und mich schwer beschädigt! Meinst Du aber, Du habest mich dar it überwunden? Rein, beim Gotte Mahomets, und wenn Du fünfzehn der ftartite - " Ritter bei Dir hättest, so mußten sie alle mit Dir sterben!" — Florens am wortete: "Du lügst, mit mir ist der lebendige Gott!" Damit faßte er seen rostiges Schwert mit beiden Händen und that einen so harten Streich auf 🗁 Riesen, daß er ihm den Helm vom Ropfe schlug. Der Riese aber war at nicht unbehende; er erwischte den Florens bei seinem Schild und gedachte i dadurch unter sich zu zerren. Aber Florens ließ den Schild in der Hand === 331 Dieser schleuderte ihn hoch in die Luft, daß ihn Florens nimuter jehen bekäme, dann schlug er ernstlich auf diesen zu, und traf ihn mit sein Faust auf den rechten Schenkel, so daß Florens beinahe rucklings vom Pigefallen mare, boch tam er bald wieder in den Steigbügel. Glemens hatte 21 von der Mauer herab gesehen. "Ach, lieber Florens," rief er, "ich glau-



Du foläfft; erwache von Deinem Schlummer, benn wenn Du von bem Riefen übermunben wirft, fo ift gang Frantreich verdorben !" Florens borte bas Beidrei feines Baters, und machte fich mit feinem roftigen Schwert wieber an ben Riefen ; er gab ibm einen folden Streich auf Die Schultern, bağ ein großes Stud bes barten Lebers, welches in Cappadocien gefertiget morben, und womit ber Riefe befleibet war, mit fammt feinem Bleifch gur Erbe fiel.

floß auf ben Boben, ale batte man einen Ochfen gefchlachtet. Ale ber , fein Blut fo rinnen fab, hatte er lieber gewollt, er mare bet bem Gultan er Jungfrau Marcebylla, benn er empfand über fich Ginen, ber fein ir, und ein folder mar ihm noch nie unter die Augen gekommen. te er fich von feinem Entfegen, und eilte mit großem Grimm auf Diefer wich vier ober funf Schritte hinter fich; doch ber Riefe m und traf fein Rog auf ben Ropf, bag es jur Erbe fiel. Florens, bier auf bem Ruden lag, faumte nicht lang, fonbern fcwang fich feine Fuße, boch mit großen Gorgen, benn er fürchtete ben Buftampf liefen nicht auszuhalten. Die Ritter, Die auf ber Mauer ftanben unb brieen alle mit lauter Stimme: "D Du ftarter Gott, tomm unfrem ter zu Gulfe, bag er ben grimmigen Verfolger Deiner Chriftenheit moge!" Den Riefen machte biefer Buruf wieder muthig, er trat 8 ju und fagte ju ihm: "Dun haft Du Deinen letten Tag erlebt; ch Frankreich in Dir überwinden! Und wiewohl Du mir einen Arm haft, fo foll es mir boch nicht viel ichaben, benn ich habe einen Argt, ieine Wunden bald beilen tann." Florens aber iprach: "3ch aber viel beffere Gulfe bei mir, ich habe ben lebenbigen Gott mit feiner nd obwohl Du mir ben Schild genommen haft, fo haft Du mich uberwunden!" - "Lag feben," fprach ber Riefe, "wir wollen es werben, wie ftart Dein Gott ift!" Und nun ichlug er mit feinem

Mit diesen Worten rannte Florens gegen den Riesen und sprach ein leises Gebet. Da stand ihm Gott in seinem ersten Ritte bei, also daß er den Riesen mit dem Speer auf den Boden rannte. Er hatte ihm den Rucken so durch= stochen, daß der Spieß ein Klafter lang herausragte. Das Blut floß auf die Erde, wie das Wasser aus einem Röhrbrunnen; der Riese war mit seinem eige= nen Blute besudelt bis an die Fersen. Als der alte Clemens auf der Mauer jenen Stoß sah, dankte er Gott mit großen Freuden und sprach: "Gesegnet sey, die Stunde, in der ich Dich über's Meer getragen habe!" Der Riesen= könig war durch den Stoß schwer erzurnt, und holte, auf der Erde liegend, mit seinem gewaltigen Schwert aus. Aber Florens, der sorgte, er möchte ihn hinwegtragen, wie er es mit dem jungen Ritter gemacht, sprang mit dem Pferd ein wenig bei Seite und faßte den Streich mit dem roftigen Schwert auf, bas er nicht zu ziehen brauchte, denn er hatte es nach des Vaters luftigem Rath ohne Scheide an sich hangen. Dann holte er selbst zum Streiche aus, so sicher und stark, daß er dem Riesen den linken Arm abschlug, so daß dieser vor ihm nieder auf die Erde fiel. Den Streich sah Clemens abermals und schrie: "Gott stärke Dich! Ich bin fröhlich, wenn ich Dich ansehe! Glückselige Stunde, wo ich Dich kaufte! Noch glucklichere, wo ich Dich nach Paris brachte! Furwahr, Du hast mein Geld um das Pferd wohl angelegt! Auch werden die Franzosen Deines rostigen Harnisches nimmer spotten! Schlag' ihm den andern Urm auch entzwei, mein Sohn, daß er sich in den Tod geben muß!" Dies Geschrei hörte Florens und fah, wie sich Alle, die auf den Mauern waren, mit seinem Vater Clemens für ihn freuten.

Der Riese aber trauerte um seinen Arm und sprach in großem Zorn: "Du Bösewicht, mit Deinem rostigen Schwert hast Du mir manchen Schlag gegeben und mich schwer beschädigt! Meinst Du aber, Du habest mich damit überwunden? Nein, beim Gotte Mahomets, und wenn Du fünfzehn der ftartsten Ritter bei Dir hättest, so mußten sie alle mit Dir fterben!" — Florens antwortete: "Du lugft, mit mir ist der lebendige Gott!" Damit faßte er sein rostiges Schwert mit beiden Sänden und that einen so harten Streich auf ben Riefen, daß er ihm den Belm vom Kopfe schlug. Der Riese aber war auch nicht unbehende; er ermischte ben Florens bei seinem Schild und gedachte ibn dadurch unter sich zu zerren. Aber Florens ließ den Schild in der Hand des Dieser schleuderte ihn hoch in die Luft, daß ihn Florens nimmer zu seben befäme, dann schlug er ernstlich auf diesen zu, und traf ihn mit seiner Fauft auf den rechten Schenkel, so daß Florens beinahe rudlings vom Pferd gefallen ware, boch tam er bald wieder in ben Steigbügel. Elemens hatte Alles von der Mauer herab gesehen. "Ach, lieber Florens," rief er, "ich glaube,



Du ichläfft; ermache von Deinem Schlummer, benn menn Du bon bem Riefen übermunden wirft, fo ift gang Frankreich verborben !" Florens borte bas Befchrei feines Baters, und machte fich mit feinem roftigen Schwert wieber an ben Riefen ; er gab ihm einen folden Streich auf die Schultern, bag ein großes Stud bes harten Lebers, welches in Cappadocien gefertiget morben, und womit ber Riefe beffelbet war, mit fammt feinem Bleifch gur Erbe fiel.

Das Blut floß auf ben Boben, als hatte man einen Ochfen geschlachtet. Als ber Ricfentonig fein Blut fo rinnen fab, batte er lieber gewollt, er mare bei bem Sultan oder bei ber Jungfrau Marcebylla, benn er empfand über fich Ginen, ber fein Meifter war, und ein folder war ihm noch nie unter bie Augen gefommen. Doch erholte er fich von feinem Entfeten , und eilte mit großem Grimm auf Florens ju. Diefer wich vier ober funf Schritte hinter fic; boch ber Riefe verfolgte ihn und traf fein Rog auf ben Ropf, bag es gur Erbe fiel. Florens, ber bem Thier auf bem Ruden lag, faumte nicht lang, fonbern ichwang fich berab auf feine Fuge, boch mit großen Sorgen, denn er furchtete den Fußtampf mit bem Rlefen nicht auszuhalten. Die Ritter, Die auf ber Mauer ftanben und jufaben , fcrieen alle mit lauter Stimme : "D Du ftarter Gott, tomm unfrem jungen Ritter zu Gulfe, bag er ben grimmigen Berfolger Deiner Chriftenbeit überwinden moge!" Den Riefen machte Diefer Buruf wieber muthig, er trat auf Florens zu und fagte zu ihm : "Run haft Du Deinen letten Tag erlebt; nun will ich Frankreich in Dir überwinden! Und wiervohl Du mir einen Urm abgehauen haft, fo foll es mir boch nicht viel ichaden, benn ich habe einen Argi, ber mir meine Bunden bald beilen fann." Florens aber fprach: "Ich aber habe noch viel beffere Gulfe bei mir, ich habe ben lebendigen Gott mit feiner Gnade. Und obwohl Du mir ben Schild genommen baft, fo baft Du mich boch nicht übermunden!" - "Lag feben," fprach ber Riefe, "wir wollen es bald inne werben, wie ftart Dein Gott ift!" Und nun ichlug er mit feinem

Schwert so gräßlich auf Florens los, als wollte er ihn mit Einem Streich von einander hauen. Florens aber war ihm viel zu geschwind, sprang aus dem Streich, und wehrte sich so ritterlich, daß ihm der Riese keinen Schaden zu thun vermochte. Da wurde sein Feind immer wilder, aber in der Size übersah er die Schanze, an der sie sochten, strauchelte über einen Stock und that einen Fall, von dem der ganze Platz erzitterte. Jetzt nahm Florens seinen Vortheil wahr, sprang mit seinem alten Schwert hinzu, und gab dem Riesen so manchen harten Streich, daß er sterbend seinen Sieger um Gnade anslehen mußte. Aber Florens sprach: "Gott allein sei die Ehre, Ihm, der mir geholsen hat; darum, Du falscher Heibe, mußt Du sterben!" und mit diesen Worten hieb er dem Riesen sein Haupt ab, und sagte: "Dieß Haupt soll ein Ehrengeschent sur meinen König Dagobert sehn." Das Haupt war aber so groß, daß es Florens mit aller seiner Stärke kaum an seinen Sattel zu binden vermochte, denn sein Roß war während des Fußkampses von dem Stoße wieder genesen und hatte sich neben seinem Herrn ausgestellt.

Nun dankten Clemens und alle, die auf der Mauer waren, Gott mit lauter Freude, daß er dem Florens so viel Gnade verliehen; sie sprangen hinab von der Mauer und rannten zum Thor hinaus, ihm entgegen zu gehen, denn sie glaubten nicht anders, als der Ritter wurde von Stund an mit ihnen in die Stadt reiten. Aber Florens hatte ein anderes Anliegen. Er gab ihnen das ungeheure Haupt des Riesen und befahl ihnen, dasselbe dem Könige Tagobert zum Geschent zu bringen. Ihn selbst mußten sie des Wegs reiten lassen. Und so begab sich denn sein Vater Clemens mit den andern Franzosen in die Stadt zuruck und brachte dem König Dagobert das Haupt des Riesen; dieser aber konnte des Staunens und der Freude kein Ende sinden.

Florens war nicht sobald allein auf freiem Felde, als er sich selbst einen Schwur that, nimmermehr nach Paris zurückzukommen, er hätte denn zuvor des Königs Tochter aus Babylonien gesehen. Denn er hatte so viel von ihrer Schönbeit gehört, daß er keine Ruhe hatte, ehe er ihres Anblick theilhaftig geworden. So hörte er denn nicht auf zu reiten, bis er nach dem Berge Montmartre kam, wo der Jungfrauen Lager in Zelten aufgeschlagen stand. Wie nun Florens so den Heiden entgegenritt, da sprachen sie zu einander: "Sehet doch zu, was will dieser trefflich gerüstete, rostige Ritter? Beim Gott Mahomets, sein Harnisch glänzet sehr, obwohl meistentheils von Rost; so sehet auch, wie sein Speer so schön bemalt ist; freilich hat es nur der Rauch gethan! Auf gleiche Weise ift auch sein Schild (denn diesen hatte Florens wieder zu sich genommen) trefflich

Sein Schwert bedarf keiner Scheibe, benn ber Roft ift sein genuust. Ueberzug! Ja, seine ganze Ruftung zeigt etwas Seltsames an; laßt uns efangen nehmen und ihn mit sammt seiner Bekleidung dem Riesenkönig ben, ber macht ihn gewiß zu unferem Sauptmann, benn seine Ruftung zeigt n, daß er etwas Vortreffliches ist!" So redeten die Heiden die Wahrheit, Florens ritt inzwischen auf das Zelt der Jungfrau Marce= es zu wissen. zu, die sich gerade mit ihren Jungfrauen vor dem Zelt im Grunen erging, ste hatte es an einem lustigen Ort aufgeschlagen. Auf der einen Seite des b war ein kleines dichtbelaubtes Wäldchen, in welchem die Nachtigallen Tag lacht lieblich sangen; auch waren grünende Matten da, mit bunten Blumen verziert: hier brachen die Jungfrauen Blümlein und wanden manchen Kranz Einen solchen hatte auch die Prinzessin Marcebylla selbst gewunden, und te ihn dem Riefenkönige zu übergeben, wenn er vom flegreichen Streit nach käme. Auf der andern Seite des Lagers floß das rasche Wasser, die , so daß man keinen anmuthigeren Ort, sich zu lagern, hätte mählen können. ungfrau Marcebylla selbst mar köstlich geziert, sie hatte ein grunes Seiben= in, das zu Alexandrien gefertigt und mit lautrem, klarem Golde verbrämt Ihr haar war nach beibnischer Sitte mit eblen Steinen geschmuckt, in sich die Sonne hell spiegelte, und die einen solchen Glanz von sich gaben, lorens von ferne dachte, es sepen gewaffnete Heiden, die zur hut der Jung= Defrwegen erschrak er anfangs ein wenig. ahin abgeordnet mären. rennende Verlangen, das er nach der unbekannten Jungfrau trug, gab ihm Muth, daß er vorwärts und auf der Fürstin Lager zu eilte. rau aufblickte und einen Ritter von Ferne so ernftlich auf ihr Zelt zureiten erwunderte fle fich über diesen unerwarteten Anblick, und mit ihr zugleich re Jungfrauen. Diese trieben großes Gespötte mit der rostigen Rustung emben; am meisten aber spottete seiner die Jungfrau Marcebylla selbst, und fagte fie lachend: "Ich glaube gar, er hat unser Oberhaupt, den Riesen= getöbtet, benn sein Schwert ift noch voll Bluts, wenn es anders nicht auch ft." - Gine andere Jungfrau, die erfte nach der Fürstin, um ihr zu Bezu senn und den Spott zu vermehren, hub ganz feierlich an: "Fürmahr, sin, Ihr habt Unrecht, den rostigen Ritter so zu verspotten! So wahr x Gott Mahomets helfe, mein Sinn fängt seinethalben an sich zu bewegen; auch kein Wunder, er ift so schmuck und schön! Ich wollte, ich könnte ihn einen Armen umfangen; wie wollte ich seine rostige Schönheit herzen!" och war es des Spottens nicht genug; denn eine andere Jungfrau erhob b sprach: "Laßt ihn doch zufrieden mit Eurem Spotten, der rostige Ritter n Troft, so bald ich mit ihm reben kann, soll er mein Buhle werden!" 54 mab, Deutsche Bollebucher.

So spotteten sie in die Wette. Aber Florens wußte von allem dem nichts, sondern trabte nur sehr ernstlich auf das Zelt der Jungfrau zu und dachte: "Ich will auf dieser Reise Leib und Leben wagen; bekomme ich nur einen freundlichen Ruß von des Sultans Tochter, so gehe ich nimmermehr nach Paris zurud." Marcebylla ftand vor ihrem Zelte ftill und war begierig, was ber roftige Ritter begehren wurde. Florens aber gebärdete sich wie einer, der sich auf solche Sändel wohl veisteht; er that, als ob er ihrer nicht achtete, bis er sie überraschen zu können hoffte. Da mandte er plöglich sein wohlabgerichtetes Pferd, faßte fie beim Arm und schwang sie mit aller Geschicklichkeit zu sich auf den Sattel. fie einmal auf dem Rog hatte, druckte er fie an feine Bruft und gab ihr manchen Ruß; benn der Pfeil der Liebe hatte sein Herz getroffen. So ritt er mit Der Fürstin Marcebylla aber war kläglich zu Muthe. nicht, wer ihr Räuber war, ob Christ oder Heide, darum rief sie jammernd: "D Gott Mahomets! ist denn kein frommer Geld ba, der mir zu Gulfe komme? Ach, mein Bater, ich werde bich nimmer seben!" Auf Diesen ihren Gulfeschrei eilten Beiden und Turken herbei, schwangen sich auf ihre schnellen Pferbe und rannten dem Florens mit ihren Spießen und krummen Säbeln eilig nach, des Willens, ihm die Jungfrau wieder abzunehmen. Florens indessen gab die Hoffnung nicht auf, ihnen mit Gulfe seines schnellen Roffes zu entgeben: er setzte die Jungfrau vor sich auf den Sattel zur Rechten, und indem er sie vielmal tußte, rief er: "Billig sollte ber fröhlich senn, ber einen solchen Schatz erbeutet Aber bekummert Euch nicht so schwer, schöne Jungfrau! Sepd fröhlich mit mir, denn Ihr seyd der Trost und das Leben meines Lebens! turzer Zeit werdet Ihr mein Chegemahl seyn!" Die Jungfrau schwieg stille, und seufzte nur manchmal auf. Jest waren ihm die Beiden auf die Fersen gekommen; er mußte sich zur Wehre setzen, denn die Ungläubigen schrieen ihm überlaut zu: "Ei, Du Bösewicht, so halte still und laß des Sultans Tochter zurud, wenn Du nicht von unsern Sänden sterben willst!" Florens merkte wohl, daß er die Jungfrau nicht behalten konnte. Drum wurde er gar traurig, kußte fie noch zweimal inbrunftig, und da sie sich sträubte, so blieb ein Aermel ihres schönen Gewandes in seinen Sänden; dann ließ er sie vom Sattel mit großem Unmuth "Lieber wollte ich," sprach er, "alles andere verlieren, auf die Erde gleiten. was ich habe, benn Euch; das aber sen Euch verheißen: in kurzer Zeit will ich wieder bei Euch senn, und mein ganzes Leben lang sollt Ihr dann meine Gerz-Denn wisset, daß ich Euch ritterlich bem Riesenkönig, Gurem geliebte bleiben. Buhlen, abgefochten habe! Bon mir liegt er erlegt, und sein Saupt habe ich dem Könige Dagobert geschenkt. Vor seiner Werbung durfet Ihr hinfort sicher senn!" Die Jungfrau hörte die freundlichen Worte wohl, aber sie schrie

unaufhörlich um Gulfe, und mehr benn hundert Beiden hielten den tapfern Florens umringt, und schlugen alle mit großem Geschrei grimmig auf ihn zu. er auch nicht, und fuhr unter fle mit seinem roftigen Schwerte, daß mancher zu Boben fiel, und viele riefen: "bas ift kein Mensch, sondern ein lebendiger Teufel aus der Hölle!" Diese Worte hörten zwei Könige aus der Beidenschaft und fragten: "Wo ist der grausame Teufel, daß wir ihm seinen Sold bezahlen!" - "Hier bin ich," sprach Florens, und nun schlug er sich mit ihnen, bis sie Beide zu Boben fielen, und ein Jammern unter ben Beiden entstand. Admiral aus Persien wollte ben Schaben rächen und rannte mit seinem Speer gegen Florens, ihn zu durchbohren. Aber Florens traf ihn mit seinem rauchigten Spiege eber, so daß er seine Waffen fallen ließ. Schnell warf Florens ben Spieß von fich, ergriff sein Schwert ohne Scheibe, und hieb auf einige Streiche dem Abmiral die hirnschaale entzwei, daß er zu Boden fiel und todt auf der Erbe lag. Zwölf Heiden hatte Florens so erschlagen; als aber ihrer immer mehr und sie immer grimmiger wurden, da mußte er endlich die Flucht ergreifen. Auf seinem Wege sah er seinen Bater Clemens mit zweihundert wohl gerüsteten Franzosen, die der Rönig Dagobert ibm zur Gulfe ausgeschickt hatte, fich ent= Und gewiß hatten die Beiden den Fliehenden erreicht und umgebracht, gegenreiten. wenn sein Vater nicht erschienen wäre. Nun kehrte Florens um, und sie alle mit einander schlugen die Feinde, und jagten sie in die Flucht; die Jungfrau Marcebylla aber rettete sich nach ihren Zelten, sonst wäre sie gen Paris geführt worden; die andern Turken und Beiben mußten ihre Balfe hergeben, bis auf zwei, welche sie übrig ließen, um dem Sultan die Niederlage zu verkundigen. Clemens aber, so alt er war, hatte bennoch bas Beste gethan, und wenn man ihm gefolgt ware, so wurden sie bis Montmartre gerudt fenn, wo die Jungfrau Marcebylla ihr Lager hatte. Aber Florens wollte dieß seinem Bater nicht zugeben, weil die Heiden dort ihrer dreitausend maren; "und doch," sprach er: "wenn ich meinem Pferde trauen durfte, so wollten wir die Sache versuchen!" fle waren alle freudig und beherzt. Während fle fich fo besprachen, tam ihnen Rundschaft, daß die Feinde durch den unerwarteten Angriff in großer Besturzung sepen, und schon auf die Flucht dächten. Da beriethen sich Florens und sein Bater nicht lange mehr, sondern rannten auf die Turken los, und nöthigten sie, Panzer und Gewehr im Stiche zu lassen, und nach Dampmartin in das Hauptlager des Sultans zu flüchten. Auf dieser Flucht erschlugen die Franzosen an zweitausend Mann, plunderten das Vorlager der Beiden und führten bei sechstausend Mark Goldes als Beute nach Paris. Das reisige Volk wußte nicht, wie es dem Florens genug Ehre erweisen sollte; die Unglaubigen aber sprachen: "Jett hat uns der Gott Mahomets ganz und gar verlaffen; wenn er uns nicht

besseres Glück gibt, so mussen wir mitten im Christenlande sterben!" In diesem Schrecken kamen sie nach Dampmartin vor den Sultan und klagten ihm ihre Noth. Der Sultan sprach: "Send unerschrocken: ich habe in meinem Lager noch fünf und zwanzig Könige, und Geld und Mundvorrath auf volle vier Jahre." Alls sie ihm aber von dem Tode des Riesenkönigs und von seiner Tochter Marzeehylla erzählten, wie sie von dem rostigen Ritter Florens, der den Riesen umgebracht, beinahe geraubt worden wäre; da siel der Sultan von Babylon vor Jorn und Kummer auf den Boden. Und als er wieder zu sich selbst kam, schwur er bei seiner königlichen Krone, er wolle das ganze Land Frankreich verwüsten, alle Franzosen niedermachen, und den König Dagobert elendiglich umbringen.

Noch sprach er, als seine Tochter Marcebylla mit allen ihren Jungfrauen auf der Flucht dahergeritten kam. Sie ward vom Pferde gehoben, kniete mit weinenden Augen vor ihrem Vater nieder, und grüßte ihn mit klagenden Worten. Der Sultan hob sie empor und fing an, sie zu tröften: "Liebe Tochter," sagte er, "laß ab von Deiner Bekummerniß; es foll gewiß nach Deinem Willen geschehen: ber Ritter, der Deinen Liebhaber getödtet hat, soll eines bosen Todes sterben; ich will ihn zu Asche verbrennen lassen! Jest aber gehe mit Deinen Jungfrauen in Dein Zelt; erhole Dich, und pflege des Schlafes!" — "Guer Wille geschehe, mein Vater!" sprach die Jungfrau: "aber mein Verlangen steht nach den Christen; ohne Rache darf ihr Muthwill nicht bleiben, und wäre es nur, weil der rostige Ritter unter ihnen ist, der mich fast eine Meile Weges entführt hat, und mich ohne Erbarmen nach Paris gebracht hätte, wenn nichs große Macht unterwegs gewesen wäre." So nahm sie Urlaub von ihrem Vater und ging mit ihren Gespielen in ihr Zelt. hier war der Jungfrau sanft gebettet = doch lag sie hart und übel auf ihren weichen Rissen, und hatte die ganze Nach Den lieblichen Ruß, den ihr Florens gegeben hatte, den konnte teine Rube. Ihr ganzes Herz war von Liebe gegen ihn entzundet. sie nicht vergessen. wenn sie vor Einschlafen mit ihren Jungfrauen von einer andern Sache rebers wollte, so nannte sie unversehens den rostigen Ritter. "D Gott Mahomets," sprach sie zu sich selbst, "wie ist mir zu helfen, ich bin frank, und Leid habe ich in Fulle. Ungludhaft war die Stunde; wo ich den roftigen Ritter bas erstemal angesehen habe, noch viel ungludlicher der Augenblick, wo er mir den ersten Ruß gab! Es war ein Ruß, ber brannte, als wollte er mich töbten. Seine Gebärde, als er mich zu Roffe hub, war fürstlich, männlich und machtig. Gott Mahomets, warum haft Du ihn nicht in Deinem Glauben geboren werben laffen! Und ach, wenn er zugegen ware, meine Liebe könnte ich ibm nicht Rein anderer Chriftenmann soll je in meine Rabe tommen; aber biefer Ritter, wenn er Dich anbeten lernt, Gott Mahomets, muß mir zu Theil werben!"

Um andern Morgen, als sie vom Lager erstanden war, fühlte sie sich so schwach, daß sie die Dienerin rief, und sich das Bett noch einmal bereiten ließ; dann legte sie sich wieder nieder, wandte sich von einer Seite auf die andere, und gebärdete sich, daß es zum Erbarmen war. Sie konnte es auch nicht lang im Bette aushalten, erhub sich wieder und hatte keine Ruhe. Die Jungfrauen, die dieß mit ansahen, konnten nicht mehr dazu schweigen. "herrin, was liegt Euch so schwer auf der Seele," sprachen sie: "mit welcher Krankhelt send Ihr beladen?" — "Ach, ich weiß es selbst nicht," erwiederte Marcebylla, "und wenn ich es wüßte, so darf ich es Guch doch nicht eröffnen." Da brangen die Sesspielinnen nur um so mehr in sie; und endlich, nach langem Bitten, erzählte sie ihnen die Ursachen ihrer Krankheit.

"Liebe Freundinnen," sagte fle, "wisset, der rostige Ritter, der so hählich gewaffnet nach Montmartre tam, der hat mich in solche Pein gebracht, die mich Tag und Nacht betrübt, denn er hat den Pfeil der Liebe mir mitten durchs berz geschossen, so daß ich sein nicht mehr vergessen kann: auch werde ich nimmer, mehr erfreut, dis ich ihn mit meinen Armen umfangen habe. Wenn dieß geschehen ist, so darf er nicht von mir weichen, dis er meinen Willen vollbracht und den Gott Mahomets angebetet hat. Thut er dieses nicht, so mag man ihn verdrennen, oder schimpslich an den Galgen hängen!"

Auf diese Rede antwortete ihr eine von ben Jungfrauen, Athmedes bes Koniges aus Afla Tochter: "Gble Jungfrau, mas befummert fich Guer Berg



um eines solchen armen, vielleicht unebeln Ritters; könnt Ihr boch an seiner rostigen Rustung abnehmen, weß Abels und Standes er sehn mag! Ueberdies ist er ein Christ, und unserm Glauben aufsätzig. Darum ist mein Rath: schlaget es Euch aus dem Sinn; Euer Vater hat noch manchen Königssohn am Hose, so daß er Euch wohl Eurer Würde gemäß vermählen kann. Wollet deswegen des Ritters vergessen!" — "Ach," erwiederte Marcebylla, "wie kann man das sich aus dem Sinn schlagen, was das Herz am liebsten hat! Auch kann er nicht von niedriger Geburt seyn; seine adelige Gebärde, sein freundliches Gespräch zeigen an, daß er von hohem Stamm entsprossen ist, so rostig er einher geritten kam. Und wisset nur, wenn er mir nicht zu Theil wird, so steht mein Leben in Gesahr!" So sührte sie seufzend ihre Klagen fort, und ihre Jungfrauen vermochten nicht sie zu trösten.

Nach dem Siege über die Beiden zog nun Clemens mit den Franzosen freudig und reich an Beute in der Stadt Paris ein. Dem Florens ward sein roftiges Schwert vorangetragen. Die Fürsten und herren ritten ihm mit großen Ehren entgegen, alle Welt begehrte ihn zu sehen, und gab ihm das Geleite bis in König Dagoberts Pallast. Und als Florens und die Ritter von ihren Pferden abzusigen begonnen, eilte ihnen Raiser Octavianus entgegen und half dem Helden Florens aus den Steigbügeln. Und er wußte nicht, daß es sein leiblicher Sohn war, dem er dieses that. Als Florens abgestiegen war, nahm er sein rostiges Schwert, und wurde von sämmtlichen Fürsten in den Pallast bes Rönigs geleitet. Hier trat er vor ben König Dagobert, kniete nieder und sprach: "Allergnäbigster Herr, mein Bater Clemens hat Euch bes Ricfen Saupt überreicht; hier bringe ich das rostige Schwert, womit ich die Gabe erobent habe. Es gehört Euch, wie Euch des Gefallenen Haupt gehört! möget, so seh ce mir vergolten!" Der König Dagobert sah dem Florens mit Ernft in's Angesicht, dankte ihm mit lauter Stimme, und hieß ihn aufsteben und an seine Seite siten. Dieß schlug Florens bem Rönig in aller Chrerbietung ab und sprach: "Nein, das ziemt mir nicht, neben einem Könige zu figen!" Aber Dagobert nöthigte ihn dazu. "Du hast ce verdient," sprach er, "und morgen zur rechten Zeit will ich Dich zum Ritter schlagen. Dann sollft Tu bei mir wohnen, und großes Gut von mir bekommen; wenn ich in ber Schlacht bin, mußt Du bei mir stehen und meinen Rönigsstab vor mir hertragen!"

Als Clemens den König so reden hörte, that er Einsprache und rief dazwischen: "D Herr König, laßt meinen Sohn Florens zufrieden, es ist nicht mein Wille, daß er zum Ritter geschlagen werde: denn alsdann bleibt er nicht

mir daheim; er wird in alle Scharmützel reiten, vielleicht wird er auch werden; dann kummert sich mein Herz um ihn. Mein Wunsch und illen ist, daß er ein Wechsler werde, das ist eine Handthierung, die jen und Gewinn bringt!" Darauf sprach Florens: "Lieber Bater, wenn töniges Wille ist, daß ich ein Ritter werden soll, so sperrt Euch nicht lasset es Euch gefallen, und saget dem Könige Dank dafür!" Da warf tens auf die Knie, und sprach: "Herr König, meinem Sohn geschehe ter Majestät Gesallen. Doch daß nicht zuvicl Unkosten darauf gehen; h, Ihr wisset nicht, was dieser Sohn mich dis auf diesen Tag gekostet Der König Dagobert mußte lachen, und sagte: "Florens, es ist mein r Wille, daß Du morgen zum Ritter geschlagen werdest!"

ierauf ließ der König das Saupt des Riefen auf eine Stange stecken, i der Stadt auf einen weiten Plan, daß alle Menschen das Wunder nnten, das geschehen war. Und als es Morgen ward, wurden die ind Fürsten zusammen berufen, um dem Ritterschlage anzuwohnen. ft Raiser Octavianus, den eine besondere Zuneigung zu Florens trieb. e nicht, wie ihm war, aber er mußte an Weib und Rinder denken; er ch nicht enthalten, sondern er gab Florens einen Rug. Nächst ihm waren Rönig von Spanien und der Herzog aus Irland beflissen, dem Florens g zu dienen, auch der Furft von Destreich und sonft viele Gerren erwiesen Nun wurden ihm Rucken und Brustharnisch mit goldenen be Ehre. Der Kaiser Octavianus legte ihm Armzeug und Bein= köstlich geziert. an, der Fürst aus Destreich setzte ihm ben Gelm auf, der mit goldenen herrlich geschmuckt mar. Zulett steckte ihm der König von Frankreich ldenen Ring an den Finger, und sprach: "der Gott, der alle Dinge hat, der wolle Euch erleuchten und beschirmen, daß Ihr im ritterlichen mit Ehren und Gesundheit verharren möget!"

lemens hatte ruhig gewartet, bis diese Dinge zu Ende senn wurden; als sah, daß sein Sohn noch keine Sporen hatte, sagte er in seiner Einfalt: pr, gnädiger Herr König! ich will meinem Sohn Florens die Sporen "Der Kaiser sprach mit lachendem Munde: "Clemens, wenn das Euer er Wille ist, so muß ich mir es auch wohl gefallen lassen!" Da kniete nieder, und wollte seinem Sohne die Sporen, die aus gutem Golde anziehen; aber der gute Clemens hatte vergessen, wie man sie anlegen und zog sie ihm verkehrt an. Und wie es lange nicht gehen wollte, da zornig und sprach: "Ich weiß nicht, welcher an den rechten Fuß gehört, sind beide auf eine Form gemacht. Auch hab' ich in dreißig Jahren,

ja noch drüber, keinen Sporn angelegt, und den Heiden gestern bin ich ohne Sporen entgegengeritten. Der Böse hat es mir eingegeben, was ich jetzt eben versucht habe!" Darüber mußten die Fürsten und Herren, auch der neue Ritter Florens, herzlich lachen. Elemens bemühte sich so lange, bis es ihm endlich gelang. Und nun mußte Florens sich erheben, und ward von allen Fürsten und Herren beschauet und gelobt.

Hierauf ließ der König Dagobert in einem schönen Garten einen Pfahl aufrichten, auf dem zwei starke Panzer und zwei mächtige Schilde angeknupft wurden, und dorthin wurde Florens in großem Triumphe geführt. Mancher Fürst und Herr, Ritter und Knecht ritt ihm nach. Der König aber sprach zu ihm: "Guter Freund Florens, Ihr sollt ben alten Brauch Frankreichs halten, und als ein Ritter mit Eurem Speer wider den Pfahl rennen!" alte Clemens, der nahe dabei stand, sprach: "Gnädiger König, mit Verlaub, das ift ein närrischer Brauch in Frankreich, es wäre viel nuter, ber Stich ware auf einen Beiben gerichtet, als auf einen Panger!" Fürsten und Gerren lachten über diese einfältige Rede, und sein Sohn Florens sprach: "Lieber Bater! sept zufrieden, zu einer andern Zeit wollen wir auch nach den Heiden stechen; dießmal aber will ich des Königs Willen vollbringen, denn ich soll sein Ritter senn." — "So gebe Dir Gott Glud und Beil," erwiederte Clemens, "daß Du den Panger erlegest!" Florens tummelte sein Roß, und rannte so ritterlich gegen ben Pfahl, daß er die zwei alten Panzer und die zwei neuen Schilde durchrannte, so daß Panzer und Schilde zu Boden fielen. "Gott gebe dem Ritter Gluck und Beil!" rief das zuschauende Wolk; "gewiß ist er aus königlichem Stamme geboren! Wor allen auf Erden soll ihn der König Dagobert am Hofe haben; lebt er nur noch kurze Zeit, so jagt er uns alle Beiden aus dem Lande!"

Das gluckliche Rennen des neuen Ritters machte bem König Dagobert Er ging auf Florens zu, und reichte ihm aus herzlicher Liebe große Freude. die Hand. Dasselbe that auch Raiser Octavianus, benn dem war niemand lieber als Florens. Und nun führte ihn der König wieder in seinen Pallast zuruck, und Clemens, der sich seines Sohnes überall erfreuen wollte, folgte nach. Im Schlosse mar ein köstliches Mahl bereitet und Fürsten und herren waren zum Saitenspieler, Geiger und Lautenschläger, Trommler und Schmause gebeten. Trompeter waren aufgestellt und spielten um einen guten Lohn köstliche Stude Da ward es bem alten Clemens bange und zu viel, denn er bachte an die Rinder und an das Roß, und meinte am Ende für seinen Sohn die Zeche zahlen zu muffen. Und weil er nicht wußte, wie es am Hofe Brauch mar, so holte er sich einen Stecken und schlug auf die Spielleute zu, indem er rief: "Ihr Lotterbuben, wollt Ihr auch schmaropen? Sehet Ihr nicht, daß mein Sohn



ohne bieg genug aufgeben läßt, und bag er mich jum Bettler macht?" Mufitanten faben, wie ungebardig fich Clemens ftellte, fürchteten fie, es mochten noch mehrere mit Brugeln nachfolgen. Gie floben begwegen mit leerem Dagen jum königlichen Schloffe binaus, und maren übel gufrieben. Ale Florens von blefem Banbel Runbe erhielt, ichamte er fich fur feinen Bater, rief ibn ju fich, und fprach : "Bater, was bentet Ihr, bag Ihr fo eine grobe Unvernunft begebet, und bie Spielleute, Die mir ju Ehren erichienen find, und ben gurften und Berren und allen Jungfrauen Freude und Rurzweil bereiten follten, fo fcmählich vom Bofe gejagt, und ihnen ihre Inftrumente gerichlagen habt ? Bahrhaftig, fle muffen ihnen boppelt wieder bezahlt werben!" Glemens erichrat und fagte: "Ach mein lieber Cobn, ich hab' es nicht recht verftanden, fonbern ich meinte, fie batten Guer gefpottet. Benn es aber Guer Bille ift, fo werbe ich fie eilenbe wieder holen." Und fo lief ber Alte jum Ballafte binaus und ben Spielleuten nach. Doch diefe, ale fle ben alten Glemens mit feinem Steden in ber Sand daber rennen faben, liefen noch viel mehr, und je gewaltiger ihnen Clemens nachichrie, je eifriger floben fle, fo bag er fle nicht mehr einholen tonnte. Saale mar baruber ein großes Gelachter, und bie iconen Jungfrauen mußten ungetangt nach Saufe febren.

Jest nahm Raifer Octavianus bes Augenblickes mahr, nahm ben Ritter an ber Sand, hieß ihn neben fich figen und sprach zu ihm: "Lieber Florens, saget mir die lautre Wahrheit. Ift der alte Clemens Guer rechter Bater von Geburt?" — "Erhabener Raifer," erwiederte Florens, "das kann ich Guch nicht sagen, sondern nur, daß er mir so lieb ist, als ob er mein leiblicher Bater ware. Aber das ist wahr, seine Sausfrau hat andern Leuten gesagt, er habe mich am Gestade des Meeres gefunden und einen guten Theil des Weges auf seinem Rucken getragen und dann auf einem Csel vollends nach Paris gebracht

und in St. Germain als sein Kind auferzogen bis auf diese Stunde. Ob ste Recht hat, oder mich damit verläugnen will, das weiß ich nicht. Mir aber wird es bei Euch, Herr Kaiser, so wohl zu Muth, als ob Ihr mein rechter Vater wäret, denn ich weiß keinen Menschen auf Erden, den ich lieber sehe, als Eure kaiserliche Majestät." "Habt Ihr Eure rechte Mutter gekannt," sprach der Kaiser. "Ich habe sie mit Wissen nie gesehen," erwiederte Florens. Da erkannte der Kaiser Octavianus, daß Florens sein leiblicher Sohn sey. Das Gerz im Kalkwolke ihm zerspringen und doch wollte er seine eigene Sünde nicht offenbaren, aber beinahe wäre ihm das Wort entsahren: "Ja, Du bist mein rechter Sohn, die Natur spricht aus Dir!" Aber er schluckte die Rede wieder hinter sich, und so blieb die Sache stehen. Inzwischen wurde das Wahl ausgetragen, Zedermann setzte sich zu Tische, und der köstlichen Speisen wollte kein Ende werden.

Der alte Clemens war bestellt, die Pforte zu hüten. Ihm war aber noch immer bange, daß er für alles die Zeche bezahlen mußte. Er dachte daher darauf, wie er sich eines Unterpfandes versichern wollte. Und als das Mahl vorüber war und die Fürsten vom Tische aufstanden und jeder sein Oberkleid suchte, et anzulegen und Abschied zu nehmen, fand keiner bas seinige. Die Diener wurden darum gefragt, aber keiner konnte Bescheid geben, benn Clemens hatte die Rleider ohne der Leute Wissen verborgen. Die Fürsten lachten und sagten: "merket wohl auf; solches ist uns noch nie geschehen!" Elemens aber stand nicht ferne, und hörte das Gemurmel. Er lachte in die Faust und dachte bei sich selbst: "So fängt man die Mäuse; hätte ich die Kleider nicht aufgehoben, sie wären wahrhaftig unbezahlt weggegangen!" Endlich aber, als die Gerren laut zu klagen anfingen, sprach er mit lauter Stimme: "Liebe Herren! send unbeforgt, ich habe die Rleider aufgehoben, sie sind unverloren. Aber bas sage ich Guch, Ihr werdet sie nimmermehr überkommen, Ihr habet denn die Beche bezahlt! Meinet Ihr, ich werde Euch so heimschleichen lassen?" Als Florens dieses hörte, wurde er zornig und wußte doch nicht, wie er die Sache zurecht segen sollte; er schämte sich vor den Fürsten und wollte doch seinen Pflegvater nicht beleidigen, benn er hatte ihn sehr lieb. So zornig er war, so sprach er darum doch mit lachendem Munde: "Lieber Bater, gebt uns die Kleider wieder!" - "Nein, fürmahr," sprach Clemens, "sie haben benn zuvor Alles bezahlt, mas an Unkoften aufgegangen ift!" - Da mußten alle Umstehenden lachen, und Florens stellte ben Alten zufrieden, denn er verburgte fich bei ihm mit seinem Pferde. Run erhielten Die Herren Jeder bas Seinige, und ichieden unter fröhlichem Gelächter.

er Tag war verfloffen und die Nacht herbeigekommen. Aber Florens ht schlafen, er dachte nur stets baran, wie er den Sultan in seinem sehen könnte; und nicht den Sultan allein, sondern auch sein schönes n Marcebylla; denn das brennende Feuer der Liebe flammte in seinem Nach langem hin= und herdenken konnte er nicht länger im Bette Er stand mitten in der Nacht auf, rief seinem Kämmerling, und hieß tisch, Armzeug, Kragen, Helm und Schwert, und was zur Rüstung ört, bringen, mappnete sich und befahl dem Diener, ihm sein Roß zu Während Florens sich wappnete, fragte der Kämmerling, "wohin er reiten Willens sen?" Aber Florens gab keine andre Antwort, als: e sich wegen des Reitens nicht kummern; er selbst wurde bald wieder So sette er sich zu Pferd und ritt um Mitternacht davon durch die lassen von Paris bis and Thor. Als er an die Pforte kam, weckte er :huter, und sprach: "Guter Freund! öffne mir die Pforte, denn ich Geschäft zu verrichten, das Dir und allen Franzosen zu gute kommen der Thorhüter sprach: "Lieber Junker, es kann nicht seyn; es ist mir rm herrn dem Könige bei Berluft meines Lebens verboten!" - "Ach," orens, "es foll Dir kein Ungemach baraus erwachsen; glaube mir, es vom Könige wohl belohnt werden." Und nun redete er dem Wächter lich mit Gelde zu, daß dieser ihm endlich heimlich das Thor aufschloß hinaus ließ.

so ritt Florens fröhlich fort und machte noch vor Tage die fünf Meilen as Feldlager des Sultans. Und als der helle Tag anbrach, war er r weit von den heidnischen Zelten. Diese waren alle köstlich zubereitet Belt bes Sultans übertraf alle andern, benn es war mit Gold und n bedeckt und gab einen hellen Schein von sich. Aus den Beidenzelten Pfeisen, Trompeten und Posaunen und ein gräuliches Geschrei, so daß Doch bald wieder seiner vorigen Thaten ns einen Augenblick entsetzte. Rampfes mit dem Riesentönige eingebent, ermannte fich der Beld und sich selbst: "Es gehe wie es will, noch heute muß ich den Sultan in iger sehen und mit ihm reden, und ihm sagen, mas mein Vorhaben Als er jedoch die große Menge der Beiden sah, murde er wieder "Soll ich mit ihnen streiten," dachte er, "so sind ihrer so viel, icht davon kommen kann; soll ich meinem Roß die Sporen geben, so so rasche Pferde, daß ich nicht entrinne." Inzwischen stieg er von dem pieb einen Zweig von einem Delbaum und hing sich ben vor seine Bruft. tieg er bas Rog wieder und bachte fich fur einen Boten auszugeben, vem Sultan zu verhandeln hätte. So befahl er sich dem Allmächtigen

und ritt auf das feindliche Lager zu. Dieß hatten einige gewaffnete heiden gessehen, und da sie in ihm einen Christen erkannten, so rannten sie auf ihn zu, in der Absicht, ihn niederzuhauen. Als sie jedoch den Delzweig an seiner Brust gewahr wurden, der auch bei den heiden ein Zeichen des Friedens ist, wagten sie nicht, ihm ein Leid zuzusügen, denn sie hielten ihn für einen Abgesandten und dachten, er habe vielleicht dem Sultan Gutes vom Könige von Frankreich zu überbringen. Also ritt Florens ungekränkt fort, bis an das Zelt des Sultans; da stieg er ab, band sein Pferd an einen Baum und trat ritterlich hinein.

Er fand den Sultan in großer Majestät auf dem Stuhle siten, der köft= lich und mit goldburchwirkten Tuchern umhängt und geziert war, so daß man mit bem Zeltschmucke ein ganzes Fürstenthum hatte bezahlen können. Um ihn saßen im Rreise sechszehn Könige gelagert. Florens staunte über all ber Macht; boch faßte er sich bald, zog den Gelm ab, um verständlicher reden zu können, und sprach mit männlichem Stolze zu dem Sultan: "Der Gott, der von dem Himmel herabgekommen ist und an dem Kreuz den Tod für die Menschen ge= litten hat, der ist's, der dem frommen König Dagobert täglich mehr Stärke gibt und alle seine Feinde zerftören will, zuvörderst Dich, Sultan und König von Babylon; es sey benn, daß Du den Befehl des Königes von Frankreich hören wollest, welcher also lautet: Du sollst vor allen Dingen vor seiner königlichen Krone erscheinen und von ihr Gnade begehren, weil Du den Frevel gewagt haft, über's Meer in unser Land zu kommen. Thust Du dieses nicht, so kommft Du mit Deinem Bolke nimmermehr in die heimath; Dein haupt muß Dir von den Achseln gehauen werden, danach kannst Du Dich richten; und was Du für eine Antwort zu geben hast, das weißt Du jett!" Der Sultan war über dieser trotigen Rede fast von Sinnen gekommen. Er ergriff ein scharfes Meffer und warf es nach Florens; dieser aber wich behende dem Wurf aus, und das Meffer fuhr drei Finger tief in einen Pfosten, daran das Zelt gespannt Florens war über diesen Wurf nicht wenig verdrossen; aber auch den Sultan reute, mas er gethan hatte, weil Florens ein Bote vor seinen Augen war. Daher sagte er; "Bei dem Gotte Mahomets, der die Welt geschaffen hat, wenn Du fein Bote marest, so mußte Dein Leib in Stude gehauen werden. So aber foll Dir nichts geschehen, und mit dem Wurf. habe ich mich übereilt: es soll auch Dein Schaben nicht senn; nimm diesen Beutel mit vierhundert Dukaten, kehre zuruck zu Deinem Könige Dagobert und fag' ihm meine Ant= wort: Wenn er unsern Gott Mahomets nicht anbeten und ihm dienen will, so werde ich nimmermehr über's Meer zuruckehren, und mein Berg wird keine Ruhe haben, ehe denn ich ihn getödtet und mir das Land unterwürfig gemacht habe."

er Sultan hatte eben diese Rede vollendet, als seine Tochter Marcebylla, juden Jungfrauen begleitet, eintrat und ihren Bater mit tiefer Beugung ) grufte. Der Sultan, sammt ben Rönigen, die bei ihm sagen, ftanb empfing seine Tochter mit ihrer Begleitung gar gnädig. Dann mußte rem Bater auf das Polster siten, und er mit allen Fürsten erfreute i holden Gespräches und ihrer unaussprechlichen Schönheit. Sie war in larmoisin gekleibet, der von goldenen Blumen burchsäet und mit Perlen lsteinen herrlich gestickt mar, so daß ihre Gestalt burch bas ganze Ge= Als Florens sie sah, verlor er Kraft und Beı klaren Schein gab. und ale Marcebylla's Blid auf ihn fiel, da wich alle Farbe von ihr, hatte ihn auf der Stelle wieder erkannt. Doch blickte sie den Florens den Augen an, und fing an mit verstellten Worten zu ihm zu sprechen: 1, Du Christenmann, kennest Du nicht einen Ritter am Sofe des Ro-Frankreich, der in einem roftigen Harnisch den Riesenkönig vor den von Paris zu Tode geschlagen hat? Mein Verlangen, ihn zu sehen, ift icht aus Liebe, die ich zu ihm trage; sondern wenn ich ihn in meiner hätte, von Stund' an mußt' er verbrannt werben, weil er mir meinen den Riesenkönig, erschlagen hat." Unter diesen Reden warf sie dem lorens heimlich manchen zärtlichen Blick zu und fuhr unter großem fort: "O daß ich jenen Ritter, der mein Räuber ift, hier hätte; er ein tägliches Seufzen zufrieden stellen. Ich leide große Qual von dem n er mir gegeben hat. Daß ich mich nicht an ihm rächen kann, das Der Sultan und die Könige bei ihm verstanden it schwere Bein!" de nicht recht, aber Florens ward ihre Bedeutung bald inne. e er mit Ehrerbietung und sprach: "Ja, gnädigste Fürstin, ich kenne tter sehr gut; er ist meiner Länge und hat meinen Gang, im Rennen hen kann man uns nicht unterscheiben, so gleich sind unsere Gebärden. er ein getreuer Mehrer der Christenheit und Zerftörer der Abgötterei. in ihm Leids von Euch geschähe, so thätet Ihr großes Unrecht, benn daß er Euch von Berzen hold ift. Bum Zeichen führt er auf seinem n rechten Aermel, den er Euch entrissen hat, als Ihr mit ihm zu ißet, damit Ihr stets an ihn gedenket, wo Ihr ihn in der Schlacht= erblicken werbet!"

st erkannte die Jungfrau Marcebylla erst recht gewiß, daß es der Nitter sep, der mit ihr sprach, und gern hätte sie noch lange mit ihm geredet, sich nicht vor ihrem Bater gefürchtet hätte.

Florens aber sette sich wieder auf sein Rog und rief in's Zelt hinein dem Sultan zu: "Ich fahre bießmal wieder bavon; aber Du haft unredlich nach mir mit dem Meffer geworfen; barum seb Dir gesagt, in kurzer Zeit soll es Dich reuen; Dein Leben steht auf der Spige meines Speeres!" - "Was sagst Du, schändlicher Bube," rief ber Sultan, "Du gibst Dich für einen Boten aus und verräthst Dich doch durch schnöde Drohmorte?" Und mit lauterer Stimme schrie er: "Lieben Könige und herren, schlagt mir ben Schelmen todt!" Als bas die Turken und Beiden hörten, rannten sie dem Florens mit Bogen und Pfeilen nach, schoffen nach ihm und wollten ihn umbringen. Doch Florens wendete sein Pferd, zog sein Schwert und schlug unter sie, daß bald zwei Könige todt auf dem Boden lagen und drei andere Beiben lahm gehauen maren. Roß wurde ihm hart verwundet, und nur mit Mühe erwehrte er sich ihrer. Dreihundert waren auf ihm; der vorderste war der König von Alamphatin, der hoffte ben Ritter gewiß zu treffen und rief: "Halt stille, Du Bastard, benn von meiner Hand mußt Du sterben!" Als Florens dieß hörte, kehrte er sich auf seinem Geimritt um und sah, daß dieser König ihm allein nachgefolgt mar, da säumte er nicht, sondern legte seinen Speer ein; sein Gegner war auch geruftet, so machten sie nicht viel Worte, sondern rannten ritterlich auf einander, und trafen alle beide so gut, daß beider Speere in Stude und himmelauf sprangen. Florens war betrübt, daß er keinen Speer mehr hatte. Doch zuchten jest Beide ihre Schwerter und fochten ritterlich. Und endlich gerieth dem Florens ein Streich, daß er dem König durch den Helm in die Hirnschale hieb und ihm sein Haupt zerspaltete, so daß er vor Ohnmacht vom Rosse siel. Florens hielt sich nicht lange mit ihm auf, er war zufrieden seiner los zu sepn, und tauschte nur des Königs gesundes Pferd gegen sein verwundetes ein; auf jenem rannte er, so schnell er konnte, der Stadt Paris zu. Aber sein verwundetes Roß wollte ihn dennoch nicht verlassen und lief ihm unausgesetzt nach bis an die Thore.

Als die heiden auf den Platz kamen, wo der König Alamphatin todt in seinem Blute lag, mochte vor dem großen Leide, das sie um ihn trugen, keiner mehr dem Florens nachrennen, denn er hatte ihnen einen großen Vorsprung abgewonnen. Sie nahmen den todten König und trugen ihn nach heidnische Sitte unter lautem Wehklagen in das Lager. Dann meldeten sie dem Sultan Alles, was mit dem Boten geschehen war, auch daß er auf des erschlagenen Königs Pferd davon geritten, das mehr Pfund Silbers werth sen, als es mäge. Der Sultan, wie er dieß hörte, wurde ganz rasend, lief mit einem Prügel nach

em Gogen, schlug ibm auf ben Ropf vier harte Streiche und schrie: "D Du n Gott Dabomets, Du bift teines todten Bunbes werth, bag Du ben ftarb entrinnen und ben Konig, meinen Freund und Bruder, haft erfchlagen



n!" Und nun versammelte er alles Bolt, that kund, wie viel Schaben Florens richtet, und sprach: "Liebe herren und gute Freunde, ruftet Euch alle zur ir; benn die Stadt Baris muß zerstört werden. Achtzigtausend Mann will bavor schicken, und kommt der König Dagobert und sein Bote in meine salt, so muffen sie eines grausamen Todes sterben."

Die Jungfrau Marcebylla vernahm aus ben Reben ihres Baters, bag Ronig Alamphatin umgekommen und Florens tein Leib widerfahren fen; ber freute fie fich und bat ben Gott Mahomets, bag er ihn schirmen moge.

Während nun die Beiden fich rufteten, war Florens gludlich an bas either von Baris gelangt, und als er hineinritt, grußte er ben Thorwarter iblich, schenkte ihm das verwundete Roß und sprach: "Es schadet nicht, daß rund ift; es wird bald wieder hellen; dann ist es immer noch funfzig Aronen h." Der Thorwarter bog seine Aniee und dankte ihm mit demuthigen ten. "So oft Ihr tommt, lieber Gerr," sagte er, "soll Euch das Thor mir willig aufgeschlossen werden!" Und von Stund an verbreitete sich die

Runde in der Stadt, daß Florens wieder gekommen seh, darüber Jung und Alt höchlich erfreut waren. Florens aber ritt wieder durch die langen Gassen zurück bis an Dagoberts Palast, und wurde von dem König so freundlich empfangen, wie er es verdiente.

Der Sultan that, wie er geschworen hatte. Er schickte all sein Rriegsvolk vor Paris, es auf's hartefte zu belagern. Die Seiben lagen auf brei Seiten vor der Stadt, sie hatten den Bauern alles Bieh weggenommen, die Dörfer verbrannt, die armen Leute todtgeschlagen. Aber auch Rönig Dagobert hatte alle seine Leute zur Schlachtordnung aufgeboten, und Florens mar der erfte, der, trefflich bewaffnet, auf des Königs Alamphatin Rosse. sigend, sich einstellte. So zogen die Franzosen muthig aus ber Stadt und hatten zusammen einen Eid geschworen, daß Reiner von des Andern Seite weichen wolle. Und nun griffen sie die Beiden im Sturme an, und tein Chriftenfürst war, der nicht ritterlich in den Rampf gegangen mare. Der muthigste Rampfer war der König von Frankreich; alle Streiche, die er schlug, sagen fest, sen es auf Rog ober Mann. Auch Raiser Octavianus wollte nicht säumen, er rannte mit seinem Speer durch die Heiden hin und her, machte großen Raum und leerte manchen Sattel. Der Berzog von Deftreich, ber König von Spanien und andere Fürsten brachten unzählige Feinde um's Leben. Aber Reiner war über Florens; por dem konnte fein feindlicher Geld Stand halten, sie floben, so wie er nur gegen sie rannte. Dennoch wollten die Beiden nicht abziehen, sie schlugen sich noch so männlich um ben Sieg, daß zulett der König Dagobert von ihnen umringt wurde. Manch harter Streich traf ibn; boch war sein Barnisch gut, und er selbst fehlte ihrer auch nicht. Zulett murbe sein Rog unter ihm erstochen, und wie er auf ber Erbe war, schlug er noch wie ein Löwe um sich. Da wurde er mude und rief zulett in der Noth: "Ach Gott und Du heiliger Dionpfius!" Diesen Ruf borte Florens, ber nicht weit von dem Rönige war. Er kannte bes Rönigs Stimme und drang, so gut er vermochte, zu ihm, indem er eine lange Gaffe vor sich her machte. Der erste, den er zu Grunde stach, war der König von Persien. Dessen Roß nahm er, setzte ben König von Frankreich darauf und sprach zu ihm: "Send unerschrocken, herr, wir wollen unsere Feinde balb bampfen!" Zett aber fing die Schlacht erft recht von Neuem an, und auf beiben Seiten wurde viel Blut vergoffen. Endlich aber hielten die Beiden den Anlauf nicht länger aus, sondern fingen an zu flichen, und Florens sammt bem Raiser Octavianus und dem König von Spanien sette ihnen nach auf zwei Deilen Weges, und auf der Flucht erstachen sie über fünftausend Beiben. Mancher lag lahm

gehauen, mancher halb tobt vor ber Stadt Paris; Aeder und Wiesen maren von Todten bedeckt, das Blut floß wie ein Bach. Am Ende waren der Heiben auf dreißigtausend erschlagen. Der König mit seinem Volke zog wieder ein in Paris und lobte Gott. Die Beiden aber flohen in das Lager von Dampmartin zu ihrem Sultan und klagten ihm, was geschehen. Da sprach der Sultan: "Bei unserm Gott, ber Tob unsers Volkes barf nicht ohne Rache bleiben; send zum Streite gerüftet; vierzigtausend tapfere Streiter vermag ich noch; die muffen zum zweitenmal die Stadt belagern!" Dann rief er sieben Könige, die ihm übrig waren, und übergab ihnen dieses Heer. Auch schwur er, wenn er den Boten befame, so wolle er ihn durch vier starte Pferde in Stude zerreißen laffen. Diese Drohungen hörte die Jungfrau Marcebylla wohl und betete heim= lich zu ihrem Gotte, daß er den Ritter aus den Ganden ihres Baters reißen Aber zum Sultan sprach ste: "Möchte uns doch ber Lotterbube zur Beute werden, benn er hat mir ben Riesenkönig umgebracht! Darum, Bater, wenn Ihr meinem Rathe folgen wollet, ich glaube, ich wollte bas Wagniß unternehmen, und ihn in Gure Gewalt bringen." — "Wie follte bas möglich senn, liebe Tochter?" fragte der Sultan. — "Ich will es Guch sagen," erwiederte die Jungfrau. "Mit meinen Gespielinnen sammt Zelten und Ruftung will ich mit ben sieben Königen zu Felde ziehen; auf der grunen Matte vor der Stadt Paris, am Geftabe bes Seineflusses, will ich mein Lager aufschlagen. der Schändliche meine Ankunft erfahren hat, wird er zu mir kommen, das weiß Dann sollen ihn meine Ritter in Stude reißen, und sein Saupt ich gewiß. Euch zum Geschenke bringen." - "Wohl geredet, schöne Tochter," sprach der Sultan, "Eurem Rathe foll in allen Studen gefolgt werben!"

So zogen die Heiben noch einmal mit vierzigtausend Mann vor die Stadt Baris. Sie schrieen und heulten, daß die ganze Gegend zitterte. Aber in der Stadt war man auch gefaßt, Alles lief auf die Mauern, schoß Pfeile und warf Steine auf die heranstürmenden Heiden. Am Gestade des Seinewassers war Marcebylla gelagert und schärfte ihren Blick auf Florens. Dieser wußte gar nichts von ihr; er war zu Hause, rüstete sich eilends und wollte aus der Stadt unter die Heiden sahren. Da kam ein edler ihm vertrauter Ritter zu ihm und sprach: "Wisset, edler Ritter Florens, die Jungfrau, die Euch so wohl gefällt und Euch so hold ist, hat ihr Lager sammt ihren Jungfrauen am Gestade des Stromes errichtet." Florens wurde von Liebe entzündet, als er dieses hörte, und sprach: "Worgen erhaltet Ihr eine Rüstung für diese Nachricht zum Lohn, lieber

Ritter!" und so entließ er ihn. Am andern Tage ließ Florens den Ritter waffnen und rüstete sich selbst. Unverweilt machten sie sich auf den Weg nach der Seine. Da sah Florens von weitem seine geliebte Marcebylla; und auch sie erkannte ihren Ritter von ferne, denn um den Helm trug er den Aermel geknüpft, den er ihr einst abgenommen hatte. Blut und Farbe verließ sie bei diesem Anblick, und ihre Jungfrauen fragten sie ängstlich, was ihr wäre? Da gestand sie ihnen die Ursache abermals. Ihre Gespielinnen riesen einstimmig: "Wir wollen Guch nicht verrathen; ruset ihn nur getrost herbei; wir alle sind so gesinnt, daß wir Leib und Leben sur Guch lassen wollen! Darum send guter Dinge: send Ihr noch in des Ritters Huld, so wird er von selbst herankommen; ist aber Eure Liebe in ihm verblichen, so hilft all Euer Trauren nicht dazu."

Lange bedachte sich die Jungfrau Marcebylla, endlich aber sandte sie dem ebeln Florens eine Freundin entgegen, die ihn von ihrer Nähe benachrichtigen sollte. Als Florens die Botin nur von weitem erblickte, da hatte er keine Rube mehr. Mit helm und harnisch angethan, sprang er zu Rog in den Seinefluß, durchschwamm ihn und war bald auf der andern Seite des Waffers, wo ber Jungfrauen Zelte standen. hier ging Marcebylla am Gestade auf und ab mandeln; sobald sie ihren Geliebten sah, begrüßte sie ihn mit holdseliger Gebärde und sprach: "Gelobt sen mein Gott, daß er Euch zu mir hieher geführt hat! Welche Gefahr habt Ihr ausgestanden! Den Wellen habt Ihr mir zu Liebe getrott!" -"Schöne Jungfrau," erwiederte Florens, "die Liebe zu Euch hat mich über das Wasser getragen; wenn Guer Angesicht mich bescheint, kann mir nichts mißlingen!" — "Lieber Ritter," sprach Marcebylla, "wie große Schmerzen habe ich um unserer Liebe willen erduldet; jett aber, wo Euer Licht mir leuchtet, bin ich gesund geworden." Darauf nahm die Jungfrau den Ritter an der Hand und führte ihn in ihr eigenes Zelt; hier löste er Gelm und harnisch, umfing die Jungfrau und gab ihr einen Ruß um den andern. Da schwur sie dem Gott Mahomet ab und der Ritter bekehrte fle zum mahren Glauben, auch mußte er ihr versprechen, fle von hinnen zu bringen. Darauf sagte Florens: "hierzu weiß ich keinen andern Weg, geliebte Jungfrau, als daß ich Euren Vater, den König von Babylon, zum Gefangenen mache. Alebann könnt Ihr selbst mir auch nicht entgeben." — "Geliebter Ritter Florens," sprach Marcebylla, "kein Mensch auf Erben vermag meinen Bater zu fangen; er mußte benn von seinem guten Roffe Bontifer verlaffen werben, das er nicht um die halbe Welt gabe; dieses ift schnell wie der Wind, und so fark, daß darauf zwei Reiter im vollen harnische auf einmal in den Streit reiten und sich wehren können. Es läuft jo geschwind mit ihnen, als ob es nichts auf sich truge. Durch bas Wasser schwimmt es, wie ein Fisch durch's Meer; seines gleichen ist nie gesehen worden." Florens ward von



Verlangen nach dem Roß entzündet und fragte eilig: "Was für eine Farbe hat das Roß Pontifer?" — "Es ist ganz weiß," erwiederte die Jungfrau, "den Kopf trägt es allezeit aufrecht wie ein Löwe, mitten auf seiner Stirne aber hat es ein scharfes, spizes Horn, wie ein Scheermesser so scharf: was es damit trifft, das muß Alles zu Grunde gehen."

Nun war fast eine Stunde vergangen mit Beider Gespräch, und Florens fagte: "Die Zeit ift bie, Geliebte, daß ich von Euch scheiben muß. Aber mich. verlangt zu wissen, wann ich Euch nach Paris bringen darf." — "Ich will Euch eine List angeben," sprach Marcebylla, "vielleicht dient sie, mich fort zu schaffen. Wenn es dazu kommt, daß mein Nater dem Könige von Frankreich eine Schlacht liefert, was nicht mehr lange anfteben kann, und wenn fich nun alles Wolf im Rampfe vermischt, bann verlieret Guch, wenn Ihr meinen Bater am ernftlichften fämpfen sehet, aus dem Streite, und begebet Euch so, daß ja Niemand es merte, zu mir. Mein Vater ahnet wohl unsere Liebe, aber er glaubt nicht baran, weil mir zweierlei Götter haben. Wurde er sie gewiß inne: glaubet mir, vierundfünfzigtausend Mann wurden ihm nicht zu viel senn, mich zu huten. also wohl acht, daß Ihr von Niemand gesehen werdet. Ehe Ihr aber in die Schlacht reitet, bestellt ein Schiff, und sobald Die Schlacht anfängt, soll ber Fährmann nicht fäumen, das Schiff zu mir herauf zu führen; dorthin will ich meinen Schatz und alle meine Rleinobien tragen laffen, dann will ich mit meinen Jungfrauen und mit Euch mich auf das Schiff segen, und so wollen wir nach Paris fahren. Dieß ist das Mittel, wie Ihr mich hinwegbringen könnet." Florens freute fich über den finnreichen Ginfall seiner Geliebten. "Ihr habt den rechten Weg gefunden," rief er, "ich will ihm nachkommen!" Und so drucken sie Lippe an Lippe und Berg an Berg; dann legte Florens den Panger wieder an, und befahl seine Jungfrau in den Schut des allmächtigen Gottes. "D Du Leben meines jungen Lebens," antwortete ihm Marcebylla, "ich weiß nicht, wann ich Dich wieder sehen werde, aber lag mein Berg in dem Deinen beschloffen senn. Reinem Manne will ich unterthänig fenn, als Dir!"

So schied Florens, schwamm wieder über das Wasser und fand dort den Ritter, der mit ihm gezogen war und seiner wartete. Kaum waren sie zusammenzgekommen, als Florens einen Türken dahertraben sah, der unter großem Geschrei begehrte, mit ihm zu kämpsen. Florens war nicht säumig; er legte den Speer ein, und rannte auf den Türken, daß er zu Boden siel und ein Bein entzwei brach. "Geschwind," sprach Florens zu seinem Begleiter, "setzet Euch auf des

Beiden Pferd; es ift viel ftarter als bas Gure; so kommen wir schneller bavon." Aber kaum war dieß geschehen, so saben sich die Beiben von einer wilden Beiben= Doch schlugen sie sich ritterlich mit ihren scharfen Schwertern, schaar umgeben. daß die Beiden wie der Schnee niederfallen mußten. Da erstach auch der andre Ritter den Admiral von Persten, daß ihm das Eingeweide, als er vom Pferde fant, auf die Erde fiel. Und so schlugen sie sich endlich durch und gelangten fröhlich nach Paris. Dem König Dagobert aber war bald hinterbracht worden, was der Ritter Florens unternommen hatte. Da beschickte er ihn und fragte ihn: "Nun, Florens, saget an, was macht die Jungfrau Marcebylla? Wahrlich, Ihr traget eine große Gunft zu ihr, daß Euch bas Geinewaffer nicht zu falt zum Babe mar. Um ihretwillen werdet Ihr, däucht mir, noch manchen Seiben darnieber ftrecken!" Da sprach Florens mit lachendem Munde: "Ja, es möchte fo geschehen, mein herr und Ronig! benn meine hoffnung auf Erben ftebet allein zu ihr!" Und nun beurlaubte fich Florens mit gebogenen Anien von dem König Dagobert, und ritt zu seinem Pflegevater Clemens. Diesem erzählte er als ein gutes Rind Alles, mas sich begeben hatte, und verschwieg ihm feine Liebe zu Marcebylla nicht, und wie er fie mit ihrem Willen bald nach Paris bringen Auch berichtete er ihm von bem toftlichen Pferde, Pontifer genannt. "Was hat das Roß für Farbe?" fragte Clemens. — "Es ift ganz weiß wie ein Schwan," sagte Florens, "und an ber Stirn hat es ein langes Gorn, scharf wie ein Scheermeffer." - "Um Gott," sprach Clemens, "ba ift es wohl un= gezäumt und furchtbar anzufassen? Doch getraue ich mich, seiner Meister zu werben." Florens mußte lachen und hielt bes alten Mannes Rede fur einen Scherz. Aber Clemens ließ sich von seinem Weibe den Pilgermantel und hut reichen, womit er am beiligen Grabe gewesen. Er warf den Mantel zur Galfte über fich und machte sein Angesicht mit einer Salbe schwarz wie eine Roble; einen kohl= fcwarzen langen Bart hatte er ichon vorher. Co entstellt fab er einem Seiden nicht unähnlich, und wer es fah, dem kam das Lachen: Darnach nahm Elemens feinen Bilgerstab in die hand, und sprach zu Florens und zu seiner hausfrau: Nun gehabet Euch wohl miteinander; ich will nicht wieder kehren, ich habe denn das föstliche Roß Pontifer gewonnen!" Das ganze hausgesinde hatte seine Freude darüber, daß der alte Mann noch so leichtsinnig war. Doch glaubten sie nicht, daß es ihm gerathen wurde. Und so hinkte er davon.

Es dauerte nicht lange, so tam der alte Clemens unter die Heiden, und er grüßte Jeden, dem er begegnete, treuherzig bei dem Gotte Mahomets. Clemens verstand nämlich die heidnische Sprache ganz gut, weil er lang über Meer ge-wesen war; und die Heiden dankten ihm wieder bei Mahomets Gott, denn sie dachten, er sep ein heidnischer Pilgersmann.

So kam er ungefährdet bis Dampmartin, wo der Sultan sein Lager hatte. Er aber hatte zuvor wohl bedacht, was er mit dem Sultan reden wollte. Wie er nun in das tonigliche Belt trat, zog er seinen Sut bemuthiglich ab, grußte ibn und sprach: "Der Gott Mahomets, welcher Tag und Nacht geschaffen hat, und den Bäumen und allen Kräutern Bluthen gibt, wolle den großmuthigen Sultan von Babylonien segnen! Großmuthiger König, um Guer Majestät willen bin ich diesen weiten Weg gereist, und mit großer Dlube in Guer Lager aus der fernen Beimath gekommen, etwas zu ichaffen, bas meinem Berrn angenehm mare." Der Sultan dankte dem alten Clemens und sprach: "Sag' an, mein Pilger, wie lebt man in unserm Lande? Sagt man davon, welch großen Schaben ich erlitten habe? Ich habe manchen Beiden verloren, vor Allen den Riesenkönig; darüber werde ich noch zornig! Aber es soll gerächt werden, bei Mahomet! Run sprich, Pilger, was bringst Du Neues?" -- "Allergnädigster herr," fagte Clemens, "id will es Euch nicht vorenthalten: als ich aus unsrem Lande zog, betete Jedermann zum Gotte Dahomets, daß er es Guch nicht mißlingen laffen möge, sondern Guch Macht gebe, Frankreich zu verderben und Guch gludlich wieder beim= bringe." Der Sultan sprach: "Wohl, ich will nicht weichen, Frankreich sem benn zuvor verloren. Aber sage mir, Pilger, was ift Deine Sandthierung?" Glemens antwortete ihm: "Gerr, ich bin ein erfahrener Meister über alle Pferde; kein Pferd ist so groß oder wild, von dem ich nicht sagen könnte, wie alt es ift, und wie lang es noch leben wird; es wäre denn, daß ich nicht darauf zu sitzen kame; aber sobald ich darauf sitze, so kann ich es Guch sagen." — "Du bist mabrlich ein geschickter Meister," sagte der Sultan darauf, "und ich freue mich. Deiner Unkunft. Denn ich habe ein Roß, das mir sehr lieb ift; das sollst Du mir besehen, denn es gibt seines gleichen nicht auf Erben." — "Großmächtiger König," jagte Clemens, "so gewiß ich Euch täglich gehorsam bin, so gewiß will ich Euch die Wahrheit über des Rosses Leben sagen, sobald ich auf seinem Rucken site."

Zett gebot der Sultan, daß man eilig sein Pferd vor ihn bringen sollte: dieses war mit zwei silbernen Retten angelegt, und mit einem Zaum von schönem rothen Sammt aufgezäumt, darin lag ein Gebiß von reinem Silber, und silberne Spangen daran. Auf der Seite war das Gebiß köstlich mit Gold eingelegt und mit manchem edlen Stein besett. So wurde das Roß Bontifer vor den Sultan geführt und von ihm und allem Volke mit Lust betrachtet. Als Glemens das Roß ansah, ward er im Herzen betrübt; besonders das spitzige Korn an der Stirne wollte ihm gar nicht gefallen, und überhaupt war das Pferd übermächtig und surchtbar anzusehen. Da kehrte sich Glemens um, neigte sein Haupt und den Vilgerstab, und rief den wahren Gott ernstlich an, daß er ihm sein Vorzhaben gelingen lassen möge. "Nun, alter Vater," sprach der Sultan vergnügt,

"wie gefällt Dir bas Pferd? Sage mir etwas von seiner Art und Tugend!" — "Ja, Herr Sultan," jagte Glemens, "sobald ich darauf site; eber kann ich es nicht anzeigen!" — Der Sultan sprach: "Nun, jo lege Sporen an, und man fattle Dir das Roß!" Go wurde das Pferd Pontifer gesattelt, die Steigbügel jorgfältig umgehängt, und das Thier in seiner köftlichen Ausruftung vor den Gultan geführt. Je länger dieser das Pferd ansah, desto größere Freude hatte er daran und jagte zu seinen Fürsten: "Sabt Ihr auch Guer Lebtage so ein icones und ftartes Thier gesehen? Es ist mohl werth, daß es der Alte beichaue!" Und nun befahl er dem Clemens, aufzusitzen. Diejer warf Bilgermantel und hut vor dem Sultan auf die Erde, legte fich die Sporen an und wollte, seinen Pilgerstab in der Hand, das Rog besteigen; dieses aber stellte sich sehr ungebärdig, als es einen fremden Reiter auf den Rucken nehmen sollte; es schlug ihn mit den hinterfüßen so hart, daß er zwei Glen weit rudwärts gestreckt ward. Da hätte einer den Sultan und sein Wolk sollen lachen sehen! Man mußte dem Alten wieder aufhelfen; als er nun wieder auf feinen Fugen ftand, lachte auch er unter Weinen, gab dem Rog ein paar Streiche mit seinem Stab, nahm es am Zaum, und führte es so lang im Kreise um, bis es ihm gelang, sich hinauf= So wie er die Füße im Bügel, den Zaum fest in den Händen zuschwingen. bielt, sprach er vom Pferde berab zum Gultan: "Fürsichtiger Gultan von Babolon, Euch sen mein Pilgermantel und Sut um das Rog Pontifer geschenkt, und damit Gott befohlen, denn ich will den nächsten Weg nach Paris reiten!"

Mit diesen Worten gab Clemens dem Roß beide Sporen; da hub es an zu laufen, nicht anders als wie ein Wogel durch die Lufte zieht. Jett erst merkte der Sultan, daß er schmählich um sein Pferd betrogen sep, und fiel vor Zorn und Schrecken wie todt zu Boden. Als er wieder zur Besinnung kam, versprach er dem, der es ereilen wurde, hundert Mark Silbers. Da jagten ihm viele nach, aber es war vergebens: ebe sie auf die Pferde kamen, war Elemens weit davon und pries seinen Gott, daß er ihm so glücklich davon geholfen. Zulept kamen sie ihm aber näher, und er jah von Weitem den Staub in den Da eilte er nur 'um so mehr und wäre noch zu rechter Zeit in die Stadt gekommen, wenn das Thor nicht verschlossen gewesen wäre. Nun waren Die Beiden so nabe, daß er schon ihre Flüche vernehmen konnte. Clemens ichrie kläglich nach dem Thorwärter: "Uch thut. mir doch das Thor auf, ich habe des Sultane gutes Rog. Wenn 3hr mich nicht gleich einlasset, muß ich fterben!" Bum Glud borte Florens, der eben auf der Mauer war, seines Baters Stimme, und ließ ihm das Thor öffnen. Run schlupfte er hinein, aber die Turken waren jo nabe, daß sie ihn um ein kleines noch ermischt hätten. Das Thor aber ward hinter ibm zugeschlossen; Clemens ritt vor seinen Sohn, stieg ab und sprach:

"hier ist das köstliche Roß, das meine Runst dem Sultan abgewonnen; Dir set geschenkt, mein Sohn Florens!" Darüber verwunderte sich Florens und dankte seinem Vater von Gerzen. Er schwang sich auf das herrliche Roß und tummelte es auf einem offenen Platze der Stadt vor vielen Zuschauern, darunter mancher Gerr und Edler war. König Dagobert und Kaiser Octavianus kamen auch herbei und hatten ihre Lust an dem Rosse Bontiser. Als Florens sah, daß dem Könige das Pserd besonders in die Augen leuchtete, stieg er ab, faßte es beim Zaum und führte es dem König als ein Geschenk zu. Dafür schenkte der König Dagobert dem Ritter Florens zwei Gerrschaften mit schönen Schlössern in seinem Lande, und Clemens ging auch nicht leer aus für seine Arbeit. In Paris wurde ein herrliches Fest gehalten; aber der Sultan zerschlug seine Götzen im Grimm und beschloß, Paris zum drittenmal zu belagern.

Bald lagen die Heiden Zelt an Zelt vor der Stadt. Auf des Sultans hohem Gezelte stand ein Abler vom feinsten Gold, seinen Schnabel der Stadt Paris zugekehrt, als wollte der Sultan damit ihre Zerftörung andeuten. dießmal rufteten fich die Feinde zum Sturm, und mehr benn zwölftausend Beiden zogen mit Aerten, Hellebarden und langen Spießen heran. Aber auch Ritterschaft und Volk in Paris waren wohl gerüstet, und das Thor that sich auf, das Christenheet hinaus zu lassen. Das erste, was der Sultan erblickte, war sein gutes Roß Bontifer, auf dem der König Dagobert vor allem Bolke ritt. Darüber kam er vor Wuth fast von Sinuen und , rannte mit solchem Grimm auf den König ein, daß er ihn fast durchbohrte. Doch führte Gott den guten König; denn das Speereisen haftete nicht auf seinem harnisch, so daß der Sultan voll Bornes wurde. Nun legte auch Dagobert seinen Speer ein, und rannte gegen den Sultan mit solcher Stärke, daß dieser wohl empfand, mit wem er es zu Che es aber zum vollen Zweifampfe fam, verwundete des Sultans eigenes Roß diesen mit seinem scharfen Gorne jo schwer, daß er von seinem Pferde herab und zu Boden sank. Dagobert zog sein Schwert und wollte bem Gefallenen das Saupt abichlagen, aber fünfhundert Beiden kamen ihrem Sultan zu Bulfe, wehrten die Streiche von ihm ab, und halfen ihm wieder auf das Pferd. Nun wurde das Schlachtgetummel erft recht allgemein.

Da gedachte Florens an Marcebylla's Rath, schlich sich, nachdem er auf's tapferste gestritten, heimlich aus der Schlachtordnung, und begab sich in den Rücken der Stadt Paris, wo ein trefflich bestelltes Schiff seiner wartete, so daß er bald zu der Geliebten kam, welche sein sehnlich harrte. Sie sielen sich um den Hals und küßten sich mehr denn hundertmal. Derweil wurde alles Gut

und Rleinod ber Fürstin- auf bas Schiff gebracht, und Florens und Marcebylla sammt allen ihren Jungfrauen faumten nicht lange, sondern traten auf bas Schiff, und suhren auf Paris zu. Gar froh und turzweilig saßen die zwei bei einander und eins erzählte dem andern die Schmerzen, die sie erduldet hatten, die sie zusammengekommen. Auch unterrichtete Florens die Jungfrau im christlichen Glauben. Die Zeit verflog ihnen und es suhren die Schiffsleute eilig, so daß



fle bald in ber Stadt ankamen. Dort führte Florens seine Geliebte mit ihren Jungfrauen in das haus seines Baters Clemens, und bestellte zwanzig Ebelknaben, die ihrer warten sollten; dann führte er fle in ihre Rammer und nahm Urlaub von ihr, um die Schlacht zu vollbringen. Marcebolla aber befahl ihn mit großem Seufzen dem wahren allmächtigen Gott, denn von Dahomets Gott wollte ste nichts mehr hören.

Florens ritt inbessen mit großen Freuden wieber in die Schlacht, und war leichten Sinnes, als einer, ber seine Beute schon empfangen und in der Rammer geborgen hatte. Im Treffen begegnete er bald einem Könige, ber auch bamals bei bem Sultan geseffen, als Florens die Botschaft ausrichtete; ben rannte er

mit sammt seinem Pferbe zu Boben, daß er bas Genick brach. Dann fturzte er sich immer tiefer in die Haufen, und brachte viele Beiden um, bis er zu tief unter sie kam, und zulett umringt wurde. Da vergalt ihm König Dagobert, und tam ihm zu Gulfe. Auf einer andern Seite des Schlachtfeldes rannten ber Raiser Octavianus und der Sultan gegen einander; der Speer des Raisers pralte an dem Harnisch des Sultans ab, und biefer schrie seinem Beidenvolt zu: "Wird der schändliche Vertäther nicht von Euch gefangen, so bin ich Euch nimmermehr gunftig!" Nun schlugen alle Beiben auf ben Raiser zu und sein Pferd wurde ihm unter dem Leibe erstochen; da wurde er erst traurig; bennoch wollte er sich nicht gefangen geben, sondern brachte noch manchen Beiben um. Aber jett konnte er sich nicht länger mehr wehren; sein Belm war zerschlagen, fein Leib verwundet, und all sein Bolt war ferne von ihm. Nur Florens ersah des Raifers Noth im muften Getummel, eilte zu ihm und verließ ihn nicht, auch fehlte keiner seiner Streiche. Als die Geiden den Schaden empfanden, da wollte jeder den Todesstreich auf Florens führen; sein Rog ward unter ihm erstochen, so daß er auf die Erde siel. Doch erhob er sich bald wieder und focht wie ein grimmiger Löwe.

Zuletzt aber wurden sie doch mude und mußten sich beide, der Kaiser und Florens, den Heiden gefangen geben, und so wurden die zwei vor den Sultan geführt, und seiner Gewalt überantwortet. Der grimmige Geide gebot sie hart zu binden, und abzuführen in sein Gezelt. Florens war sehr betrübt; er dachte nur an die schöne Marcebylla, und wiewohl er sich des Lebens ganz verzieh, so betete er doch heimlich zu Gott um Errettung. Ebenso that auch der Kaiser Octavianus. Die Heiden aber schnürten sie so fest, daß die Stricke hart in das Fleisch gingen. So kamen sie in Banden zu des Sultans Zelt.

Vergebens suchte der König Dagobert in der Schlacht nach seinen beiden Freunden; niemand wußte von ihnen zu sagen. Da ward er traurig und ersgrimmt und schwur die Heiden zu verderben. Aber ihrer waren zehn gegen einen Christen, so daß die Franzosen immer härter in's Gedränge kamen, und es nahe an der Flucht war. Dagobert stellte sich an die Spise der Seinigen; die Krone Frankreichs sunkelte auf seinem Haupt und er betete und schrie gen himmel: "Heiliger Dionys! Schirme die Krone Frankreichs, daß sie nicht vertilget werde!" In dieser Noth sandte Gott den Christen eine wunderbare Hüsse. Denn er stellte den Heiden ein Blendwerk vor die Augen, als wenn bei Montmartre in das Lager der Christen ein fremdes Bolk den Franzosen zu Hüsse gekommen wäre, alle mit weißen Kleidern angethan, ihrer mehr denn zwanzig tausend. Der König Dagobert aber hörte eine Stimme vom himmel: "König von Frankreich, seh unverzagt, die weißen Ritter werden Dir zu Hüsse

Jest faßte sich Dagobert wieder ein Berg, und rief ben Seinen zu, fommen. " fle follten tapfer auf die Beiben schlagen, damit sie bes Streites mude murben. Bugleich ruckten die weißen Ritter, die Gott gesandt hatte, von hinten gegen die Schlachtordnung der Feinde an, und der Anblick Diefer neuen Beerschaaren verwirrte beren Reihen, daß sie sich in Unordnung zusammendrängten, und an zweitausend. von ben Beiden erschlagen wurden. Dieser Streit gefiel bem Sultan nicht wohl; "verwunscht sep die Stunde," sagte er zu seinem Bolke, "wo ich nach Frankreich gekommen bin! Lagt uns flieben, die weißen Ritter werden uns alle umbringen!" So kehrten die Türken um und ergriffen die Flucht. schlugen die Franzosen unter sie, daß Aeder und Matten mit Leichnamen bebeckt wurden, und ein gleiches Gemețel in Frankreich noch nicht gesehen worden war. Noch auf der Flucht erhielt der Sultan die Nachricht, daß seine Tochter Mar= cebylla gen Paris geführt worden sey. Da brach er in ein lautes Jammergeschrei Und als er in sein Zelt gekommen war, trat er mit dem Schwert vor seinen Gögen, der da ftand, herrlich mit Gold und Silber geschmudt, hieb ihm alsogleich bas haupt ab, und steckte es in einen Sack. Man wußte nicht, ob es aus Born geschah, ober um es vor dem verfolgenden Christen zu retten. Zugleich sprach er: "Liebe Herren und gute Freunde, es wird wahrlich Noth thun, daß wir une bald von hinnen machen; sehet zu, daß die zwei gefangenen Bösewichter wohl verwahrt sepen, führet sie über das Meer mit in unser Land. Rein Silber und kein Golb, ja nicht bas Gut aller Welt nahme ich fur sie. Bier Pferde sollen sie unter den Galgen schleifen, dort will ich sie selbst in Stude Muen." Octavianus und Florens wurden bald inne, was man mit ihnen vor habe. Schimpflich mit Seilen und Stricken gebunden wurden sie von bem fliehenden heere ber Beiden hinweggeführt. Bei Dagobert und seinen Schaaren war laute Rlage um fle, benn Niemand wußte, wo fle hingekommen waren.

Run lassen wir Florens, seine wunderbaren Thaten und mannigsaltigen Geschicke ruhen, und kehren uns zu seinem Bruder Lion und der Kaiserin, seiner Mutter. Als diese zu Jerusalem bei dem redlichen Edelmann Herberge machte, nahm derselbe sich des kleinen Kindes an und erzog es ritterlich. Alle Welt hatte den Knaben lieb, er wurde mannlich und stark, und war schön und wohlsgezogen. Seiner Mutter erwies er große Ehre und treuen Gehorsam; darum ward er von Jedermann gepriesen.

Es geschah aber um diese Zeit, daß der türkische Raiser wider den König von Akron Krieg führte, und mächtig zu Felde lag. Von ungefähr kam der junge Fürst Lion an den Hof dieses Königes und begehrte in seine Dienste zu Der schöne und starke Jungling gefiel bem Könige, ward willig angenommen, und erhielt einen guten Harnisch sammt voller Rustung zum Geschenke. Lion war ein Chrift, benn die Raiserin hatte ihn zu Jerusalem taufen und seinen Namen nach der treuen Löwin, die immer ihre Hausgenossen war, nennen laffen. Auch wich die Löwin von dem Anaben nimmer, und so zog sie auch mit ihm Als die beiden Geerhaufen zusammen kamen, schlugen sie sich in biesen Rrieg. Lion focht mitten unter ben Beiben, und seine Löwin half ihm streiten; ritterlich. er erschlug, sie erwürgte viele Feinde. Zulett, es turz zu sagen, flohen die Der turkische Raiser wurde gefangen, und ihm das Haupt abgeschlagen. Der König von Afron, der die Helbenthaten des jungen Lion mit angesehen hatte, ließ ihn rufen, und fragte nach seiner Geburt. Der Jüngling erzählte dem Könige, was er von seiner Mutter gehört hatte. Sogleich wurde nach der Mutter gesandt, welche bald vor des Königes Angesicht erschien. Da sprach der König zu ihr: "Wurdige Frau, ift's Euch nicht zuwider, so sagt mir, von welchem Geschlecht Ihr send." Da sprach die Raiserin: "Herr König, mein Gemahl ift Octavianus, der Raiser zu Rom." Und damit erzählte sie ihre Berfolgung und ihr ganzes Geschick. Als der König dieses vernahm, ward er erstaunt und betrübt, und sprach: "Wahrlich, erlauchte Frau! Ihr habt Unrecht gethan, daß Ihr so manches Jahr in meinem Lande gewohnt habt, ohne es mir zu wissen zu thun. Gewiß, ich hatte Euch nicht so lang im Elende gelaffen. Nun aber send fröhlich; was ich habe und vermag, das will ich mit Euch theilen!" Die Raiserin dankte dem Könige von Gerzen, und mahrem sie mit einander redeten, kam Lion zu dem Könige, und sprach zu thm: "Unüberwindlicher Herrscher, meine Bitte an Euch lautet, daß Ihr Euch meiner erbarmen, und mich aus Euren Diensten entlassen wollet. Ihr wisset durch mich und meine Mutter, wie unschuldig ich enterbt worden bin. Darum ift mein Vorhaben, zu dem Könige von Frankreich über Meer zu fahren. Er ift ein Freund des Raisers, und ich habe das Zutrauen zu ihm, daß er seinen Ginfluß darauf verwenden wird, meine Mutter in ihre Burde und Ehre wieder einzuseten." Der König antwortete dem Junglinge Lion: "Gure Bitte ift gang billig, und soll Euch gewährt werden, schon um der großen Hülfe willen, die Ihr mir gegen die Türken geleistet habt. Desrvegen sollt Ihr auch von mir eine ehrliche Summe Goldes zum Geschent erhalten und tausend gewappnete und wohlgeruftete Ritter, die Ihr von dem Gelde ernähren möget."

Die Kaiserin und ihr Sohn dankten dem Könige von Akron aus gerührtem Gerzen, machten sich mit ihren Rittern auf, zogen durch das Land, und suhren über das Weer. Sie langten in kurzer Zeit in der Lombardei an. Dort

begegnete ihnen ein junger Ritter, ber aus Frankreich geburtig war. Diesen grußte der Jungling Lion und sprach: "Lieber Freund, zurnet nicht; ich' muß Euch Aus Eurer Rleidung ersehe ich, daß Ihr aus Frankreich gebürtig eins fragen. Der Ritter antwortete: "Wahrlich, Ihr habt recht gesehen. noch nicht vier Tage vergangen, daß ich in der Stadt Paris bei dem Könige war." Als Lion dieß hörte, fragte er ihn, "ob der König Dagobert zu Paris Hof halte, wie es ihm gehe, ob er frisch und gesund sen." Der Ritter sah den Lion an und sprach: "Fürwahr, herr, ich glaube, Ihr spottet mein mit Eurer Frage! Wißt Ihr benn nicht daß die Beiden in Frankreich eingefallen find, und fast bas ganze Land verwüstet haben? Obgleich große Fürsten und Berren bem Rönige zu Gulfe famen, fo konnten fle ben Beiben boch nicht genug widerstehen, denn die waren mehr als zweimalhunderitausend Mann stark. glaube defwegen, eine gute Belohnung tonnte Euch nicht fehlen, wenn 3hr bem bedrängten Rönige mit Guren Reisigen zu Gulfe ziehen wolltet, benn alle seine Bundesgenossen muffen vor den Beiden weichen." Die Kaiserin und ihr Sohn dankten dem Ritter für seine Nachricht, und Lion sprach zu seinen Rittern: "Sepd wohlgemuth liebe Freunde! das Glud trifft uns, daß wir in den Sold des Königes von Frankteich kommen!" Und zu seiner Mutter: "Seyd fröhlich, liebe Fran Mutter, in kurzer Zeit sollt Ihr zu Rom als gewaltige Kaiserin gefrönt werben."

Sie waren noch nicht lange unterwege, ale die Raiserin von ferne eine große Staubwolke sich erheben sab, wie sie von Kriegsleuten und Rossen kommt. "Lieben Freunde," sprach sie zu ihrem Sohn und seinen Rittern, "das durften wohl die heiden fenn, von denen uns gesagt ift, daß sie das ganze Frankreich Last une schnell eine Schlachtordnung bilden, damit Ihr, wenn verderbt haben. es von Nöthen ift, ritterlich wider fle streiten möget." Dieg thaten die Ritter, und noch waren sie nicht weit geritten, als sie auf viele tausend Turken und Beiben zu Rog und zu Fuße ftiegen. Unter ihnen befand fich auch ber Sultan; er war mit seinem ganzen Volke, nach jener britten Schlacht vor Paris, auf der Flucht und im Begriffe nach Babplon zurud zu kehren. Auch führten sie zwei Gefangene hart gebunden mit sich, ber eine war der Raiser Octavianus, der andere der Ritter Florens; sie waren wie Jagdhunde mit Stricken zusammen geknebelt und wurden schimpflich mit Prügeln getrieben. Beide sprachen klagend einer zu dem andern: "D frommer König Dagobert, Gott wolle Deiner pflegen; denn Du und wir werden einander nimmer sehen; aber boch sep Gott gelobt, daß die Heiben von uns Christen überwunden sind!" Auf der andern Seite führte der Sultan große Rlage wegen seiner Tochter Marcebylla, die von den Franzosen nach Paris entführt worden war.

Inzwischen rudte Lion mit seinen Rittern so nahe auf die Geiben, daß er erkannte, welch ein Volk es ware, und sah, daß ste auf der Flucht und noch ganz mube und athemlos waren. Auch gewahrte er ben Sultan, der zwar das königliche Diadem auf dem Haupte trug, aber so traurig aussah, nicht als ob er von einem Schmause aus Frankreich käme. Darum sprach Lion zu ben Seinigen: "Sepb unerschrocken! Es sind die Heiden, die gegen das Christenblut toben! Seht, dort führen sie zwei vornehme Gefangene: die werden hart von ihnen geschlagen! Es sind Fürsten. Laßt seben, was das Alles ift!" Benoffen erklärten sich bereit, in allem seinem Willen zu folgen. aber, die immer bei dem edlen Jüngling Lion war, begann mit ihren Klauen in der Erde zu scharren, als wollte sie andeuten, daß sie bereit sep, zu kampfen und unter den Heiden zu wuthen. Davon gewann die ganze Ritterschaft ein fröhliches Hetz. "Send getroft," rief der Jüngling seiner Mutter zu, "wir wollen ste so empfangen, daß ihrer keiner am Leben bleibe, außer ihren zwei Gefangenen!" Mit diesen Worten führte er sie an einen sichern Plat, bis das Treffen vorüber mare. Dann fiel er mit seinen Rittern unter bie Beiben, Die nichts bergleichen erwarteten, und erwurgte ihrer in kurzer Zeit die Galfte. Auch die ungeheure Löwin machte eine weite Gaffe.um fich, und.zerriß manchen Turken und Beiben. Und als sie gar von einem Beinde wund geschlagen worden war, wurde sie noch viel grimmiger und stürzte so tief unter sie, daß sie endlich den Sultan erreichte, ihn mit großem Ungestum anfiel und zu Boden warf. sie hätte ihn in Stude gerissen, wenn nicht Lion bazu gekommen mare. merkte bald an seiner Tracht und Haltung, daß der Sultan ein Oberster der Heiben sen und wehrte der Wuth des Thieres. Doch stellte er sich, als wollte er dem zu Boden liegenden das Haupt abschlagen, bis der Sultan um Gnade flehte, sein Schwert als Gefangener barreichte, großen Tribut zu bezahlen versprach, und am Ende gar seinen heidnischen Glauben abschwur. Darüber war Lion sehr erfreut, und sagte ihm sein Leben zu. Doch wurde er hart gebunden, und so an einem Strick vor die Raiserin geführt. Inzwischen hatten die eblen Ritter und die Löwin auch die übrigen Beiden vollends erlegt.

Die Schlacht war vorüber und Alle ruhten vom heißen Kampfe aus. Da trat Lion zu den beiden Gefangenen, dem Kaiser und Florens, und sprach: "Liebe Herren, sagt mir die Wahrheit, von wannen Ihr stammt; denn ich bins, der Euch erlösen will." — Der erfreute Octavianus erwiederte: "Wir wollen Euch die Wahrheit nicht verhehlen, werther Ritter: ich bin der römische Kaiser

und werbe Octavianus genannt, und dieser mein Genoffe hier heißt Florens, und ift wahrlich ein rechter Gelb. Wir sind von ben Beiben mabrend ber Schlacht gefangen worden, und jest wollen wir gern Eure Befangenen fenn und gang nach Gurem Willen thun. Aber, wenn es Guch gefällt, so überliefert uns nur dem Könige Dagobert von Frankreich; ber wird Euch fo begaben, bag Ihr nimmermehr in Armuth kommen möget." Als der Jungling Lion diese Rede hörte, konnte er vor großer Freude nicht mehr reden, benn er erkannte in dem Rebenden seinen leiblichen Bater, obwohl er ihn in seinem Leben noch nicht gesehen hatte. Darum lobte er Gott, bag er ihn auf diese Weise seinen Bater hatte fangen laffen, und fragte den Raiser: "Mein lieber herr! saget mir, habt Ihr jemals eine Gemahlin gehabt?" - "Ja, lieber Freund," erwieberte Octavianus, "von ihretwegen bin ich der glertrautigste Mensch auf Erben. 3ch glaube gewiß, daß alles Uebel und alle Schande, die ich bis auf diesen Tag erlitten habe, meiner Sunden Schuld ist, weil ich an meiner unschuldigen Gemahlin so freventlich gehandelt habe." — "Was habt Ihr benn Unbilliges an ihr gethan, "- fragte Lion, als wußte er von nichts. — "Ach, " erwiederte der Raifer, "die Frau- war fromm gegen mich und Jedermann, und ich hatte sie auch lieb. Aber durch eine große Verrätherei, welche gegen sie erdacht wurde, habe ich fie aus meinem Lande, verbannt und ins Elend geschickt. Und die Bosheit kam von meiner Mutter her. Die Kaiserin hatte mir zwei Söhne geboren: ba überredete mich meine Mutter, sie wären nicht meine Kinder; darum wollte ich Mutter und Söhne verbrennen lassen, und nur mit Mühe begnadigte ich ste. Aber wahrlich, es hat mich seitbem bitter gereut, und ich habe keine gute Stunde mehr gehabt von jenem Augenblick an." Go erzählte ber Raiser dem Jünglinge Lion alles Stud für Stud, was sich mit seiner Gemahlin begeben; da fragte bieser noch weiter: "Lieber herr und Raiser, wie heißt benn Euer Genoffe?" - ., Diefer, " sprach Octavians, "wird Florens genannt, wie ich Euch schon gesagt habe; aber es ift wunderbar, meiner Lebtage habe ich keine zwei Männer getroffen, die einander von Antlig und Gebärde so ähnlich seben, wie Ihr. Man sollte meinen, daß Ihr leibliche Bruder waret!".

Raum konnte sich Lion länger halten. "Herr Katser," sprach er, "wenn Eurer Majestät Gemahlin Euch vor die Augen gestellt wurde, vermeintet Ihr sie zu erkennen?" — "Fürwahr, sehr wohl," erwiederte der Kaiser; "aber, Gott erbarm's, ich bin wohl sicher, daß ich sie nie mehr sehen werde." Da nahm Lion den Kaiser bei der Hand, und sprach zu ihm: "Folget mir nach, beide Herren!" Und nun führte er sie dem Orte zu, wo er seine Mutter vor der Schlacht geborgen hatte. Sobald die Kaiserin von Ferne ihren Gemahl sah, erkannte sie ihn, und als sie ihn ansah, mußte sie vor Freuden weinen. Wie



nun alle drei vor fle gekommen waren, fprach Lion zu bem Raifer: "Lieber Gerr! febet diefe Frau an, ob es nicht die fen, die 3hr, wie 3hr mir gefagt habt, aus Eurem Lande verbannt und verftogen habet."

Detavianus durfte die edle Frau nicht lange ansehen; er erkannte sie alsbald, empfing sie mit weinenden Augen und nahm sie in seinen Arm. Sie selbst siel dem Raiser, ihrem Geren und lieben Gemahl, bessen sie so lange beraubt gewesen war, unter lautem Schluchzen um den hals und kuste sien mit liebevollem Seusen mehr denn hundertmal. Da mochte man große Freude sehen. Der Raiser bat sie voll Schaam um Berzeihung; er erzählte ihr Altes, was sich mit seiner Mutter begeben, und sagte ihr seierlich zu, daß er in Rurzem zu Rom ihr die Raiserkrone auf das haupt sehen wolle. Dann fragte der Raiser die fromme Frau weiter, ob der Jüngling Lion, der ihn gesangen und erlöst habe, ihr Sohn seh? "So wahr wir hier beisammen stehen, ist er Euer und mein Sohn," sagte sie, "Gott hat es gesügt, daß er ein so beherzter Rann geworden ist. Aber wegen meines andern Sohnes din ich sehr betümmert; denn ihn habe ich elendiglich verloren!" Der Raiser siel seinem Sohne Lion um den hals und

gab ihm vor großer Liebe einen Kuß um den andern. Die Raiserin aber sah nur immer den Ritter Florens an und fragte ihn: "Lieber, junger Ritter, sagt mir, von wannen sepd Ihr? Denn wahrlich, Ihr und mein lieber Sohn Lion sepd einander ganz ähnlich von Angesicht und Sebärden!" Florens sprach: "Gnädige Frau, wo ich geboren bin, weiß ich nicht; das aber weiß ich wohl, daß mich ein Burger von Paris gutig erzogen hat. Dieser sprach bald zu mir, er habe mich gezeugt, bald, er habe mich am Meeresgestade gekauft." Die Raisserin sing an zu erkennen, daß Florens ihr anderer Sohn sehn musse; ihr Blut kam in heiße Regung, und sie sprach schnell: "Junger Ritter, ich glaube, daß ich Euch unter dem Herzen getragen habe, daß ich Eure Mutter und der Raiser Guer Bater seh. Gott gebe, daß der Bürger von Paris Euch gekauft oder gessunden habe. Doch, um die Wahrheit zu erfahren, laßt uns mit einander zu König Dagobert nach Paris ziehen!"

He waren in großer Freude, und Erwartung, und so rückte ber ganze heerhause, Kaiser Octavianus und die Kaiserin, Florens und Lion, sammt allen Rittern nach Paris. Doch war die glückliche Botschaft von der Erlösung des Kaisers und des Ritters noch vorher bei König Dagobert angelangt. Der dankte Gott mit heller Stimme, denn er hatte sie für todt verloren gegeben. Auch Marcedylla erhielt einen Brief von ihrem Geliebten, und wußte nicht, wie sie vor Freuden sich gebärden sollte. Und bald darauf kamen Alle mit einander an, und der König mit allen Rittern und Edeln war ihnen vor das Thor entgegen gezogen. Da mußte vor allen Dingen Marcedylla ihren Florens umhalsen und kussen; aber reden konnte sie nicht zu ihm. Alles Blut war ihr vor großer Freude zu dem Herzen gelausen. Als sie wieder zu sich kam, sprach sie: "Ach Du Trost meines Lebens, seh willkommen; warum hast Du mich so lange verlassen?" Florens aber sprach nichts, sondern küste sie nur. Und nun ritten sie alle, Raiser Octavianus und seine Söhne Florens und Lion und die fromme Raiserin mit dem ganzen Gesolge, ein in Paris.

Hier wurde ber Sultan von dem jungen Fürsten Lion sogleich dem König Dagobert ausgeliefert. Aber ihm geschah kein Leid. An einem und demselben Tage wurde er und seine Tochter Marcebylla durch den Bischof von Paris gestauft und der edle Florens mit seiner Geliebten zur Kirche geführt und vermählt. Es war eine gute Che, denn die Geschichte meldet, daß sie mit keinem Worte je gegen einander gezürnt haben. Dem Sultan wies der König von Frankreich eine eigene Landschaft an, doch mußte er seine Wohnung an dem Hose des Kösnigs haben. Der Christenglaube machte ihn fromm und sanst, und durch seinen hohen Geist wurde er des Königs oberster Rath in allen wichtigen Dingen.

Jest schickte König Dagobert auch zu bem Burger Clemens, welcher ben Florens so lange erzogen hatte. Dieser war gar wohlgemuth, daß sein Pflegesohn wieder erlöst worden war. Und als König Dagobert die drei, den Kaiser Octavianus, den Ritter Florens und den jungen Lion ernftlich in's Auge faßte, da konnte er nach langem Anschauen nicht mehr zweifeln, daß beide Junglinge Bruder seben und Octavianus beider Bruder Bater. Daher rief er den guten Clemens nahe zu fich und sprach: "Clemens, höret mir zu, ich habe etwas mit Euch zu reben. Bei bem Eibe, ben Ihr mir als guter Unterthan zugeschworen habt, sagt mir, ist der Jungling Eures Geschlechtes?" Clemens erschrack vor dem Ernste bes Rönigs und erzählte, wie er ben Anaben erkauft habe, ohne einen einzigen Umstand zu verschweigen. Sobald die Raiserin die Rede vernahm, rief sie: "Ja, es ist wahrlich mein Sohn; er ist mir in bem wilden Walde gestohlen worden!" - lief auf Florens zu und füßte ihn mit klopfendem Gerzen. Dem Raiser, als er seine liebe Gemahlin und die Rinber wieder gefunden hatte, gingen die Augen über. Der König von Frankreich nahte sich ihm und bezeigte ihm seine große Freude. Da sprach Raiser Octavianus: "Ja, es ist eine große Gottesgabe, die mir armen Sunder zu Theil geworden ift. Darum nehmet es nicht übel auf, lieber König und Bruber, wenn ich mit meinem Weib und meinen Söhnen wieder nach Rom ziehe." Aber Dagobert bat ernstlich, ihm boch seinen lieben Sohn Florens zu lassen, damit er ihn mit einer Landschaft in Frankreich begaben möge, so daß der Raiser es nicht abschlagen konnte. Doch blieb die Reise wohl noch zehn Tage anstehen, während welcher ber König mit seinen Großen allerlei Festbarkeiten anstellte. Am eilften Tage verließ ber Raiser die Stadt Paris, und der König, Florens und fämmtliche Ritter gaben ihm bas Beleite. Die Römer empfingen ihren Kaiser köstlich, und als Octavianus in seiner Stadt angekommen war, sette er ber Raiserin eine köftliche Krone auf das Haupt, und die fromme Frau vergaß ihres vorigen Leides und wurde hoch erfreut.

Darnach fragte der Raiser, wo seine Mutter sep. Das Hofgesinde sprach: "Eure Mutter ist vor langer Zeit gestorben, aber sast unchristlich. Bor ihrem Ende ist sie taub und wahnsinnig geworden, und wollte alle Leute lebendig auffressen. Zulet mußte man sie an eine starke Rette legen; so trug sie die Schuld ihrer Sunden, bis sie ihren Geist aufgab." Der Raiser war froh, daß er seine Mutter nicht bestrasen durfte. Er wandte sich nun zu fröhlicherem Dinge, schlug seinen lieben Sohn Lion zum Ritter, und alles Wolk hatte große Freude.

Da begab es sich, daß der König von Spanien ein Turnier ausschrieb an alle Könige und Fürstenhöse, also daß, wo ein tapferer Ritter wäre, der seine Kraft und Mannheit versuchen wollte, derselbe sich in der spanischen Stadt Valencia einsinden sollte: da wurde ein Jeder seines gleichen sinden. Als dieß vor die Ohren des edlen Ritters Lion kam, säumte er nicht lange. Er gebot einigen seiner Ritter, sich auf das Turnier zu rüsten, erdat sich von seinem Vater die Erlaubniß zu reisen, und zog mit zweihundert wohlgewaffneten Rittern nach Valencia. Hier blieben sie acht Tage stille liegen und ruhten, die alle Ritterschaft zusammengekommen. Dann ließ der König von Spanien einen schönen Turnierplaß zurichten und öffentlich ausrusen: "Wo ein Ritter wäre, der turnieren möchte um einen Kranz, den des Königs Tochter Rosamunde selbst gewunden, der solle sich des andern Tags zu guter Zeit auf den Plaß verfügen."

Als der Ritter Lion dieses hörte, konnte er kaum erwarten, bis die Sonne aufging, und ließ sich schon vor Tag seine Rüftung bringen. Diese war gut und schön gesertigt: vorn auf der Brust war sie mit seinem arabischen Golde zusammengeschmelzt und mit viel köstlichen Edelsteinen besetzt. Auf seinem Helm sührte er einen Löwen aus klarem Golde, der trug ein Wickelkind im Rachen. Sobald er nehst allen seinen Begleitern sertig war, begab er sich den nächsten Weg auf den Kampsplatz. Sier sand er manchen kühnen Ritter; doch war keiner so wohl gerüstet wie er, daher wurde er auch von allen Anwesenden mit Neusgierde betrachtet. Wie nun die Zeit kam, daß man zusammentressen sollte, theilten sich die Ritter in zwei Hausen, aber Lions Begleiter trennten sich nicht von ihrem Herrn; sie legten ihre Lanzen ein und rannten allweg mit ihm, und das so geswaltig, daß mancher von den Gegnern den Sattel räumen mußte. Auch Lion säumte nicht und warf Alle zu Boden, die ihm vorkamen.

Die Königstochter Rosamunde lag auf den Zinnen mit ihren Jungfrauen und schaute dem Kampfe zu. Wie ste nun den Jüngling so ritterlich streiten sah, hätte ste gerne gewußt, wer der Ritter set, der einen goldenen Löwen auf dem Helm hatte. Als das Turnier vorüber war, das bei fünf Stunden gewährt hatte, und Zedermann wieder in seine Gerberge gezogen war, auch Lion sich entwassnet hatte, begab er sich mit seiner Gesellschaft sosort zu dem Könige von Spanien und wurde von diesem gar hösslich empfangen. Und als es Zeit war, zu Tische zu sitzen, und alle Ritterschaft zugegen war, siehe, da trat Rosamunde mit ihren Jungfrauen in den Saal, köstlich geziert. Auf dem Haupte trug sie eine goldene Krone und auf der Krone das Kränzlein. Und als sie in dem Königssaale vor ihrem Water stand, hub dieser an und sprach: "Liebe herren und Ritter, der Kranz, der dem Tapfersten unter Euch gehört, ist hier vor Euch. Fragt Ihr aber, wer der sep, so ist mein Bedenken, daß der Ritter,

ber einen golbenen Löwen auf dem Helme führt, der würdigste seh, ihn zu tragen. Welcher nun berselbe ift, ber melbe sich, daß ihm hie gebührende Ehre ge-Lion stand hinten in der Tiefe unter ben andern Rittern und scheute schehe." sich, seinen eigenen Namen zu nennen. Alls aber der König immer ernstlicher nach bem Ritter fragte, trat einer von Lions Genoffen hervor, beutete auf ben Fürsten und sprach: "hier stehet ber, nach bem Ihr fraget." So mußte Lion hervortreten und sich dem Könige zeigen. Die schöne Rosamunde nahm den Kranz von ihrem Haupte und setzte ihn dem Jungling Lion mit den Worten auf: "Ebler Ritter, dieses Kränzlein möget Ihr wohl in Ehren tragen, benn Ihr habt wahrlich ritterlich gefochten!" Lion dankte ihr mit einer tiefen Berbeugung und trat wieder zurud zu seinen Rampfgenoffen. Alsbann begann bas Mahl und der Jüngling wurde neben Rosamunde gesett. Die Beiben vergaßen aber bas Effen und vertrieben sich bie ganze Zeit mit freundlichem Gespräche. Und unter ihren Worten entzundete fich das unauslöschliche Feuer ber Liebe, so daß fie am Ende verstummten und keines mit dem andern mehr reden konnte, sondern daß sie nur Seufzer ausstießen. Der alte König von Spanien merkte dieses; er fragte beswegen heimlich, wer benn der Ritter Lion ware? Als ihm darauf die Antwort geworden, daß er des römischen Raisers Octavianus Sohn seh, verwunderte sich der König dessen und ward im Herzen sehr darüber erfreut. So wie man von der Tafel aufgestanden war, führte er seine Lochter Rosamunde und den Ritter Lion in seine Kammer und sprach zu diesem: "Lieber Herr und guter Freund; wir haben wohl vermerkt, daß Ihr und meine Tochter große Liebe zusammen traget. Wenn es Euch nun beliebt, so will ich Euch meine Tochter zum ehelichen Gemahl geben." Jener antwortete: "Onabigster Herr, ich bin allezeit bereit, Euren königlichen Willen zu thun, bevorab dießmal!" Auf solches zog ber König seinen eigenen Ring von ber Hand und verlobte Lion mit Rosamunde; und bald barauf wurde eine köftliche Hochzeit gehalten, worauf ber Ritter Urlaub nahm, und mit seiner jungen Gemahlin und den zweihundert Rittern wieder nach Rom fuhr, wo er von seinem Bater, dem Kaiser, gar wohl em-

Florens hatte dem Könige von Frankreich drei Jahre lang gedient, und war nun schon ein Jahr darüber bei ihm, seitdem sein Vater wieder zu Rom hauste. Da kamen im vierten Jahre die Großen von England zu dem Könige Dagobert, und beklagten sich, daß ihr König gestorben seh und keinen Erben hinterlassen hätte, der die Krone antreten könnte. Sie baten ihn mit Ernst, er möchte ihnen einen König wählen, der sie regiere und wider ihre Feinde beschirme. Darauf sprach Dagobert: "Bei der Treue, die ich Gott schuldig bin, ich wüßte Keinen auf Erden, der dieß füglicher sehn könnte, als Florens, ein

Sohn des römischen Raisers Octavianus. Denn wenn nicht erstlich Gott, und dann Er gewesen wäre, so wäre mein Land von den Ungläubigen erobert worden. Darum, einen bessern Rath kann ich Euch nicht geben." Die englischen Fürsten waren dieses Raths sehr zusrieden, denn sie hatten von Florens, seinen Tugens den und männlichen Thaten schon vieles reden hören. Dagobert meldete seinem Freunde Florens die Sache, und dieser nahm das Königreich mit gutem Willen an. So ward er im Triumph in das Münster St. Denys geführt, und vom Könige Dagobert zu einem König in England gekrönt.

Als er nun nach England zog, wollte er seinen lieben Pflegvater Clemens, bessen Hausfrau und seinen vermeinten Bruder Claudius nicht hinter sich lassen, sondern sie mußten alle Drei mit ihm nach England ziehen. So saßen sie auf, zogen durch Brabant, setzen sich auf das Meer, und schissten gen England; und bald waren sie in der Hauptstadt London. Hier wurden Florens und Marce-bylla sammt dem König Dagobert, der sie begleitet hatte, von England seierlich empfangen. Dem Florens wurde das Gesetz von England vorgelesen, dasselbe zu halten, wie es einem frommen Könige gebührt. Und Florens that einen willigen Schwur.

Darauf segnete König Dagobert sie alle, und schied von dannen. Der König Florens, dem Gott allezett beistand, regierte sein Volk weislich, und es gehorchte ihm in Ehrfurcht und Liebe. Auch wurde ihm und seiner Gemahlin Marcebylla ein schöner Sohn bescheert, welchen sie Wilhelm nannten. Dieser wuchs in allen Tugenden auf, und wurde von allen Menschen in Ehren gehalten. Nach langen Jahren starben Florens und seine geliebte Marcebylla kurz nach einander, und Wilhelm ward zum König in England gekrönt. Auch dieser hielt gut Recht, achtete den Armen wie den Reichen, und war seinem Volke sehr lieb.

Dieß ist die Geschichte vom Raiser Octavianus und seinen zwei Söhnen.

•

.

• •

•

•

•

## Die schöne Melusina.

Mit Illustrationen nach Abolf Ehrhardt.

Bu Poitiers in Frankreich war ein Graf Namens Emmerich, ein gelehrter Berr, und besonders in der Wiffenschaft des himmelslaufes und zukunftiger Dinge Derselbe mar auch gar reich an Gutern und pflog großer Ergötlichkeit mit Jagen. Er hatte nur einen Sohn und eine einzige Tochter, die er beide inniglich liebte. Der Sohn hieß Bertram, die Tochter Blaniferte. Lettere war eine sehr schöne und zuchtige Jungfrau und in Allem mit Tugend wohlgeziert. Mun gab es in dieser Landschaft überaus große Wälder, und namentlich fand sich in der Gegend, wo Graf Emmerich lebte, ein Golz, welches der Kurbisforst hieß. In diesem lebte zu der nämlichen Zeit ein berühmter Graf von gutem Geschlechte, aber arm an Sabe und mit vielen Rindern gesegnet. Doch ersette et solchen Abgang an zeitlichen Gutern durch viele andre, seinem Stande wohlgeziemende Tugend, benn er war ein weifer, verftandiger Gerr von gar redlichem Gemuthe, der mit seinem jährlichen Auskommen bescheiden und whne Pracht haushielt, und mit guter Bucht seiner Rinder pflegte, wegwegen er benn auch von Jedermann geehrt und werthgehalten wurde. var auch aus dem Geschlechte Derer von Poitiers, führte in seinem Wappen Aleichen Schild und Belm, wie Jener, und war mithin beffen leiblicher Better.

Der Graf Emmerich von Poitiers nun erwog bei sich, daß sein Better, der Graf von dem Forste, sehr arm und mit vielen Kindern beladen sep; er dachte deswegen darauf, ihn theilweise zu erleichtern und ihm unter die Arme zu greifen; damit er seine zeitliche Nahrung besser haben und seine Kinder dereinst standesmäßiger aussteuern könnte. Es sügte sich darauf, daß der reiche Graf von Poitiers in seiner Residenz einst ein großes Banket zurichtete, und seinen Better,

Somab, Deutsche Bollebücher.

ben armen Grafen von dem Forst, dazu berufen ließ. Diefer fand sich zu ber Festlichkeit mit sammt seinen drei Söhnen, welches junge, wohlgezogene herren waren, mit aller Söflichkeit ein. hier wurde ihnen alle nur ersinnliche Ehre und Freundlichkeit erwiesen; ba erhub sich in dem Bergen des Grafen Emmerich eine solche Flamme der Liebe und Zuneigung gegen diese brei Junglinge, am allermeisten aber gegen ben Jungften, welcher Raimund hieß, bag er sich nicht länger mehr bergen konnte, sondern bieses Gefühl seinem Better, bem Grafen von dem Forst, eröffnete mit der herzfreundlichen Anrede: "Lieber Better, ich febe wohl, daß Ihr mit Rindern sehr überhäuft sepd. Darum ift mein Bunich, Ihr wollet geruhen, mir einen Eurer Söhne an Kindekstatt zu überlassen, welcher zu allem Guten erzogen und wohl versorgt werben soll." Der redliche alte Berr ftellte ibm auf ein so geneigtes Anerbieten frei, welchen von ben breien er sich auswählen wollte. Alfo erbat sich Graf Emmerich den Jüngsten, Raimund, ber ihm am allerbesten gesiel. Dafür bedankte sich ber Graf vom Forste aus gangem Gemuth, und übergab ihm ben schönen, jungen, wohlgestalteten Berrn, seinen jungsten Sohn, mit höchstem Bergnugen.

Nachdem das herrliche Banket geendet war, welches drei Tage lang gewährt hatte, nahm der alte Graf wieder Abschied von seinem Better, willens, sich wieder nach Hause zu begeben, seinen jüngsten Sohn Raimund also zurücklassend, wiewohl es nicht ohne nasse Augen, und heimliche Betrübniß bei dem alten Vater ablief. Das junge Herrletn aber hätte sich keine bessere Aufnahme wünschen können; auch erwies er sich in seinem Dienste vor Allen andern angenehm, und wußte sich höchst beliebt zu machen; daher, wurde er nicht nur von seinem Better als ein Freund recht innig geliebt, sondern dieser befahl auch allen Haus und Hosgenossen, ihn auf's Achtsamste zu behandeln, damit ihm ja von Niemand Leid zugefügt würde.

Als nun einmal Graf Emmerich seiner Gewohnheit nach auf der Jagd war, und die Seinigen einem wilden Schweine nachjagten, da ritt auch Raimund demselben nach; das Schwein aber eilte, sich vor den Hunden zu retten, und zog so den ganzen Schwarm der Jäger nach sich. Auch Raimund war darunter, da er seinen Herrn nicht verlassen wollte, zumal es später Abend und versührerisches Mondlicht war. So lange das Schwein verfolgt wurde, hielt er auf's Getreueste aus. Dieses hatte inzwischen viel Hunde theils getödtet, theils verwundet; und nach und nach hatten sich alle Diener von dem Grafen verloren, so daß Keiner von ihnen wußte, wo derselbe hingekommen wäre, außer Raimund, der bei ihm war. Als nun dieser solches bemerkte, und sich beide in der äußersten

Berlassenheit fanden, begann Raimund endlich seinen Gerrn Better wohlmeinend also anzureden: "Gnädiger Better, wir sind von allem unsrem Bolke abgekommen, haben Hunde und Jäger verloren; es will sich wegen eingebrochener Nacht nicht wohl thun lassen, so weit zurückzureiten; auch können wir unser Gesolge nicht wohl wieder sinden. Darum rathe ich, daß wir in dem nächsten Bauernhos einkehren, wo wir diese Nacht Herberge haben können." Der Graf antwortete ihm: "Du redest recht und räthst sehr wohl, getreuer Raimund, denn die Sterne stehen bereits am himmel und der Mond scheint gar helle!" Also singen sie an quer durch das Holz zu reiten, und sanden zuletzt nach vieler Nühe einen schönen Weg, von welchem dem Raimund däuchte, daß er sie nach Poitiers leiten werde. Der Graf, welcher hosste, einige seines Bolkes wieder zu tressen, sprach: "Laß uns eilen, unser Poitiers wird, uns auch noch bei später Nachtzeit unversperrt aufnehmen!" So ritten sie den Weg, Graf Emmerich voran, Raimund als sein Diener hinter ihm drein.

Indem nun diese Beiden also dahin ritten, fügte sich's, daß der Graf, dem, als einem guten himmelskundigen, der Lauf der Gestirne ziemlich bekannt war, unter den andern Sternen einen ganz fremden Stern gewahr wurde. Darüber seufzte er aus herzensgrund, und brach in folgende, tief herausgeholte Worte aus: "Ach Gott, wie sind doch Deine Wunder so mannigsaltig, wie kann die Natur ein so widerwärtig Spiel mit sich selbst treiben, daß sie einen Menschen entsteben läßt, der durch Uebelthun zu so großen zeitlichen Ehren erhöht werden koll, während es doch-sonst unziemlich ist, wenn sich Iemand um der Missethat willen hoch ehren lassen will." In solcher Verwunderung über den seltsamen Simmelsaspett sagte er zu Raimund abermal tief seufzend: "Komm herzu, Sohn, ich will Tir groß Wunder und eine bedenkliche Vorbedeutung am himmel zeigen, dergleichen nicht leicht gesehen wird!" Raimund, als ein lernbegieriger Jüng-ling, fragte, was denn das wäre? "Siehe," sagte Graf Emmerich, "ich sehe am Himmel, daß in dieser Stunde Einer seinen herrn tödten und ein gewaltiger herr werden wird, mächtiger, als je einer seines Geschlechts gewesen ist!"

Raimund schwieg still und redete kein Wort; indessen sand er ein Feuer, das hatten die Herren, die im Gefolge des Grasen gewesen, im Holze gelassen; deswegen stieg er vom Pferde und klaubte kleines Holz zusammen, womit er das Feuer unterhielt, denn es war kalt. Der Graf, sein Vetter, stieg auch ab und wärmte sich; aber es war ihm zum Tode. Denn in diesem Augenblick hörten



fle burch's Bolg eiwas baberbrechen : Ralmund griff ionell gu feinem Schwerte; befigleichen ber Graf ju feinem Spiege. Raum hatten fie fich jur Behr gefast gemacht, ba tam ein großes Schwein auf fie baber mit wilbem Grungen; bas rudte fnirichenb und fonaubent in voller Buth immer naber auf fie gu. Raimund bat feinen Better inftarbig, baß er boch, um fein Leben zu retten, fich auf einen Baum fluchten und ibn allein mit bem Schweine tampfen laffen mochte. Aber ben Grafen, ale einen entichloffenen Belben verbroß Goldes, bag er fo wider feine Gewohnheit vor einer Bestie flieben und ihr furchtfam ausweichen follte; er befolog bei fich und fonur, Stand zu halten und bes himmels Billen über fich ergeben zu laffen. Er fagte auch feinem Raimund, daß er ibn fernet mit folden Bumuthungen vericonen mochte; jugleich feste er feinen Spief an und ging bem Schwein eutgegen, fich ihm ju widerfeben; er verfette bem Thier auch mirtlich einen Fang, aber bas Schwein ichlug ben Stof, ber ju ichmach mar, mit einem Sage ab und marf feinen Beind ergrimmt gur Erbe bin. Run rudte gefdwind auch Raimund mit feinem Spiege bervor, um ber Beftie ben Reft zu geben und feinen Better zu erretten; allein er fehlte zu allem Unglud, und im großen Gifer glitt ihm ber Spieg an bem Schweine ab, und mabrent er in Sige nachbrudte, fuhr ber Speer bem auf bem Boben liegenben Grafen tief in ben Leib hinein. Raimund jog ihn groar gleich wieder berans, verfolgte bas Schwein und fallete es auch: bis er aber gurudtehrte, fand er ben Grejen fcon in seinem Blute schwimmend und todt. Dit bochfter Betrübnif flob er bon bem Orte und machte fich auf weitere Flucht gefaßt.

So hatte Raimund ohne Vorfat seinen allerbeften Freund, den Beforderer seines Gludes, um's Leben gebracht. Er wehtlagte, rang die Bande, kehrte die Augen gen himmel, welche nicht anders floffen, als wie zwei Thränenquellen, ritt jedoch mittlerweile allgemach fort, und führte mit sich selbst ein Berzleidiges Jammergefprach. Bald flagte er aber Die Diggunft seines widrigen Geschickes, bald über den unseligen Stoß seines Speeres, bald verfluchte er die Stunde, darin er zu seinem Berrn gebracht worden, und bald hub er an, über seine unglucichwangere Geburtestunde zu klagen. Solche Gedanken halfen ihm seine Betrübniß noch mehr vergrößern. "Du unbarmherziges Glud," seufzte er, "haft Du benn alle herzensplagen auf einmol über mich ausgeschüttet? Warum habe ich doch alle meine Hoffnung jo ganz auf Dich vielmehr, als auf den gutigen himmel felbst gefett? Du Betrugerin aller Menschen, Du reicheft fur ein Quentchen Wohlsahrt und ergöslicher Freude, damit Du uns alberne Junglinge foderft, einen ganzen Centner Berzeleid bernach; Du laffest uns nach dem Schatten der Reichthumer und der eiteln Wollust schnappen und hernach das Wesen un= jers Wohlstandes selbst verlieren! Run hast Du mich zu einem armen Bettler gemade, ber gebachte, ein begüterter, reicher Gerr zu werben! Dem, ber mir fein Berg gegehen, habe ich sein Leben, und mir felbst alle hoffnung und zugleich die Frudigkeit meines Gewiffens genommen. Ach Better, lieber Better! marum haft Du fo oft die Sande Deines Mörders gefüßt? Warum durfte ich nicht vor Dir sterben? Nyn wird mich die Rache und der Argwohn aller Leute verfolgen! Alle Bäume im Welde werben mich anfeinden und ihre Aeste von mir abkehren; die Luft wird mich nicht mehr anhauchen, die Sonne ihr fröhliches Licht mir miggönnen, und nimmer werbe ich folche That an meinem Bobltbater bem gerechten himmel abbitten können."

Mit solchen und vielen andern Klagen ließ er sein Pferd geben, wohin es selbst wollte und ihn das Verhängniß führen wurde. So kam er zu einem Brunnen, der Durstbrunnen genannt. Bei diesem standen drei Jungfrauen von überaus schöner Gestalt, die er vor Leid und Jammer ganz übersehen hatte. Von diesen trat die schönste und jüngste zu ihm an den Weg hervor und sprach: "Mein Freund, Ihr seind ziemlich unbescheiden für einen Ritter, daß Ihr den Frauen keine Göslichkeit zu erzeigen wisset, sondern ohne Gruß und Anrede vorsbeirettet!" Raimund antwortete hierauf gar nicht, und trieb seine Klage sort wie vorher, die die Jungfrau endlich das Pferd beim Jügel ergriff und zu ihm sprach: " Fürwahr, Ihr wisset nicht, was Euer Stand erfordert,, wenn Ihr so stillschweigend vorüberzueilen gedenket."

Da nun Raimund die wunderschönen Nymphen mehr in's Auge faßte, erschrack er, und wußte nicht, ob er lebendig oder todt sep, oder ob ein Gespenst mit ihm rede. Indem nun die Nomphe Melusina — denn fo hieß die Jungfte von ihnen, die sein Pferd hielt -- bemerkte, daß er wie von einem tödtlichen Gesicht überrascht und aus Schrecken ganz verfärbt und gar erblaßt war, fing fle an, ihn noch mehr zu versuchen und beschuldigte ihn, noch heftiger, großer Unfreundlichkeit, weil er nicht mit ihr rebete. Dem Raimund aber, obwohl er noch voll betrübter Gedanken war, fiel die unvergleichliche Schönheit der Rymphe immer mehr und mehr in's Angesicht, und die Augen begannen ihm bereits recht aufzugehen. Er sprung daher schnell vom Pferde zur Erde und sprach: "Ach, erhabene Göttin, ich bitte in tiefster Demuth, daß Eure Wohlgewogenheit mir meinen Fehler vergessen und Eure howen Blide deswegen nicht entziehen wolle. Ich bin ohnedem in solcher Betrübniß, wie in einem Labyrinthe verfangen, daß ich nicht weiß, wie ich mich aus demselben herauswinden soll. war ich mit sehenden Augen blind, dazu von solcher Schönheit entzuckt und entgeistet, und zugleich von meinem innerlichen Unmuthe ganz betäubt. aber auch wegen meiner Unhöflichkeit Buße thun und die schuldige Strafe dafür erleiden möge, so befehlet Eurem Diener, Allerschönfte, was er un vollbringen hat, daß er ihrer holden Blide wieder genieße!" — "Nicht alsop mein Raimund," hub die holdselige Nymphe an, "stehet zuvor von der Erde auf: ein so edler Ritter hat nicht Ursache, so gebogen auf derselben zu liegen! Die Rene über einen so kleinen Fehler und die Urfache desselben ist schon Strafe genug! Wir sind Euch alle insgesammt gewogen, tapferer Gallier!" Raimund, solches hörend und, daß sie seinen Namen nannte, erstaunte noch mehr, benn er wußte "Göttergleiche Jungfrau," sprach er, ."nun merte ich nicht wie biefes zuging. recht, daß Ihr von dem gutigen himmel abgeschickt send, mich aus meiner Unruhe zu erlösen und aufs neue zu erquicken. Denn tein Mensch ift in der Gegend, der meinen Namen weiß, und auch der Eurige ist mir unbekannt; auch halte ich Guch viel mehr für ein Engelsbild in menschlicher Gestalt, ale für einen natürlichen Menschen. Könnt Ihr beswegen, schöner Engel, dieses Gemuth mit einigem Trost erfrischen; so wie ich von Eurer Lieblichkeit schon einige Erquidung spure, o so fahret fort, meine halberstorbenen Kräfte durch solche Anmuth neu zu beseelen, und Euren Diener gluchselig zu machen."

"Stillet Euren Kummer, betrübter Raimund!" — fing die liebliche Nymphe wieder an — "lasset Euer liebes Herz solchen Unsall nicht allzusehr kränken: ich kenne Eure Noth und Klage; wollet Ihr aber meiner Lehre solgen, so will ich dafür sorgen, daß Eure Wohlfahrt wieder neu grüne, und Ihr an Gut, Ehre und Glück nimmermehr Mangel leidet! Lieber Raimund, Alles was Gud

Guer Better aus dem Stand der Sterne geweisiget hat, das muß durch die Gnade des himmels an Euch vollbracht werben, der alle Dinge leitet." Als nun Raimund hörte, daß sie von der Gnade Gottes sprach, gewann er allgemach wieder neuen Trost in seinem bekümmerten herzen, daß die Nymphe doch kein Gespenst und keine unglaubige heidin war, sondern von christlichem Stamme seyn mußte. Er sprach demnach zu ihr: "Schönste Gebieterin! Ich werde mit auf= merksamem Ohr und gehorsamem herzen Euren getreuen Beirath anhören und mein ganzes Gemuth soll Eurem Willen demuthig unterworsen seyn: nur lasset mich zuvor Eure Neigung und Euer Wohlwollen verspüren dadurch, daß Ihr mir eröffnet, woher Ihr meinen Namen und das unselige Eretgniß kennet, damit ich aus allem Zweisel gehoben, die mildselige Schickung des himmels um so mehr zu erkennen und zu loben Ursache habe, da sich derselbe zu meinem Troste eines so wunderbaren Werkzeuges bedienen wollte."

Hierauf begegnete die Nymphe ihm aufs neue mit tröstlichem Zuspruch: "Iweiste nicht, lieber Raimund," sprach sie, "daß ich Dein Glud und Deine Ehre erneuern werde; frage nicht mehr so inständig nach meinem Wissen und woher mir Dein Name bekannt sep, sondern glaube vielmehr, daß der himmel es also füget. Sieh mich demnach für kein verstelltes Engelsbild, sondern viel= mehr für eine gute Christin an; was ich din, din ich durch die Gnade des himmels, ich glaube Alles, was einem Christen zu glauben zusteht: daß ein Wunderkind von einer keuschen Jungfrau geboren worden und der Sohn Gottes genannt wird, daß er in der Zeitlichkeit für alle Menschen gelitten, als Gott und Mensch wahrhaftig auferstanden und wieder gen himmel gefahren sep. Dieß Alles weiß und glaube ich. So verdanne denn allen Kleinmuth und alle Traurigkeit aus Deiner geängsteten Brust, und gib nicht zu, daß ferner ein Zweisel Dein Gemüth bestige. Betrachte das Glüd, das bereits vor Deinen Angen schwebt!"

Durch solchen Zuspruch singen die muntern Lebensgeister dem guten Raitrund wieder aufzusteigen an, und der lebhafte Purpur seines Gesichtes schimmerte
aufs neue durch seine Wangen. "Schönste, liebenswürdigste Nymphe," sprach er
laut, "alle meine Kräfte, all mein Wollen soll nach Euren Befehlen wie der
Schatten nach der Sonne gerichtet sein. Ich vergehe fast vor Verlangen, den
Inhalt meines Glückes von Euren klugen Lippen anzuhören. Wenn Ihr mir
denselben nicht bald eröffnet, so sterbe ich!" — "Wohl denn, begieriger Raimund! so höret," sprach sie, "was Euch zu leisten obliegt, wenn Ihr Eures
Glückes theilhaftig werden wollt. Ich verlange ernstlich, daß Ihr mich zu Eurer ehelichen Gemahlin erkieset. An jedem Sonnabend sollt Ihr mich in Ruhe lassen
und nichts von mir zu fragen begehren, mir auch an selbigem Tage nichts

befehlen; ja ganz und gar nicht mit mir reben, mich nicht sehen, auch nicht durch Jemand anders sehen laffen, sondern mich gänzlich in Rube laffen, so daß id den ganzen Sonnabend frei und unbefümmert bleiben mag. Dagegen gelobe ich Guch hinwieder, daß ich die ganze Zeit meines Lebens, besonders aber am gedachten Tage nirgends hingehen will, wo es Guch nicht lieb und angenehm wäre, sondern mich an demselben in meinem Frauengemache ganz stille, zuchtig und verschlossen halten werbe."



Ulles das gelobte und schwur sofort Raimund, ihr getreu und unverbrudlich zu halten. Der Nomphe kam inzwischen sein leichtstnniges Erdieten und sein
schneller Est noch ziemlich verdächtig vor, benn sie glaubte, er verspreche mehr,
als er halten murbe; doch gab sie ihm dieß nur ganz gelinde zu verstehen:
"Ihr leistet zwar," sprach sie, "meinem Willen vergnüglichen Gehorsam, wiewohl
Ihr noch nicht Alles vernommen. Gleichwohl sehe ich aus Euren Mienen, das
Ihr mehr gelobet, als Ihr zu halten gedenket; sollte es aber je geschehen, daß Ihr
mir untreu wurdet, davor Euch der himmel behüte, so wisset, daß Ihr selbs
ber einzige Urheber wäret, der einzige Schlüssel, welcher die Thure zu seinem
Unglud eröffnet; benn nicht nur wurdet Ihr mich unsehlbar von Stund aus

verlieren und nimmermehr zu Gesichte bekommen, sondern auch Euch und Euren Erben schaben und Ungluck bis auf Kindeskinder zuziehen."

Als Raimund solches vernahm, schwur er ihr vermeffentlich noch einmal und wollte nicht für den angesehen sehn, den sie in ihm argwohnte. "Wohlan," versetzte die Nymphe, "ich nehme die gate Meinung an, die Ihr mir von Euch machen wollt. Reiset bin mein Geliebter, nach Poitiers, der himmel begleite Euch mit seinem Schute. Wenn Euch aber Jemand fragt, wo Guer Better ber Graf hingekommen, so antwortet nicht anders, als daß Ihr ihn im Wald verloren und er vielleicht irre geritten sep, wie benn auch seine andern Diener sagen und Euch beistimmen werben. Dann werden fle ihn eiligst suchen und endlich auch finden, und mit großer Klage nach Boitiers bringen; ber himmel weiß, mit welcher Betrübnig ihn die Gräfin, seine Gemahlin, mit ihren Kindern sammt allen Unterthanen beweinen wird. Diese Alle sollt Ihr bann trösten und ihren Rummer milbern helfen, bann wird ihre Neigung und ihr Dank wie ein reicher Strom auf Euch wallen, und jedes wird Euch anstatt des todten Grafen Emmerich zu seinem herrn munschen. Nach seiner Beerdigung werben fich seine Bermandten und die Ebeln des Landes einfinden, um von seinem Sohne als ihrem jetigen Gerrn die Leben zu empfangen. Dann sollt Ihr Euch auch in Demuth melden und bitten, daß er Euch fur Eure treu geleisteten Dienste ein Stud Landes bei bem Durftbrunnen schenken wolle, ware es auch nur so viel Land und Wald, als Ihr mit einer hirschhaut umschließen könnet. Diese ehrerbietige Bitte wird bes Grafen Berg bermaßen bewegen, daß er fle euch gewähren wird." Dann sagte die Liftige weiter voll Freuden: "Gilet, mein theuerster Raimund, und säumet nicht Brief und Siegel darüber zu bekommen, welche von des Grafen Sand unterzeichnet seyn muffen, und trachtet ja, daß selbige schleunig ausgefertigt werden, des Inhalts, mas die Gabe sep, wann und warum sie Euch verliehen Fep, sammt dem Jahr und Tage, an dem das Alles geschehen und vollzogen Nach allem bem wird Euch ein Mann begegnen, ber eine hirschhaut zu ward. -Daufe trägt. Diesem handelt fle ab, ohne vieles Wortemachen, laffet fle zer= Toneiben zu einem schmalen Riemen, so bunn er nur senn mag, jedoch an einem Stude, bis die ganze Saut aufgebraucht ift. Alsbann gehet hin und lasset Euch Das Bersprechen vollziehen, und fanget von dem Brunnen an. Solches wird Euch eine ganze Tagreise Landes im Umkreise bis wieder an die Stelle ver-Schaffen, von welcher Ihr ausgegangen fend, und Niemand wird Euch dieß streitig machen können."

So entließ die schlaue Nymphe ihren Liebling mit listigem Rath und hieß ihn in des himmels Geleite gehen.

Raimund hatte nun mit tausend Kussen von seiner liebsten Melusina zärtlichen Abschied genommen. Er ritt Poitiers zu und gedachte auszusühren, was
sie ihm zu thun gerathen hatte. Auch handelte er ganz nach ihrem Sinne, und kam
am frühen Morgen in der Stadt an. Während er hereinging, fragte ein Mann:
"Wie kommt es, Raimund, daß Ihr so ohne Euren Herrn erscheinet?" Raimund
antwortete: "Ich habe ihn wahrhaftig seit verwichenen Abend nicht gesehen; denn
er entritt mir im Wald dem Gejage nach, so daß ich ihn nicht ereilen konnte.
Ich habe ihn dann verloren und din später seiner nicht mehr anslichtig geworden."
Bei dieser Verantwortung ließen sie es bleiben, und niemand war da, der an
ein Unglück dachte, oder etwas Widriges geargwohnt hätte. Raimund aber wuste
nach der klugen Art, die ihm seine Geliebte angerathen hatte, Alles auf das
Beste zu verbergen; nur seuszete er zuweilen bei sich, durste es jedoch nicht
merken lassen.

Inzwischen kamen alle Diener des Grafen von dem Jagen einer um den andern nach Sause geritten bis auf zwei, welche noch aus waren. Ihrer keiner aber wußte zu sagen, an welchem Orte ihr herr sich von ihnen verloren, und wo sie ihn am vorigen Abend zuletzt gesehen hätten. Dies verursachte bei Gof ein großes Rlagen, besonders bei der Gräfin und ihren Kindern. Als sie nun im lautesten Jammer begriffen waren, ba kamen auch die zwei letten Diener aus bem Gefolge herbeigeeilt, und brachten ihren Gerrn, ben Grafen, tobt mit sich, was sehr kläglich anzuschauen war, und das Weinen aller Anwesenden noch vermehrte. Auch dem unschuldigen Thäter Raimund wurden die Augen ganz naß, und das herz klopfte ihm heimlich mit schnellen Schlägen. Die Diener erzählten, wie sie den Grafen in seinem Blute ganz blaß und entseelt bei dem wilden Schwein auf der Erde liegend gefunden; da sah man im ganzen Schlosse nichts als verzweifeltes Banberingen, besonders von Seiten der vaterlosen Rinder und der Wittme. Ihre Augen ergoffen ganze Ströme von Thränenbächen und ihre Gestalten saben Leichen nicht unähnlich. Dennoch eilte man, damit der endlosen Klage in etwas gesteuert wurde und der Leichnam ihnen aus dem Gesichte käme, gleich bes folgenden Tages zum Begräbniß, das unter großer Trauer, jedoch in schönster Ordnung angestellt ward. Raimund, welcher nicht ber am wenigsten Betrübte war und auf das heftigste mitklagte, wurde wegen seiner treugeleisteten Dienste von allen Anwesenden höchlich gelobt; besonders daß er nach seines Herrn Tobe ihm noch die letzte Ehre mit vielen Thränen erweisen wollte. Dieß Alles aber hatte er niemand anders zu danken, als seiner geliebten Melusina, die er bei dem Durstbrunnen angetroffen.

Als Graf Emmerich auf diese Weise bestattet war, fanden sich die Edeln des Landes Alle bei seinem Sohne, Grafen Bertram ein, und empfingen von

t ihre Lehen, wie dieß bei einem neuen Herrn zu geschehen pflegt. Da trat h Raimund hervor, und brachte seine Bitte vor, wie er von Melusina untertet war. Der Graf aber ließ sich diese demuthige Bitte von Raimund wohl illen, und versprach ihm auf der Stelle, Solches zu gewähren; auch alle the desselben gaben einmuthig ihre Zustimmung. Nach dieser allseitigen Einzligung bat Raimund um die Aussertigung eines verstegelten Lehensbrieses, i des Grasen Hand unterzeichnet, der ihm sosort ohne Widerspruch gewährt deingehändigt wurde.

Raum hatte Raimund ben gesiegelten und unterschriebenen Brief empfangen, fügte sich zu seinem Glucke bie erwünschte Gelegenheit, daß ein Mann eine ine, gegerbte Hirschhaut feil trug, die er denn unverzüglich ankaufte und in iz schmale und dunne Riemen zerschneiben ließ, so viel man immer daraus chen konnte. Nachdem auch dieses geschehen war, meldete er sich abermals bei 1 Grafen und stellte die fernere geduldige Bitte, daß man ihm dasjenige udlein Lands, das er um die Gegend des Durftbrunnens auserlesen wurde, Lehen übergeben wollte. Der Graf bestellte sofort einige Amtleute und the, die mit Raimund nach bem Brunnen ritten. Da fanden fle, daß Rai= nd eine hirschhaut zu den allerschmalften Riemen zerschnitten hatte, und ver= nderten sich höchlich über die List. Sie wußten nicht, was fie in diesem lle zu thun hatten, denn sie bachten . wohl, daß die lederne Schnur ein gut eil Feld, Wald und Felsen umspannen wurde, wie dieß auch in der That sich Auch erschienen von Stund' an zwei hierzu bestellte unbekannte Männer, iche die zerschnittene Birschhaut nahmen und sie beim Anfang des Riemens einen Pfahl banden. Sie umspannten so ein großes Stud Landes von dem irftbrunnen an, bis wieder zu demselben, und in diesem großen Umkreise fand eingeschlossen, was man nur wünschen mochte; insonderheit floß ein schönes, Hliches Waffer durch das umfangene Land. Die Amtleute selbst konnten dem imund über die Klugheit seines Anschlages, von dem sie nicht wußten, woher ihm tam, ihr Lob nicht versagen. Obgleich fle geftanden, bag fle es mit ber richhaut ganz anders gemeint hätten, ließen fle es boch, weil ber Graf sein Bort mal gegeben hatte, bei der Schenkung bewenden, kehrten um und ritten auf en Ort zu, der die Karthause genannt war und nicht ferne von dem Brunnen Bon bannen reisten fle weiter und nach Poitiers zurud. Hier erzählten ihrem Herrn, bem jungen Grafen, Alles, mas sich begeben. Als dieser die same Begebenheit vernommen, konnte er sich nicht genugsam verwundern; doch iste er es auch geschehen lassen, zumal er sich einbildete, es mußte bei diesem unnen gespenstisch und geisterhaft zugeben, weil es bort der Abenteuer schon

hrere gegeben habe; woraus er schloß, daß auch dem Raimund dort etwas

Wunderbares zugestoßen seh. Doch gönnte er ihm als seinem lieben Vetter und Freund, der sich auch um seinen Vater wohl verdient gemacht hatte, alles Gute mit dem Wunsch, daß es ihm dabei glücklich ergehen und kein ferneres Uebel daraus entstehen möchte. So treumeinend ist die heutige Welt nicht gesinnt.

Mittlerweile hatte sich auch Raimund selbst bei Hofe mit gar fröhlicher Wiene eingestellt; er dankte seinem Vetter, dem Grasen, aus's höflichste für seine Gnade, wodurch die Verwunderung und Bestürzung aller Anwesenden nur noch vermehrt wurden, wenn sie bedachten, daß Graf Vertram so gütig und Raimund so kühn sehn könnte. Raimund aber hatte seinem Herrn und Vetter, mitten im höchsten Leidwesen, anstatt einer ungnädigen Miene ein verwundertes Lachen abgewonnen, weil er sich mit seiner listigen That so wohl geholsen.

Jener, nachdem ihm sein Hofritt besser ausgeschlagen, als Jemand geglaubt hätte, sette sich nun wieber auf sein Rog, und ritt mit frühem Morgen bem Durstbrunnen zu. Hier traf er seine liebe Berlobte, die unvergleichlich schöne Melusina, welche seiner Ankunft mit höchstem Verlangen gewartet hatte, und ihn auf das allerherzfreundlichste mit tausend holden Bliden und Grußen bewill-"Send mir gegrüßt," rief sie, "mein Beherrscher, mein liebster Rai-Ihr habt auf's weislichste vollzogen, was Euch zu thun oblag; bafür statte ich Euch als meinem einzigen Geliebten auf Erden den innigsten Dank ab. Folget mir nun, und laffet uns dem gutigen himmel fur das gnädige Gebeiben unsers Vornehmens. bemuthigsten Dank sagen!" Mit biesen Worten faßte sie ihn bei der Hand und führte ihn zu einer abgelegenen Waldkapelle. diese eingetreten, erblickte Raimund einen Saufen des schönsten Bolkes, Ritter und Bürgersleute, Frauen und Jungfrauen, Alte und Junge, auch Priester, die alle ihren Gottesdienst verrichteten. Er wußte nicht, ob er unter Menschen ober Beistern sich befinde; denn nachdem er sich lange umgesehen, hatte er auch nicht einen einzigen bekannten Menschen entbeckt, ben er irgend anderswo gesehen hatte. So in der höchsten Verwunderung fragte er seine Geliebte und sprach: "Mein Rind, was für ein mir unbekanntes Bolk ift bieses? Weß sind die Leute, die ich also geschmudt vor mir sebe?" - ",Wundert Euch nicht, mein Geliebter," versetzte die Schone, "es find lauter Leute, denen Ihr zu gebieten habt, und die Euch fünftig ihren heißen sollen, furz, mein Bolt und meine Unterthanen sind es!" Und nun wandte sie sich zu dem Wolf und gebot ihnen allen mit vernehmlicher Stimme, daß sie ihrem Geliebten Raimund hinfort gehorsam und unterthan sehn sollten, als ihrem rechtmäßigen Herrn und Gebieter. neigten sich tief und gaben ihre Unterthänigkeit sogleich zu erkennen; aller Augen waren ehrfurchtsvoll auf Raimund gerichtet, so lange der Gottesdienst mahrte.

Da Raimund solches Alles nicht ohne Staunen und Schreden ansah, mußte er den seltenen Gehorsam heimlich, aber mit Zittern und Entsetzen, beswundern, schwieg sedoch ganz still, und wußte nicht, was er hier denken oder sagen sollte. Melusina merkte, daß er in schweren Gedanken begriffen sey, und hub daher an, ihm mit leisem Zuspruche zu begegnen: "Lieber Raimund, entsetzet Euch nicht ob dem, was Euch so seltsam und fremd vorkommt. Es ist ganz kein Zweisel, daß Ihr mein eigentliches Wesen noch nicht vollständig zu erskennen vermöget; es wird Euch aber nicht eher möglich werden, als bis Ihr mich zum ehelichen Gemahl ordentlich angenommen habt. Ihr habt mir zwar in Allem getreu zu sehn, und in der Ehe mit mir zu leben gelobt und geschworen; aber vollzogen ist unsere priesterliche Einsegnung noch nicht; ohne diese aber wird Euch die völlige Erkenntniß meiner Berson immer sehlen."

Raimund fühlte sich durch diese Worte Melusinens wieder etwas getröstet, und sagte zu ihr: "Ich bin ja bereit, meine Schöne, jederzeit Euren Willen zu thun." — "Es ist wahr, mein Raimund," erwiederte sie, "und ich kann es nicht leugnen, daß Ihr mir alle Treue und Ehre erwiesen: aber nur noch dieses Eine ist noth; alsdann werdet Ihr aller Glückeligkeit vollkommen genießen. Ihr musset eine förmliche Hochzeit anstellen, ansehnliche Gäste dazu einladen, die Trauung vollziehen lassen, das Mahl abhalten und jeden Anwesenden fröhlich machen. Alsdann wird es eine ganz andere Gestalt mit unsrer Liebe gewinnen; dieß muß aber, wenn Ihr anders glückslig sehn wollt, ehester acht Tage und zwar mit dem frühen Morgen geschehen."

Raimund bewilligte Melusinen all ihr Begehren, damit er doch einmal den rechten Grund dessen, was ihm noch unbekannt war, bald ersahren möchte. Er schwang sich abermals ungesäumt und mit höchster Begierde auf sein muthiges Ros, und begab sich wieder nach Poitters zu seinem Herrn Vetter. Jedermann Besann sich, was diese baldige Rücksehr Raimunds an den Hof wohl bedeuten möge. Dieser wurde aber bald vorgelassen, und der Graf war begierig, sein Anliegen zu vernehmen. Siehe, da war er sein eigener Hochzeitbitter selbst, und Brachte seine Bitte mit solgender höslicher Rede vor: "Gnädiger Herr Vetter, geruhet nicht unwillig darüber zu senn, daß ich mich so bald und unverhosst wieder bei Hose einsinde, Euch aus besonderer Zuneigung etwas Neues zu entz decen; denn ich halte es für Schuldigkeit, Euch alle meine Heimlichkeiten zu offens baren. Wisset denn, ich din ein Bräutigam, und komme deswegen her, Euch und Eure geliebte Frau Rutter ehrerbietig zu meinem Hochzeitseste einzuladen,



bas bei bem Euch wohl bekannten Durftbrunnen begangen werben foll. Bofern ich nun die Ehre, von Gurer Beiber Gegenwart nächstkunftigen Montag fruh genießen könnte, so wurde ich und meine Liebste Solches für ein ganz besonderes Glud halten und in fteter Dankbarkeit niemals vergeffen."

Dieje boffliche Ginladung batte Raimund taum ausgesprochen, ale ber Graf bochft neugierig bie Frage fallen ließ, wer benn wohl feine Liebfte feb. . Sie ift eine eble, reiche und mächtige Dame," verfette Raimund, "beren Bertunft ich übrigens felbst noch nicht eigentlich weiß, und auch nicht eber, als bis nach ber Trauung erfahren werde." Graf Bertram tonnte fich ber Berwunderung und bes Lachens taum enthalten. Doch gab er ihm biefen höflichen Befcheib: "Liebfter Better, wir vernehmen mit größtem Bergnugen und Boblgefallen Guer Glud, und find entichloffen auf Guer freundliches Erfuchen an Gurem Dochzeitfefte, wogu ber himmel fein Gebeiben geben wolle, und einzufinden; aber febet gu, ob Gud biefe Beirath nicht ubel ausschlage. Denn wenn Gure Liebfte vielleicht von uneblem Beichlechte geboren ware, fo konnte fle Gurer eblen Bertunft einen Schand. flect anhängen." Raimund antwortete fogleich: "Ebler Better, obicon ich meiner Geliebten Abkunft felbft noch nicht eigentlich weiß, fo bin ich boch beffen gewif versichert, daß fie meinem Stande gleich, wo nicht gar überlegen feb, und berlange baber nichts Debreres, als bag Ihr fie mit ihren vortrefflichen Eigen schaften perfonlich kennen lernen möget." — "Es feb fo, wie wir Euch icon vorbin verfprochen, geliebter Better!" antwortete ber Graf noch einmal lacelnb; "wir werden gewiß kommen und die unbekannte Braut einsehen: ob 3hr Euch auch

etwas Schönes ausgelesen!" — "Zweifelt daran nicht, Wetter," versetzte Raismund, "ihre Schönheit und Sitten lassen sie wie eine Königin erscheinen; wohl möchte sie auch vielleicht eines Herzogs oder Markgrafen Tochter sehn!" — "Der himmel bestätige Euren Glauben, daß Ihr nicht betrogen sehd!" sprach der Graf; "das Verlangen diese Göttin zu sehen, macht uns die Zeit recht lang!"

So schied Raimund mit der Zusage des Grafen und höslichem Danke; er ritt davon und zu seiner Geliebten. Der gewünschte Montag kam herbei, und mit dem frühesten Morgen machte sich Graf Bertram sammt seiner verwittweten Mutter und allem Hofgesinde von Poitiers auf, ihrem Versprechen nachzukommen, und seines Vetters Ehrenfest mit begehen zu helfen.

Unterwegs hatten ste immer die kurzweilige Sorge, daß bei dem verrufenen Durstbrunnen ein gespenstisches Gaukelspiel und Blendwerk vorgehen könnte, worüber sie dann genug lachen und den Bräutigam zu neden nicht vergessen wollten. Run ging die Reise dem Walde zu nach Colombiers, und von da gegen den Velsen, welcher auf einer höhe gelegen war. Kaum aber waren sie bei jenem Velsgestein angelangt, da erblickten sie schon in dem Grunde auf einer schönen, grünen, lustigen Gbene verschiedene anmuthige Bäume, und zwischen ihnen eine Wenge trefslicher Zelte aufgepflanzt, aus denen hier und dort ein Rauch aufstieg, woran zu erkennen war, daß daselbst ein Sieden und Braten vor sich ging. Auch wurden sie sehr viel Volks ansichtig, lauter unbekannte Leute, die um die Zelte herumwandelten. Dieß bestätigte sie in der Meinung, daß das Alles nichts anders sein könne, als eine Gespenstererscheinung, besonders auf einer solchen Einöbe, wo sonst kein Mensch anzutressen war.

In diesen Gedanken wurden sie durch die Ankunft einer Menge von jungen Rittern und Ebelleuten unterbrochen, die, bei sechzig Menschen, alle landsfremd, aber in schönstem Schmucke und auf das Beste bewassnet, daherritten. Diese empsingen den Grasen, seine Mutter, und Alles, was bei ihnen war, auf das allerhöslichste, im Namen ihres herrn, Raimund, und begleiteten sie in zier-lichem Auftritte bis vor die Gezelte. Diese gar artige Ausnahme, die sorgfältige Bertheilung der Gäste in die Gezelte, und die tressliche herberge machten den Grasen Bertram nicht wenig bestürzt, und brachten ihn auf ganz andere Gedanken, als die er sich eingebildet hatte. Nicht nur schön und kostbar waren die Zelte und an einem lieblichen Blatz aufgeschlagen, sondern selbst die Krippen für die Pserde waren so schoe eingerichtet, daß es den lustigsten Anblick gewährte. Auch hatten sich die fremden Gäste kaum in den Gezelten niedergelassen, da sand sich schon eine Anzahl schön geschmückter Frauen und Jungsrauen ein, welche im Namen der Braut die Gräsin Mutter, sammt allen den Ihrigen, aus artigste begrüßten.

Alle Gemächer fanden sie mit Bequemlichkeiten und Zierrathen auf das Rostbarste eingerichtet, wie man es in dieser Einöde nimmermehr hätte erwarten sollen.

Indem kam auch Raimund mit einem Gefolge von Kavalieren daher, den Grafen, seinen Hetter, zu bewillkommen, und ihn in seine Wohnung zu begleiten. Da es nun bereits Zeit zu der Trauung war und in die Kirche geläutet wurde, verfügten sich alle Herrschaften, in einem zierlichen Ring in bester Ordnung gestellt, nach der Kapelle, und es wurde zwischen ihnen ein mit den größten Kostbarkeiten gezierter Altar aufgerichtet. Auch die Kapelle selbst war mit Tapeten und Kleinodien auf das prächtigste geschmuck. Die Braut endlich war so wohlgethan an Schönheit wie an Kleiderschmuck, daß sie mehr einem Engelsbildniß, als einem Menschen zu vergleichen war. Die Gewande schimmerten und spielten von Gold, Perlen und Edelsteinen wie der gestirnte Himmel; kurz alles war schön und köstlich anzuschauen.

Der Graf von Poitiers sammt seinem ganzen Gesolge, sobald er in die Kapelle hineintrat, wandte sich zu der Braut, umfing sie und beglückwünschte sie mit aller Ehrerbietung. Melusina und ihre Jungfrauen erwiederten diesen Gruß mit tieser Verneigung. Nachdem nun Alle in der rechten Ordnung sich gesetzt hatten, ließ sich eine vortreffliche Musik von allerlei lieblich klingenden Saitenstücken, Flöten und Posaunen hören; und die Fremden hatten mit höchstem Staunen nur genug zu hören und zu sehen, so lange sie sich in der Kapelle befanden, so daß sie selbst unter sich bekennen mußten, dergleichen Hochzeit-Auszüge niemals gesehen zu haben.

Nach geendigter Messe wurde zur Trauung geschritten, und die Braut in ihrem Schmucke von zwo Jungfrauen, sowie Raimund von zween Rittern zu dem Altar begleitet, und allba beide eingesegnet. Da stand die Braut mit Raimund unter einem köstlichen Thronhimmel. Nach verrichteter Trauung führte sie der Graf von Poitiers, und ein anderer vornehmer Herr zur besondern Shre dem Gezelte zu. Hier wurde das Handwasser in goldenen Schalen herum getragen und jedem Gaste auf die Hände gegossen, dann setzte man sich zu Tische; die gräslichen Gäste wurden zu oberst, nächst dem Brautpaare, in goldene Sessel gesest. Die köstlichsten Gerichte wurden aufgetragen, und bei allem eine Pracht ans gewendet, daß es sast königlich anzusehen war.

Nachdem die Borgerichte genossen waren, stand Raimund mit einigen seiner vornehmsten Ritter von der Tasel auf, und indem man eben die andern Trachten aufs herrlichste daher brachte, sing er selbst mit ihnen an bei Tische zu dienen. Der Gerichte waren so viele, daß man nicht wußte, wo man sie hinsetzen sollte; in eitel goldenen Pokalen wurden Weine von der köstlichsten Gattung kredenzt und mit diesen so vertraulich umgegangen, als wäre es bloßes Bier; ja selbst

Diener und Rnechte hatten nichts als eble Weine zu trinken, an benen fle sich vergnüglich abweiden konnten. Auf die Tafel folgte ein ergösliches Turnier. Die Ritter, in herrlichem Pus und Geschmeibe, stellten sich, in zwei Partien getheilt, auf den zuhereiteten Plan; der eine hausen wollte für Melusina, der andere sur Ralmund, Beiden zu besondern Ehren streiten. Die Frauen, im köstlichsten Schmucke von Goelsteinen (wiewohl keine schöner und geschmückter war als die Braut), schauten bei diesen herrlichen Ritterspielen zu. Iedermann erwartete voll Neugier, wer slegen wurde. Jedermann that sein Bestes, aber Raismund selbst trug das Allerbeste davon, und dieß war ein ganz herrliches Kleinod von Diamanten. Darüber wurde ihm, zur großen Freude seiner Geliebten, ein munteres Lebehoch zugerusen.

Am späten Abende, nach gänzlicher Beendigung des Chrenfestes, wurde das Brautpaar mit vielen Fadeln und Windlichtern zu seinem Zelte begleitet. Tieses war von lauterer Seibe mit dichten Goldstreisen und bunten Bogelgestalten berrlich durchwirft; das Lager und die Deden von Seide mit lauter goldenen Lillen gestickt, so daß ber Glanz die Augen blendete. Die Priester segneten das Paar



noch einmal, und alle Sochzeitsgäfte verabschiedeten sich. Um bas Belt berum aber ertönte eine liebliche Musik von allerlei Instrumenten, wie mit halben Stimmen, so daß die Tone noch anmuthiger in's Gehör fielen. Die jungen Diener und Buriche blieben mach mährend ber ganzen Nacht und bezeigten sich, dem getrauten Paare zu Ehren, mit Singen und Springen gar lustig. Melusina aber sprach zu ihrem Gemahl: "Ich bin jett Deine Häffte, wie Du die meinige zu nennen bift. Und das lag uns bleiben, bis uns der Tod trennen wird. Nur seh nicht luftern, nach meiner Gerkunft zu forschen, ober Dein Gelübde, mich Sonnabends nicht zu sehen, an mir zu brechen, wenn Du nicht selbst der Urheber Deines äußersten Berderbens sehn und nich selbst von Stund an verlieren Raimund umarmte seine Gemahlin und schwur ihr Alles, wie er es willst." schon zweimal gelobt hatte, auch zum drittenmale. Dann kehrte der stille Schlafgott bei ihnen ein und schloß unter bet Bedachung des Augenlides die troftallenen Fenfter ihres Angesichts. .

Um andern Morgen sammelten sich die Gäste wieder, und sie empfingen von allen den freundlichsten Gruß. Darauf ging die Fröhlichkeit wieder an, und so währten die Hochzeitfreuden funfzehn Tage lang. Zulett kam auch der Abschiedstag herbei, an welchem sämmtliche Gäste aufbrachen. Anstatt aber, daß fle für die genoffene Chre die Braut beschenken sollten, flebe, da eröffnete Delusina einen mit Effenbein ausgelegten großen Schrein, in welchem die allerkostbarften Kleinodien von Gold, Perlen und Edelsteinen in unzählbarer Menge verwahrt waren, die man zuvor nie gesehen hatte. Damit beschenkte fle die meisten ihrer Gäfte, vor Allen den Grafen, seine Mutter und ihre Hoffrauen. Darüber brach ihrer aller Bewunderung immer mehr und mehr aus. Welch ein wundergludfeliger Berr boch Raimund fenn muffe, bachten fle, bag er eine fo gute Beirath getroffen habe! Sierauf verabschiedeten sich die Gäste mit dem höflichsten Danke, besonders von der schönen Melusina; und diese mit Raimund that ein Gleiches. 3war hätte Graf Bertram gar gerne gefragt, welchen Ursprungs die junge Frau doch sep, weil er ste immer noch nicht für etwas recht Naturlices halten wollte. Allein er fürchtete ben Born, in welchen Raimund über solchen Berdacht gerathen könnte; defrwegen unterließ er es, und so schieden Alle in Liebe von einander, jedoch ohne daß die aus Poitiers wußten, bei wem sie gewesen und woher Raimunds reiche Braut ware. Von Raimund und seinen Rittern wurden sie bis vor den Saum des Waldes begleitet. Dann ritt dieser wieder zurud und erzählte seiner Gemahlin vom letten Abschiede. Diese empfing ihn mit tausend Ruffen und vertröftete ihren Geliebten, weil nun diese Unruhe vorbei

wäre, wollte sie nächstens einen denkwürdigen Bau und durch diesen ihres Gemahles Gedächtniß stiften, was Raimund sich ganz wohl gefallen ließ.

Acht Tage waren verstoffen, da kamen eine Menge Werkleute von allerlei Handwerken bei dem Durstbrunnen an, die fällten alles Holz rings umher, so viel innerhalb des Hirschriemens begriffen war, und schlugen es zu kleinen Trummern, mit Ausnahme bessen, was zum Bauholze nützlich schien. Dann machten sie' gar tiefe Gräben um die hohen Felsen herum; auch bezahlte sie Melusina alle Tage mit baarem Gelde, daher sie denn ihr Werk um so williger vollbrachten. Sie legten ein tieses und starkes Fundament, und setzen die ersten Grundsteine auf den harten Fels. Durch solchen Fleiß hatten sie in kurzer Zeit großmächtige Thürme und dabei eine über die Maßen hohe und dick Ringmauer gesetzt. Innershalb derselben bauten sie zwei gute und starke Schlösser. Um das unterste machte man einen hohen Zwinger, welcher sehr sest war.

Als nun die Leute des Landes ein so unsäglich großes und starkes Werk in so gar kurzer Zeit aufgeführt sahen, konnten sie sich nicht genug darüber ver- wundern. Und weil das Schloß zu aller Gegenwehr hinlänglich gerüstet war, so nannte es Melusina nach ihrem Taufnamen und sprach: "Lusinia soll dieß Schloß heißen und hoffentlich ewig diesen Namen führen."

Nun fügte sich's, daß Welusina mit der Zeit eines jungen Herrleins genas, gar eines muntern Söhnleins, den nannte sie Uriens, und er kam in der Folge zu großen Ehren. Doch war er keineswegs schön von Angesicht, sondern hatte eine seltsame Gestalt; er war gar kurz und breit, flach unter den Augen, über= dieß war das eine Auge roth, das andere grün; er hatte dabei einen weiten Mund und lang hängende Ohren; aber an Armen, Beinen und allen andern Gliedern war er sonst gerade und wohlgewachsen, auch zierlicher Gebärden.

Hies wurde unter Dach gebracht. Dann ward es mit Leuten und Kriegszeug also besetzt, daß es schwer zu gewinnen oder zu stürmen war. Die Gräben waren ungeheuer tief, Mauern und Thürme sehr hoch und start; die Thore waren mit mächtigen Riegeln und einem starten Schlosthurm versehen. Daneben ließ sie heidnische Thürmer darein legen, die des Schlosses Tagwächter waren und die ankommenden Fremden mit einer bestimmten Losung verkündigen mußten.

Noch dasselbe Jahr gebar Melusina einen zweiten Sohn, der Gedes gemannt wurde, und eine so brennende Röthe unter seinem Angesicht hatte, daß sie gleichsam einen Wiederschein gab, sonst aber war er ganz schön und von wohlgestaltem Leibe. Darnach baute sie wieder ein Schloß, das sie Favent nannte, und den Thurm Mervent. Dann erbaute sie der Mutter Gottes zu Ehren ein schönes Kloster, welches sie Mallieres nannte. Zulett endlich ließ sie das Schloß und die Stadt Portenach ausbessern und erneuen.

Alle diese Gebäude waren fertig; da gebar Melusina abermals einen Sohn, welcher gar schön war, nur stand ihm das eine Auge um ein weniges höher, als das andere. Dieser Sohn hieß Gyot. Selbiges Jahr baute Melusina wieder ein Schloß, Larochelle genannt, und zu Soniets ließ sie eine herrliche Brücke anlegen. Dann gebar sie wiederum einen Sohn, Antonius geheißen, welcher einen Löwengriff an seiner Wange mit auf die Welt brachte, auch sehr behaart war, und lange, scharfe Nägel an den Fingern hatte. Dieser war nun so schwestich, daß wer ihn nur ansah, sich schon vor ihm fürchten mußte. Doch vollbrachte er nachgehends zu Luxemburg große Thaten, so daß alle Welt darüber staunte. Hierauf gebar sie wieder einen Sohn, selbiger hatte nur ein Auge, welches ihm mitten aus der Stirne stand; dieser wurde Reinhard genannt. Doch sah er mit dem einen Auge viel besser, als wenn er deren zwei gehabt hätte. Als dersselbe wuchs und zu seinen Jahren kam, vollführte er nicht weniger als die ansbern, herrliche Thaten.

Es folgte nun auch der sechste Sohn, den man Geoffron mit dem Zahne hieß, weil er einen großen Zahn mit auf die Welt brachte, der ihm wie ein Eberzahn aus dem. Munde hing. Dieser wurde überaus starken Leibes und zeigte auch mehr als seine andern Brüder fremde und wilde Sitten.

Es blieb aber auch bei diesem sechsten Sohne nicht, sondern ein stebenter solgte, welcher Freimund geheißen ward; dieser war sehr schön von Leib und Angesicht, hatte jedoch auf der Nase ein haariges Mal, als wäre ihm ein Stud von einer Wolfshaut eingesetzt. Der wurde vernünftig und weise, aber lebte nicht lang. Bald aber nach diesem kam der achte Sohn, welcher drei Augen hatte, von denen eins ihm auf der Stirne stand. Er wurde, um seines abscheulichen Aussiehens willen, Horribil genannt, und zeigte schon in zarter Kindheit böse Sitten; sein ganzes Gemuth war auf nichts anderes bedacht, als Arges zu stiften. Diesem folgte der neunte Sohn, den man Dietrich nannte; an dem war nichts besonderes zu sehen, und er wurde ein sehr tapserer und kühner Ritter. Der zehnte Sohn beschloß die Reihe, er hieß nach seinem Vater, Raimund, und wurde in der Folge auch Graf vom Forst.

Der älteste Sohn, Uriens genannt, war indessen herangewachsen und in's männliche Alter getreten; ihm stand sein Herz und Gemüth nach nichts sehnlicher, als nach hoher Kriegsehre. Deswegen nahm er einige Segel= und Ruderschiffe,

und ließ sie mit allem Nöthigen ausrusten, so daß sie wohl den Namen Gasleeren führen durften. Auch bestellte er zu dieser Fahrt viel Volkes, und zwar die Besten und Wehrhaftesten aus dem Lande seiner Mutter. Als sein jungerer Bruder Spot dieses sah, bekam er Lust, mit ihm zu sahren, wiewohl er nocht junger als sein. Bruder Gedes war, welcher auch an dieser Reise ein Belieben gesunden hatte. Der muthige Uriens aber hatte größere Neigung zu seinem Bruder Gvot, so daß er sich diesen zum Reisegefährten wählte, und den Bruder Gedes sur dießmal zuruckließ. Welusina freuete sich über den löblichen Vorsatz ihrer Söhne, und hoffte auch, daß es ihnen auf dieser Reise glücklich ergehen würde. Sie rüstete sie deswegen mit Habe, Geld und Zubehör reichlich aus, und ließ sie also in. des himmels Geleite dahin sahren.

So steckten sie ihre Segel mit Freuden auf und stießen vom Strand, kamen aber in kurzem wieder zu Lande, und dieß war das Königreich Cypern. Daselbst trasen sie die beste Gelegenheit, ritterliche Thaten zu erweisen, denn der König von Cypern war in seiner Stadt Famagusta von dem mächtigen Heidenssultan selbst mit mehr als hunderttausend Mann belagert. In der Stadt herrschte große Hungersnoth, und der König sah nichts anders vor sich, als den Heiden unterwürfig und vom christlichen Glauben hinweggedrungen zu werden, und dieß verursachte großes Jammern und Wehklagen in der Stadt. Aber der Schutz des himmels, der die Seinigen nicht hülflos läßt, ließ sich plözlich spuren. Denn kaum hatte Uriens die Kunde vernommen, als er sich mit seiner Flotte nach der Stadt hinwendete, und sein köstlich in Seide gesticktes Vanier flattern ließ.

Die Beiben wurden die Ankunft dieser neuen Gafte bald gewahr; auch die in der Stadt vernahmen, daß fremdes Bolf herbeikomme, fie konnten aber so schnell nicht wissen, ob es Christen ober Beiden wären. Der Sultan aber, To wie er die mächtige Gerankunft der driftlichen Schiffe inne ward, begann sein Wolk zusammen zu ziehen. Da glaubte ber König von Cppern, die Heiden woll= ten die Flucht ergreifen, befahl den Seinigen, sich zum Streite zu ruften, und Neckte die rothe Blutfahne aus. Die Trompeter fingen an fröhlich zu blasen, Die Thore wurden aufgeschlossen, und zog also das ganze Volk muthig gegen die Mur die Prinzessin Germinia, seine schöne Tochter, ließ ber Seiden hinaus. Rönig in der Stadt zuruck. Da erhub sich ein strenger Kampf: die Beiden widerstanden mit großer Macht, viel fromme Christen wurden erschlagen; ja der Ronig von Cypern selbst wurde durch das vergiftete Geschoß eines Beiden todt= lich verwundet, so daß man kaum hoffte, ihn lebendig von dem Schlachtfelde hinwegzubringen. Daher mußten die Cyprier, gedrängt von den Beiden, zwar mit bewehrter Sand, aber doch nicht ohne großen Verlust wieder abziehen.

ber Stadt Famagusta erhub sich eine große Klage um die Todten und Verwunbeten. Die Kinder weinten und schrieen um ihre Väter, die Weiber rauften sich mit großem Geheul die Haare aus. Viele liefen in der Stadt herum und schlugen die Hände zusammen; am kläglichsten aber gebärdete sich die Prinzessin herminia, des verwundeten Königes Tochter, denn sie hatte aus dem Berichte der Aerzte schon geschlossen, daß das Leben ihres Vaters nicht mehr lange dauern wurde und seine Wunden unheilbar sepen.

Unterdessen war Uriens mit seinem Bruder Gyot und der Heerschaar, die mit ihnen auf den Schiffen war, gesandet und jählings auf die Seiden losgerudt. Sie sielen in die Reihen derselben voll Geldenmuth und Uriens selbst verwundete und erlegte deren mehrere mit eigener Hand; auch Gyot socht nicht weniger männlich, so daß die Heiden endlich ein großer Schrecken ankam und sie auf den Rückzug zu denken ansingen. Doch wurde auch dieser von ihnen nur unter hitziger Gegenwehr angetreten. Da sah man mit Erstaunen, wie ritterlich der Sultan von Babylon noch stritt und einen Christen um den andern zu Boden warf. Solches ersah nun Uriens, drang auf ihn ein, und versetze ihm einen so mächtigen Streich mit dem Schwerte, daß ihm das Haupt die auf die Jähne gespalten wurde und er vom Rosse elendiglich in den Staub dahinsank. Als dieß seine Bölker, die Heiden, gemahr wurden, entsetzen sie sich über die Maßen und nahmen von Stund an die Flucht. Der tapfere Uriens und sein Bruder eilten ihnen nach, erlegten ihrer ohne Erbarmen eine unglaubliche Menge und trugen so den Sieg davon.

Wie die Schlacht zu Ende war, nahmen Uriens und Gpot, sammt all' ihrem Bolt, von ber Beiben Lager und Gezelten Besitz und ruhten baselbst ver-Hierauf fertigte der todtfranke König von Cppern durch einen gnüglich aus. mächtigen Landesfürsten und etliche seiner Rathe eine Gesandtschaft an Uriens ab, mit dem höflichen Ersuchen, doch zu ihm in seine Stadt Famagusta und an seinen Gof zu kommen; läge er nicht an einer tödlichen Wunde darnieber, so wurde er selbst ihm, als dem Obsteger seiner Feinde, einen Besuch in seinem Lager abgestattet haben. Uriens nahm solches Anerbieten mit vielem Danke auf und entließ die Gesandtschaft mit dem Versprechen, sich einzufinden und Seiner Auch machte er sich alsobald mit seinem Bruder Goot Majestät aufzuwarten. auf und langte an dem Hofe des Rönigs an. Aber das Bolt in der Stadt Famagusta empfing ihn anfangs nicht sehr freundlich, sondern sah ihn wegen seines unförmlichen Gesichts recht mit Verwunderung und Erstaunen an. Jeder sagte, nie hatte er ein so fremdes und seltsames Antlig gesehen. 3a, fle freuzten sich vor Wunder und sprachen: "Der hat wohl die Gestalt, viel Land und Leute zu überwinden und zu bekommen, weil man sich vor ihm fürchten muß!"

AN E

ibeffen kamen fle in des Königs Pallast und fanden diesen, geschwollen mächtig von ben Bunben bes vergifteten Geschoffes, in seinem Bette lriens grüßte ben König mit höflicher Verneigung und beklagte ihn fehr. ngegen versette: "Mein Freund, Ihr habt gar tapfer gefochten, und er ritterlichen Sand große Ehre eingelegt, auch uns und ber ganzen eit damit gedient, so daß Ihr vor aller Welt billig Preis und Ehre aget, und Eure Nachkommen um folder helbenthat willen noch gepriesen Doch Eins munichen wir von Euch zu wissen: Wer Ihr von t, von wannen Ihr geburtig send?" Uriens antwortete ihm mit tieffter ing: "Allergnädigster König und Herr! Eure Majestät beliebe zu ver= daß ich von dem Stammhaus zu Lufinia geboren bin. Ich verhehle Namen nicht." Der König sprach: "Bon Eurem Geschlecht haben wir ommen, daß alle, die daraus geboren, gar tapfere, heldenmuthige Leute njest aber ift unfer gnädiges Berlangen, daß Ihr, tapferer Ritter, uns Sache zu Willen send, und einen besondern Gefallen thun wollet. zu Eurer eigenen großen Chre gereichen. Wiffet bemnach ," fuhr ber itt einem lauten Seufzer und tiefem Athemholen fort, "daß unsere Tochter 1, die einzige Erbin dieses Rönigreichs, welches nun auch bald nach bevorstehenden Ginscheid auf sie gelangen wird, weil das Gift des em= n Geschosses uns schon fühlbar zum Herzen eilt — daß unsere Tochter ı eines Schutzes und dieß Reich felbst eines tapfern und heldenmuthigen gere bedarf, indem es den heidnischen Grenzen gar zu nahe liegt. Darum wir von Euch, daß Ihr unsere Tochter und dieses Reich zusammen net und vor allem Anfall der Feinde beschützen wollet; benn derzeit ift Landen, unter allen Rittern der Welt kein gluckfeligerer Gelb als Ihr, er an Klugheit und tapfern Thaten Guch gleich, keiner, mit dem unsere und unfer Reich beffer verseben mare, zu finden."

riens erschrak vor großer Freude hierüber nicht wenig. Er antwortete nig in tiefster Demuth also: "Großmächtigster König, ich sage für diese d unverdiente Gnade meinen unterthänigen Dank, und erkenne mich viel g, die Erbin einer Königskrone als Gemahlin heimzuführen; noch gesber, ein so mächtiges Reich zu beherrschen. Jedoch eine so unvergleichliche zuszuschlagen und den Schluß des himmels zu verwerfen, wurde vielsermessenheit als Demuth heißen. Deswegen kann ich nicht anders, als ind Gehorsam leisten, wenn Ihr anders mit Eurem Knechte nicht scherzet, die jetzt so betrübte Fürstin hinfuro meine Geliebte und mich selbst ihren nenne." Der König, über diese kluge Antwort des Fremdlings von

Derzen erfreut, versetzte: "Nun preise ich den gutigen himmel, daß ich noch vor meinem Ende Tochter und Reich nach meinem Wunsche versorgt habe!"

Hierauf hieß er den Helden Uriens abtreten, bis er den Hof= und Reichsftänden seinen Willen vorgetragen hätte. Auch gebot er zur Stunde, daß alle
seine Räthe, insonders aber seine Tochter, die Prinzessin, herbeikommen sollten.
Zu jenen sprach er alsdann: "Sehet, wir haben unser Reich mit bewehrter
Hand gegen die Heiden bisher beschirmt. Nun aber sind wir durch ein vergistetes
Geschoß dermaßen verwundet, daß wir wohl sühlen, unser Leben sen dem Ende
nahe: Nun bedürset Ihr sehr eines tapfern Helden zum Herrn, denn Ihr send
den Ungläubigen gar zu nahe gelegen. Es sällt aber das Reich auf Niemand
anders, als auf unsere einzige Erbin Herminia. Demnach fordern und begehren
wir, daß Ihr erstens von ihr Eure Leben empfahet, ihr auch als Eurer gnädigen
Königin und Beherrscherin des Reichs huldigt und schwöret."

Das Alles geschah von hof und Ständen nach dem Willen des Königs. Dann fuhr der todtschwache Fürst fort und sprach: "Ihr wisset ferner, Liebe und Getreue, daß einem schwachen und jungen Weibe, Reiche und gander zu regieren, und vor feindlichen Anfällen zu beschützen, fast unmöglich sen. wir sie nun gerne solcher Last entburdeten, und doch als Königin gewurdigt wissen möchten, in unserm gangen Reich und allen Nachbarlanbern aber teinen tauglichern Ritter finden, welcher ihr Gemahl und königlicher Gerrscher zu sehn verdiente, außer dem Belden Uriens von Lusinia, der sich, an unsern Sof berufen, allhier befindet und diese Stadf aus ber Geiden Banden mit seiner tapfern Fauft errettet, auch den Sultan und sein mächtiges Rriegsvolk auf's Saupt geschlagen hat: — barum fo sind wir entschlossen, mit Eurer Bewilligung ihm unser einziges Rind, die Prinzessin Germinia zu vermählen, und somit ihm bas Scepter des Reichs einzuhändigen. Erinnert Euch also ber schuldigen Treue, ein solches wohl zu erwägen und ihn zu ersuchen, daß er die angebotene Gnade erkennen und annehmen wolle, weil Ihr wisset, daß Ihr mit des gutigen himmels bulft vor den Heiden durch ihn wohl gesichert seyn werdet!"

Die Landesherren kamen dem königlichen Beschle freudig nach, und bes deuteten dem tapfern Uriens, daß er sich mit der Prinzessen herminia vermählen sollte; dann wollten sie ihm auf der Stelle schwören und ihn zu ihrem Könige krönen. Dieß nahm der edle Ritter dankbar und mit Freimuth an und entließ die Abgeordneten mit dem besten Bescheid an den todtkranken König, zu seinem und des Landes Vergnügen. Der König ließ den Uriens nun wieder vor sich rufen und wiederholte ihm seinen Entschluß. "Ihr send würdig," sprach er, "den Scepter zu tragen, und dieses ganze Königreich zu beherrschen; ja, alles Bolt jauchzet schon vor Freuden, Euch als seinem kunstigen Gebieter zu huldigen!"



Urtens bantte noch einmal mit tiefer Berneigung und versprach seine willigsten Dienfte. Bur Stunde wurden sobann die 3wel im Angesichte des fterbenben Ronigs vermählt und alsobald verschied ber Ronig.

So ward die hochzeit mit vielem Leid und Jammer begangen, tein Tanz wurde gehalten, tein Saitenspiel ertonte; ber verstorbene Ronig aber wurde mit großem Gepränge zur Erde bestattet. Uebrigens lebten Uriens und herminia in zärtlicher Liebe mit einander, und ihrer Zeit genas die junge Königin eines Brinzen, den man den Greif nannte. Dieser Greif ward nachmals so tapfer und fühn, daß er in einem fremden Lande viel Städte und Leute und große herrschaften gewann; den Pallast zu Colliers, der sehr start war, eroberte er, dazu eine Insel in dem Meere, wo ein großer Schatz verborgen war, nebst dem goldenen Bließ, welches Jason vor Zeiten gewonnen hatte. Auch eroberte er eine Stadt im Mohrenlande, und stedte auf ihren Jinnen sein Panier auf.

Nun erkrankte auch der König von Armenien, herminiens naher Berwandter, der leibliche Bruder ihres Baters, und es mehrte sich mit seiner Krankbeit dermaßen, daß sein Ende bevorstand, und die Kunde davon nach Chpern kam. Er starb und hinterließ eine einzige schöne Tochter, welche Floria hieß, und noch ohne Gemahl war. Da traten die Landesherren zusammen und hielten Rath, was zu thun wäre; und in Folge ihrer Berathung sandten sie eine Gesandschaft an den König von Chpern ab, und baten, weil die verstorbenen Könige von Chpern und Armenien leibliche Brüder gewesen wären, so möchte der neue König, herr Uriens, seinen Bruder Spot zu ihnen abschicken, und ihn der Brinzessin Floria zum Gemahl gönnen, dann wollten sie ihm huldigen und ihn

zum König frönen. Uriens hielt beswegen einen geheimen Rath; die Stimmen lauteten aber einhellig, er sollte seinen Bruder dahin abschiden. Darauf machte sich Spot schnell auf die Reise und kam nach Armenlen, wo er die schöne Floria antraf. Man ritt ihm mit allen Ehren entgegen und empfing ihn auf das trefflichste. Ohne vielen Verzug wurde er unter den größten Festlichseiten zu ihrem Könige gefrönt. Von dieser Zeit an waren die zwei berühmten Königreiche wieder in zweier Brüder Händen, und beide regierten gar klug und mächtig, und thaten dem Heidenvolke kräftigen Widerstand. Auch zeugten die zwei königelichen Brüder viel tapfere und schöne Söhne, welche noch zu ihrer Väter Lebzeiten erwuchsen, und ebenfalls den Heiden nicht wenig Abbruch thaten.

Als inzwischen Raimund und Melusina durch sichere Botschaft in Erfahrung gebracht hatten, daß ihre beiden Söhne durch so tapfere Thaten zu hoben Ehren gekommen, und sogar auf Throne erhoben worden wären, wurden sie sehr fröhlich und voll inniglicher Herzensfreude. Zum andachtsvollen Danke gegen diese Fügung des himmels ließ Melusina eine herrliche Kirche ausbauen, welche der Tempel zu Unserer lieben Frauen in Portenach genannt wurde; auch ließ sie noch viel andere Kirchsein und Kapellen errichten.

Nach diesem vermählte sie ihren zweiten Sohn, ben Gebes, an eine Tochter des Grafen von der Mark. Indessen wurde auch ihr Sohn Reinhard, welcher nur ein Auge hatte, sehr stark, wuchs gar frisch heran, und entschloß sich mit . seinem Bruder Antonius; gleich seinen beiden ältern Brüdern in die Fremde zu geben, und baselbst burch ritterliche Thaten Ehre einzuholen. So zogen ste mit einander in Begleitung eines fehr schönen Gefolges und bem trefflichften Rriegezeug von Lusinia ab, und gingen nach Luxemburg, welches eben ber Furst von Elsaß mit großer Macht belagert hielt. Auch hätte er diese Stadt ohne 3weisel genommen, wenn ihr nicht die unerwartete Hulfe von jenen beiden jungen Gelden zugekommen mare. Jener Fürst von Elsaß war von herkunft ein König von Böhmen, baher man ihn auch insgemein den König von Elfaß hieß. wußte Jedermann wohl, daß jener Angriff ein Muthwille und freventliche Gewalt war, mit welcher der Fürst von Elsaß die Herzogin von Luxemburg, die eine betrübte und hülflose Waise war, zu erschrecken sich aufgemacht hatte. wollte nämlich entweder fie zur Gemahlin, oder Schloß und Stadt mit Gewalt von ihr haben.

Auf die Nachricht von dieser Gewaltthätigkeit sandten die Bruder, von großem Mitleid bewogen, eilend einen Herold zu dem König von Elsaß, tundigten ihm wegen so ungerechten Verfahrens ernstlich den Krieg an, und stedten Zum Beweise dessen ihr Banner auf. Ungefäumt rudten sie gegen das feindliche Lager an, fanden aber dort Alles in bester Ordnung und den Feind mit Schwerztern, Spießen und Gellebarden wohl versehen. Darauf stellten sie ihre Mannsichaft in Schlachtreihen, zogen mit ritterlicher Unverzagtheit auf den Feind los und griffen ihn männlich an. Aber auch die Elsasser unterließen nicht auf das fremde Volk mit großer Gewalt einzudringen. Der Kamps hielt heftig an, doch erlegten die Lusinier die meisten Feinde, und man sah, wie sich der Sieg ihnen zuneigte. In diesem Streite hielten sich die zwei Brüder höchst ritterlich und verrichteten mit ihren streitbaren Armen die herrlichsten Thaten. So wurde der Schrecken auf Seiten des rheinischen Volkes überaus groß, ihre anfänglichen Siegesblicke und prahlerischen Mienen verwandelten sich merklich; die Lusinier hingegen triumphirten und sprachen einander mit lautem Rusen zu.

Inzwischen gerieth der jungmuthige Held Antonius ganz in die Nähe des Königs von Elsaß und socht ritterlich mit ihm, so daß zulett der König sich gefangen geben mußte und ihm sein Schwert williglich darbot, und wenn er das nicht bald gethan hätte, wurde es ihm wohl das Leben gekostet haben. Doch nahm ihn Antonius noch zu Gnaden an. Als nun das rheinische Volk seinen Herrn gefangen genommen sah und ihn nicht mehr zu Gesichte bekam, da ergriff es die Flucht. Die Lusinier aber eilten ihnen nach, und besonders Einer that großen Schaden, indem er den Feinden nachjagte.

Nachbem nun der Streit zu Ende und der Feind völlig aus bem Felde geschlagen mar, schickten bie zwei Bruber ben König von Elfaß, ihren Gefangenen, nach Luremburg in die Stadt und ließen ihn durch sechs ihrer Ritter der Erbin von Luxemburg zum Zeichen des Sieges überantworten. Die Prinzessin, solche königliche Beute erblickend, erinnerte sich der Drangsale, die ihr der Gefangene zugefügt, und des Uebermuthe, den er an ihr verübt hatte. Rein Bunder, wenn ihr die Rache, welche der himmel an ihm genommen, und ihre eigene Errettung tief zu herzen ging. Sie sprach daher zu den Rittern, ihr ben König brachten: "Tapfre Ritter, fehr werthe Freunde! Ihr habt mir hier meinen Feind und mächtigen Berfolger in die Bande geliefert, und ich kann an ihm ben Wankelmuth bes Glude und bie Nichtigkeit alles Menschenhochmuths Der himmel, welcher alle gerechte Sache zu einem erwünschten Enbe führt, hat mir, einer verwaisten Fürstin, starke Geduld, Euch aber helbenmuthige Kräfte, solches Werk auszuführen, verliehen. So saget mir benn," fuhr bie erfreute Prinzessin weichherzig fort, "wer sind die slegreichen Gelden, welche unsere und des Landes Noth angesehen, und uns mit des himmels bulfe aus den Händen dieses Tyrannen errettet haben?" Da antwortete ihr ein alter Ritter: "Durchlauchtigste Fürstin! es wäre unhöslich, den Namen so tapferer Ueberwinder und ihre Herfunst so würdiger Bitte zu verschweigen. Wisset denn, sie stammen aus Lusinia in Frankreich, und sind zwei Brüder, der eine heißt Antonius, der andere Reinhard. Ihre Losung und ihr Feldgeschrei war das Wort Lusinia."

Die Pringessin antwortete hierauf: "So banken wir benn bem gutigen Gott und Jenen zugleich, daß fie folch Erbarmen an uns erwiesen, und weil wir durch diese muthigen Gelden uns angstfrei und siegreich fühlen, so soll insfünftige nichts ohne ihren Willen und flugen Beirath von uns unternommen werden. Ja, Alles was der himmel in meine hände gegeben hat, soll zu ihren Diensten steben." Dann befahl sie sofort, daß man beiden Siegern Die besten Berbergen in der Stadt aufe reichlichste ausgieren laffe, überdieß fur all ibr streitbares Bolf Unterkunft bei den Burgern bereitet werden follte, damit, wenn ste eingezogen fämen, alles schon zu ihren Diensten in bester Bereitschaft ftunde. Co wurden die jeche Ritter von ihr in Gnaden entlaffen, tamen in des gefangenen Könige Gezelt zurud, mo die zwei Bruber ihr Quartier genommen hatten, und erzählten, was ihnen begegnet. Raum hatten sie den Bericht abgestattet, als schon Abgeordnete ber Herzogin in bem Belt ankamen,. um die Bruder im Namen ihrer Gebieterin zu begrußen und zum Aufbruch in die Stadt zu verhier saben sie das ganze Gezelt mit einer Menge der reichsten Beute von Silber, Gold, Rleinodien angefüllt; dieß ließen jedoch die beiden Sieger meift unter ihr tapferes Volk austheilen und behielten das Wenigste für fich selber.

Auf der Abgeordneten inständige Einladung wurde hierauf zum Aufbruch geblasen, und der Einzug in die Stadt angeordnet. Man bestellte Führer und Borreiter, benen sosort fünfzehnhundert andere in schönem Ritte nachfolgten. Dann kamen die beiden Sieger nebeneinander auf buntgezierten Pferden und hinter ihnen die ganze Jahl ihres Bolkes mit sliegenden Banieren in schönster Ordnung. So ging der Zug, nach der Stadt. Bor dieser wurden sie mit lieblicher Musik und allerlei Saitenspiel empfangen, und ihnen für die Erlösung von der Macht der Feinde sogleich bei ihrer ersten Ankunft anstatt des Dankes ein lautschallendes Lebehoch von der ganzen Bürgerschaft zugerusen. Sierauf sanden sich zwei Abgeordnete, hohe Landesfürsten ein, welche Reinhard und Anstonius mit demüthiger Verneigung freundlich empfingen, sie auf die Burg bezgleiteten und bei der Herzogin einführten.



"Sept willtommen, Ihr meine sitghaften Erlöfer!" rief bie bens selben entgegengehende Fürstin ihnen mit ben liebreichsten Mienen zu; "und auch Ihr, tapfere Rits
streiter dieser helbenmuthigen Ansführer, sehd alle aufs herzlichste aufgenommen! Sehd willtommen, raftet aus von Eurer Rübe und send fröhlich; Ihr sollt bet einem Chrenmable alle Eure Beschwers ben mit einem Meere ber Freuden abspülen!"

Unter allerlei Unterrebungen und Gludwünschen wurden alle gemach die Burüftungen zu bem Bankette fertig. Man brachte bas handwaffer in einem goldenen Beden. Die Speisen wurden reichlich aufgetragen und die werthen Gäfte zur Tafel geführt. Obenan gesetzt wurde der gefangene König;

seine beiden Sieger tamen in die Mitte der Tafel zu siten; ihnen gerade gegenüber saß die herzogin selbst. Nach ihr folgten abermals brei bobe kandesfürsten und verschiedene andere Cavaliere und Eble. Da gab es allerlei Freudengespräche und Gesundheitstrunte. Gin Jeder erzeigte sich fröhlich, vor allen die beiben Ueberwinder des gefangenen Königs. Diefer allein untermengte seine Reden zum öftern mit einem tiefgeholten Seufzer, ohne daß es, wie er meinte, Jemand merten sollte; denn es ging ihm der Berlast seiner Leute und die kostbare Beute, die er babinten lassen mußte, noch immer zweischen aller Fröhlichkeit zu herzen.

Als nun endlich nach langgehaltener Tafel bie Tifche wieder aufgehoben murben und bas Dantgebet gesprochen mar, rebete ber Ronig von Elfaß folgens bermaßen zu seinen beiden Obstegern: "Deine Gerren! Nachdem ich heute durch bes himmels Fügung und meines widrigen Glüdfterns Berhängniß Guer Gestangener geworden und in Gurer Gewalt bin, so werdet Ihr auf die Bitte eines Königs nicht faumselig sepn, mir anzuzeigen, welches Lösegeld Ihr fur mich

verlanget, und zugleich dieses so bestimmen, daß es nicht über die Kräfte meines Reiches geht, wosur ich mich meinerseits auch gegen Euch auf alle Weise erstenntlich beweisen werde." Die beiden Brüder gaben ihm in aller Hösslichkeit solgende Antwort: "Zwar seh der König ihr Gesangener; doch hätten sie die freie Verfügung über ihn ganz der Herzogin eigenem Belieben anheimgestellt. Wie diese nun in solch wichtiger Sache beschließen und handeln möchte, das werde auch ihnen wohlgethan heißen. Anders gedächten sie sich nicht weiter darin zu verslechten." Raum war diese hösliche Rede beendigt, als des Königs Angesicht erbleichte, wie wenn er von einem großen Schred befallen wäre, denn er konnte sich wohl einbilden, daß er bei der Fürstin durch seine allzuharte Beängstigung und seine Gewaltthätigkeiten wenig Gnade oder gutliche Milderung des schwersten Lösegeldes verdient hätte, obschon sie mit Worten sich anscheinend ziemlich freund-lich gegen ihn erzeigte.

Aber die fluge Herzogin, welche selbst zugegen war und alle solche Gesspräche zur Seite mit anhörte; brach ganz entschlossen und großmuthig mit dieser sehr gnädigen Rede hervor: "Ihr meine werthen Erretter, ich danke Euch nicht nur für Eure getreue Gulse, sondern überlasse Euch auch nach Willführ mit Eurem Gesangenen als seine Ueberwinder zu versahren." Wie der König dieß hörte, bekam er seine natürliche Farbe wieder. Die Brüder aber erwiederten voll Edelmuth und mit lauter Stimme: "Durchlauchtigste Fürstin, wir nehmen zwar das großmuthige Geschenk einer Siegesbeute, die ganz und gar Euer ift, mit ehrsurchtsvollem Danke an, erklären aber, daß wir kein Lösegeld verlangen, sondern beiderseits auch unserem Gesangenen die Freiheit zum Geschenke machen, nur mit diesem einzigen Vorbehalte, daß der König Euch knieend seinen Dank sage, für alle Beleidigungen und Bedrängnisse, die er der erhabenen Herzogin zugefügt, ernstliche Abbitte thue, und künstig solches zu unterlassen mit einem Eidschwar und schriftlicher Versicherung sammt Unterschrift und Insiegel angelobe."

Nicht nur der Herzogin, sondern auch dem gesangenen König selbst schien. diese Forderung ganz billig und annehmlich, und er that es auf der Stelle mit Freudigkeit und zum Vergnügen aller Anwesenden, indem er mit tiefer Versbeugung und demuthigem Danke Abbitte leistete. Als er sich von der Erde ers hoben hatte, ging der König erst noch mehr in sich und erwog die huldvolle Behandlung, die er von den zween tapfern Gelden erfahren hatte, in deren Bans den er sonst hätte verbleiben mussen. Er versprach ihnen deswegen treue Freundsschaft und königliches Wohlwollen, um für keinen Undankbaren gebalten zu werden. Dann wandte er sich an die Herzogin, dankte auch dieser und rieth ihr, sich mit dem Helden Antonius zu vermählen. Diese schöne Rede nabmen

nicht nur die Räthe und Landesfürsten mit großem Wohlgefallen auf, sondern auch die Herzogin selbst wies sie nicht ab; sie bedankte sich und gab durch eine liebelächelnde Miene zu verstehen, daß sie diesen wohlwollenden Rath in reiferes Bedenken ziehen wolle.

Nicht mit Unrecht wird die Liebe einem Feuer verglichen. Jenes Wort des Königs von Elsaß bewährte genugsam diese Bergleichung. Raum war es gesprochen, so fing bas Funklein icon an, in dem Bergen ber iconen Bergogin Feuer zu fangen, und wie in der' Asche dermaßen zu glimmen an, daß es mehr und mehr um sich griff und endlich in volle Flammen ausbrach. Die kluge Fürstin erwog reiflich, daß des Königs Wunsch, wenn er erfüllt murde, ihrem eigenen Lande nur gedeihlich und von großem Nuten sehn könnte. sie, als inzwischen der Geld Antonius selbst um sie geworben hatte, die Vermählung ohne weiteren Aufschub vor sich geben, um so mehr, weil dieß ihren Räthen selbst willsommen war und sie es dem Lande selbst für höchst zuträglich hielten. Daher wurden eiligst alle Borbereitungen zu der Hochzeit gemacht und diese selbst gefeiert. Der König von Elfaß mußte dabei die Stelle eines hohen Ehrengastes betleiden, und das Fest lief mit aller Bergnüglichkeit ab, nachdem eine große Bahl hochansehnlicher Gäfte acht Tage lang es hatten feiern helfen, und der Rönig von Elfaß in ben zur Hochzeitsfeier angestellten Turnieren sich aufs ritterlichfte gehalten, auch einen Preis davon getragen hatte.

Es waren aber kaum die Tage ber Fröhlichkeit zu Ende, da folgte auf die Freude schon wieder eine Schreckenspost; denn als sich bereits alles verabschiedete und die Gafte von einander zogen, da kam ein eilender Bote aus Böhmen bei Gofe an. Dieser fragte nach bem Ronige von Elfag und begehrte auf ber Stelle vorgelaffen zu werden. Nun übergab er dem Rönig einen schriftlichen Bericht von seinen Brudern und bekräftigte denselben mundlich dahin, daß die Stadt Brag von dem turkischen Großsultan mit einer gewaltigen Beeresmacht belagert und von allen Seiten eng eingeschlossen seh, auch keinen Ersat zu hoffen Der jest regierende Rönig in Böhmen ersuchte baber seinen Bruder um habe. Der König von Elfaß erschrat heftig über diefem Schreiben; schleunige Hulfe. er ließ es noch einmal laut ablesen und bat die beiden Heldenbrüder Antonius und Reinhard, Mitleiden mit diesem Jammer zu tragen, und zum Rennzeichen der neugeschlossenen Freundschaft seinem bedrängten Bruder, ihm zur Seite, mit vereinigter heeresmacht zuzuziehen, bamit bas Land Böhmen vom Ruin errettet und dem allgemeinen Christenseinde gesteuert wurde. Dadurch wurden sie ihren Belbennamen noch weiter kund machen und fich Ruhm in aller Welt erwerben. Nun wollte freilich' ben tapfern Gelden Antonius seine Gemahlin in der ersten Flitterwoche aus glühender Liebe nicht von- sich lassen, doch wirkte die dringende Bitte des Königs bei ihm so viel, daß er von innerlichem Mitleiden getrieben, ihm versprach, sein treuer Bruder Neinhard musse auf der Stelle mit einer stattlichen Anzahl tapferer Streiter ausbrechen: sollte es dann die höchne Noth erfordern, und die vereinigte Macht des Königs und seines Bruders noch nicht hinreichen, so wollte auch er auf die Kunde davon ihnen mit seiner eigenen Verson und einem neuen Geere eilends fräftigen Beistand leisten, damit sie sobald als möglich Sieg und Ehre wider die unglaubigen Seiden erhalten möchten.

Da brach vor großer Freude der getröstete König von Eljaß in das Berssprechen aus: sein Bruder in Böhmen, sonst ein sehr mächtiger König, habe eine einzige Tochter; weil nun detjelbe ein reicher und gar alter herr sen, so wolle er selbst es vermitteln, daß Reinhard durch seine Hulfleistung die könig- liche Prinzessin und nach ihres Baters Tode die Krone von Böhmen, als ein ehrwürdiger Regent, aus den händen der Stände davontrage. Die herren von Lusinia sagten ihm dasur ehrerdietigen Dank, und waren um so begieriger, Sieg und Shre einzulegen. Bon Stund' an boten sie allem Bolke auf, der König mit Reinhard eilte über den Rhein, und hatte keine Ruhe, die er auf böhmischem Boden war. Aber da standen die Feinde in unglaublicher Menge, so mächtig und stark, daß sie allein sie nicht bekämpsen zu dursen glaubten. Deswegen sanden sie einen Eilboten an den herzog Antonius ab, mit der dringenden Bitte, sich auch an die Spise seiner Heeresmacht zu stellen und den Sieg befördern zu helsen.

In Folge dieser Nachricht traf Antonius alle Anstalten, verabschiedete sich von seiner geliebten Gemahlin und brach zur Rettung der Christenheit und bes soniges von Böhmen mit einem Gefolge von mehreren tausend Streitern auf. Er hatte viele muthige Bretagner und einen guten Theil tapferer Luxemburger bei sich, so daß die beiden Brüder, ohne das wehrhafte Bolt des Königes, allein über vierzig tausend Mann start waren. Als nun Antonius bei den andern Hülfsvölkern anlangte, da begann den Türken etwas bänglich zu werden; sie erwarteten keinen geringen Kamps.

Indessen betete die fromme Herzogin Christina von Luxemburg sleißig sur das Wohlergehen ihres Herrn, und in dem ganzen Lande bat alles Bolk in den Kirchen um Gluck für seines Königs Wassen. Auch hatte die Fürstin ihren Gemahl gebeten, ihres seligen Vaters, einst eines tapfern und slegreichen Gelden, Schild, Helm und Panzerkleid nie von sich zu lassen, dabei auch sein Wappen zu führen. Sie hatte aber von Antonius hierüber den Bescheid erhalten, sie sollte ihr liebes Herz unbekümmert lassen, denn er habe schon von seinem Vater

ein angeerbtes Wappen, welches ihm nicht zu verlassen gebühre. Auch habe ihn die gutige Natur selbst gleichsam mit einem Wappen und besondern Kennzeichen, nämlich mit einem Löwengriff in seiner Wange, von der Geburt an bezeichnet, wodurch er schon von viel Tausenden unterschieden und mit Verwunderung erstannt worden. Deswegen wolle er auf seinem Gelm einen Löwen zur Losung führen, und auch ihrer Beiden Wappen zum Andenken einen Löwen beifügen lassen.

So vertröstete beim Abschied Antonius seine Geliebte, . und war Willens, eine icone Palmenarnte unter ben Feinden abzuhalten. Sobald er sich nun auf böhmischer Granze befand, und bem Lager nahe tam, auch bas Gerücht von fo trefflicher Mannschaft, die heranziehe, unter ben Feinden erscholl, da vergrößerte fich ihr Schreden noch mehr und fie bachten wohl, daß es nunmehr icharf bergeben murbe. Der König von Elfaß aber, als er fah, daß seine Furbitte einen so guten Erfolg habe, mar vor Freuden außer sich und eilte bem Gelden Antonius auf etliche Meilen weit entgegen. . Er bankte beiben Brudern fur ihre Nothhülfe aufs herzlichste und äußerte alle Zuversicht auf einen glücklichen Aus-Nun wurden herrliche Zelte bereitet und ben umliegenden Ortschaften ber ernftliche Befehl ertheilt, beide Gerren und all ihr Bolf aufs Befte zu bemirthen. Alles stand ihnen offen, in allen Städten, wo sie durch= oder einzogen, wurden sie mit höchster Freundlichkeit bewillkommt, und bei ihrer Ankunft jubelte bas Bolk ihnen zu: "Gier kommen unsere Erlöser! Send willkommen, ihr tapfern Erretter des Reiches Böhmen! Belfet uns, daß wir nicht in der Unglaubigen Sande gerathen!"

Endlich langten sie vor Prag und im Angesichte der Feinde an. Zu allem Unglud aber waren die Unglaubigen zwei Tage vorher durch Gilmärsche der Stadt, die fie icon lange berennt hatten, noch viel näher gerudt und hatten sich ben besten Plat zum Sturme ausersehen. Der König von Böhmen nun, welcher in der Stadt Prag eingeschloffen war, als er fich einerseits von so mäch= tigen Feinden, ja dem turkischen Gultan selbst mit einem so gewaltigen Kriegsbeere beängstigt; andererseits mit schutzfertigen Freunden, dem Rönig von Elfaß und ben zwei herren von Lusinia, deren gesammte Macht ben Turken wenig nachzustehen schien — umgeben und getröstet sah, fühlte seinen Muth wieder etwas machsen; auch wollte er zeigen, daß er von Gemuth und Beblut ein tapferer König fen und fich noch wohl getraue, eine Belbenthat auszurichten, wie sie Königen gezieme. Als baber ber turkische Raiser einft mit großem Prablen por die Stadt ritt, die Belagerten herausforderte und ihnen zum Schimpf sein Panier aufstedte, wollte ber Ronig solchem Gochmuth nicht länger mehr zusehen, sondern nahm eine Anzahl seiner Reiter und ftreitbarften Männer, sowohl eble als unedle, zu fich; die mappneten sich mit Schild und Belm, liegen sich bas

Thor öffnen und zogen, ber König an der Spitze, auf des himmels Schutz vertrauend, den Türken zum Trotz hinaus.

Allsbald entspann sich ein lebhaftes Scharmugel; sehr viele Turken fturzten zu Boden: es war eine rechte Luft, wie die Christenschwerter unter den Unglaubigen obsiegten und deren Röpfe gleich Rrauthäuptern von ihren Rumpfen abhieben, als wären sie nie fest gestanden. Die Turken wehrten sich aber verzweifelt und am Ende fand es sich doch, daß die Christen zu einem folchen Ausfalle zu schwach waren. Sie zogen sich baber in guter Ordnung, nach errungenen Vortheilen, sleghaft zurud, und ließen, ohne einen Mann verloren zu haben, der Türken Leichen auf der Wahlstatt liegen. Der König selbst, welcher bisher wie ein muthiger Löwe unter lauter Tigern und Bantherthieren gefochten hatte, wollte, unerachtet der Einsprache seiner Leute; mit Diesem Siege nicht zufrieden senn, sondern hieb, wie einem tapfern Gelben zusteht, noch immer auf dem Rudzuge um fich, erlegte mehrere Feinde mit eigener hand, wurde aber zulett mit einem sehr spigen Pfeil, der vergiftet war, von einem turtischen Schugen, Die man Janitscharen nennt, zwischen den Panzet getroffen und so verwundet, daß das Gift durch die Wunde in das Herz drang und er daher seines Lebens verluftig werben mußte.

So ward bei den Böhmen die Freude jählings in Leid verkehrt, und sobald sie Alle es gewahr wurden, erhub sich von Rlein und Groß eine jammervolle Rlage. Die Türken aber, als sie solches saben, wurden darüber nur noch mehr hochmuthig und bildeten sich gewaltige Thaten ein, die sie gethan batten und noch verrichten wollten, gedachten auch den Belagerten alles mögliche Leid Aber es gedieh ihnen schlecht, es begann damit und allen Schimpf anzuthun. nur ihr größeres Unglud; benn bie Rache Gottes brach über bie muthenben Hunde aus. Inzwischen zogen die Böhmen aus der Stadt, ihren erlegten König hereinzubringen, und die Barbaren streckten in solchem Leidwesen gar viel ftreitbare Ritter darnieder. Immer mehr wuchs der Verluft so tapferer Helden und machte die in der Stadt eingeschlossene Prinzesfin, die der Tod ihres Baters aufs tiefste gebeugt hatte, noch wehmuthiger und herzleidsvoller, besonders als sie und alles Wolf in der Stadt sehen mußten, wie die Türken vor den Thoren ein großes Feuer anschürten, die Leichname der Christenhelden darauf warfen und unter Jubelgeschrei von der Flamme verzehren ließen. "Ach, troftlose Eglantina," sprach sie zu sich selbst unter Thränen und Seufzen, "wie kannst du solchen Jammer ansehen, ohne bich von der Mauer hinabzusturzen und so beinen todten Bater ins Schattenreich zu begleiten? Bekränzet man also bie sieghaften Belben? Beht man fo mit Kron- und Scepterträgern um? Brecht hervor, ihr Thranen, löschet, wenn es möglich ift, die mörderische Flamme mit eurem heißen Strome aus!



Soll ich nun gur berlaffenen Baife gemacht und ber Thron meines Reiche feines portreffliden Berrichers beraubt febn? Sollen bie Unglaubigen ihr Stegetbanner auf meinen Dauern aufpflangen und ibre Baffen unter ben Stabt. thoren anlehnen ? Ach bore mich, gutiger himmel, und lag nicht gu, bağ blefes vertebrte türtifche Bolt über bas Bauflein ftartmuthiger Chriften berriche!"

Alfo feufzte bie Betrubte, und mit ihr alle Ginwohner ber Stadt,
fo bag man bie Behtlage weithin erschallen
und im turfifchen Lager
felbst hören tonnte.

Inzwischen hatten sich die muthigen Christen jenseits der hauptstadt, bewogen durch das klägliche Jammergeschrei, das aus der Stadt herübertönte, endlich mit ihrer großen heeresmacht in völlige Schlachtordnung gestellt, auch ihr ganzes Wolf in drei heerhausen eingetheilt, und kamen nun mit hisigen Schritten auf die Feinde losgezogen. Alles war muthig und munter vor Begierde, die Stadt nur recht bald von ihren grausamen Stürmern zu befreien. Borber hatten sie einen Gilboten abgesertigt, der sich mit kluger Lift nach Prag hereinschlich und den Bürgern die angenehme Runde der herannahenden Grreitung brachte. Sobald dieser Bote die Stadt betreten, sing er überlaut an auszurusen: "Getrost, ihr beängstigten Bürger, seph männlich und gutes Muths; ich bin ein Bote der Freuden. Der himmel hat Euer Elend angesehen, und Eure tapsern Errettergeben bereits auf den Feind los. Der Rönig von Elsaß und der herzog von Luremburg mit Reinhard von Lusinta werden in Rurzem die slegreichen lieberwinder und Eure Rächer an den Feinden genannt werden."

Diese angenehme Zeitung machte die Einwohner mitten in ihrer Betrübniß wieder fröhlichen Muthes. Der Bote erzählte ihnen auch Alles, was sich Denkwürdiges vor Luxemburg begeben, wie der König von Elsaß seiner Bande erledigt worden und der tapsere Antonius nunmehr Herzog von Luxemburg sep. Hierauf begaben sie sich auf die Mauer, ein seder mit guter Wehr versehen, und sochten so mannlich von den Zinnen herab, daß die staunenden Türken selbst den Rückzug von den Mauern nahmen, indem sie unter einander sprachen: "Es ist nicht möglich! Der Böhmen Gott streitet selbst für sie, oder sie haben einen großen Entsaß bekommen!" Während sie sich noch so untereinander wunderten, siehe, da kam ganz schnell aus der Heiden Gezelten Einer dahergerannt, voll Entsetzen und großen Geschreis: sie sollten auf der Stelle von dem Stürmen ablassen und sich in ihr Lager zurückziehen, wenn sie nicht alle des Todes sehn wollten. Dazu rief er: "Ich siche, dicht wie eine Nebelwolfe, fremdes Bolk zum Entsat der Christen auf uns daherrücken. Sie werden uns gewiß wie eine Fluth übersallen!"

Auf dieses Geschrei zogen die Türken eilig zuruck und stellten sich in Schlachtordnung. Bon beiden Seiten hörte man die Trompeter blasen. Die tapfern Christen gingen wie Löwen auf die Türken los, zertrennten ihre Reihen, jällten eine große Wenge derselben, durchstachen ihnen Schild' und Gelme; bes sonders ließ sich der edle Geld Reinhard von Lusinia als ein tapferer Vaterslandsversechter vor allen andern Kämpfern sehen, und sein Bruder Antonius gab ihm an Geldenmuth nichts nach. Auf solche Weise singen die Unglaubigen an sehr schwach, die Christen aber immer muthiger zu werden, so sehr, daß sie rinander zuriesen: "Send Männer und erlegte eure Feinde! Auf, ihr Brüder, der Sieg ist in unsern händen!" Der Sultan, der dieß hörte und die Riederslage seines Volkes anschaute, gebärdete sich wie unsinnig, griff nach den Wassen, erhob sich aus seinem Zelte und rasete selbst unter die Christen, deren er auch in seiner Wuth sehr viele erlegte.

Reinhard aber, der muntere Held, als er den Sultan erblicke, griff zum Schwert und rannte auf ihn mit gesporntem Rosse los. Es gerieth ihm auch so gludlich, daß er dem turkischen Kaiser den Kopf in der Mitte von einander spaltete, und so den wuthenden Heidenhund in. den Staub streckte. Da die Turken gewahr wurden, daß ihr Oberhaupt gefällt sen, ergriffen sie die Flucht in unordentlicher Hast. Aber Reinhard, Antonius und der König von Elfaß setzen ihnen nach, erlegten ihrer viele ritterlich auf der Flucht und erjagten den Sieg mit höchstem Ruhme. Nach ihrer glorreichen Zurückunst ersuhr der König vom Elfaß erst, daß der Sultan seinen Bruder getödtet und vieler Helden Leiber habe verbrennen lassen. Da ließ er auf der Stelle einen großen Golzstoß zussammentragen und also seine Rache vollziehen. Die Leichen sämmtlicher gefallenen

Turken, und darunter der Sultan selbst, wurden auf den Scheiterhaufen geworfen, auf daß sie ebenso von der Flamme verzehrt und zu Asche verbrannt wurden. So endete die Turkenniederlage und wurde Prag von der seindlichen Belagerung erledigt.

Nach diesem rühmlichen Siege, als die Turken bereits fern waren, saßten die beiden Heldenbrüder sesten Fuß in dem seindlichen Lager und bedienten sich, den Unglaubigen zum Spott, ihrer hinterlassenen Gezelte. Der Rönig vom Elsaß aber begab sich in die Stadt Prag hinein und besuchte die verwaiste Königstochter, seine Nichte. Diese ging ihrem königlichen Oheim entgegen und bedankte sich, wiewohl in gar tieser Betrübniß, bei dem Königs selbst und den zahlreichen Helden, die in seinem Gefolge waren. Der König dagegen sprach, ihr freundslichen Trost ein und klagte zugleich mit ihr um den Verlust dessenigen, der sein Bruder und ihr und des ganzen Landes Vater gewesen war.

Hierauf wurde die Leiche des Königs mit seierlichem Glanze begraben. Alle Feldhauptleute und was sich in dem von den Feinden verlassenen Lager befand, erschienen in gewohnter Trauerkleidung; die beiden Brüder von Lusinia wurden von allem Bolke der Stadt mit Verwunderung betrachtet als zwei so löwenmuthige Helden, besonders aber Antonius, der den Löwengriff auf der Wange zum Wahrzeichen mit auf die Welt gebracht hatte. An Reinhard aber wurde seine königliche Haltung und Miene bewundert, und daher von dem Volke geschlossen, daß diesem majestätischen Nanne wohl noch eine Krone blühen könnte. Während sie nun so die Helden anstaunten, nahm das Trauergeleite ein Ende.

Dann ließ der König vom Elsaß alle Großen des Landes und den gesjammten Adel von Böhmen vor sich rusen, und stellte ihnen in einer beweglichen Rede vor, was dem Vaterlande Noth thäte. "Geliebte Herren und Edle," sprach er, "treue Freunde meines in Gott ruhenden Bruders, Euch Allen ist der leidige Trauersall, der dieses Königreich zur Waise gemacht hat, wohl bekannt. Deswegen ist vonnöthen, damit das Reich nicht ohne Vater sen und der Thron seines Königes beraubt stehe, auf die Wiederbesetzung bedacht zu seyn. Weil nun mein glorwürdiger Bruder eine einzige Erbin als Eure Gebieterin hinterlassen hat, so stehet zu rathen, was Ihr für das Beste des böhmischen Reiches und der Krone halten werdet."

Die Ritterschaften und der ganze Reichsadel dankten in Unterthänigkeit dem Könige für diese getreue Vorsorge, mit dem Beisatze, daß sie keinen bessern Rath wüßten, als es Seiner Majestät zur eigenen freien Verfügung anheimzusstellen und die Sorge für des Landes Wohlfahrt zu überlassen. Sie versicherten dieß Alle einstimmig und bekräftigten ihre Willsährigkeit mit einer tiesen Versneigung. "Gut," versetzte darauf der König, "weil Ihr denn dieß Vertrauen

zu uns gefaßt habt, so sinden-und wissen wir keinen Tauglichern, diese Thronsschwelle zu betreten und das Scepter des Reiches zu tragen, zugleich als Bersorger der königlichen Erbin einzustehen, als den großmuthigen und um das Reich durch ersochtene Siegesehre unsterblich verdienten jungen Helden, Grafen Reinhard von Lusinia. Er ist es, welchen wir als neuen Scepterträger und sorgsamen Landesvater, wenn Eure Einwilligung ihm zu Theil wird, erkennen und hiermit empsohlen haben wollen."

Jauchzen und Frohloden ertönte aus der Mitte der Landesstände auf diese willkommene Erklärung des Königs, und auch das gemeine Bolk jubelte über einen so männlichen Beschluß. Die ganze Stadt erscholl von Einem Freudenruse, daß sie einen so schönen und großmuthigen König haben sollten. Auch die vortreffliche Prinzessen war außer sich vor Freude, so sehr hatte die Liebe ihr Herzeingenommen. Berzog Antonius dankte hierauf zuerst für die Ehre, die seinem Bruder Reinhard widersuhr. Dieser aber kattete ganz fröhlich seinen eigenen Dank ab und versprach seierlich, daß er jeder Zeit als ein sorgender Bater des Reiches sich erweisen und mit Maß und Gelindigkeit regieren wolle. Er wurde auch von Zedermann wegen der Krone beglückwünscht, die sein Haupt zieren sollte, und Ales wünschte, daß er nur recht bald die Regierung antreten möchte. Und so wurde nach Gottes wunderbarer Schickung Reinhard mit einem Königreich und einer schönen Königstochter als Gemahlin, has Reich aber mit einem seepterwürdigen Helden begabt.

Als alle hochzeitlichen Freuden zu Ende waren, trat Reinhard seine Regierung an, that sich von Tag zu Tag immer mehr hervor mit liebreicher Baterstreue und Beglückung seines Landes, und erwies sich als einen recht großmuthigen Regenten; brachte auch eine Menge Landschaften, dazu das ferne Königreich Dänemark, in seine Gewalf, so daß Jedermann von diesem heldenmuthigen Fürsten nicht genug zu rühmen wußte.

Herzog Antonius von Luremburg aber begab sich nach beendigten hochzeitsfeierlichkeiten, als auch der König vom Elfaß Urlaub nahm und sein Kriegs, volk mehrentheils verabschiedete, zuruck in seine neue Heimath, nach Luremburg. Hier blieb er bei seiner geliebten Gemahlin, welche ihm zwei schöne Prinzen zur Welt gebar, von welchen der eine Bertram, der andere Lovers genannt wurde. Eine lange Zeit lebten sie so in Liebe mit einander. Dann unternahm der Herzog einen Krieg gegen den mächtigen Grasen von Freiburg, und zog in der Folge auch gegen Destreich, wo er sich verschiedener Orte und Landschaften bemächtigte. Das alles ging ihm auf's Glücklichste von statten. Sein älterer Sohn Bertram that sich mit den mannbaren Jahren auch hervor und erhielt des Königs von Elsaß eine Tochter zur Gemahlin, wodurch er nach ihres Baters Tode

zum Throne gelangte. Der andere Sohn Lopers wurde auch ein wackerer Held; er ward als Manni groß in der Dordogne, baute das Schloß von Jaly und später die schöne Brucke von Mallieres, und verrichtete allerlei ritterliche Thaten.

Nun wollen wir und zu Raimund und Melusina zurückwenden und von dem Schickfal ihrer übrigen Kinder Meldung thun. Jene Beiden gingen ihren Söhnen mit den schönkten Tugenden als leuchtende Ruhmsackeln voran, und der. Vater eroberte sast das ganze französische Land nach der einen Seite dis gegen Bretagne hin. Sein Sohn Geoffroy, der den großen Zahn mit auf die Welt gebracht hatte, erwies sich ebenfalls sehr tapfer. Denn als ein schreckliches Gerücht erscholl, daß in dem Land Garande sich ein entstylicher Riese aufhalte, der Land und Gegend die an die Stadt Rochelle, die von Welusina erobert war, verwüste, da erbot sich der frischmuthige Ritter Geoffrop, dem Lande heil und Rettung zu verschaffen. Sein Bater hörte dieß nicht gern, er fürchtete, der Riese möchte ihm zu start sehn und ihn überwältigen. Aber der junge held beharrte auf seinem Entschlusse, ließ sein muthiges Roß satteln und zäumen, und ritt in die Landschaft Garande, dem ungeheuren Riesen den Hals zu brechen.

Inzwischen war auch ber jungste Sohn Melusinens, Freimund, herangewachsen, ein Jüngling von stillem Gemuthe und andächtigen Sinnen, gelehrt und ein Liebhaber des geistlichen Standes. Dieser besuchte aus freier Lust öfters das Kloster zu Mallières, und empfand endlich ein lebhaftes Berlangen, in den Orden der Mönche aufgenommen zu werden, auch sein Leben in gedachtem Gotteshause zu beschließen. Er entdeckte diese Neigung seines Gemuthes beiden Eltern, die ihm die Heldenthaten seiner Brüder und die Ehrenstusen, welche diese erreicht hätten, zu bedenken gaben, und das junge Blut auf andere Gedanken zu bringen bemüht waren, daß er auch nach dergleichen Weltwürden streben sollte. Aber keinerlei Weltlust, noch Liebe zu Heldenthaten vermochte das junge Herz von seiner stillen Liebe zu Gott und seinem heiligen Dienske abwendig zu machen.

Da nun weder Bater noch Mutter ihren jungen Sohn Freimund bewegen konnten, von seinem Borhaben abzustehen, ließen sie ihm endlich seinen Willen und stellten verschiedene geistliche Orte in seine Wahl, auch Domherrnstellen und Bisthümer in Aussicht. Aber Freimund blieb bei seiner ersten Erklärung: er wollte nichts anders als ein Mönch im Kloster zu Mallières werden, und Gott lieber in Demuth als in hohen Würden dienen. Darauf folgte bald sein Eintritt in den Orden, worüber die Mönche sich sehr erfreuten, wiewohl ihnen diese Aufnahme des Grasen in ihre Mitte nicht so gedeihlich war, als sie vermeinten, sondern zu ihrem großen Herzeleid ausschlug.

Mittlerweile, während sich die beiden sonst gludseligen Eltern so heimlicherweise betrübten, kam ihnen, als sie gerade zu Favent Hof hielten, durch
einen Eilboten die frohe Nachricht von dem Sieg ihrer beiden Söhne, Antonius
und Reinhard, vor Luxemburg und Prag, wie der erste das Herzogthum, der
andere die böhmische Krone und Beide so schöne und reiche Fürstentöchter zu
Gemahlinnen davon getragen. Es läßt sich kaum denken, welche Freude und
Sänftigung ihrer Betrübniß diese Botschaft beiden Eltern verursachte. Sie dankten
Gott von ganzem Herzen für diese Wunderschickung, und waren es nun auch
zufrieden, bei drei gekrönten Königen und einem Herzog einen Mönch in ihrem
Geschlechte zu haben, der für sie alle beten könnte, damit die übrigen Kinder
ebenfalls wohl gerathen und zu so hohen Würden sprossen möckten.

Gleichwie aber das Leid die Freude auf der Welt gemeiniglich zu begleiten oder ihr doch auf dem Fuße zu folgen pflegt, so geschah es auch hier. Und wie vorher das wunderbare Glück, so sing auch das Unglück dießmal zuerst von den Eltern an. Es hatte nämlich eines Sonnabends ganz von ungefähr der Vater Raimund seine Melusina aus den Augen verloren. Weil er ihr aber durch ein theures Gelübde versprochen hatte, an keinem Sonnabend ein Wort mit ihr zu wechseln oder auch nur nach ihr zu fragen, so machte er sich keine argen Gedanken darüber, daß er nicht wußte, wo sie war. Nun fügte es sich aber in der gedachten Zeit, daß eben der alte Graf vom Forst, Raimunds Vater, mit Tode abgegangen und der ältere Bruder Raimunds nach Lusinia kam, um diese Trauerpost zu überbringen. Der mit vielen hohen herren ankommende Freund wurde nach Würden empfangen und ihm alle Ehre angethan.

Weil es aber eben ein Sonnabend war, so vermiste der Graf vom Forst seine Schwägerin Melusina, und bat seinen Bruder mit freundlichen Worten: "Lasset mir nach Belieben auch Eure Gemahlin erscheinen, lieber Bruder, das wir ihr die gebührende Ehre erzeigen können!" Nun erwiederte ihm zwar Raimund mit aller hösslichkeit und auf's Bescheidenste, daß es dießmal nicht möglich wäre, aber morgenden Tages geschehen solle. Der Graf wollte sich jedoch so schlechtweg damit nicht begnügen, sondern führte während der Mahlzeit seinen Bruder bei Seite und sagte ihm leise in's Ohr: "Lieber Bruder, mich dunkt, Ihr send verzaubert! Das ganze Land hegt auch diese Meinung von Euch. Wie könnet Ihr so geduldig senn und gar nicht nach dem Thun und Lassen Eurer Gemahlin fragen! Meinet Ihr, daß Ihr Ehre davon habt und nicht allmählich bei dem Bolke ein Verdacht entstehe über einen so seltsamen Lebensewandel? Es ist ja bekannt genug, daß Eure Frau ein offenbares Gespenst ist, das nur Abenteuer mit Euch spielt!"

Born und Ingrimm erfüllten bie Seele Raimunds bei biesen Worten, er ward blaß und wieder roth: der Schimpf, den er erfuhr, machte, daß er seine Besinnung verlor; voll Rachwuth ergriff er das beste und größte Schwert, und drung damit in das Geheimzimmer seiner Gemahlin. Hier stieß er aber auf eine wohlverwahrte, mit Gisen beschlagene Thure, die sich gleichsam seinem Grimme zu widersehen und ihn zum Bewüßtsehn zurückzurusen schien. Aber der rasende Berdacht tehrte immer wieder, und wenn er auch nicht an das Gerede glaubte, bessen sein Bruder erwähnt hatte, so vermuthete er dasur nichts Besseres und gab böslichen Gedanken an die Untreue seiner Gattin Raum. Er bohrte daher mit seinem spipen Schwert ein Loch durch die Thure von Cichenholz und blickte mit sinsterem Auge hinein , um sein eigenes Unglud zu schauen.



Comab, Deutide Bollebuder,

Bu seinem ungeheuern Schrecken sah er seine Gemahlin mit gang verwandelter Gestalt in einem Wasserbecken sigen. Das Gesicht und die obere Galfte des Leibes war wunderbar schön, aber von der Hälfte abwärts ging sie in einen langen und mißgestalten, recht schlangenartigen Schweif aus: ber glänzte wie Lasurblau mit Silber vermengt. Raimund stand vor der Thure, ihn überlief der kalte Schweiß, die Bangigkeit wollte ihm bas Herz sprengen, er konnte nichts sagen und nichts benken. Doch fiel ihm endlich bas theure Versprechen ein, bas er seiner Gemahlin gethan und jest im Zorn so kaltsinnig gebrochen hatte. Er verklebte daher das Loch, das er mit seinem Schwerte gebohrt, mit Wachs und schmeichelte sich mit der Hoffnung, Melusina werde seinen Treubruch nicht mahrgenommen haben. Dann verließ er mit heimlichem Grimm und in tiefer Schwermuth ganz stillschweigend das Vorgemach, und verfügte sich wieder zu seinem Bruder. Aber er konnte sich nicht so verstellen, daß dieser an Miene und Farbe teine Beränderung an ihm bemerkt hätte, und nicht ber Gedanke in ihm aufgeftiegen wäre, Raimund muffe seine Gemahlin auf irgend einer bosen That er-Er sprach deswegen ohne Scheu zu ihm: "Lieber Bruder, ich griffen haben. merke wohl, daß Ihr mit Eurer Gemahlin betrogen send!" Raimund aber, um seinen Rummer noch mehr zu verbergen, erwiederte darauf ganz entruftet: "Ihr irret Euch; man versuche nicht die Ehre meiner Gemahlin zu beflecken, ce sen benn, daß Einer Luft habe, sich eine ungluckselige Stunde auf ben Gale zu bürden! Ihre Frömmigkeit leidet keine solche Beschimpfung, wie Ihr Euch deren schon zu viel gegen sie erlaubt habt! Darum eilt aus meinem Angesicht und reizet nicht ferner meinen Born, so lieb Guch Guer Leben ift! Denn Gure Gegenwart ift mir verdrießlich und ein Pfeil in meinem Gerzen!"

Der Graf, der den Raimund in seinem Gemuth so berudt sah, schwang sich in höchster Bestürzung eilends wieder zu Pferd, indem es ihm sehr leid that, durch ein einziges Wort solchen Jorn auf sich gesaden zu haben. Indessen nahm bei Raimund die schmerzliche Betrüdniß darüber, daß er seinem Gelübde entgegengehandelt hatte, innerlich immer mehr überhand, denn er konnte leicht bei sich die Rechnung schließen, daß seine Welusina sich ihrer Drohung gemäß nun gänzlich von ihm verlieren, und er ihrer nicht mehr ansichtig werden wurde. Dieß Alles ging ihm sehr zu Herzen, und er brach in seiner Einsamkeit in bittere Klagereden auß: "Unglückseiger Raimund," sprach er zu sich selber, "warum verslucht Du nicht die Stunde Deiner Geburt? Nur darum bist Du zu solchem Glück erhoben worden, damit Du jetzt besto tieser fallest! So soll ich mir denn durch meine eigene Schuld die größte Freude meines Lebens sur die Zukunft entzogen sehen, sie, die ich wie meine Seele geliebt?" So warf er sich im äußersten Unmuth auf sein Lager. Aber die Zährensluth, die er vergoß, verschafste seinem

geängsteten Herzen keine Ruhe. Bon Liebe und Ungebuld gepeinigt, rief er auf's Neue aus: "Welusina, mein einziges Ergößen, einziger Trost meines Lebens, Du Schöpserin meines Glück, wenn ich Dich verliere, so verliert sich auch meine Freude. Soll ich aber ohne Dich so einsam leben, so will ich mich lieber in die Einöde verbergen!" Und so währten seine Klagen den ganzen Tag und die schlassose Nacht hindurch; doch, so oft er sein schon ausgeweintes Haupt umkehrte, so wollte immer die Trauer aus dem betrübten Herzen nicht weichen, die endlich der erwünschte Sonntag zu seinem Troste wieder anbrach.

Nun ging ihm die Freudensonne wieder auf und der Stern seines Gluckes begann wieder heller zu werden. Denn die Kammerthure öffnete sich und Die= lusina trat mit dem gewohnten freundlichen Herzgruße vor ihn in aller ihrer menschlichen Schönheit. "Mein Geliebter," sprach sie, "welche Schwermuth hält Guer Berg befangen? Bas ruht fur eine Bolte auf Gurer Stirne? Entbedet mir Guer Anliegen, damit ich Euch helfen kann!" Wer war fröhlicher als Raimund, da er solches hörte! Er glaubte, Melusina habe keine Ahnung da= von, daß er die Thure durchbohrt und sie in ihrem unnatürlichen Zustande geseben habe. Er erwiederte daber: "Nur Eure Abwesenheit hat eine so große Sehnsucht nach Euch in mir erregt, so daß ich mich noch matt und schlaflos Aber Eure liebe Gegenwart, mein bester Arzt, wird Diese Betrübniß schon von mir verscheuchen! Ich fühle gar nichts mehr, und mir ist sehr wohl!" Melufina aber mußte Alles, mas geschehen mar. Gie mußte bei fich selber lächeln, daß Raimund seinen Fehler so gut zu beschönigen und sich anzustellen wußte, als wenn er nicht bas Geringste mahrgenommen hätte.

Während dieses in Lusinia vorging, war Geoffron auf der Fahrt nach dem Riesen und fragte aller Orten seinem Aufenthalte nach, dis er endlich ersuhr, daß sich derselbe auf einem sehr sesten Schloß aufhalte und sein Name Gedeon sen. Es fügte sich auch so glücklich, daß Geoffron ohne allen Anstoß durch fleißiges Nachsorschen in die Nähe des Plazes gelangte. Da sprang er vom Pferde, waffnete sich mit Harnisch, Helm, Schwert und herrlichem Goldsschild, nahm einen trefflichen Speer zur Hand, schwang sich wieder auf sein muthiges Roß und kitt so dahin. Alle Umstehenden, welche die freudige Zususstung des jungen Herrn mit ansahen, gönnten ihm zwar von Herzen den Sieg und sahen seinen Feuergeist genugsam aus seinen Mienen hervorblicken; doch waren sie von Herzen betrübt und Jedermann sah ganz traurig aus, denn das Ertühnen kam ihnen sehr zweiselhaft vor, wenn sie bedachten, daß der junge

Ritter seiner Größe und Stärke nach nur wie ein Kind jenem Ungeheuer gegenüber anzusehen sey. Weil er sich aber nicht abhalten ließ, so hießen sie ihn unter vielen Glücks- und Segenswünschen seinem Vorhaben nachziehen. Er aber, statt durch den Jammer des Volks weich und verzagt zu werden, tröstete noch die Betrübten und sprach sie mit munterer Rede an: "Sepd getrost und bekümmert Euch nicht! Ich reite dahin, Ehre einzulegen, dem Lande Heil zu verschaffen, Eure Furcht und Euren Schrecken auszutilgen, und mit des himmels Hülse das Ungeheuer zu besiegen." Damit rief ihm alles Bolk ein segnendes Lebehoch unter des himmels Geleite zu, und sah ihm zwischen hoffnung und Rummer getheilt nach.

So ritt Geoffroh in muthigem Verlangen bis vor die Brude des Schloffes, in welchem der Riese war. Er sah sich zuerst vorsichtig um, wo er sich befände, dann sing er mit heller Stimme zu rusen an: "Bo bist Du, schändlicher Bosewicht, welcher mein Land also verwüstet? Her steht Dein Bestraser und der Mächer Teiner Verbrechen, welcher Dich mit Gottes Hulfe dem Tode auszuliesern entschlossen ist. Heute, Du Bluthund, sollen Dein Blut die Hunde leden, Deine ganze Macht soll sich zur Erde streesen!" Kaum hatte er diese Aufsorderung beendigt, als der grausame Riese schon zu oberst im Schlosse das Fenster öffnete. Sein Haupt übertraf an Größe bet weitem den größten Buffelstopi; er sah den jungen Ritter und verwunderte sich, daß er so ganz allein und ohne Begleitung zu ihm käme; darüber begann er zu lachen, schüttelte mit spöttischen Mienen seinen Dickopf und rief aus dem Fenster herab: "Woher so allein, Du Rleiner? Suchest Du Deinen Tod und bist Du Deines Lebens müde? Fast schwer ich mich, Dich aus der Welt zu sördern; doch, weil Du es also haben wilkt, so bin ich bereit, Deine Vermessenheit zu strasen!"

Hierauf nun zog der Riese schnell seinen Harnisch an, und stellte sich mit einem stählernen Schilde, drei eisernen Stangen und drei hämmern, die er an die Brust stedte, vor das Schloß heraus, Seine Länge war fünfzehn Schuh; dennoch vermochte sie nicht, dem unverzagten Geoffrop nur das geringste Entsetzen einzustößen, sondern er verwunderte sich nur, daß ein so ungeheures Mensichenbild auf Erden leben könne; indessen machte er sich alles Ernstes, aber auch freudig auf den Streitplat. Da fragte ihn der Riese, wer er sep. "Ich din Geoffrop mit dem Zahn," erwiederte jener, "und din gekommen, Dich noch heute zu tödten."

Gebeon, hierüber lächelnd, antwortete: "Mich jammert Deines Personschens, Du Kleiner, daß ich Dich mit einem einzigen Streiche tödten soll. Bessinne Dich auf einen ansehnlicheren Menschen, mit mir zu kämpsen. Du aber

reite wieder nach Haus und freue Dich Deiner Jugend, denn für dießmal ist Dir Dein Leben geschenkt." Dem Geoffrop kam diese Rede schimpflich vor; ganz entrüstet versetze er ihm: "Es ist gar nicht nöthig, daß Du so ein Mit-leiden mit mir habest, denn ich din nicht hieher gekommen, daß Du Erbarmen mit mir zeigest, sondern daß ich Dein grausames Leben von Dir sordere!" Der Riese, der solches noch immer für einen Scherz hielt, unterließ sich in Positur zu stellen; nachdem nun Geoffrop ihn alles Ernstes hierzu wiederholt ermahnt hatte, rannte er mit Einem Saze auf ihn zu und stieß dem Riesen mit dem Speer auf die Brust so heftig, daß er alsbald auf den Boden stürzte und die Erde von dem Falle etzitterte.

Als der Riese auf diese Weise den Ernst sah, wurde er vor Scham und Born ganz wuthend, daß ihn der kleine Ritter auf einen einzigen Stoß barnieder werfen sollte. Behend richtete er sich wieder auf, ergriff eine von seinen ftablernen Stangen und holte aus zu einem Streiche auf Beoffron, der bereits zum Zweitenmal gegen ihn anrannte. Der Streich traf Geoffrop's Pferd und schlug diesem mitten im Laufe die beiben Vorderbeine ab, bavon das Rof zur Erde siel und liegen blieb. Geoffrop aber achtete dieß nicht, sprang behende vom Rof, ergriff mit haft sein Schwert, eilte damit auf den Riesen zu und versetzte biesem, ebe er es sich recht versah, wieder einen so tapfern Streich, daß ihm davon die Tartiche aus der Hand siel. Sogleich aber griff jener nach seiner stählernen Stange, und versetzte dem Ritter damit einen so kräftigen Schlag auf den Helm, daß Geoffrop von dem Schalle des Schlags beinahe taub ge= worden und von der Wucht desselben zur Erde gezogen worden wäre. Doch erholte er sich gleich wieder, stedte das Schwert schnell ein, eilte mit einem Sprung auf bas Pferd zu, bas auf bem Boden lag, und rif seinen ftahlernen Rolben mit solcher Geschwindigkeit vom Sattelknopf herab, daß es jener kaum gewahr wurde. Mit diesem preute er dem Riesen unversehens auf einen Schlag die eiserne Stange aus der Hand. Solthem Anfall zu begegnen, ergriff der Riefe einen von ben hammern, welche er an der Bruft steden hatte, und warf ihn nach dem Ritter; der traf, und schleuderte diesem gleichfalls den Kolben aus der Hand. Der Riese Gedeon, als er solches sah, budte sich vor großer . Freude, den Rolben selbst aufzuheben. Geoffrop aber, mährend jener sich budte, ergriff sein Schwert wieder, und hieb ihm sogleich einen Arm von der Schulter Gebeon, darüber sehr in Schrecken, wollte sich doch den Schmerz nicht so geschwind merken lassen, sondern griff mit der andern hand nach der einen Der hurtige Geoffron aber entwich ihm, so daß Jener vom starken Stange. Sowung auf die Ante darniederfiel und seine Götter um Gulfe zu rufen anfing. Der Ritter fürchtete sich jedoch bavor nicht, nahm die Gelegenheit wahr, führte einen tuchtigen Sieb auf bes Riefen Gelm und spaltete Gelm und Ropf zugleich. Da nahm er fich gute Weile und hieb bem Riefen bas haupt ganz ab. Co wurde berfelbe überwunden und bas Land von seinem Berberber errettet.



Mun begann ber Gleger jum ermunternden Busammenruf in bes Beflegien Darauf eilte alfobalb alles Bolt jum Wiefengrunde eignes forn ju ftogen. binab, um bas traurige Schaufpiel ju betrachten. Denn fle meinten bereits alle, ber kleine, junge Ritter werbe feine Kampfluft mit bem Leben bezahlt haben. Aber bie hinzueilenden fanden es gang anders, ale fie fich eingebildet batten. Das tobte Ungeheuer lag in feinem Blute hingestredt, ber Rumpf vom Baupte abgesondert. Der junge Ritter hingegen ohne einen Blutstropfen verloren zu haben, wandelte frijch und gefund auf bem Rampfplage herum. Alles war voll Freuben und Gludwunichens, man borte feine anbern Borte als nur immer: "Sehet ben tapfern Belben, unferen Erretter! bem bat ber himmel biefen Sieg verlieben! Sebet, febet, wie frifc und muthig er umbergebet; mertet 3hr nicht, welch ein Feuergeist und großmuthiger Sinn aus feinen Bliden. und Gebarben hervorleuchtet? Der ift es, ben ihr bort vor Guch febet! Rommt, lagt une bem Belben Glad munichen!" So mabrte es eine lange Beit unter bem Bolt, und fogar bon bes Riefen eigenen Leuten ericholl ein Freudenruf über bem Anblid feiner Mieberlage.

Indem nun also die Menge fich zudrängte und viele gerne wiffen wollten, wie wunderbar es boch bei diesem Rampf zugegangen sen, und boch nicht so fuhn waren, ben jungen Obsieger mit zudringlichen Fragen anzusprechen, mertte Geoffron dieses und sprach endlich zu ihnen: "Geliebte Freunde, Ihr seht hier

den Prahler und verderblichen Landesseind, welcher mit großer Gewalt auf mich zudrang und mir sehr viel zu schaffen machte. Der himmel war auf meiner Seite: ohne seine gnädige Beihülfe wurde mir der Sieg entgangen sehn. Umsonst rief er seine Göten an, denn sie waren viel zu ohnmächtig gegen den einigen Gott. Danket anjeto Demselben mit mir, welcher mir also Fäuste und Arme gestärket, daß sie wider solche Macht bestehen konnten!" hiermit verfügte er sich in das gewonnene Schloß. Der Siegesruf und das Freudengeschrei aber erschallte durch das ganze Land.

Pas erste, was Geoffron in dem Schlosse vornahm, war dieses, daß er einen Eilboten absertigte, welcher seinen Eltern nach Favent die gute Botschaft von der Bestegung des Riesen überbringen mußte. Welche innerliche Freude diese Siegesnachricht in dem Vater- und Mutterherzen erregte, läßt sich mit Worten und Veder nicht beschreiben. Der Bote mußte, nach reichlichem Boten- lohn, sogleich wieder ein Schreiben Raimunds an seinen Sohn Geoffron mit- nehmen, in welchem er ihm den elterlichen Gruß meldete, zu seinem Siege Glück wünschte und zugleich berichtete, daß sein Bruder Freimund in dem Aloster Mallieres Mönch geworden seh. Aber diesen Brief hätte der gute Raimund besser unterlassen, denn er schmiedete mit demselben sein eigenes Unglück, wie wir hören werden.

Mittlerweile, während dem Geoffren zu Garande alle mögliche Ehre ansgethan wurde, fügte sich's, daß ein eilender Bote dahergeritten kam, welcher Briefe an Geoffron mit der Nachricht hrachte, daß auch im fernen Lande Norwegen in der Landschaft Norheim sich ein ungeheurer Riese aufhalte, der saft das ganze Land verheere und großen Schaden in der Gegend anrichte, weswegen er, der berühmte Riesentödter, von sämmtlichen Landesherren daselbst ersucht würde, sich unverzüglich auszumachen und ihnen wider jenes Ungeheuer Schutz und hülfe zu leisten. Dafür wollten sie ihm statt des schuldigen Dankes huldigen und ihn für ihren von Gott gesandten Herrn erkennen.

Dieser Brief war sur den heldenmuthigen Geoffron lustig zu lesen; er förderte den Boten mit dem mundlichen Bescheide ab, er sollte seinen Herren sagen: daß er ihnen alles Gute wunsche, und nicht um großen Gutes willen, auch nicht um Land und Leute zu gewinnen, sondern von Mitleid bewogen, sich bald bei ihnen einfinden und Leib und Leben wagen werde; auch mit Gottes Hulfe, wie zuvor, den Sieg davon tragen.

Als der Ritter so in voller Zurüstung begriffen war, und eben zu Schiffe sisen und sich den wilden Meereswellen vertrauen wollte, siehe da kam der Bote seiner Eltern mit Raimunds Briefe, in welchem ihm seines Bruders Freimund Eintritt in's Mönchsleben gemeldet ward, auch in dieser Sache noch guter Rath von ihm begehrt wurde. Darüber ergrimmte Geoffron dermaßen, daß ihn der Zorn nicht nur bleich machte, sondern er auch mit den Füßen zu stampfen, ja sogar sein Mund zu schäumen ansing. Alle, die um ihn her standen, zitterten bei dieser sähen Entstellung vor Schrecken, und boch durfte sich Niemand unterstehen, ihm nur im Geringsten zu widersprechen. "Ich will," schrie er voll Wuth, "dieses versührerische Bolt, die Mönche zu Mallieres, züchtigen, und es rächen, daß sie aus einem so jungen Ritter einen saulen und zaghaften Stubenbuben gemacht haben. Sollte er seinen Ritterorden um eine Kutte und einen Kahlkopf vertauschen, und das Feuer seiner Jugend also in Trägheit verdampsen lassen? Ich schwöre, daß dieser Frevel an dem ganzen Kloster mit Feuer bestraßt werden soll."

Der Norweger Bote, der noch zugegen war und Alles mit anhörte, zitterte vor Furcht über solches Vorhaben, weil es die Abreise des Ritters nach Norheim verhindern könnte. Aber Geoffrop, der diese Besorgniß wohl merkte, redete ibn so an: "Ihr, Bote, ziehet nicht von hier, bis ich zuvor eine gewisse Rache genommen haben werde; alsdann will ich ben Verderber Eures Landes auszutilgen mit Euch ziehen!" Mit diesem Trost mußte sich ber Fremde zufrieden Hierauf ließ sich Geoffron in aller Eile die Pferde ruften und ritt mit wenigen seiner Diener unverzüglich dem Kloster Mallieres zu. Es war eines Dienstage, ale er daselbst anlangte; der Abt sammt dem ganzen Convent ging ihm bemuthig mit großer Freude und Ehrenbezeugung entgegen, um den Unkommenden zu bewillkommnen. Allein gar bald verwandelte sich das Schauspiel. Geoffroy redete sie nämlich voll Zornes also an: "Ihr Verführer und Verloder eines jungen Ritterblutes, wer zum Henker hat Euch befohlen, meinen Bruder Freimund auf die faule Rlosterhaut zu legen, und sein edles Gemuth der trägen Ruhe ergeben zu machen, daß er die härene Rutte gegen den blanken Degen vertaufchte? Wisset Ihr auch, daß Ihr für solches Verbrechen Alle mit einander den Feuertod verdient habt? Und der soll augenblicklich durch diese meine hand an Euch Vermessenen vollzogen werden, an Euch, die 3hr so freventlich die alten Stämme ber jungen Aefte beraubet!"

Der Abt und der ganze Convent zitterte und stand in äußersten Sorgen, denn keiner wußte vor Schrecken, was er auf die schnaubenden Worte des ers grimmten Geoffrop antworten sollte. Zulet erholte sich der Abt ein wenig und hub zu betheuern an, daß nur die eigene Andacht und die Begierde des Herzens seinen Bruder Freimund bewogen habe, den Orden anzunehmen, und daß Freis wund dieses selbst bezeugen könne. "Dem ist so, mein Bruder," sprach dieser

hervortretend, "nicht dieser Convent, sondern mein freier Wille ist schuldig daran, daß ich auf den Gedanken gerathen bin, Gott zu dienen und ein Mönch zu werden. Warum sollen die Unschuldigen die Strafe des Schuldigen leiden? Bin ich straffällig, so mag mich der himmel bestrafen, den allein mein Verbrechen oder mein Rechtthun angeht. "Vergreise Dich nicht an dem geweihten Orte und seinen Zugehörigen, die wir doch unabläßig begriffen sind, für die Wohlsahrt des ganzen Lusinischen Hauses, und somit auch für die Deinige, zu beten!"

Diese Rede machte den zornigen Geoffron noch grimmiger: er stieg eilends vom Pferde, ließ zur Stund' einen großen Hausen von Holz, Heu und Stroh zusammenbringen und zundete diesen mit eigener Hand an, daß der Wind die Flamme nach dem Kloster zutrieb. Alle Mönche waren in die Kirche, gestohen und mußten hier unter Flammen, Dampf und Rauch jämmerlich ihr Leben enden. So hatten die mordbrennerischen Hände eines thrannischen Bruders über hundert Mönche, den Abt und seinen Bruder Freimund nicht eingezählt, dem Feuer geopsert und der Eltern eigenen Besitz nicht verschont.

Allein auch die Reue blieb nicht aus; sie folgte vielmehr der bösen That auf dem Fuße. Als der Mörder den Aschenhausen ansah und die vielen unsichuldigen Leichen, und nach dem Ablodern der Flammen und dem Verhallen des Wehgeschrei's Gottes brennenden Zorn erwog, da erwachte, wiewohl zu spät, sein Gewissen. Er ritt in der größten Bestürzung wieder nach Garande zurück, wo der Bote von Norheim sein wartete. Der Bote freute sich seines Anblicks; Geoffron selbst aber schickte sich unverweilt zur Reise an und segelte schnell Norwegen zu, um seine bose That desto eher zu vergessen.

Als inzwischen Geoffrop's Eltern einst zu Favent in den besten Gesprächen und in herzlicher Vertraulichkeit über Tische saßen, siehe da kam ein Bote von Mallieres an, welcher gar wenig Worte machte, und dadurch bald zu verstehen gab, daß sein Andringen etwas Besonderes wäre. Er wurde vorgelassen und gefragt, was er mitbrächte. "Wenig Gutes," antwortete er und schwieg wieder stille. Ein tiefer Seuszer, den er aus der Brust hervorholte, zeigte an, daß er vor Betrüdniß kaum reden könne. Endlich mußte er das Schweigen doch brechen und, was er zu melden hatte, ausrichten. "Gnädiger Herr," sagte er, "Euer Sohn Freimund ist todt, sammt allen Mönchen; das ganze Kloster ist verbrannt: ich din zum Glücke entronnen, daß ich Euch den Jammer anzeigen kann, denn weder Abt noch Mönch ist mehr übrig; das Alles hat der Ritter Geoffroy verüdt, der im grimmigen Jorn das Kloster vorsählich angezündet hat." Dann hub er an, ven ganzen Verlauf der Sache umständlich zu erzählen.

Als nun Raimund den Jammerbericht zur Genüge vernommen, setzte er sich mit betrübtem Gerzen zu Pferde und ritt eilig nach Malières, um mit

eigenen Augen zu sehen. hier aber fand er nichts als Trümmer und klagendes Landvolk, das sich in Verwünschungen über seinen Sohn Geoffron ergoß. Da drang ihm der Jorn so tief in das herz, daß er vor innerer Gerzensunruhe den Aschenhausen nicht inehr ansehen konnte. Er setzte sich wieder zu Pferd und ritt nach Favent heim, wohin er noch am nämlichen Tage gelangte. Da verschloß er sich in seine Kammer und beweinte in der Einsamkeit das herzeleid, das ihm sein Sohn Geoffron angethan. Jugleich siel ihm das Unrecht wieder ein, das er in der Uebereilung des Jorns an seinem Bruder, dem Grasen von Poitiers, begangen, denn er erkannte jest, daß jener darin Recht gehabt habe, was er ihm vorgeworsen, indem er doch an Melusina ein wahrhaftes Meerwunder und halbes Gespenst und nicht ein natürliches Weib habe, obschon er zehn Söhne mit ihr gezeuget, davon der Eine jest so jämmerlich um sein Leben gekommen war, und zwar von des eigenen Bruders Hand.

In solchem Unmuth traf ihn seine Gemahlin Melusina, die eben die Thure des Kammergemachs aufschloß und in Begleitung vieler Ritter und Frauen einstrat, um ihren betrübten Herrn, welcher noch immer mit den Reisekleidern angethan auf dem Bette lag, in seinem gedoppelten Herzeleid zu trösten. Sie schien aber gar nicht willkommen zu sehn, denn Raimund gab mit seiner sinstern Wiene ihr genugsam zu verstehen, daß ihre Gegenwart nicht sonderlich erwünscht war. Dessenungeachtet suhr die tugendhafte und getreue Frau fort, ihm weiter mit herzlichem Troste zuzusprechen und stellte ihm vor, daß man dem Willen und der Schickung des himmels ja nicht widerstehen und seinen Schluß nicht hindern oder aufhalten könne.

Aber Raimund sah sie sehr trozig und mit grimmigen Gebärden an, wie sie sonft von ihm nicht gewohnt war. Und zulett brach er in die ungestümen und unglückseligen Worte aus: "Gebe Dich von mir, Du bose Schlange und schändlicher Wurm; siehst Du nicht, was Dein Sohn Geoffron mit dem Zahn für einen saubern Lasteranfang seines Manneslebens gemacht hat? Ach mein Sohn, mein Sohn Freimund ist dahin, von Brudermördershand in den Tod geschickt!" Und nun warf er sich unter einem Strom von Thränen und mit händeringen auf die andere Seite seines Lagers, und würdigte seine getreue Melusina nicht mehr des Anschauens. Diese sprach ihm in tiefster Betrübnis, aber doch ganz bescheidentlich zu, und erinnerte ihn an den Fehler, den er begangen und der nicht wieder gut gemacht werden könne. "Ach, unbesonnener, ungeduldiger Raimund," sprach sie, "welche Blödigkeit hält Deine Vernunft gessangen, daß Du über all' unser Unglück auch an mir Unschuldigen noch eidbrüchig

wirst! Habe ich nicht Deine Wohlfahrt gesucht, Dich geliebt, getröstet und vor allem Ungluck gewarnt? Und dieses will nun gleichsam zum Dache herein, denn in Kurzem wirst Du mich verlieren. Unglucklicher, keines Erbarmens wurdiger Mensch, warum hast Du Dich nicht eines Besseren bedacht, und mich so vor allen Umstehenden beschimpft?"

Dann wurde sie ganz stille und sank vom Eiser ihrer Rede in einer tiefen Ohnmacht auf Die Erde. So lag sie bei einer halben Stunde ohne Empfindung da, und wurde fast für todt gehalten. Alle Hofherren und Diener erschracken über die bedenklichen Reden, von deren Inhalt bisher Niemand etwas gewußt hatte; jeder konnte gar leicht benken, daß dieses Gespräch große Erbitterung bei Beiden nach sich ziehen wurde, und es war ihnen gar nicht lieb, diese Geheimsnifreden und Offenbarungen eines jähen Jornes mit anhören zu müssen; auch ahnten sie wohl, daß am Ende zu späte Reue bei Beiden nachfolgen wurde. Indessen eilte man ungefäumt der ohnmächtigen Melusina zu und bespritzte sie mit frischem Wasser, um nur zu sehen, ob auch noch Leben in ihr wäre. Dann eilte man mit andern Mitteln, sie zu stärken, die sie endlich wieder zu sich selbst kam, sich aufrichtete und mit gar langsamer, doch beutlicher und nachdrucksvoller, klagender Stimme die Worte sprach:

"Ach, Raimund, was hast Du gethan? O ich Thörichte, die ich mich von Deinem eiteln Gesichte blenden ließ und Deinen verführerischen Gebärden und einschmeichelnden Worten getraut habe! Bu welcher ungluchfeligen Stunde habe ich Dich an dem Brunnen angetroffen, und diese falsche Brust umhalset! Ift dieß Pflicht und Treue gehalten, dieß Wohlthat mit Dank bezahlt? Sabe ich Dich darum so mächtig und begütert gemacht, daß ich durch Dich in's Un= glud versinken sollte? Undankbarer! nicht ich, Du bist eine Schlange, die ich mir selbst, mir zum Falle, an meinem Busen großgezogen habe. War es Dir nicht genug, Treuloser, mich heimlich belauscht zu haben, ohne daß ich ein. Zeichen der Mißgunft ober Rachgier vermerken ließ; wenn nur Dein bundbruchiges Berg sich bescheiben, Dein falscher Mund hätte schweigen wollen? Nun haft Du mir und Dir geschadet und une Beide muthwillig um unsere Wohlfahrt gebracht. Denn ich wäre nicht von Dir gewichen, bis mein natürlicher Tod mich von dieser Welt abgefordert hätte; so aber bringst Du mir Leib und Seele bis an den jungsten Tag in Pein und Trubsal. Wie eine zergliederte Rette wird Dein Land von Dir gerissen und nach Deinem Tode da und dorthiu vertheilt werden. Ich sehe schon das Unglud Deines Geschlichts vor meinen Augen schweben; nichts als Zwietracht und Uneinigkeit wird in demfelben herrschen, weil mit mir all Dein Gluckstern verschwindet. Und ich selbst, wie gern ich es wollte, wie webe es mir thut, ich selbst vermag das Alles nicht mehr zu ändern!"

Nachdem sie solche Klage= und Strafworte gesprochen, ergriff sie brei Große bes Landes, die zugegen waren, bei ber Hand, trat mit ihnen gegen Raimund und hob noch einmal nachdrudlich zu reden an : "Falscher Raimund! die Stunde meines Abscheidens ruckt immer näher herbei. So merke Dir denn, was ich vor diesen Zeugen, Dir zum Besten, aus Mitleiden (bas Du freilich nicht verdient hast) hinterlasse. Horribil, unsern jungsten Sohn, der drei Augen mit auf die Welt gebracht hat, diesen mußt Du nicht leben lassen, sondern gleich in der ersten Stunde meines hinscheidens ertödten, wenn Du anders nicht großem Unglud die Sand bieten willst. Bliebe er am Leben, so wurde ber Krieg Dein ganzes fruchtbares Land in eine elende Wüstenei verwandeln. In ihm erblickt Du ben Verberber aller seiner Bruber, ben Schänder Deines ganzen Geschlechts. Darum vertilge diese Schlange, wenn Du nicht noch mehr Herzeleid beweinen willst! Den Unmuth aber, welchen Dir Geoffron's Missethaten verursacht haben, den tilge; denn wisse, daß jenes Jammergeschick vom himmel über die Monche wegen sundhafter Ausschweifungen verhängt mar, dem Aergerniß zu wehren. Und wisse, daß eben dieser Dein Sohn jenes Kloster weit herrlicher aufbauen und versorgen wird, als es bisher gewesen. Endlich sage ich Dir, was ich nicht vergebens geredet haben will, ehe ich Dich ganz verlasse: wenn man mich einst in der Luft über Lusinia daher schweben sieht, dann sollt Ihr wissen, daß das Schloß in selbigem Jahr einen andern herrn bekommen wird; ja, sollte ich in . der Luft nicht wahrgenommen werden können, so wird man doch meine Gegen= ' wart bei dem Durstbrunnen verspuren können, weil dort das Schloß zu meinen Ehren gebaut und meines Namens Gedächtniß daran geknüpft worden ift. werde aber den Freitag zuvor gesehen werden, ehe das Schloß seinen herrn Und dieß ift .es, was am meisten an meinem Gerzen nagt. meines Abscheidens ift nun da, und bald werde ich dahin muffen, wo mein Rummerlied sich erft recht anhebt."

Diese Rebe suhr dem Raimund wie ein Dolch durch das herz und er brach in Thränen und händeringen aus. Er wünschte sich nichts anders, als im Augenblick sterben zu dursen. Er blickte seine treue Melusina lange und beweglich an, konnte sich nicht mehr halten, siel ihr um den hals und küste sie mit klagenden Gebärden, so daß allen Anwesenden die heißen Thränen hervorquollen und selbst die Hospiener sich nicht halten konnten. Es war ein Jammer anzusehen, denn alle Beide lagen ohnmächtig auf der Erde. "Berzeihe mir, Geliebte, und bleib bei mir!" hub endlich der seuszende Raimund an. — "Ich kann nicht," sprach Melusina, "denn das Verhängniß hat es also besschossen. Darum vergiß Deines armen Sohnes Freimund, und laß Dir das gegen nichts aus dem Gedächtniß kommen, was ich Dir gesagt habe; sorge auch

besonbers für Deinen Sohn Raimund, benn biefer wird an Deines Brubers Stelle Braf vom Forft werben."

"Exinnere Dich auch öfter," fuhr fle fort, "Deines jungsten Sohnes Dietrich, welchen die Amme noch fäuget, und wisse, daß selbiger bereinst zu Portenach und Rockelle ein gebietender herr sepn und große Ritterthaten verrichten wird, auch alle seine Söhne sollen heldenmuthige, berühmte Leute werden. So viel seh Dir, kaltstnniger Raimund, noch aus Mitleid und Wohlmeinung zur Nachricht hinterlassen. Aber laß Dir besohlen sepn, kunftig den himmel für mich zu bitten, denn auch ich will bedacht sehn, Deiner nicht zu vergessen, sondern Dir noch viel Trost und Förderung in allen Deinen Anliegen zu verschaffen, obschon Du mich in weiblicher Gestalt von nun an nimmer zu sehen bekommen wirst."



Als biefe Worte gesprochen waren, verwandelte fie im Augenblide ihre Gestalt, nahm zur halfte die einer Sirene oder eines Fisches an, und sprang mit einem Sate auf bas Fenster, um sich hinaus zu schwingen. Doch kehrte fie fich noch einmal um und wollte nicht ohne allerletten Abschied von ihrem Raimund und den Gerren bes Landes scheiden. Daber sprach sie zum Beschlusse: "Lebe wohl, mein Raimund, ich vergesse, was Du mir zu Leib gethan haft! Lebe wohl, Du bisheriger Bester meiner treuen Liebe, Du, selbst eine Zeitlang

mein einziger treuer Freund! Ich verlasse Dich mit Schmerzen; ob Du mich schon bitter betrübt hast, so habe ich Dich dennoch geliebt. Lebt auch Ihr wohl, getreue Herren des Landes und Diener des Hoses, Ihr werdet mich nun nimmermehr bedienen; der himmel segne Euch, und auch mein Volk, dessen Gebieterin ich war. Lebet wohl, glücklich und gehorsam unter meinem Raimund, so lange Ihr in seinen Diensten stehen werdet! Der himmel streue Glück auf Dich, Du mein herrliches Schloß Lusinia, und seine Güte bedecke Dich auch noch, wenn ich, Deine Stifterin, in leiblicher Gestalt serne von Dir bin!"

Indem sie Solches sagte, verwandelte sie sich noch entsetzlicher, sprang vom Fenster auf, und suhr zu Aller Entsetzen zu demselben hinaus, in Gestalt eines abscheulichen Wurmes vom Gürtel an, wie sie Raimund früher allein gesehen hatte. So war dieß eine recht unglückselige Stunde, als Raimund über seinen Sohn Geoffrop Streit mit Melusinen angefangen hatte. Jenes hinscheiden aus dem Fenster geschah mit einem Rauschen in der Luft, das sich dreimal um das ganze Schloß hören ließ, jedesmal mit einem vernehmlichen Klagegeschrei, und so verlor sie sich aus dem Gesicht und wurde hernach nicht wieder gesehen.

Raimund stand mit weit offenen Augen staunend und sprachlos da, dann sing er bitterlich zu weinen und zu klagen an und sich sein Haar auszurausen, und rief ihr mit wehmuthiger Stimme viel tausend Abschieds-Grüße nach. Seitz dem sah man ihn nicht mehr fröhlich, so lange er lebte. Doch fanden sich noch gute Leute, die ihm mit Trost und Zuspruch nahten.

Einer aber von seinen Räthen erinnerte ihn noch in selbiger Stunde, als Melusina so kläglichen Abschied genommen, der Lehre, die sie ihm vor ihrem Scheiden in Betreff ihres Sohnes Horribil anempfohlen hatte. "Es ift mahr," sagte Raimund, "aber meine Wehmuth läßt mir nicht zu, jetzt Solches zu thun. Gehet Ihr zur Stunde hin, und vollbringet augenblicklich ihren Willen, wenn Ihr Solches für gut befindet, weil Ihr so getreulich mich daran erinnert habt. Es sterbe die Natter, welche solches Blutbad mit der Zeit anrichten soll, damit der Ruhestand des Landes erhalten und befördert werde." Mit diesen Worten sonderte sich Raimund von ihnen ab, verschloß sich in ein einsames Gemach und lag seinen Rummergedanken seufzend ob. Die Diener aber, denen er die Tödtung Horribils aufgetragen hatte, nahmen den Knaben und führten ihn, dem Unglud vorzubeugen, in einen Reller, verstopften hier alle Thuren und Fenster, trugen naffes heu und Stroh herzu und zundeten es an, um nur nicht selbst hand an ihn legen zu muffen. So erstickte der Knabe im Rauch und Dampf. Hernach richteten sie einen Sarg zu und beerdigten ihn ganz still in ber. Kirche, womit Welusina's und Raimunds Wille vollzogen ward. Von Raimund aber sah man noch geraume Beit nichts, benn er hielt sich immer ganz still in seinem Gemach verschloffen.

Melusina hatte ihrem verlassenen Gemahl zwei junge Cohne in ber Wiege zurudgelassen, die einer Caugamme übergeben waren. Diese hießen Dietrich und Raimund. Deren Amme und Wärterin nahm zu verschiedenen Malen mahr, daß Melusina in gespenstischer Gestalt bei später Nachtzeit in die Schlaftammer kam, eins der Rinder nach dem andern aus dem Bette hub, es an dem Feuer warmte, sie an ihre Bruft legte, säugte, und sodann wieder sanft in das Bett



hineinlegte. Obwohl die Amme ein solches Schauspiel nicht ohne Entsehen ansah, unterstand fle sich doch nicht, dem Gelfte selbiges zu wehren, oder einen karm darüber zu machen, sondern, weil den Kindern dadurch tein Leid widersuhr, ließ sie es mit Erstaunen so geschehen. Doch wurde es als eine nicht zu verschweigende Sache dem Raimund mit Betrüdniß gemeldet und aller Verlauf berichtet. Tieser hörte es mit innigem Vergnügen, tröstete sich damit in seinem Kummer und labte sich an der nichtigen Hossnung, seine geliebte Gemahlin einst doch wieder zu bekommen. Er besahl mit großem Eiser, daß man auf keine Weise den Geist, so oft er komme, beschreien, noch weniger ihn verhindern, oder ihm irgend zuwider sehn sollte, denn er hielt es für ein gutes Anzeichen und fühlte sich seitdem in seiner Betrübniß ein Merkliches erleichtert.

Indeffen nahmen die beiden Rinder, befonders das Gerrlein Dietrich, in kurzer Beit gar trefflich zu, so daß man an ihren Rraften und ihrer Gesundbeit gar keinen Mangel verspurte, sondern sich vielmehr höchlich barob verwunsdern mußte, wie sie in einem Monat saft mehr, als andere Rinder in einem balben Jahre wuchsen, so daß man solches Wachsthum der mutterlichen Milch zuschrieb, well sie von dem Geiste gesäugt wurden; obgleich Niemand begreifen konnte, wie es damit zuging.

Nun vernehmen wir wieder, wie es Geoffron in dem Lande Norheim ersgangen ist. Dieser war gludlich angelangt, und zugleich erschalte in dem gauzen Lande das Freudengeschrei, der junge, tapfere Ritter sen angekommen, der im Lande Garande den ungeheuren Riesen erlegt hätte. Jedermann eilte denselben zu sehen, ja es kamen alle Herren des Landes ihm Glud zu munschen und ihm alle mögliche Ehre zu erweisen, wobei ihm dann zugleich von einem der Vornehmsten erzählt wurde, wie grausam der in ihrem Lande sich aushaltende Riese bisher gehaust, und wie er schon manchen tapfern Ritter erwurgt, ja noch vor Kurzem ihrer wohl hundert auf einmal erschlagen hätte, das gemeine Volk gar nicht gerechnet. Das ganze Land seh verwüstet und ausgeraubt.

"Das muß ein Teufel und kein Mensch senn," antwortete Geoffron hierauf; "boch seyd getrost, ihr Herren, und helfet mir nur, daß ich ihn treffe; bann verhoffe ich mit Gulfe bes himmels gleichwohl Sieg und Ehre einzulegen, und Euch von diefem Ungeheuer zu befreien, wofür mir bas gange Land banten möge!" Raum hatte Geoffron diese Worte ausgeredet, da wurde ihm von den Landesherren ein erfahrener Wegweiser zugeordnet, dem die Gegend des Landes, wo der Riese seine Wohnung hatte, wohl bekannt war. Geschwind mußte nun alles zur Reise fertig gemacht werden; bann beurlaubte er sich aufs höflichste von allen herren des Landes, und ritt immer getroft dem Berge zu, wo der Riese am meisten sich aufzuhalten pflegte. Als sie bereits den Berg hinanritten, hub der Wegweiser zu Geoffron an: "Gnädiger Herr! Auf diesem Berge, Avelon genannt, und in dieser Gegend hat der Riese seine Wohnung." schaute auf, denn sie waren gerade neben einem Felsen, in deffen Söhle ber Riese zum öftern zu sitzen pflegte. Der Wegweiser selbst zitterte und es war ihm nicht wohl bei der Sache zu Muth; er sah sich hier und da um, ob er ihnen nicht von irgend einer Seite her auf den Nacken käme. Unter dem Umschauen ward er gewahr, daß, unweit von einem gewaltigen Felsen, der große Valand oder Teufel, — wie ihn insgemein bas Volk bes Landes nannte sich unter einem lieblichen, schattenreichen Baum auf eine marmorne Rubebant niedergeset hatte. "Herr, wir sind des Todes," schrie der erschrockene Wegweiser, "wenn wir nicht eilends zurudgeben! Ich bitte, entlasset mich, dort oben auf der Anhöhe sehe ich das Ungeheuer sigen!"

"Berzagter, was entsetzt Ihr Euch," sprach Geoffron, "bleibet bei mir, ich werde Euch und dem ganzen Lande Rettung verschaffen!" — "Immerhin," sprach dieser, "aber laßt mich unten, ich habe Euch nun den Weg gewiesen, wo Ihr Euren Tod sinden könnet; kommen wir weiter hinauf, so treten wir schon auf Todtenbeine." — "Blöder Wensch, ich werde Dich nicht entlassen," sprach Geoffron, "wenn ich auch Deine Hülfe nicht verlange, so sollst Du doch meinen

Sieg mit anschauen." Und so nöthigte er ihn, unwillig und in höchster Angst den Berg mit hinauf zu reiten. Geoffroh mußte über den Zitternden lachen, der sich gebärdete, als hätte er das dreitägige Fieber. Sie wurden auch bereits von dem Riesen Gromold (denn dieß war sein rechter Name) wahrgenommen, welcher aber aus Verachtung ganz regungslos sigen blieb.

Endlich, als sie ganz in der Nähe waren, hieß Geoffron lachend und mitleidig den Wegweiser mit seinem Pferd stille halten, und dem Spiele ruhig zu= sehen. Der Wegweiser versprach ihm, zu bleiben, wenn der Kampf nicht zu lange dauern wurde. "Sonst," sprach er, "ehe mich ber Schwindel gar ankommt, werde ich das Weite suchen. Darum wagt Guer Leben nicht allzu verwegen, denn dieser Wutherith hat schon viele tapfere Helden aufgerieben." — "Sorget nicht, mein Freund," sprach Geoffron, und ritt noch ein Kleines weiter aufwärts, bis er den Riesen erreichte. Dieser wanderte sich über des Ritters Ruhnheit, der so allein bei ihm erschien; doch dachte er, es könnte vielleicht ein vom Lande Abgefertigter senn, der etwas bei ihm anzubringen hätte. Er stand beswegen von seinem Site auf, nahm eine große, bide Stange von Holberholz und ging bem ankommenden Ritter auf einer schönen Bergwiese entgegen. Wenige Schritte von Geoffron hielt er still und schrie: "Wer und von wannen bift Du, Bermessener, daß Du so freventlich allein gegen mich zu reiten Dich erkuhnst?" — "Ich komme," erwiederte Geoffron, "mit Dir zu streiten, Du Ungeheuer, und ohne weitere Worte Dich herauszufordern!" — "So, bist Du Deines Lebens mude?" sprach der Riese. "Romm," sagte darauf Geoffron, "und mache nicht viel Worte! Ertöbte mich, wenn Du kannst!" - "En nicht so," versetzte der Riese spottend, "schone meines Lebens, Du Ohnmächtiger, und bring mich nicht so eilends um!"

Dem tapfern Geoffron griff diese Hohnrede ins Herz, er zuckte seinen Schild, ritt ohne ein Wort auf den Prahler mit seinem Speer los, und traf diesen so empfindlich auf die Brust, daß, wäre er nicht mit einem stählernen Harnisch besdeckt gewesen, Geoffron ihn auf den ersten Stoß durchrannt haben wurde. Aber auch so siel er auf die Erde und kehrte die Beine in die Höhe; doch raffte er sich geschwind wieder auf, so heftig er den Stoß empfand. Der Ritter, welcher merkte, daß der Riese einen Streich auf sein Roß zu sühren beabsichtigte, sprang behend vom Pferde. Da rief der Riese: "Du hast mir einen empfindlichen Brustsstoß beigebracht, kühner Ritter; bist Du redlich und guten Herkommens, so nenne mir Deinen Namen!" — "Ich din weltbekannt," sprach der Ritter, "und heiße Geoffron mit dem Zahn!" — "So!" erwiederte der Riese; "habe ich doch von Dir gehört, daß Du meinen Oheim, den Riesen Gedeon von Garande gefällt hast! Dafür soll Dir bald Dein Lohn werden!" Ungeduldig griff der Riese

Somab, Deutide Boltebuder.

66

zu seiner Stange, und führte damit, weil er links war, einen furchtbaren Streich auf Geoffrop's rechte Hand. Aber dieser entwich dem Hieb, so daß die Stange gegen den Felsen schlug und man den Streich einen Schuh tief darin sehen konnte.

Unterdessen ergriff Geoffron sein Schwert, und schlug dem Riesen auf den Harnisch, daß Splitter davon sprangen und das Blut aus ben Rigen hervorbrang. Der Riese führte nun ganz grimmig einen zweiten und britten Streich, benen Geoffron immer auswich, so baß die Stange, am Felsen zerspaltet, in ber Mitte zerbrach und ber Urm bes Riesen ganz mube ward. Zett versetzte der Ritter dem Riesen einen Schwerthieb auf den Belm, daß ihm Boren und Seben verging; aber noch war dessen Faust so kräftig, daß ein Schlag des Unbewehrten auf Geoffroy's Helm diesen wie einen Trunkenen taumeln machte. Doch faste der Ritter wieder neuen Muth, und traf mit einem Streiche glucklich bes Riesen Achsel, tief durch den Panzer, so daß das Blut in Strömen von ihm floß. Jest warf sich ber Riese rasend auf Geoffron, und begann mit demselben zu ringen. Gie faßten sich auch so gut, daß Jedem der Athem ausgehen wollte. Aber der große Blutverluft machte den Riesen fraftlos, so daß er abstehen mußte. Dadurch tam Geoffron abermals zum Schwerte, versetzte ihm einen neuen Streich, und zwang das Ungethum, nach seiner Felsenhöhle zu eilen und sich dort zu verbergen.

Dieser Fels, in den der Riese sprang, war ein düsteres Loch, wie ein tieser Keller anzuschauen, und der Held konnte ihn hier nicht mehr erreichen. Der muntre Ritter schwang sich indessen fröhlich auf sein Pserd, ritt zu dem Wegweiser, der noch zagend auf seiner Stelle stand, zuruck, erzählte ihm den ganzen Vorfall, den jener aus Angst nicht so genau beobachtet hatte und zeigte ihm seinen von den Fehlhieben des Riesen getroffenen Harnisch, auch den Helm voll Beulen.

Während Geoffron mit dem Wegweiser sprach, kamen die Herren des Landes in Begleitung. vielen Volkes. Sie meinten, der völlige Sieg seh pollzogen, und singen an, den Obsieger mit Glückwünschen zu überschütten. Sie hörten aber bald, daß es ganz anders stand. Da fragten sie den Ritter, ob der Riese sich nicht nach seinem Namen erkundigt habe. "Ja," antwortete Geoffron, "und ich habe es ihm auch ohne alles Bedenken frei herausgesagt!" — "Run," sing einer von den Herren an, "dann wird er auch nicht mehr aus seiner Höhle heraustommen, so lange der tapsere Geoffron im Lande ist; denn er hat eine sichere Weissagung, daß er von diesem abgetödtet werden soll." — "Wenn er auch sich nicht herauswagt," antwortete der Ritter, "so will ich ihn dennoch tödten, um den Sieg voll zu machen. Ich mag aus diesem Lande nicht scheiden, ehe meine Faust dieses Ungeheuer erlegt hat!"

Ein anderer Landesherr, der Mitleid mit dem jungen Gelden empfand, fing an ihn zu warnen, denn in dem Berge gebe es Gespenster und seltsame Abenteuer: der alte Beherrscher des Landes Norheim, König Helmas, sen von seinen drei Töchtern in diesem Berge verschlossen worden, und habe bis zu seinem Tode dort bleiben mussen, einzig darum, weil er Persina, seine Gemahlin, im Wochenbette besucht, und daher ihre Geheimnisse erkundigt hätte. Auch wisse man nicht, wohin hernach die drei Töchter des Königs mit sammt ihrer Mutter gekommen sepen. Einen Riesen habe es an diesem Ort immer gegeben, und der habe den Berg gehütet; der seizige seh bereits der fünste oder der sechste, und alle hätten das Land verwüsstet und mit Feuer verheert. Insonderheit habe dieser alle Helden, die gegen ihn ausgezogen, bezwungen und getödtet. Geoffrop sey glücklicher gewesen, als alle Könige ihres Landes, die nicht hätten wagen dürsen, was er gewagt. Zedoch sollte er den Riesen nicht anders bestehen, als wenn berselbe außerhalb des Berges zu tressen wäre.

Geoffron, durch diese Rede bewogen, versprach ihnen jedenfalls den Riesen zu erlegen, und nun ritten sie, weil die Nacht herbeiruckte, den Ritter auf's ehrerbietigste begleitend, mit ihm zur Abendtafel nach ihrer Stadt zuruck.

Als der frühe Morgen anbrach, machte sich der Held Geoffron auf den Weg und ritt wieder dem Berge zu. Dort angekommen, hatte er eine gute Zeit zu suchen, bis er unter so vielen Löchern und Klüsten das rechte und den Eingang zu der Riesenhöhle tras. Geschwind, als er solchen gefunden, sprang er vom Pferde, ergriff seinen Speer, bezeichnete sich mit dem Kreuz und ließ sich in das Felsenloch hinab, nachdem er sich von dem ihn begleitenden Ritter verabsichiedet hatte, und es ward ihm unter tausend Wünschen Glück nachgerusen. Als er Grund spürte, stieß er mit vorgehaltenem Speer überall herum, ob er nicht den Riesen in irgend einem Winkel der Göhle aufsinden möchte. So kam er immer tieser hinein, die er einen Lichtschimmer sah, dem er nachging, und der ihn in eine helle Kammer sührte, die nur eine Thüre hatte, aber mit Gold, Silber und Edelgesteinen sehr herrlich angefüllt war.

Er sah sich verwundert in dem Gemach um: in der Mitte der Kammer stand ein erhabenes Grabmal auf sechs zierlichen Pfeilern mit Edelsteinen, die in diesem Berge häusig wuchsen, reich geziert; auf dem Male war ein bewassnetes getröntes Königsbild, aus milchbkauem, durchsichtigem Chalcedon, liegend abgeststdet; zu dessen Füßen war ein Frauenbild zu sehen, das eine Tafel von etlichen Blättern in den händen hielt, auf der war solgende Schrift ganz deutlich zu



lefen : "Dieg ift ber Ronig Gelmas, mein liebfter Gemabl, ber bier begraben liegt, ein machtiger Ronig von Nordland, ber mir gefchworen, mich jur Gemablin ju ertiefen, boch nie mich im Bochenbette zu befuchen, noch befuchen zu laffen. Beil er treubruchig geworben , verlor er mich. Die brei fconen Tochter , bie ich im felben Jahre geboren, nahm ich mit mir ; faugte, ernabrte, erzog fie bis in's funfgehnte Jahr, er wußte nicht wo. Dann entbedte Ich ihnen bes Baters Untreue, baruber wurden fle eifernb, und infonderheit befchloß bie jungfte, Deluffna, fold Berbrechen an ihrem Bater ftatt meiner felbft gu tachen. fperrten fie ihn in diefen Felfen ein, bis an's Ende feines Lebens. 3ch felbft begrub ihn unter biefen Stein : und bag fein Grab vor Dieben , Raubern und Schapgrabern ficher mare, habe ich ben Riefen bieber gelegt, Grab und Feljenboble ju buten. Deine brei Tochter haben brei befonbere Mertzeichen : Die jungfte, Melufina, bie fehr flug und icharfen Berftanbes ift, bas : bag fie alle Connabende vom Gurtel an gur Schlange wird. Wer fie freit, foll ihr geloben, fie an felbigem Tage meber ju besuchen, noch ju feben, noch nach ihr zu fragen, auch teinem Menichen fold Gebeimnig entbeden. Dielora, meiner zweiten, munberfconen Tochter legte ich auf, bag fle, als Geift, eines berrlichen Bergichloffes in Armenien huten, baneben unablaffig einen Sperber auf bem Saupte baben foll. Wer fich ihr naben will, ber muß von abeligem Ritterblute febn, obne Entfegen brei Tag' und brei Rachte bes Spetbere ichlaflos buten, teine Furcht und Scheu tragen : bann foll ihm vergonnt febn, von bem jungfraulichen Geift eine Gnabe, welche er will, außer ihrer Perfon und Liebe, ju erbitten. Ber

sich aber vom Schlaf überwinden läßt, der soll sein Lebenlang, ja bis zum jungsten Tage, des Geistes Gefangener seyn. Weiner dritten Tochter, Plantina, gab ich auf dem hohen Berge Rouiche in Arragonien ihres Vaters unendliche Schätze zu hüten, bis sich einer unsers Geschlechtes sindet, der Burg und Schatz mit wehrhafter Hand erobert, und König zu Jerusalem werden wird. Solches habe ich, ihre Mutter Persina, ihnen auferlegt. Damit begnüge sich, wem diese Tafel zu Gesichte kommt."

Geoffron, der den Inhalt dieser Blätter bedächtlich gelesen, gerieth in großes Staunen. Er merkte jest, daß seine Mutfer die Nymphe Welusina war, und König Helmas sein Großvater, Persina seine Ahnfrau gewesen. Aber völlig wollte er es erst glauben, wenn er glucklich den Riesen erlegt hätte; dann erst wollte er sich für jenen wahren Erben und vom Schicksal dazu ersehen halten. Mit neuem Eiser verließ er das Zimmer, allenthalben mit dem Speere umhers sühlend. In solchem Fortgehen gerieth er auf einen weiten Platz, auf dem sich sogar ein hoher Thurm befand, so daß er ganz aufrecht gehen konnte. Er nahm daher seinen Speer bequem auf die Achsel, und ging, unter scharfem Umsichauen, auf den Thurm los, den er offen und darin herrliche Gemälde sand.

Im Hingehen jedoch bemerkte er unter dem Gebäude einen abscheulichen Kerker, in welchem sich viele Gefangene befanden, die sich alle höchlich verwunszerten, woher er käme und welcher entschlossene Muth ihn so weit gebracht. Einige warnten ihn mitleidig vor dem Riesen, dagegen riesen andere: "Schweigt, Ihr redet zu unser Aller Schaden; laßt den jungen Gelden doch ziehen, er durste vielleicht unser Erlöser werden! Gott der Herr, der ihn hieher geleitet hat, wird ihn auch noch weiter bewahren können!" Diese Rede gesiel Geoffron wohl, er wurde noch muthiger in seinem Sinn, und hub lächelnd zu fragen an: "Woist das Ungeheuer, das Euch also quält? Zeiget mir den Ort, daß ich meinen ritterlichen Muth an ihm üben möge!" Darauf hub einer von den Gefangenen an: "Rehmet Euer Leben in Acht, Herr Ritter, Ihr werdet ihn bald zu sehen bekommen!"

Raum waren diese Worte gesprochen, so kam der Riese daher getreten. Aber statt daß Geoffron vor ihm hätte sliehen sollen, erschrak der Riese, als er den Ritter erblickte und verkroch sich vor ihm in ein Gemach; dessen Thure er eilig hinter sich zuschloß. Geoffron, dadurch ganz kuhn gemacht, sprang ihm schnell nach, und pochte an die Thure so mächtig, daß sie in Stucke sprang, so gut sie das Ungeheuer von innen verriegelt hatte. Nun hatte aber der Riese einen großen viereckichten Hammer aus Stahl, mit dem gab er dem Ritter einen Streich aufs Haupt; aber der Helm hielt ihn aus und blieb unbeschädigt. "Dieser Streich soll Dir gedoppelt auf Deinen versluchten Schädel sallen," ries Geoffron,

und nun zog er sein Schwert und stach den Riesen durch und durch, so daß er auf die Erde siel. Dieß geschah mit einem solchen Schrei, daß der ganze Thurm davon zu zittern schien. Damit bließ er zugleich seinen Athem aus, und die Leiche lag ausgestreckt auf der Erde.

Da dankte Geoffron dem Höchsten für den verliehenen Sieg, steckte das Schwert in die Scheide, eilte zu den Gefangenen in dem Thurme, und fragte sie, ob sie aus dem Lande der Norheimer wären, und, als sie dieß bejahten: was denn ihr Verbrechen sen. Darauf sagten sie ihm, daß sie den Tribut nicht bezahlen konnten, den der Riese von ihnen forderte. "Nun so sen Euch derselbe, mit sammt Eurer Freiheit, geschenkt!" sprach Geoffron, und versprach ihnen, unter Jauchzen und Frohlocken, ihren Kerker zu öffnen; "aber," fragte er, "Ihr müßt mir auch sagen, wo die Schlüssel des Gesängnisses ausbehalten werden." Das wußte keiner; Geoffron selbst mußte lange Zeit suchen, die er endlich den Schlüssel sand, und über zweihundert Gesangene befreite. Diese führte er alle in das Jimmer, wo er den Riesen erlegt hatte; sie betrachteten die Leiche des Ungeheuers mit Entsehen und weideten sich mit Staunen an der Heldenthat des jungen Ritters.

Dann sprach dieser zu ihnen: "Höret, lieben Freunde und erledigte Gestangene, womit ich Euch erfreuen will. Es liegt in diesem Berge und seinen verschlebenen Höhlen ein großer Schatz an Gold, Silber und Ebelsteinen versborgen. Das Alles schenke ich Euch, benn ich will von dem übel gesparten Gute nichts haben!" Die armen Leute konnten nicht aushören zu danken; sie wollten auch das Geschlecht des edlen Ritters wissen, denn seit König Helmas Tode seh kein Mann lebendig aus diesem Felsen gekommen. Der Ritter willssahrte und sagte ihnen, daß er Geoffron mit dem Zahne heiße: dann erzählte er ihnen von seiner Herkunst weitläusig. Hierauf begleiteten ihn die Befreiten zum schuldigen Dank aus der Höhle. Borher hatten sie noch einen Karren zubereitet, auf den der ungeheure Riese geworfen und aus dem Berge hervorgezogen wurde. Die Leiche saß auf dem Karren mit Ketten gebunden, aufrecht, als lebe das Ungeheuer noch; so führten sie das Scheusal im Lande herum, jedermann zur Berwunderung und zum Abscheu. Alles Bolk lief herzu und dankte Gott und lobte den Sieger Geoffron, der zur rechten Stunde gekommen ser.

Mittlerweile kam Geoffron wieder zu den Herren des Landes, von welchen er vor kurzer Zeit geschieden war, und die mit großer Betrübniß und unter vielen Zweiseln seiner gewartet hatten. Da ward ihm und den besteiten Gesfangenen alle erstnnliche Ehre angethan. Und weil gerade der König von ganz Norheim ohne Leibeserben mit Tod abgegangen war, so wurde ihm nicht nur großes Geld und Gut, sondern die königliche Krone selbst angeboten, wenn er

bei ihnen bleiben wollte. Dieß Alles aber schlug Geoffrop mit großer Höslichkeit ab, und nach kurzer Zeit machte er sich, von ihnen Allen gesegnet, wieder
reisesertig auf den Weg, nachdem er zuvor den Landesfürsten die Verwesung des Reiches und seine Wohlsahrt sorgsam anbesohlen hatte. Und nun reiste er mit
großem Verlangen, seinen Vater und seine Mutter nur recht bald ansichtig zu
werden, von dannen, bis er an das Meer kam, wo er zu Schiffe saß, und nach
seinem Vaterlande, der Herrschaft Garande zu segelte. Als das Volk seine An=
kunft gewahr wurde, lief ihm Alles voll Freuden zu, ihren Erretter wieder zu
sehen und zu bewillkommen, weil es noch nicht so lange her war, daß er sie
von dem Riesen Gedeon erlöset hatte.

Nun kam die Kunde von seiner Ruckehr auch zu seinem Bater Raimund. Er ritt, seinen Sohn Geoffron zu empfangen, ihm entgegen, und hielt auf der Straße, wo er vorbei mußte, zumal da ihm schon hinterbracht worden war, wie viel Ruhm und Ehre jener im ganzen Reich Norheim erlangt hätte. Diese neue Freude hatte den guten Raimund wieder ein wenig seines schweren Kummers entledigt. Er wartete deswegen nicht länger, sondern ritt in seines Herzens Fröhlichkeit gar bis an das Gestade des Meeres, wo sein Sohn bei seiner Anstunft unsehlbar landen mußte. Dieß geschah, und es war ein rechter Freudensempsang von Beiden, der gar beweglich anzuschauen war, so daß Vielen die heißen Thränen darüber ausbrachen. Endlich nahm der Vater Raimund seinen Sohn bei der Hand, führte ihn bei Seite und entdeckte ihm sein ganzes Herzeleld, den Verlust seiner Mutter, und Alles, was sich bisher zugetragen.

Geoffron erschraf darüber heftig; er merkte wohl, daß auch sein böses Beginnen hierzu nicht wenig geholfen, und das Del zum Feuer gegossen hatte. Bon innerlichet Reue und Bewegung des Herzens brach ihm der Angstschweiß aus, und er sprach: "Sen es dem himmel geklagt, in welchen Jammer ich mich durch mich selbst gesetz sehe!" Unter so kleinmuthigen Seuszern stand er eine gute Weile in sich gekehrt; dann sing er an, und erzählte dem Bater von der Tasel und Schrift, die er in dem Gespensterberge im Norheimerlande gefunden und gelesen habe, und von dem ganzen Begräbniß. Naimund vernahm zu seinem Troste, was er vorher Selbst nicht gewußt, wer nämlich Melusina, seine Gemahlin und Geoffron's Mutter, gewesen, und daß sie aus königlichem Geschlechte entsiprungen war. Dagegen hatte auch sein Sohn hinwleder von seinem Bater ersahren, was er noch nie gewußt, wie nämlich des Baters Bruder ihn gereizt, seine Melusina an einem Sonnabend zu besuchen, und am Ende gar ihren Zustand ihr vorzuwersen und sie damit zu beschämen.

Darüber schwur Geoffron dem Grafen den Tod. Er setzte sich zu Pferde, und ritt, in Begleitung seines jungen Bruders Raimund, Tag und Nacht auf den Forst zu, worüber denn Raimund, sein Vater, in neuen Kummer siel, denn es reute ihn, daß er seinem Sohn alles so klar geoffenbaret hatte, und nun viel-leicht auch dieses zu einem bösen Ende ausschlagen möchte.

Geoffron aber gelangte von Niemand erkannt und in aller Stille in die Grafschaft vom Forst, und bis dicht an das Schloß des Grasen. Dieß sand er offen, stieg alsbald von dem Pserd ab, und kam unversehens in den Saal, wo sein Oheim sich aushielt. Geschwind griff er nach der Wehre, rannte auf ihn zu und suhr ihn mit ungestümer Rede also an: "Ha, Verräther, Du bist derzienige, durch welchen wir alle unsere Mutter verloren haben. Aufrührer, Verzsührer, Bösewicht, Du mußt des Todes sterben." Der Graf vom Forst, von dieser Ueberraschung ganz bestürzt, wußte nichts anders zu ihun, als sich zu retten und sein Heil in der Flucht zu suchen. Er verschloß sich in einen Thurm, dessen hohe Treppen er hinan eilte, und war froh, als er sich vor dem Zorn des Ritters geborgen sah.

Weil nun Geoffron dießmal nichts ausrichten konnte, hub er an aus befetigste in Worten gegen des Grafen Diener zu toben, die ihm aber alle entliesen. Dadurch fand er freie Bahn, den Grafen noch weiter zu verfolgen, so daß dieser endlich zu einem Fenster des Thurms hinausspringen mußte, um sich auf ein gegenüberstehendes Dach zu slüchten; er verschlte es aber mit seinem Sprunge und siel zu Tode. Nun ließ ihn Geoffron begraben, und die Seinen, die ihn an dem grimmigen Ritter nicht zu rächen wagten, besammerten ihn alle. Dann befahl Geoffron den Dienern, daß sie nunmehr seinem Bruder Raimund ohne alle Widerrede huldigen sollten; dieß thaten sie mehr aus Furcht als aus gutem Willen, denn alles Land scheute seinen Namen.

Der schwermuthige Bater Raimund war inzwischen auch nach Lusinia zurückgekehrt, aber voll Unmuth und Betrübniß, denn die Tödtung seines leiblichen Bruders durch seinen Sohn Geoffrop war ihm berichtet worden. Aber er konnte nicht ändern, was geschehen wur. Er versank nun auf's Reue in die tieste Reue und beschloß, nach Rom zu ziehen, dort ernstliche Buße zu thun und nimmermehr nach Hause zu kommen, sondern sein Leben in einem Kloster mit Weinen und Beten zu beschließen. Während er sich mit so traurigen Gedanken abquälte, siehe, da kam sein Sohn Geoffrop in den Schloßhof eingerikten, sieg vom Pferde, ging zu seinem betrübten Vater hinauf und siel vor ihm alsobald auf die Knie. Da bat er um Gnade wegen aller seiner Wissethaten und gestand ganz freimuthig, daß er die einzige Ursache aller schmerzhaften Verluste ser, die seinen Vater betroffen.

"Es ist so, mein Sohn, wie Du sagst," hub Raimund seinem Sohn zum Trofte an, "allein wir können bie Todten mit allen unsern Klagen nicht erweden. Doch sen Dir hiermit zur väterlichen Strafe auferlegt, das verbrannte Rlofter Mallières wieder aufzubauen und andere Mönche zu Dienst und Ehren Gottes darein zu stiften." Geoffroy ließ sich dieses gar gerne gefallen und versprach dasselbe herrlicher und reicher zu bauen, als es zuvor gewesen. tröstete den alten Raimund nicht wenig. "Wohlan," sprach er, "die Vollziehung Deines Versprechens wird Deinen Gehorsam bethätigen, mein Sohn Geoffron! Doch vernimm das, mas ich Dir jest entdeden will. Ich habe mir zur Buße eine Reise in fernes gand vorgesett, und will dieß jett als ein Gelübde voll= bringen. Demnach befehle ich Dir, das Land löblich zu regieren, daß Du Dich als ein Bater und nicht als ein Tyrann, wie Du bisher gepflogen, gegen die Unterthanen erweisest, Deinen jungsten Bruder aber, meinen Sohn Dietrich, in aller Frömmigkeit und Tugendübung getreulich anstatt meiner auferziehest, und, wenn er erwachsen ift, ihm die Herrschaft Portenach, Favent und Rochelle zum Besitze einräumest. So hat es mir Deine selige Mutter anempfohlen, und ich will es auch Dir ans Herz gelegt haben; benn es scheinet ein gar sonderliches Licht aus dem Anaben, welches wohl zu pflegen ist."

Beoffron versprach ihm reumuthig unverbrüchlichen Gehorsam, und dem Raimund rannen über seinen treugemeinten Worten die Freudenthränen über die Wangen. Dann berief er alle Unterthanen zusammen, stellte ihnen seinen Sohn als künftigen Regenten vor, ließ die Huldigung vor sich gehen, und trat die Reise an. Seine Söhne Geoffron und Dietrich gaben ihm mit einem kleinen Gefolge zu Roß das Ehrengeleit. Am andern Tag umhalsten sie den Vater und nahmen einen thränenvollen Abschied.

Der junge Dietrich wuchs gerade und herrlich heran, und hatte die Mannsjahre erreicht. Da that er, dem väterlichen Befehle gemäß, einen schönen Ritt
nach Portenach und nahm daselbst Besitz von seinem Erbtheil mit den andern
ihm zugehörigen Orten. Er regierte flug und glücklich und galt für einen weisen Regenten des ganzen Landes. An Tugend, Tapferkeit und Geldenthaten nahm
er alle Tage zu, sein Bater Raimund aber, obgleich er lebte, war dem Lande
längst gestorben. In der Folge heirathete Dietrich eine schöne Dame aus der
Bretagne, und es stammet bis auf diesen Tag von ihm das hohe Geschlecht
derer von Portenach.

Geoffrop hatte nach halber Jahresfrist das Kloster Mallières schöner und größer, als es zuvor gewesen, wieder aufgebaut. Der vorher so wilde und Somab, Deutsche Boltsbücher.

grausame Mann zeigte bei diesem Bau einen solchen Bekehrungseifer, daß in dem ganzen Lande das Sprichwort von ihm erscholl: "Geoffron ist ein Mönch, der Wolf ist ein Schaf geworden." Obwohl ihm nun dieser Spott zu Ohren kam, fuhr er doch in dem guten Werke fort und ruhte nicht, bis cs sertig da stand.

Inzwischen war Raimund zu Rom angelangt und hatte vor dem Pabst seine Beichte wehmuthig abgelegt, Absolution empfangen und die auserlegte Buße mit demuthigem Gehorsam angenommen. Auf die Frage des Pabstes: was jest sein Vorsatz wäre, erwiederte er: "Allerheiligster Vater, ich gedenke mein Leben an einem Orte zu schließen, wo nicht viele Leute um mich sind, denn ich möchte mich von der Welt absondern." Und als der Pabst diesen Vorsatz lobte und ihn um den Ort befragte, den er sich ausersehen hätte, da sagte er, "daß er nach Montserrat in Arragonien, zu unserer lieben Frauen Kloster, Belieben trüge, denn der schöne, reine Gottesdienst, der dort gepflogen werde, gefalle ihm vor allen andern."

Da wurde ihm vom Pabst ein Priester und ein Schüler zugeordnet, die ihn sein Leben lang bedienen sollten. So nahm er seinen Abschied und sie ritten zusammen mit einem schönen Gefolge von Rom weg. Als er zu Tolosa ankam, wurde er wider seinen Willen dort aus's Herrlichste empfangen und ihm alle mögliche Ehre angethan. Nun entließ Raimund alle andern Tiener und beshielt Niemand als den Priester und Schüler bei sich. Und so wie er an dem erwünschten Orte angekommen war, ließ er sich und dem Priester Einstedlereskeider machen, und begab sich in das Gotteshaus, dem Herrn dort zu dienen, so lang er lebte.

Alls seinem Sohne Geoffron die Ankunft Raimunds zu Rom berichtet wurde, beschloß er bei sich, seinen Vater auch noch einmal zu sehen und in Rom aufzusuchen. Er übergab seinem Bruder Dietrich die Regierung für einige Zeit und machte sich auf. Zu Nom angelangt, beichtete auch er dem Babste und ersiuhr von diesem, daß sein Vater ein Einstedler zu Montserrat geworden wäre. Dem Geoffron wurde aber eine weit härtere Buße auserlegt, insbesondere, daß er darauf bedacht sehn sollte, vor allen Dingen das Kloster Mallieres wieder auszubauen, und hundert und zwanzig Mönche darein zu stiften. Der Ritter erklärte dem Pabst, daß bereits das Gebäude weit größer und herrlicher, ale es zuvor war, wieder ausgerichtet stünde; da lobte der Pabst diese rühmliche That und nahm sie für hinreichende Bußes an. "Euer Vorsat ist gut," sagte der heilige Vater zu ihm, "und der Himmel vermehre seine Gnade an Such noch serner. Wenn Ihr Euren Vater am Orte seiner Andacht besuchen wollet, so begleitet Euch mein väterlicher Segen!"



Der Ritter zog weiter und traf seinen Bater zu Montserrat. Des halsens und Ruffens war kein Ende. Aber vergebens bemühte sich Geoffron, den alten Raimund zu bewegen, daß er mit ihm zurücktehren und sein Leben zu Lufinta in gleichmäßiger Rube beschließen möchte. Er machte sich daher nach fünftägigem Aufenthalte bei ihm wieder auf den heimweg, nachdem er vers gnügte Unterhaltung mit ihm gepflogen und von Allem Bericht eingenommen hatte. Beim Abschied aber vergoffen Bater und Sohn bittere Thränen. Kaum war Geoffron

wieber zu Mallieres angelangt, fo befette er bas Rlofter mit ber verlangten Angahl von Donden und forgte in Allem fur ihren Unterhalt.

Als nun auch er gealtert war und mit seinem hochbejahrten Bater bem Ende entgegen ging, verfügte er fich noch einmal nach Arragonien zu diesem, ben er, wiewohl schwach und hinfällig, noch beim Leben traf. Er empfing von ihm ben Segen, druckte dem lebenssatten Greise die Augen zu und bestattete ihn ehrlich. An dem Freitag aber, ehe Raimund starb, drei Tage vor defien Tode, hörte man zu Lufinia über dem Schloffe ein Rauschen, das war der Geist Meslusina's, der das Schloß dreimal umtreiste, und, wie sie einst ihrem Gemahl verkundet hatte, allem Bolt seinen Tod weissagte.

Der alte Raimund hinterließ sein Geschlecht in hohen Ehren blubend. — Sein ältester Sohn Reinhard regierte in Böhmen und that den Ungläubigen großen Widerstand, Antonius führte das fürstliche Regiment als herzog von Luxemburg; der jungere Raimund war Graf vom Forst; Uriens regierte in Copern, that auch den heiden große Trangsale an und stand den Rittern' auf der Insel Rhodus getreulich in ihren Nöthen bei. Opot aber war König von Armenien, und verfuhr auch streng gegen die heiden; Gedes war frühzeitig gestorben, horribit im Reller erstickt, Freimund mit dem Rloster verbrannt. Geoffroh, der tapfere Riesenwürger, war herr in Mallieres und Luftnia; und Dietzich, auch ein berühmter held und Ritter, hielt zu Portenach hof:

Das Alles aber laffen wir jest bei Seite und melben von einer fonderbaren Begebenheit in Armenien, wo Gpot als König regiert hatte. In diesem Königreiche nämlich war ein Schloß, in welchem ein Gespenft hauste, genau nach ber Beschreibung, die Geoffron auf dem Denkmal im Riesenberge zu Norheim von dem Geist auf dem Berge Avelon gelesen hatte. Ebendaselbst fand sich auch ein Sperber von sonderbarer Art. Wer bei diesem Gespenst Gnade sinden und seines Lebens sicher senn wollte, der mußte sein Geschlecht vom lusinischen Stamme erweisen, dann drei Tage und Nächte ohne Schlaf dem Sperber wachen und ihn hüten können; anders vermochte er ohne Lebensgesahr nicht sich diesem Schlosse zu nahen. Hatte er aber dieß ohne Anstoß verrichtet, so durfte er eine Gabe fordern, nur die Person und Liebe der Jungfrau Melora nicht. So nämlich hieß das Gespenst, wie wir oben aus der Grabtasel schon vernommen haben.

Nun war nach Gyots Zeit ein König in Armenien, der wollte sich untersteben, dem Sperber zu machen, aber begehrte sich die verzauberte Jungfrau selbst als Gnade auszubitten, und sie unter dieser Bedingung zu erlösen. er es in seinen Gebanken nur fur ein Gaukelspiel und eine Posse. Aber endlich machte er sich, wie zum Spaffe, babin auf, die Sache in Augenschein zu nehmen. Als er nun unfern von dem Orte auf eine Wiese gerade unterhalb des Schloffes gelangte, ließ er ein Wezelt daselbst aufschlagen, verfügte sich aber in voller Ruftung den Berg hinan bis an das Thor des Schlosses, darin sich ber Geift und der Sperber befand. Er hatte beswegen auch einen Röder in der hand, um ben Sperber bamit zu äten. Inden er nun jolches Vorhabens mar, begegnete ihm auf dem Wege vor dem Schloß ein alter Mann, ganz bleich und mager von Gestalt, weiß gekleidet. Der fragte ihn, was er hier suche. will den Bedingungen, die fur dieses Schloß festgesett find, ein Genüge leisten und bem Sperber machen," sagte ber muntere Rönig. "Wohlan," versette ber Allte, "so kommet benn mit mir; ich will Guch hierzu anweisen und an ben Ort führen, wo Ihr leiften könnt, was Ihr schuldig sepb!"

Hierauf führte der Alte ihn in einen herrlichen Pallast und Saal, welcher, des Königs Bedünken nach, zu oberst in dem Schlosse zu sehn schien. Alles sah so majestätisch und prächtig darin aus, daß sich jener nicht genug verwundern konnte. In diesem schönen Gemache nun zeigte sich auch ein Sperber auf einer Stange stend, der gar schön und wohlgestaltet anzuschauen war. "hier ist der Ort," hub der Alte an, "wo Ihr drei Tage und drei Nächte wachen musset, und wenn dieß vorüber ist, habt Ihr die Freiheit, um Ales zu bitten, was Ihr wollt, nur nicht um die Person und die Liebe der Jungfrau. Wenn Ihr aber Eure Wache schläfrig und also zum Unglücke verrichtet, so sollt Ihr wissen, daß Ihr bis an den jüngsten Tag in diesem Schlosse bleiben musset!"

— "Wohl," sagte der allzufreche König, "ich werde meine Schuldigkeit auf's Beste thun, hernach aber auch die gebührende Gabe zu fordern wissen!" Damit

zielte er aber in seinen Gebanken einzig und allein auf die Jungfrau. Er hätte aber viel kluger gethan, wenn er dem Alten gefolgt wäre.

Nun pollzog er einen Jag und eine Nacht seine Wache mit Freuden und ätte ben Sperber auf bas Befte, jo bag es ichien, als ob einer mit bem anbern gar wohl zufrieden wäre. An köstlichem Effen und Trinken zu bestimmten Zeiten war kein Mangel, und dieß stand dem König in einem Augenblicke vor dem Gesicht, so daß er sich auf das Niedlichste pflegen konnte, als ob er an seiner königlichen Tafel selbst säße. Des andern Tags am Morgen ätte er wieder den Sperber, und verrichtete seine Wache vortrefflich. Indem erblickte er eine überaus schöne Rammer, deren Thure offen stand. In diese trat er ein und betrach= tete mit Verwunderung, wie kunstvoll sie mit Abbildungen von Bögeln aller Art bemalt war; die Felder waren mit Gold aufs Feinste ausgefüllt; dazwi= schen aber waren allerlei Rittergebilde mit Schild und Helmen gewappnet, in Lebensgröße mit beigeschriebenen Namen zu sehen: Diese alle hatten dem Sper= ber gewacht und in dem Schlosse geschlafen, waren aber nachlässig gewesen, und es war nun unter ben Bildern ihre ewige Sclaverei bis an den jungsten Tag, mit Beifügung des Jahres und Tages, wo es ihnen mißlungen, zugleich angedeutet. Nicht minder standen an drei besorderen Enden noch drei andere Ritter abgebildet, ebenfalls gewaffnet, welche ihre Wache sehr wohl verrichtet, wie nebst Jahr und Tag die Inschrift meldet; unter ihnen stand eingeät der Name, wie auch das Land, aus bem fle stammten.

Aber der König wollte sich auch in diesem Gemache nicht lange verweilen, sondern kehrte zum Sperbet zuruck, um nicht Unlust für sein getreues Wachen zu verdienen. So erreichte er mit seinem Fleiße auch den dritten Morgen. Siehe, da kam die gespenstische Jungfrau, in grünem Kleide, auf's Prächtigste angethan, mit ganz freundlichen Mienen auf ihn daher in das Gemach gegangen; grüßte und empfing den König, und redete ihn mit den höslichsten Worten also an: "Ihr habt Euer Vorhaben gar klug und glücklich geendet, und der Sache ein Genüge gethan; so fordert denn nun auch Eure Gabe, damit solche Euch ge-reicht werde."

Der König, sich ein wenig rustend, dankte für das gute Anerbieten, und sing ganz hochmuthig an: "Ich will keine andre Gabe, als Euch selbst und Eure Liebe davontragen." Die Jungfrau, als sie dieß hörte, erwies sich etwas zornig, erwiederte ihm jedoch also: "Ihr musset eine andre Gabe fordern, Freund, denn ich selbst kann Euch nicht werden!" Der König aber wollte von solcher Forderung nicht abstehen, sondern beharrte auf seiner Rede, worüber die Jungsfrau, noch zorniger, ihm solgende Antwort gab: "Ihr strebet nach Unglück;

ich warne Euch vor solchem, und rathe Euch, alsbald von Eurem Verlangen abzustehen, wenn Ihr anders wollet, daß Euer Königreich nicht aus Guern Sänden gerissen werde."

"Sen es thöricht oder klug gehandelt," hub der vermessene König wieder an, "so werde ich doch nicht ablassen, Eure Person zur Belohnung zu fordern, und mich mit keiner andern Gabe bestriedigen lassen, so wahr ich König von Armenien heiße!" Die Jungfrau, darüber noch mehr entrüstet, antwortete dem Ritter: "Du handelst so thöricht, als Dein Großvater Raimund, welcher in beharrlicher Thorheit den weisen Rath verwarf und sein Gelübde brach, worüber er Alles verlor, was er gehabt hatte. Auch Du hast nun all Deine vermeintzlichen Gaben, nach welchen Du getrachtet hast, verloren. Von nun an ist nichts als Unglück und Trübsal Dein Theil, wie es Deinem Großvater ergangen ist, als er seine Gemahlin Melusina, welche meine Schwester ivar, verlor"; dann erzählte sie ihm die ganze Geschichte von Helmas und Persina, und daß sein Bater Gyot ihrer Schwester Sohn gewesen.

"Du stehest also," schloß sie, "wie thöricht Deine Forderung und Dein verstocktes Beharren ist, daß Du dadurch Dein Reich verloren, welches nicht nur von Dir genommen werden, sondern auf ein ganz anderes Geschlecht übergeben wird. Alles Glück und alle Ehre hast Du mit Deiner Thorheit verscherzt. So weiche denn, Du armseliger Gyot, Gyots Sohn, denn Du hast übel gehandelt, und sosort wird Dein Unglück beginnen!"

Der junge Gyot aber, von Berlangen geblendet, gedachte die Sache zu erzwingen, vergaß, was ihm der Alte vor dem Thore gesagt hatte, und mit Bitten und Flehen ihre Gunst zu gewinnen, eilte er in ihre Arme. Aber er fand sich betrogen. Das schöne Bild verrann unter seinen Armen, und er hatte nichts als einen Schatten gehalten: mit diesem Schatten aber schwand auch sein Glud und sein Heil. Doch war der junge König nicht lange allein, denn ein anderer abscheulicher Geist zeigte sich, den er nicht sehen, wohl aber hören und sühlen konnte. Dieser schlug ihn zur Erde und spielte ihm so übel mit, daß er Arme und Beine von sich streckend, auf dem Boden lag. Wie er erbärmlich zu schreien ansing, so wurde er nur noch ärger von dem Geiste geschlagen. "Wehe mir," rief er, "wenn diese Geisterplage nicht von mir abläßt, so bin ich des Todes und muß mein junges Leben lassen! Ich Armseliger, daß ich ohne Gegenwehr Streiche erdulden muß! Erscheinst Du mir nicht mit Huse, o gütiger Gott, so muß ich in Schmach und Schande verderben!"

Er hatte diesen Seufzer noch nicht ganz ausgestoßen, als er in einem Augenblicke von dem Gespenst aus dem Schlosse geworfen ward, so daß er halb todt auf der Erde lag und mehr einem kriechenden Wurm, als einem Könige



gleich sab. Doch zwang er sich empor, und schwankte mit schwachen Rräften ben Schloßberg binab, seinem Gezelte wieder zu, welches auf dem Wiesengrunde ftand. Dort konnte er vor Mattigkeit und Zittern kanm mit den Seinigen reden, und auch diese waren über den Zustand ibres herren ganz bestürzt. Endlich unterstanden sich einige zu fragen, ob der König bei dem Sperber gewacht und die Gaben gewonnen habe. "Glender Gewinn!" versehte er ihnen ganz webmuthig. "Mich hat ein ungluckliches Gestirn bieber geleitet! Geschwind, sattelt mir die Pferde und schiede Guch zum Ausbruch an, daß ich nicht auf dem Wege sterbe."

Alsobald wurde Alles zugerüftet, ber tobtschwache König selbst zu Pferbe gebracht, und mit ihm an das Gestade bes Deeres geeilt; hier nahmen sie ihm ben Sarnisch ab, brachten ihn zu Schiffe und segelten ber Seimath zu. Unterwegs gingen ihm erst die Augen seines Berstandes auf, und er sah ein, wie guten Rath und treue Warnung er in den Wind geschlagen, und in welches Glend er sich gebracht habe. Auf der Reise verfolgte ihn ein Sturm mit ungeheuren Meereswellen, was ihm so sehr zusetze, daß er abermals in Todesgesahr stand, und Wasser und Erde durch des Himmels Verhängniß seine Keinde zu sehn schienen. Endlich, nach vielen Trübsalen, kam er nach hause und regierte mit schwachen Krästen. Diese nahmen von Tag zu Tag mehr ab. Und so ging es, wie der jungfräuliche Geist angekündigt hatte, mit ihm auf die Meige. Bald starb er an gänzlicher Auszehrung; und nach ihm wurde ein andrer König, aus ganz andrem Geschlecht, erwählt und auf den Thron gesett. Dieser hatte gar schlechtes Glück in seinem Regiment; so daß das Königreich

gleichsam mit seinen Herrschern erkrankte und fast augenscheinlich in ein elendes Schwinden gerieth. Und so mährte es von diesem Gpot an gerechnet bis in's neunte Glied und auf den neunten Kronenträger.

Die britte Tochter des Königes Helmas, Plantina, war von ihrer Mutter: Persina als Hüterin des väterlichen Schatzes auf einen Berg in Arragonien absgeordnet. Sie war von Gestalt eine wunderschöne Jungfrau. Dieser Schatz nun sollte von Riemand erhoben werden können, als wer aus dem Geschlechte des Königs Helmas stammte. An jenem Berge aber hielten sich viel grausame Drachen mit anderst wilden Thieren in unglaublicher Menge auf, so daß man ohne große Arbeit und augenscheinliche Lebensgesahr sich diesem Berge nicht wohl naben durfte, denn viel tapfere Ritter hatten da schon ihr Leben gelassen, so daß keiner von Denen, die dahingelangt waren, zurückgekehrt war.

Nun fügte es sich einst, daß ein frischmuthiger, junger Ritter, aus England gebürtig, dahin kam, mit dem kühnen Unterwinden, zuwörderst den rers borgenen Schatz daselhst, und dann auch das heilige Land zu erobern. Wie er nun in Arragonien anlangte, war sein erster Schritt der, daß er nach dem verzauberten Berge, wo sich der Schatz besinden sollte, genaue Nachfrage hielt. Da wurde ihm denn Alles bedeutet und urkundlich gezeigt. Die Herkunft des frischen Ritters war keine gemeine; er stammte vielmehr von einer gar hoben Geschlechtslinie, denn er war einer von den Rittern der Taselrunde des Königs Artus und ein naher Freund des Helden Tristan.

Dieser Ritter wurde endlich durch seine Begierde bis an den Fuß des gedachten Berges getrieben, und traf hier sogleich ein ungestaltes und abscheuliches Thier, vor welchem der ganzen Natur hätte grauen sollen. Sein Bauch war wie ein Weinsaß gestaltet; es hatte nur ein einziges Ohr und nur ein einziges Auge, welches ihm auf der Stirne stand; die Nase selbst war drei Schuh breit und eben so lang, abernes war kein Nasenloch darin, sondern sein Athem ging zu dem Ohr aus und ein. So abscheulich nun dieses Ungeheuer aussah, so wild und grausam war auch seine Natur, so daß es dem Ritter genug zu schaffen machte.

Die rechte Höhle, in welcher der Schatz verborgen war, befand sich in der Mitte des Berges, wo schon mancher tapseke Held sein Leben hatte lassen mussen. Rings um die Höhle waren kleinere Löcher, in welchen allerlei abscheuliche Lindwurmer und wilde Thiere hausten, und an allen diesen vorbei mußte derzenige, der zu der Höhle mitten auf dem Berge gelangen wollte. Der Berg selbst war drei arragonische Meilen lang, und es führte nur ein einziger schmaler Beg hinauf; wer dahin wollte, mußte schnell reiten oder gehen, ohne sich viel zu säumen oder lang umzusehen, denn man hatte weder Weile noch Raum, lange auszuruhen, da der Weg so weit war und die vielen Schlängen und das Unsgezieser jeden Schritt umlagerten.

Dessen ungeachtet war der kubne Ritter, nur von einem einzigen Wegweiser begleitet, immer getrost dem Berge zugeritten, indem der Führer voranging und der Ritter zu Pferde folgte. Endlich kehrte auch der Wegweiser um,
nachdem er mit großer Gesahr seine Schuldigkeit gethan hatte; aber der Ritter
hieß ihn stille halten, stieg vom Pferde ab und gab ihm dasselbe an die Hand.
"Bleibe über ein Kleines hier," sagte er, "und weiche nicht von der Stelle, bis
ich komme!" Aber der gute Führer wurde leider eine lange Zeit haben warten
mussen, wenn er sich nicht endlich aus dem Staube gemacht hätte.

Indessen betrat der Ritter den schmalen Steig, welcher so mubselig zu geben war, daß er seinesgleichen noch niemals gegangen war. Er war mohl= gewaffnet und trug fein Schwert in der Hand. Da begegnete ihm bald ein großer Drache, ber mit offenem Rachen auf ihn zuschoß. Als der Ritter, dieses Unthier in Wuth auf sich zueilen sah, zog er alsbald sein Schwert und hieb ihm mit einem einzigen Streich den Kopf ab; als er ihn aber, wie derselbe tobt auf der Erde lag, abmaß, so erwies sich der Kopf nicht weniger als zwanzig Hierauf ging der Ritter auf dem schmalen Stege gutes Muthes Shuh lang. Da begegnete ihm ein ungeheuer großer Bar, welcher auch ganz vorwärts. grimmig auf ihn zulief und ihm so nahe kam, daß er ihm sogar seinen Schild aus der Hand zu zerren suchte und den Harnisch an mehreren Orten beschädigte. Als der gute Ritter auch dieser Bestie grimmigen Born fah, nahm er sich einen sichern, unverzagten Sieb vor, und traf den Baren gludlich mit dem Schwert auf die Schnauze, so daß derselbe augenblicklich zur Erde fiel. Hierüber murde der Bar noch grimmiger, schlug nach dem Ritter und ging ihm immer näher auf den Leib. Der Ritter aber wich mit einem Sprung auf die Seite und hieb zugleich dem Thier eine Tage ab. Nun wich das Ungethum etwas ruchwärts, sette sich auf die Hinterfüße und that vorwärts auf den Ritter einen vortheil= haften Schlag, welcher so stark war, daß er seinem Harnische Löcher schlug. Und durch die heftige Bewegung gerjethen der Bar wie der Ritter zu Falle, so daß Beide mit einander fich nicht mehr halten konnten, sondern den Berg herabrollten.

Der tapfere Ritter verlor zwar hierüber sein Schwert, griff jedoch nach seinem Dolche, den er neben der Brust an seiner Seite steden hatte, zudte diesen und gab dem Bären hinterwärts so seinen Theil, daß er ein schreckliches Gebrüll ausstieß und damit bezeugte, daß er jetzt endlich wohl getroffen sep. Der Ritter tam nun den Berg abermals hinan, suchte sein Schwert, fand auch solches, und

erlegte noch viel scheußliche Gewürme und andere wilde Thiere mehr, die ihm alle den Weg streitig machten; und womit er sich ziemlich abmattete. gelangte er doch an die eiserne Thure, vor der, schon überwölbt von der Söhle, ein entsetzliches Ungeheuer lag, das die Kluft hütete, in welcher der große Schat und die gespenstische Jungfrau seit langen Jahren verborgen waren. thige Jungling trat beherzt in die Göhlung, um das gräßliche Thier dort aufzusuchen. Er traf dasselbe nur allzufrühe an; denn sobald ihn das Ungeheuer erblickte, richtete es sich mit solchem Ungestum wider ihn auf, daß, wer es sonft gesehen hätte, vor Schrecken umgesunken senn wurde. Und so lief es im böchften Grimme mit offenem Rachen auf ihn zu. Obwohl nun der Ritter ganz flink der Bestie den Fang zu geben versuchte, indem er sein Schwert behend auszog und mit demselben auf solche stieß und zuschlug, auch ihr gar damit in den Rachen hinabrannte, so wollte es doch auf keine Beise bei dem durch Zauberfünste festgemachten Unthier verfangen; der Ritter aber wurde immer muder und entkräfteter, weil Stahl und Eisen nicht tuchtig genug waren, es zu verwunden. Endlich, als er das .Schwert mitten inne in der halben Tiefe des Rachens steden hatte, ergriff bas Thier baffelbe mit seinen Bahnen, big es in zwei Stude, ließ voll Grimm ein ichredliches Gebrull hören und verschlang plöglich den armen Ritter, welcher so große Thaten verrichtet und es weiter gebracht hatte, als irgend einer vor ihm. Und jedermann bedauerte und beklagte ihn hernachmals.

Der Wegweiser hatte sich zwei Tage und Nächte lang mude gewartet, und war des Harrens sammt dem Pferd ganz überdrüßig geworden; er setzte sich endlich auf das Roß und kehrte ohne seinen Herrn nach England zurück, um daselbst zu erzählen, daß sein Herr nicht aus dem Berge zurückgekehrt und ohne allen Zweisel verloren sen, ohne daß er den Hergang der Sache selbst recht gewußt hatte.

Es fügte sich aber, daß er von ungefähr zu einem weltweisen Manne, der Melisit Jünger hieß, gerieth. Dieser hatte lang bei dem Berge in Arragonien gesessen, und kannte alle Lage und Dertlichkeit daselbst. Weil dieser unter anderem Wissen auch in der schwarzen Kunst wohl ersahren war und sie volltommen erlernt hatte, entdeckte er dem Wegweiser in Kraft seiner Wissenschaft alles klar: daß nämlich sein Herr, der Ritter von England, mit welchem er nach Arragonien gereist, mit verschiedenen wilden Thieren gestritten und sie überwältiget, zuletzt aber von einem ganz ungeheuern und wunderbaren Thier auf jenem Berge verschlungen worden sey. Der Führer glaubte dem Weisen, als einem geborenen Spanier, der über zwanzig Jahre jener Wissenschaft obgeslegen, und machte die ganze Sache kund, wo er immer hinkam, so daß das Gerücht davon in ganz England erscholl.

Ein anderer kühner Ritter, aus Ungarn gebürtig, nahm sich nun ebensfalls vor, den Kampf zu vollziehen, und den Schatz zu erobern. Allein ehe er noch zwanzig Schritt den Berg hinangestiegen, siehe, da war der eingebildete Sieger schon bestegt und von einem abscheulichen Lindwurm umgebracht, wo nicht gar auch verschlungen worden. Er hatte es also mit seinem Siege lange nicht so weit gebracht, als der englische Ritter; diesem freilich war vor und nach Keiner gleichgekommen, und er wurde unsehlbar den verborgenen Schatz erreicht haben, wenn er nur dem Geschlechte des norheimischen Königs Helmas angehört hätte.

Als sich nun einstens auch Geoffron; der allertapferste Held und Riesensstreiter zu Lusinia, in seines Schlosses Lustgarten bei einem Bankett in guter Gesellschaft fröhlich erzeigte, da geschah es, daß ein Bote herangeeilt kam, welcher gewiß sonderliche Neuigkeiten oder wichtige Sachen zu überbringen haben mußte. Als dieser dem Schlosse näher kam, ließ Geoffron ihm alsobald entgegen gehen, und ihn befragen, was für einen wichtigen Auftrag er auszurichten hätte, daß ihn der Weg an diesen abgelegenen Ort führe.

"Ich soll," sprach ber Bote, "einen Ritter und beherzten Mann- aufsuchen, welcher das Land Arragonien von einem unruhigen Berggeiste, um welchen herum sich auch noch giftige Würmer und grausame Bestien aushalten, worüber schon viele tapfere Ritter ihr Leben eingebüßt haben, zu erlösen im Stande ist!" Das berichtete der Diener dem Grasen, wie es ber Bote ihm gemeldet, darauf ließ Geoffron diesen auf der Stelle rusen, und vernahm dieselbe Kunde genauer aus seinem Munde. Namentlich fügte er die Nachricht von dem Unglücke bei, welches die beiden Ritter aus England und Ungarn betroffen hätte, und daß den Schatz niemand heben könne, der nicht aus dem Geschlechte des Königes Helmas entsprungen seh.

Auf diesen Bericht, der dem Geoffron schon genug war, hieß er alsobald alle Fröhlichkeit einstellen, befahl dem Boten Speise und Trank zu reichen, ließ viel Volk seines Landes die Pferde rüsten und sich fertig halten, und schickte ein Schreiben an seinen Bruder Dietrich ab, mit dem Berichte, daß er unverzüglich zu ihm kommen und auf kurze Zeit die Regierung des Landes anstatt seiner übernehmen möchte, die er von einer nothwendigen Reise glücklich zurückgekehrt sehn wurde.

Dietrich fand sich auf diesen Ruf in aller Schnelligkeit ein, und es wurde ihm von Geoffron das Regiment übergeben. Zu dem Boten aber sagte der Graf: "Berziehet, Ihr Laufer, und scheidet nicht von hier, bis ich selbst aufbreche, denn ich bin gesonnen, Euer Land mit Gottes Hülfe von jenem Uebel zu erslösen!" Darüber freute sich der Bote heimlich in seinem Gerzen.

Aber wie eitel und nichtig sind boch aller Menschen Anschläge gegen ben verborgenen Rathichluß Gottes! Dieß mußte Geoffrop an feinem eigenen Beispiel inne werden. Denn als alles jum Aufbruch fertig und bereit stand, flebe, ba fam ein anderer Bote, welcher sein Anbringen und seine Absertigung noch vor dem aus Arragonien beschleunigt wissen wollte.

Diefer Bote war der Tod. Denn Geoffroh erkrankte jählings, und weil er schon ziemlich bei Jahren war, auch fich durch viele ritterliche Thaten sehr abgemaktet haite, so nahm seine Krankheit immer mehr und mehr zu, so daß er in Kurzem starb, und die arragonische Bergreise mit einer andern, mit der Reise zum Grab, vertauschte. Er wurde wegen seiner löblichen Thaten von Zedermann höchlich beklagt, und alle Welt meinte, er seh noch zu frühe gestorben, weil er besonders in der Grafschaft Poitiers mehrere Kirchen und Kapellen zu bauen angesangen hatte und dieselben noch nicht in vollkommenem Stande waren. Auch hatte er noch vorher viel anderes Rühmliche gethan und gestistet. Das alles blieb jeht abgestellt und unausgebaut.

Nach Geoffrop's seligem Ende war sein Bruder Dietrich ber einzige Erbe aller seiner Guter; biefer regierte sehr löblich und Aug, theilte bas Erbe, bas ihm zugefallen, in vier Theile und gab ste nachmals seinen Rindern zur Morgengabe; benn er zeugte vier Sohne, die alle gar tapfre und berühmte helben wurden.

Diese Geschichte hat einer aus dem Lusinischen Geschlechte, Wilhelm von Bortenach mit Namen, vor vielen hundert Jahren zuerst in welscher Sprache geschrieben; und damals war dieß edle Geschlecht in vielen Stämmen über viele Lande ausgebreitet und mit Königen und Fürsten und uralten Geschlechtern befreundet und verwandt.



## Herzog Ernst.

Mit Illustrationen nach Theobald von Der.

Es regierte in dem Herzogthum von Bapern und Destreich vor Zeiten ein hochgeborner Fürst, mit Namen Herzog Ernst, der sein väterliches Erbe friedsam, in Gerechtigkeit und Einigkeit, beisammen hielt. Dieser ließ sich, nach seiner adeligen Frömmigkeit, eine hochgeborne und schöne Jungfrau vermählen, Abelheid genannt, eines Königs Tochter, der Lotharius hieß. Dieselbe gebar ihm einen überaus schönen Sohn, dem er in der heiligen Tause seinen eigenen Namen Ernst beilegte. Ueber kurze Zeit jedoch wurde nach des allmächtigen Gottes Schickung dem Kind sein Vater durch den bittern Tod hinweggenommen, und seine. Mutter Adelheid dadurch in großen Kummer versetzt.

Die einzige Freude, die iht blieb, war der nachgelassene abelige Sohn, der auf ihre Beranstaltung, als er heranwuchs, bald in vielen Sprachen unterrichtet, und in Latein, Griechisch und Welsch wohl bewandert wurde, auch ein männliches Gemuth zu entfalten begann, und in allen guten Tugenden auswuchs. Das hosgesinde gehorchte ihm gern, und sein ganzes Land, das er von seinem Vater ererbt hatte, war ihm in Liebe unterthänig. Als er ansing, Ritterspiel zu treiben, erwarb er sich auch bei den Rittern und Grasen gutes Lob; insonderheit war ein Graf bei ihm, der Wetzel hieß, und ihm nahe verwandt war. Diese beiden herrn hielten stets zu einander, und die Mutter des jungen Herzogs hatte ihre große Freude daran, doch setzte sie ihre Hossnung auf Gott und nicht auf Menschen, hielt Tag und Nacht in der Andacht ihres Gebetes an, und bestrebte sich durch Werke der Barmherzigkeit ein christliches Leben zu führen, um dereinst ein Kind des ewigen Lebens zu werden.

Aber die Ritter und Herren des Landes lagen ihrem Sohne dem Herzog Ernst unaufhörlich an, und baten ihn, er sollte seiner Mutter Abelheid doch rathen, daß sie wieder zu einer Ehe schreiten möchte. Auch an die Herzogin selbst richteten sie dieß ihr Begehren. Sie aber schlug es ihnen immer ab; doch wurde sie von ihrem geliebten Sohn so heftig mit Bitten bestürmt, daß sie ihm endlich angelvbte, wenn es etwas wäre, was ihrem Geschlechte keinen Schaben brächte, so wollte sie sich willig darein ergeben.

Nun herrschte zu benselbigen Zeiten im römischen Reich mit ganger Gewalt Raiser Otto, der erste Raiser besselben Namens, der war geboren zu Braunschweig und gekrönt zu Aachen; sein : Ahnherr hieß Altherzog Otto von Sachsen, ber hatte bie Schwester bes letten Rönigs Rarl, welcher von bes großen Raisers Karls Geschlechte mar, Deffelben Herzogs Sohn, ber Raiser Ottens Water war, den nannte man den ersten Kaiser Heinrich, den Vogler; denn da ihn die Churfürsten suchten, ihm die Krone aufzuseten, da fanden sie ihn bei seinem lieben Rind, mit einem Nete Bögel fahend, Dieser hatte eine Frau, die war Mechtilbe genannt, des Kaisers Otto Mutter. Dieser Kaiser nun gewann die Stadt Strafburg und zerstörte sie mit Gewalt, und gab ihr den Namen, den sie jest führt; denn vorher hieß sie, wie ste noch in Latein heißt, Silberthal. Er überwand auch die Ungarn, die, ehe er Kaiser ward, von Augsburg aus alles Land verdarben und großen Schaben anrichteten. Er unterwarf dem römischen Reiche viele Länder, war ein Freund ber Gerechtigkeit, und hieß darum des Landes Vater. Als er noch in der grünenden Blüthe seiner Jugend war, wurde ihm eine überaus schöne hausfrau angetraut, mit Namen Ottogeba, die voll Zucht und Tugend war, und aus dem erlauchten Hause der Könige von England stammte. Aber nur kurze Zeit hatte Raiser Otto in fußem Glude mit ihr gelebt, ba kam. bie Stunde, in welcher Gott sie aus biesem Erbenleben forderte.

Als die fromme Raiserin Ottogeba nach fürstlichem Brauche seierlich zur Erde bestattet war, lebte der Raiser Otto einige Zeit in Trauer und Einsamteit. Dann aber betrachtete er in seinem Semuthe die Worte des heiligen Apostels Paulus, daß es besser wäre, sich ehrlich zu vermählen, als allerlei Ansechtung zu leiden, forderte seinen Rath zusammen, und trug ihm die Sache vor. Da beschlossen seine Räthe allesammt, daß sie einen Boten an die Herzogin Adelbeid in Bapern senden wollten, und sie befragen lassen, ob sie den gewaltigen Raiser Otto zum ehelichen Gemahl haben wollte. Hierzu wählten sie einen ansehnlichen Herrn, und geboten ihm, alle Sachen auf's treulichste auszurichten, wie es ihm vom Raiser und seinen Räthen besohlen wurde.

Diese Botschaft kam vor die Herzogin; sie aber erschrak im Herzensgrunde, da sie solche neue Mähr hören mußte, denn sie hatte lange Zeit in stillem und ehrbarem Wesen ihren Wittwenstand tugendhaft gehalten, und sich vorgesetzt, darin zu verharren. Darum berief sie von Stund an die Edeln ihres Landes, sammt

dem Herzog Ernst; ihrem lieben Sohn, legte ihnen den Antrag vor, und bat sie, bem Kaiser eine höfliche Untwort zu geben. Dieß versprachen die Gerren, und gingen darüber zn Rath; und alle sammt waren für die Ginwilligung in die Heirath. Sie baten daher den Herren Ernst, den Sohn der Herzogin, und ben Grafen Wegel, seinen vertrauten Freund, sie möchten ber Berzogin anzeigen, was der Rath ihrer Edeln beschlossen habe. Jene beiden thaten dieß. Herzogin erschrak von ganzem Berzen und sprach: "Mein lieber Sohn! ich fürchte sehr; wenn ich, nach dem Rathe der Gewaltigen dieses Landes und Deinem eigenen, mit dem Raiser mich vermähle, so durfte zwischen ihm und Dir Zwie= tracht und Uneinigkeit entstehen, wodurch ich in großem Jammern vor dem Tobe meine Zeit verzehren wurde." Dawider sprach herzog Ernst: "Herzallerliebste Frau Mutter, eine so sorgliche Furcht sollte Euch nicht von der Bereinigung mit dem allerwurdigsten Fürsten abhalten. 3ch selbst will mich mit Gulfe des barmherzigen Gottes, der unfer alleroberster Raiser ist, jenem meinem irdischen Raiser in gludsamen, wie in widerwärtigen Sachen dienstbar erzeigen, und ibm allezeit gehorsam senn, will ihn und die Seinen mit meinen Urmen umfahen, so daß ich stets die Gnade seiner kaiserlichen Majestät zu genießen habe."

Von so mannlichen Worten bes jungen Fürsten, ihres geliebten Sohnes, wurde die Frau gestärkt; sie faste alle Worte, die ihr Sohn geredet, in ihr Herz, und that dem römischen Kaiser Otto durch seinen Boten ihres Gerzens Willsährigkeit zu wissen, bestimmte auch Zeit und Tag der Vermählung. Kaiser Otto ward über die Maßen froh, als sein Bote mit so fröhlicher Nachricht wieserkehrte; sofort versammelte er alle seine Fürsten und Lehensherren zu einem gemeinsamen Hosgelage; dann machte er sich sammt ihnen allen mit großer Macht und Herrlichkeit auf und ritt nach Bayern, wo die Herzogin wohnte. Diese ward ihm hinwiederum von ihrem Sohne Herzog Ernst und andern Herrn ihres Landes würdiglich und mit großem Gesolge entgegengeführt und überantwortet. Der Kaiser aber sührte sie mit all seinem Volk unter lautem Jubel nach der Stadt Mainz. Daselbst hielt er eine große Hochzeit, wie einem so mächtigen Kaiser wohl gebührte. Dann ritten die Gäste alle wieder heim, ein jeglicher in seinen Ort, woher er gekommen war.

Als der Raiser Otto dieß hochzeitliche Fest wohl vollbracht hatte, zog er um etlicher wichtigen Ursachen willen mit seiner kaiserlichen Gemahlin in manche Stadt des Reiches. Nach diesem zögerten sie nicht lange, sondern schickten einen angesehenen Herrn zu dem jungen Herzog Ernst; und nun kam dieser mit großem Zeuge, gar lustig anzusehen, zu dem Raiser. Dieser empfing ihn mit hoher Freundlichkeit und der junge Herr erwies dem Raiser alle Ehrsurcht, siel ihm zu Fuß und erwies sich ullem gegen ihn als ein gutwilliger Sohn, der

ihm gerne unterthänig und gehorsam sepn wollte. Wie sie in solden Freuden bei einander waren, kam Frau Abelheid, die Raiserin, herzog Ernfts Mutter, mit vielen Jungfrauen gegangen, und empfing ihren lieben Sohn mit großen Freuden, er aber bankte ihr und allen Jungfrauen mit tiefer Berneigung. Dann nahm ihn ber Raiser bei ber hand, führte ihn in den Saal und sprach zu ihm:



. Wife, mein geliebter Cobn, daß ich Deine Mutter von gangem Bergen liebe. Auch Dir mochte ich gerne mehr bienen, benn ich vermag. Doch auch so will ich barauf benten, bag ich Dir Dein Land vergrößere, benn ich habe ein bergliches Boblgefallen an Dir, um Deiner Frommigfeit und Mannheit willen." Babrend fle im Befprache maren, fam bie Raiferin bagu und rebete alfo ju ihrem Cobne : "Geliebtefter Cobn, ich bitte Dich flebentlich, Du molleft Deinen Bater in allen

Shren halten und ihm immer gehorsam fenn." Bugleich fchenkte fle ihm berrliche Rleinodien, und begabte alle feine Gerren und Diener, jeden nach feinem Stande. Und barauf schieden fle gar liebreich von einander.

Aber biefes friedliche Leben mahrte nicht lange. Denn es war Einer em Hofe, der Pfalzgraf heinrich genannt, ein ungetreuer, falfcher Mann, der die Einigkeit und das ruhige Leben, das der Kaifer und die Kaiferin mit ihrem Sohne führten, nicht mit ansehen konnte. Darum dachte er oft, wie er doch bosen Saamen darein faen konnte, damit der junge Fürst, herzog Ernst, des Baters huld verliere; und endlich ersann er eine falsche List, von der Ihr bald horen sollet, die ihm aber doch zuletzt allzu sauer wurde. Sonst hielt das ganze hofgesinde den jungen Fürsten in großen Ehren und auch er vertrug sich gut mit Jedermann, und wenn dem Lande eine Widerwärtigkeit zustieß, so beschirmte er dasselbe im Namen seines Baters, so daß der Kaifer eine Zeit lang ganz

ruhig bei seiner Gemahlin leben konnte. Jest aber geschah es, daß der Psalz=
graf Seinrich die Esse seines Gerzens mit dem Feuer des Neides in Flammen
sette. Dieser verklagte den jungen Fürsten fälschlich bei seinem Stiefvater, Kaiser
Otto, und sprach einsmals, als er vor ihn kam, zu dem Serrscher: "O wie
ein getreuer Bater des Kaiserreichs send Ihr, allergnädigster Herr! Aber ich habe
einige wunderliche, ja boshafte Reden vor Eure kaiserliche Majestät zu bringen,
von Eurem Sohne, Herzog Ernst, den Ihr so lieb habt, den Ihr vor andern
Räthen ehret. Dieser Fürst trachtet früh und spät, Eurem alten Leben ein Ende
zu machen, um das ganze Reich allein besthen zu können. Darum sehet Euch
vor, daß Ihr das abwehret, ehe er seinem bösen, begierigen Herzen, das zu
solcher Bosheit nur allzu geneigt ist, Raum gibt, sonst ist Euer Leben ohne allen
Imeisel verloren!"

Da ber Kaiser solche Worte von Geinrich, bem Pfalzgrafen, vernonmen hatte, ward et ganz zornig über ihn und sprach: "Bas sagst Du, Heinrich? Von wem kommt Dir solche Nachricht? Fürwahr, wenn mir das ein Anderer sagte, ich wollte ihm den Kopf abhauen lassen! Und wenn ich wüßte, daß Du solches aus haß gegen meinen Sohn thust, so sollte auch Dir das Gleiche widersahren; denn ich habe noch nie Unrechtes von Gerzog Ernst gesehen noch gehört, so wenig als von seiner Mutter, der Kaiserin; er schüget mich in allen meinen Angelegenheiten, worin es immer sehn mag, mit Kriegen oder Verträgen; darum kann ich es nun und nimmer glauben. Doch sage mir, von wem Du Solches gehört hast, damit ich der Sache auf den rechten Grund komme!" Da sprach: Psalzgraf Heinrich: "Das kann ich Eurer Majestät wohl sagen, wenn es nöthig ist; denn nicht von einem allein habe ich es gehört, sondern von zweien und dreien; dazu habe ich auch an ihm selbst gemerkt, daß er auf Bübercien sinnt. Darum, gnädigster Herr und Kaiser, wollte ich Eure Majestät treulich vor solchem Schaden gewarnt haben. Denn das bin ich schuldig und verpstichtet zu thun."

Nun fing der Kaiser mit traurigem Muthe an und sprach zu dem Versläumder: "D, mein lieber heinrich, wenn dem also ist, wie Du mir von meinem Sohne angezeigt hast, so bitte ich Dich weiter um guten Rath, wie ich ihn aus dem Lande vertreiben kann, ehe er sich untersteht, sein Vorhaben auszuführen."
— "Das will ich meinem kaiserlichen herrn wohl anzeigen," erwiederte der Falsche; "während Guer Sohn gen Regensburg geritten ist, so sammelt Ihr inzgeheim und ohne der Kaiserin Wissen viel Kriegsvolkes, schicket die hin und lasset ihn aus dem ganzen Lande verjagen!" Der Kaiser that also. Er brachte durch herrn heinrich in kurzer Zeit einen großen hausen mannlicher Ritter zussammen, an deren Spize der Pfalzgraf selbst gestellt wurde; und das geschah alles ohne Wissen der Kaiserin. Dann zog der Arge wider den frommen herzog

Ernst, vermustete Destreich, schlug viel Volkes zu Tobe, hauste grimmig mit Sengen und Brennen, und zog dann nach dem Bisthum Würzburg, wo er gleichen Schaben verübte. Auch ichidte er beimlich Kriegevolt gen Bamberg und befahl ihnen, daß sie eine Zeit' lang stille liegen und sich nicht merken laffen follten, mas fle im Sinne hatten, bis er selbst mit dem gangen Buge fame; alsdann sollten sie sich plötlich in ihre Ruftung steden und die Burger in aller Schnelligkeit überfallen. Das geschah auch; doch wehrten sich die Burger und schlugen ihrer viel hundert zu Tode. Erst als sie sahen, daß sie überwältigt waren, und foldes Blutvergießen auf des Raifers Befehl durch den Pfalzgrafen Beinrich angerichtet worden, ergaben sie sich. Richts desto weniger schickten sie eilends einen Boten an ihren Schutherrn, ben Berzog. Ernft, nach Regensburg, und ließen ihm Alles anzeigen, was sich mit ihnen begeben hatte. Als der Bote mit dieser Zeitung vor den Berzog tam, erschrat bieser sehr, ging zu keinem Freunde Wegel und erzählte es. ihm unter bitteren Thränem "D allmächtiger Gott," rief er, "welche Verleumdung mag zu meines Baters, bes Raisers, Ohren gekommen senn, daß er es über sich vermocht hat, mich also zu verderben!"

So ging er mit befimmertem Bergen und in schweren Gedanken auf und nieder. Endlich befahl er seinen Räthen, fich zu versammeln, denn er habe ihnen Ernsthaftes anzuzeigen. Und sie versammelten sich auf sein Geheiß. ber junge Fürst mit seinem Freunde, Grafen Wetel, unter sie, und gab den Näthen den Brief, den die Bürger von Bamberg an ihn abgeschickt hatten. Als Diese ihn gelesen und das Blutvergießen daraus ersehen hatten, das der Pfalzgraf angerichtet, wurden sie gang traurig, doch beschlossen sie schnell, bag Gerzog Ernst sein bestes Kriegsvolf, das er im Lande hätte, an sich ziehen und den Feind aus dem Lande schlagen follte. Aber sie wußten noch nichts von der Berläumdung, die ihnen zugerichtet worden war. Also sammelte ber kubne Berzog Ernst seine Ritter, wohl an viertausend streitbarer Männer, und zog mit bem Wie das heinrich, der Pfalzgraf, vernahm, besette er die Wolke Bamberg zn. Stadt Bamberg mit Ariegsvolk, und zog mit seiner übrigen Macht dem Gerzog Ernst entgegen; und bas Bieben mabrte nicht lang, ba trafen ihre Schaaren zusammen und schlugen einander auf beiden Seiten viel Bolkes zu Tod. Zulest behielt Bergog Ernft bas Teld, und ber Pfalzgraf entkam nur mit wenigen Reitern.

Dieser ritt geraden Wegs zum Kaiser und meldete ihm, wie es gekommen sen, daß ihm sein Sohn Ernst fast all sein Volk erschlagen habe, und wie er ihm mit seinen Schaaren zu mächtig gewesen sep. Als der Kaiser Alles gehört, wurde er ergrimmt über den guten Herzog Ernst und sprach: "Das will ich nicht ungerächet lassen; von aller seiner Habe soll mein Sohn rerjagt werden." Und setzt nahm er viel Kriegsvolk und eroberte eine Stadt nach der andern. Wie

Vater, dem Raiser, und ließ ihn bitten, daß er doch seine Boten zu seinem Bater, dem Raiser, und ließ ihn bitten, daß er doch sein Land nicht also verwüsten möchte, denn er habe doch seiner Majestät sein Leben lang nichts Böses zugefügt, weder mit Worten, noch mit der That; wisse sich in Allem unschuldig, und könne daher nicht begreisen, warum er von dem Raiser mit Krieg heimgesucht werde. Der Bote brachte dem Raiser den Brief in Beisenn der Raiserin, und diese verbot demselben heimlich, wider ihren Willen heimzuziehen, sondern er sollte sie wiederum aussuchen, ehe er ginge; und dazu verstand sich auch der Bote.

Der Kaiser hatte den Brief durch und durch gelesen; er ging hin und wider in dem Saal mit zornigem Muthe, wie ein grimmiger Löwe. Die Kaisserin aber merkte wohl, daß es ihrem Sohne galt, näherte sich ihrem Herrn, dem Kaiser, und sprach: "Allergnädigster Herr, ich bitte Euch um Gottes Barmherzigsteit willen, daß Ihr in dem Jorne, den Ihr gegen unsern Sohn tragt, nicht beharret!" Da sprach der Kaiser zu ihr: "Liebe Frau! ich lasse mich nicht überzeden; darum entsernet Euch nur und gehet Euren Geschäften nach; die Uebelthat, die er an mir verübt hat, ist zu groß, als daß ich sie vergessen könnte." Aber die Kaiserih sprach nur noch kläglicher: "So bitte ich um Gottes willen, Ihr wollet wenigstens eine Versammlung und Zusammenkunst beider Theile anstellen, damit nian doch auf einen sichen Grund der Versolgung komme, die gegen meinen unschuldigen Sohn angezettelt worden ist!"

Aber bei bem Raiser war keine Barmherzigkeit zu finden. Als dies die Raiserin sah, ging sie mit betrübtem Berzen in ihre Rammer und, schrie im Gebete zu Gott. Da war es, als kame ihr eine Stimme vom Himmel, die ihr sagte: '"An all diesen Dingen ist der Pfalzgraf schuldig." Wie die Frau die Stimme vernommen hatte, sprach sie weiter im Gebet: "D allmächtiger Gott, wie ist es möglich; was hat den Pfalzgrafen veranlaßt, meinen lieben Sohn bei meinem herrn jo zu verläumden! D Gott, erbarme dich meiner!" Elend schickte sie einen Diener nach dem Boten ihres Sohnes Ernst und befahl ihm, Diefen über alles zu unterrichten, wie es um ihn bei seinem Bater, dem Raifer, stunde; insonderheit gab sie bem Boten auf, daß er ihrem Sohne sagen sollte, all das Unglud habe der Pfalzgraf Beinrich angerichtet, und er allein seh der Urheber Dieser Berrätherei. Wie der Bote seinen Bescheid hatte, ritt er in Gile Regensburg zu, und hinterbrachte Alles getreulich feinem Gerrn, bem Ger= zog, wie ihm von des Fürsten Mutter befohlen war. Nachdem Berzog Ernst Alles vernommen hatte, gab er dem Boten reichen Cohn für seine Bemubung, eilte zu seinem Gesellen, dem Grafen . Wegel, und theilte ihm alles mit, was er erfahren hatte. Und biefer gerieth in große Bermunderung.

Seitbem war ber junge Furst stets von schwermuthigen Gedauten gequalt, und wußte nicht, ob er wieder Gnade bei seinem Bater finden werde. Endlich wandte er fich abermals an seinen Freund Wegel und bat ihn, daß er ihm einen Jug vollbringen helsen möge, auf welchem sie sich nur von einem einzigen Diener begleiten lassen wollten. Das verhieß ihm Wegel. Damals nämlich hielt der Raiser gerade mit seinen Chursursten einen Reichstag zu Speier, und war dort eine große Versammlung von Fürsten und herren. Dieser Gelegenheit nahm



Bergog Ernft mabr, und ritt mit feinem Freund und bem Diener gen Speier. Dort fliegen fle in bee Raifere Bofe von ibren Roffen, biegen ben Dienet Die Pferbe halten, und gingen hinauf in ben Ballaft. Da fanben fle ben Raifer mit bem Pfalggrafen allein in ber Rammer figen, und Bergog Gruft ging gu letterem bin und fprach: "Du meinelbiger, treulofer Pfalggraf, marum verläumbeft Du mich fo bei meinem Water ?" Mit biefen Worten zog er fein Schwert aus und burchftach im milben Borne feinen Feinb.

Als der Raifer dieß sab, fürchtete er sich vor seinem Sohn und sprang wohl vier Rlafter tief hinab in eine Rapelle, beren Wöldung an die Rammer grenzte, wo sie waren; darein verbarg er sich aus Furcht vor seinem Sohne. Herzog Ernft, wie er sab, daß sein Later entronnen war, und ber Pfalzgraf todt vor seinen Füßen lag, lief mit seinem Gesellen Wepel die Treppe wieder hinab zu den Rossen, bei benen sie den Diener fanden. Da saßen alle drei wieder auf, ritten in Gile durch die Stadt und nahmen ihren Weg einem unbefannten Orte zu.

Der Raiser blieb eine gute Weile in ber Rapelle und hatte große Angit. Erft wie er tein Setummel mehr hörte, tam er heraus und jagte ben herren, was sich Unerhörtes begeben habe. Auf die Runde von diesem großen, unsubn-baren Morbe entstand in der ganzen Stadt ein Aufruhr; Reiter wurden auf allen Straßen hin und wieder abgeschickt, mit dem Befehl, wo sie herzog Ernft

mit seinem Gesellen, dem Grafen Wetzel, und einem Diener begegneten, da sollten sie alle Drei ohne Gnade todt schlagen. Aber Gott, wiewohl er dem Fürsten den Mord nicht verzieh, nahm die Verfolgten doch in seinen Schirm und führte sie auf eine sichere Straße, so daß sie nicht ereilt wurden. Die Reiter und Knechte kamen zurud und sagten dem Kaiser, daß sie Niemand hätten sinden können. Darüber wurde der Kaiser grimmig und schwur bei seinem Reiche, daß er es nicht ungerächt lassen wolle.

Durch das große Geschrei, das hin und her in der Stadt ertönte, und das viele Volk, welches zusammen lief, wurde endlich auch die Raiserin ausmerksam, suchte ihren Gemahl auf, und fragte ihn: "Lieber Herr, saget mir an, was dieses ungestüme hin= und herrennen bedeutet?" Da erzählte ihr der Kaiser Wort für Wort, daß ihr Sohn den Pfalzgrasen erstochen habe, und wenn ihm der Raiser nicht entronnen wäre, auch seinen Vater umgebracht haben wurde. Die Raiserin dankte ihrem Gemahl für diese Mittheilung, eilte aber sogleich in ihr Kämmerlein und betete zu Gott mit allem Ernste, daß er ihren Sohn doch behüten und nicht in des Vaters hände fallen lassen wolle.

Ingwischen war der Leichnam des Pfalzgrafen mit großer Feierlichkeit begraben worden; bann ging der Raiser mit seinen Fürsten und herren zu Rathe, und es wurde beschlossen, daß Gerzog Ernst, der junge Fürst, aus seinem Lande ganz und gar vertrieben werden sollte, auch wollte ihn der Raiser nimmermehr zu Gnaden annehmen, denn er war ihm von herzen feind geworden. Er sam= melte daher ein heer von zwölftaufend Mann, und ritt selbst ben nächsten Weg auf Regensburg zu, denn er meinte, sein Sohn mare dort. Als sie aber nahe por ber Stadt waren, machten die Burger einen Ausfall, und es wurde auf beiden Seiten viel Blut vergossen. Die Belägerung währte lange Zeit, und die Einwohner wurden sehr betrubt, weil ihr Gerr, ber Bergog Ernft; nicht zum Doch hielten fle fich, wie frommen Burgern und Unterthanen Entsate fam. zusteht, und wollten an ihm nicht treulos werden. Auch versammelten fie einen Rath und beschloffen, ihrem Geren und Gerzog einen Boten zu schicken, (benn ste kannten seinen Aufenthalt,) um ihm die große Noth zu klagen, in der sie durch seinen Vater schwebten; auch ihm zu melben, daß, wenn ihnen nicht bald Butfe tame, fie fich bem Raifer ergeben mußten.

Die Botschaft gelangte glücklich zu bem jungen Fürsten und dieser sprach gar betrübt zu seinem Freunde Wetel: "Mein allerliebster Freund, was soll ich Unglücklicher anfangen? Des Lands und der Leute bin ich beraubt, Niemanden hab' ich, auf den ich mich verlassen könnte, hilft Gott meinen Unterthanen nicht, so sind sie verloren!" Doch schickte er den Boten eilig wieder nach Regensburg zuruck, und ließ sie treulich bitten, sie sollten sich nur noch eine kleine Weile halten, er verhoffe bald bei ihnen zu sein. Der Bote eilte heim und zeigte dieß den Bürgern an.

Herzog Ernst aber ritt ohne Berzug zu dem Herzog Heinrich von Sachsen, und wurde von ihm mit seinen Dienern so gut und schön empfangen, als billig war. Nach der ersten Begrüßung klagte der gebeugte Fürst dem Sachsenherzog seine Noth, erzählte ihm alles, was ihm widersahren war und was er begangen hatte, und wie er jest ein Vertriebener sey und seine Hauptstadt Regensburg belagert würde. "Darum, gnädigster Fürst," schloß er, "bitte ich Euch, Ihr wollet mir eine Anzahl Kriegsleute geben, daß ich in Sicherheit gen Regensburg kommen möge, damit ich meine kostbarsten Kleinode wegschaffen und meine gestreuen Bürger trösten und kräftigen kann. Dann will ich in ein anderes Land ziehen, wohin mich Gott sühret. Solche Bitte hosse ich, Herr Herzog, wollet Ihr mir nicht abschlagen in diesem meinem Elend!"

Der Herzog antwortete gar freundlich: "Lieber junger Herr und Fürst! Eure Bitte soll Euch nicht abgeschlagen senn!" Und von Stund' an gebot er, daß sich fünftausend Pferde rüsten sollten, was auch alsbald geschah. Der herzog von Sachsen ritt selbst mit bem Heerhaufen; und als sie gen Regensburg kamen, sahen sie ben Raiser mit seinem Beece bavor gelagert. Doch ritten die Herzöge mit ihren Reitern bis dicht vor das Lager. Alls der Kaiser so viel Wolks kommen sah, gebot er seinem Heer auf der Stelle sich zu ruften, und die Feinde von danuen zu schlagen. Aber ber Gerzog von Sachsen begehrte mit bem Raiser zu unterhandeln, und so vernahm bieser aus bes Herzogs eignem Munde, daß es seine Absicht sen, den Fürsten Ernft in seine Stadt Regensburg zu bringen. Da sprach herr Otto: "Ift es auch recht, daß Ihr meinen Feind beschüßen helfen wollet, der meinen guten Freund Heinrich, den Pfalzgrafen, an meiner Seite erstochen hat, und mir daffelbe gethan hätte, wenn ich nicht entiprungen mare? Sollte ich dem ungetreuen Sohn meine Treue beweisen? Nein, fürmahr, er hat es nicht um mich verdient!"

Der gute Herzog von Sachsen wurde solcher Klage nicht froh, sondern er sprach mit demuthigen Worten: "Allergnädigster Herr und Kaiser, wollet diese meine Weise nicht für übel nehmen, ich habe Solches um des gemeinen Besten willen gethan. Ich wollt' Euch auf's unterthänigste bitten, daß Ihr Euerm Sohn gnädig sehn möget und ihm vergeben; wer weiß, ob er an den Dingen wirklich Schuld hat, wegen deren er bei Euch angeschwärzt worden ist." Aber der Kaiser, als er solche Worte vernahm, hieß den Herzog von sich gehen. Dieser gehorchte, und ritt zu seinem Freunde zuruck.

Unterdessen begannen die Bürger in der Stadt zu merken, daß Ernst, ihr Herzog, in der Nähe sep. Don Stund' an schickten sie ihm Boten, daß er doch

follte in die Stadt kommen; sie wollten Leib und Leben für ihn lassen, und ihm in Liebe unterthänig sehn. Auf dieses rüstete sich Herzog Ernst, ging zu dem Fürsten von Sachsen, sagte ihm großen Dank sur seine Begleitung, und bat ihn um einige Reiter und Knechte; der aber gab ihm mit gutem Willen viele von seinem Volk. So machte sich Herzog Ernst auf und ritt unangesochten in die Stadt; denn der Kaiser sürchtete die Sachsen. Nachdem jener hinter den Thoren der Stadt Regensburg wohlbehalten angekommen war, ging der Herzog von Sachsen wieder vor den Kaiser und sprach: "Allergnädigster Herr, mein Dank sehn Euch gesagt; und wollet Eurem Sohne gnädig seyn!" So schieden sie traurig von einander, und der Sachsenherzog ritt wieder in seine Heimath.

Große Freude mar bei den Burgern, als sie ihren herrn wieder in der Stadt hatten; sie empfingen ihn mit seinem wohlgerufteten Bolf aufs Beste, und hofften, er murde jest bei ihnen bleiben. Aber es geschah ganz anders. Denn Berzog Ernst befahl, alle Bürger sollten zusammen kommen, und wie sie alle bei einander waren, redete er sie also an: "Liebste Burger und gute Freunde! Ihr sehet den großen Trot meines Baters, des Raisers, der sich unterfängt, mich von Land und Leuten zu vertreiben. Er hat auch wohl die Gewalt dazu, und ich will mich deffen nicht mehr wehren, wie ich vor gethan habe. Darum, liebe Bruder, bin ich zu Euch hergekommen, Guch auf's dringenofte zu bitten, daß Ihr meinen Bater den Raiser beschicken wollet, und ihn um Gnade bitten, daß er einem jeden von Euch erlaube, so viel von dem Seinigen mitzunehmen, als er tragen kann, und Euch so aus der Stadt ziehen lasse; die andre Habe wollet Ihr dahinten laffen!" Diefer Rath gefiel einem Burger wohl, dem andern Endlich beschlossen sie und zeigten es ihrem Gerrn an, sie wollten bleiben nicht. und bei Weib und Kind sterben und genesen. Also nahm ihr herr unter Thränen Abschied von ihnen, nahm aus seinem Schlosse zu Regensburg die besten Rleinobe und ritt mit dem ihm zugegebenen Sachsenvolke wieder aus der Stadt durch das Lager des Raisers ohn' Gefährde, und fort in das Land Sachsen zu feinem Bundesgenoffen, dem Bergog Beinrich. Seine Unterthanen aber mußte er im Elend belagert zurucklassen, ohne daß er seinem Bater dem Raiser, weil er ihm zu mächtig war, Widerstand zu leisten gewagt hätte.

So sahen sich die Burger allein: ihr Herr war von ihnen geritten, sie wußten nicht, was sie thun sollten. Der Raiser wurde dieß wohl gewahr, und befahl jett seinen Söldnern, sie sollten die Bäume abhauen, er wolle nun die Stadt mit Gewalt stürmen, um weiter zu ziehen und das übrige Land auch einenhmen zu können, denn der große Jorn über seinen Sohn Herzog Ernst wollte kein Ende bei ihm nehmen. Die Bürger sahen dieß ganz traurig mit an; sie meinten, wenn sie dem Raiser die Stadt öffneten, würde er sie alle tödten lassen,

und alsdann die Stadt auf den Grund hinwegbrennen, wie er ihnen gedroht hatte; doch ermannten sich einige, trösteten die andern und gaben ihnen den Rath, sie sollten dem Kaiser die Schlüssel ihrer Stadt überbringen und ihn um Gnade slehen. Er würde doch nicht so unbarmherzig sehn, als er im Zorn gesprochen hätte.

Des Raisers Bolk bereitete sich zum Sturm, und eben wollten sie anlausen, als die Bürger den Kaiser um eine kleine Frist bitten ließen, die ihnen auch bewilligt ward. Nun bedachten sie sich nicht mehr lange, thaten ihre Thore weit auf, und die Rathsherren alle gingen vor die Stadt dem Raiser entg elen ihm zu Fuß und begehrten Gnade, indem sie ihm in aller Demuth die Splussel der Stadt überreichten. Kaiser Otto war von Natur großmutbig; als er ihre Trauer sah, jammerte ihn ihrer, und er sprach: "Wohl, weil Ihr Euch so gutwillig erzeiget, so will ich Euch erhalten und bei Euren Gerechtigkeiten bleiben lassen." So schwuren sie ihm auf's Neue, und hielten sich wie ehrlichen Bürgern geziemt.

Darauf zog ber Raiser von ber Stadt ab, und schickte sein Bolt in zween Saufen aus. Dem einen befahl er bie Donau hinabzuziehen und alle Stäbte und Fleden einzunehmen. Sie thaten bieß und verderbten viel Volks. wurden auch ihnen wieder viel Leute erschlagen, benn Gerzog Ernst hatte noch mehr Sachsenvolk an sich gezogen und leistete mit demselben seinem Feinde Wider-Aber sein Bater der Raiser besaß viel mehr tapfere Kriegsleute, denn er hatte an achttausend Mann die Donau hinabgeschickt, und Herzog Ernst befehligte kaum zweitausend. Gleichwohl hielt er sich lange in Destreich. Sein Bater der Raiser aber war mit dem andern Geerhaufen an den Lech gezogen, und nahm die Städte ein, die einft dem Gerzog gehörten. Was sich nicht bald ergeben wollte, ward mit Sturm überwältigt und alles todt geschlagen, was in Waffen Nachdem er dort das ganze Land erobert, schickte er das übrige Kriegevolk auch zu dem Haufen an der Donau. Als das Herzog Ernst erfuhr, das seinem Feinde neuer Zuwachs an Heeresmacht komme, da sandte er dem Gerzog von Sachsen die geliehenen Kriegsleute wieder zurud, nachdem er ihnen reichlichen Sold gegeben, ließ dem Herzog Dank sagen, und warf sich mit seinem Gefellen Grafen Wegel und weniger Ritterschaft in eine starke Beste. Dort schickte er sich an, das Land zu verlassen. Und nun nahm des Raisers Volk ohne Dube alles Land ein, das Gerzog Ernst zuvor mit den Sachsen beschütt batte, und alle Städte murben mit des Raisers Söldnern besetzt.

Herzog Ernst aber, der von der Burg aus, auf die er sich zuruckgezogen, sein Land in Flammen stehen sah, forderte fünfzig der allerbesten Ritter zusammen, und sprach zu ihnen: "Liebe Gerren, ich bitte Guch getreulich, baß Ihr mir wollet einen Zug vollbringen helfen nach dem heiligen Grabe. Ihr sehet ja meines Baters Zorn; dazu habe ich kein Schloß und teine Stadt mehr, darin ich sicher wäre; ich bin ganz elend: darum will ich das Land perlassen, vielleicht, daß sich der Kaiser indessen eines andern bedenkt und sein großer Grimm sich legt. Meinethalben soll kein unschuldiges Blut mehr vergossen werden, es ist dessen sichen sich zu viel!" Den Rittern gesiel die Rede des jungen Kürsten, sie gelobten, ihm die Reise volldringen zu helsen, wosur er ihnen sehr dankbar war. Er sergte sogleich bafür, daß den ebeln Rittern ganz neue Rüftung und Wehr versertigt wurde, damit sie mit Allem, was zur Reise gehörte, wohl versehen wären.

Auch die Raiserin ersuhr, daß ihr Sohn aus Deutschland hinwegziehen wollte; fle schickte ihm baber ohne Wiffen seines Vaters und ganz im Geheimen hundert Mark Silbers, dazu viel andere Rleinode, und entbot ihm viel tausend gute Nacht. Dieses Gut theilte ber junge Fürst Alles unter seine Ritter aus und besoldete ste damit; denn sonst hatte er nicht mehr viel Guts und Geldes, weil er so elendiglich von seinem Vater aus allen seinen Landen vertrieben war.



Und wie er nun mit seinen Rittern vom Lande schied, da hub er an zu weinen und sprach: "Nun erbarme es Gott, daß ich so elendiglich aus meiner Bäter Lande ziehen muß!" Doch getröstete er sich seiner mannlichen Ritter, die alle so gutwillig mit ihm gingen. Darauf zogen sie die nächste Straße nach Ungarn. Allbort wurden sie gut empfangen von dem König und blieben acht Tage da.

Darnach schickte der König dem Herzog und seiner löblichen Ritterschaft etliche Boten, die ihm den rechten Weg durch den Wald nach der Bulgaren weisen sollten. Als sie glücklich hindurch gekommen waren, schickten sie die ungarischen Wegweiser zurück, nachdem sie sie reichlich beschenkt und ihnen aufgegeben hatten, dem König ihren großen Dank zu vermelden.

Wie sie sich nun im Raiserreich der Griechen befanden, ritten sie den nachsten Weg auf Konstantinopel zu. Als sie bort angelangt waren, empfing sie ber Raiser gar schön und that ihnen große Ehre an. Besonders empfand er große Liebe für Herzog Ernst, weil dieser sich gegen seinen Bater den römischen Raiser so muthig zur Wehre gestellt hatte. Un diesem Sofe blieb Herzog Ernst mit seiner Gesellschaft wohl drei Wochen lang, bis daß ein überaus großes Schiff tam, welches der Raiser mit allen Lebensbedürfnissen versehen ließ. derselbe den besten Schiffsleuten, die er hatte, den jungen Fürsten mit allem Fleiße zu fahren, damit derselbe keinen Schiffbruch zu befürchten hätte. Als nun das Fahrzeug mit allem Vorrath wohl verseben, auch mit Segelstangen, Striden, Segeltuchern und Allem, was zu einem solchen Schiffe gehört, vollkommen ausgerüftet war, segnete Bergog Ernst mit seiner Ritterschaft ben Raiser und fuhr in Gottes Namen dahin und mit ihm viel Griechen, die ihm Gesellschaft leisteten und ihn in zwölf Schiffen begleiteten, weil sie die heilige Fahrt nach Jerusalem auch gerne vollbracht hätten. Sechs Wochen waren sie mit gutem Winde gefahren; da erhub sich in der Nacht ein starkes Ungewitter auf dem Meere, so daß die Fahrzeuge große Noth von den Wellen litten. Det Sturmwind war so heftig, daß die zwölf Schiffe mit den Griechen von den grausamen Stößen des Orfanes alle entzwei gingen und versanken, weil es keine so wohlerbaute, starke Fahrzeuge waren, als die Herzog Ernsts; benn nur sein Schiff war so gut mit Eisen beschlagen, daß die Wellen es nicht so bald auseinander zu reißen ver-Jedoch, hätte es länger gedauert, so wurde es das Ungeftum ber Wogen auch nicht mehr ertragen haben können, sondern in Stude gegangen sepn.

Als der Herzog seine Begleiter so jämmerlich ertrinken sah, weinte er mit allen seinen Genossen, und bat Gott, daß er doch ihnen selbst möge gnädig und barmherzig sehn. Nun wußten die Schiffsleute nicht, in welcher Gegend oder in welcher Landesnähe sie waren; auch sing der Vorrath an, ihnen auszugehen, denn sie waren wohl schon vierzig Wochen auf dem Meere gefahren und hatten nichts gesehen, als himmel und Wasser: deßwegen siehten sie brünstig zu Gott, daß er sie dem Lande zusühren wolle; sie litten großen Mangel, und wären sie noch einen halben Monat auf dem Wasser gefahren, so würden sie Hungers gestorben seyn.

Endlich erblicken sie eine Kuste, steuerten muthig zu und erreichten in kurzer Zeit das Land. Sobald sie aus dem Schiffe gestiegen, setzen sie sich auf ihre Rosse, ließen das Fahrzeug am Strande und mit den Schiffleuten einige Anappen darin; die Ritter selbst gingen mit dem Herzog und besichtigten von ferne eine Stadt, die sie vor sich sahen. In ihre Nähe sich zu begeben wagten sie nicht, weil Niemand wußte, in welcher Landschaft sie waren, und welche Leute da wohnsten. Die Stadt war sehr schön gebaut, hatte eine hohe und dicke Mauer und einen breiten Wassergraben, auch gewaltige Basteien und einen schönen Wall. Nachdem sie lange hin und hergeritten, entschlossen sie sich, zu ihrem Schisse zurückzusehren, und aßen und tranken dort, so gut sie es hatten; denn es war nicht viel mehr übrig bei ihnen. Nach dem Essen warsen sie sich in ihre Rüstung und Herzog Ernst gab dem Grasen Wetzel die Fahnen, auf welchen ein golsdenes Cruzisir gestickt und der Spruch darunter geschrieben war: "Gottes Wort bleibet ewiglich."

Die Bölker, die in diesem Lande wohnten, hießen die Agrippiner. Ihr König war eben mit seinen Unterthanen ausgezogen, weil er gehört hatte, daß eines Königs Tochter aus Indien durch sein Land reisen werde, welche sich mit einem fremden Königssohne vermählen wollte: dieser Braut wollten sie die Straße verlegen, und als die Herren kamen, welche sie dem Königssohne zusühren sollten, erschlugen sie alle und nahmen die Jungfrau mit sich. Da ritt Herzog Ernst mit seiner Ritterschaft um die Stadt, zweiselte jedoch, ob er hineingehen sollte, und fürchtete sich sehr.

So hielten sie vier Tage still, und wußten immer nicht, in welcher Leute Land sie waren. Endlich ritten sie wieder landeinwärts und betraten die Stadt. Aber kein Mensch war barin. Lange ritten sie bin und ber in ben Gaffen, gelangten endlich vor ein schönes Schloß, stiegen von ihren Rossen, gingen bin= ein und kamen bald in einen hohen Saal. Da fanden sie schön zugeruftete Tische, die mit Essen und Trinken reichlich versehen waren, wie wenn Hochzeit gehalten werden sollte. Das geschah denn auch in so weit, als Herzog Ernst mit seiner ganzen Ritterschaft sich niedersetzte und sich Alle recht satt agen und Dann schickten sie auch den Schiffsleuten Essens genug, sich daran zu tranken. Und barauf befahl Gerzog Ernft, bag man bas Schiff mit Lebens= erlaben. mitteln versehen solle. Da trugen die Diener von den Speisen so viel sie konnten zu Schiffe, so daß sie wohl für ein halbes Jahr genug hatten. ging Herzog Ernst und Graf Wegel im Schlosse herum; sie betrachteten sich alle Gebäude, die sehr köstlich waren. Dann begaben sie sich wieder auf bas Schiff und blieben die ganze Nacht auf demselben. Wie der andre Tag anbrach, ging Herzog Ernst zu seinem Freunde Wegel und bat ihn, wieder mit ihm in bie Stadt zu gehen. Das that der willig. Als sie die Stadt wieder betreten hatten, gingen sie auf's Neue durch die Straßen lustwandeln, und sahen manchen schönen Bau, über den sie sich verwunderten. Dann betraten sie wieder den Saal, aßen und tranken vom Besten, das vorhanden war, und besahen sich auch sonst den Pallast. Da fanden sie eine Rammer, in der standen zwei herrlich bereitete Betten mit Decken von Goldstoff, und auch die Bettstellen waren von lauterem Golde; mitten in der Rammer stand ein Tisch mit einem köstlichen Teppiche gedeckt, und auf diesem die lieblichsten Gerichte. Zunächst an diese Rammer stieß ein kleiner Saal, und an diesen ein Garten mit einem gar schönen Brunnen, der sprang in zwei goldene Tröge.

Da sprach Herzog Ernst: "Lieber Freund Wegel, wir wollen uns ausziehen und baden"; das thaten sie und wuschen sich zum besten. Dann gingen sie in die Kammer, legten sich in die zwei köstlichen Betten und ließen sich den Schlaf eine gute Zeit behagen. Nachdem sie genug gerastet hatten, gingen sie abermal in dem Schlosse herum und betrachteten sich alle seine Gerrlichkeiten, dann besahen sie mit Gemächlichkeit alle angenehmen Pläze der Stadt. Auf einmal sieht Graf Wezel ein großes heer daherziehen, und wie er es sich näher betrachtet, was muß er sehen? Alle Leute desselben waren so gestaltet, daß sie von unten dis an den Hals ganz schön waren; oben aber hatten sie Kranichshälse. "Liebster Herr," sprach Wezel zu seinem Freund Ernst, "sehet Ihr nicht dieses ungeheure Volk, das dort herzieht?" Da ward es auch Herzog Ernst gewahr und sprach: "Was sollen wir thun? Ich benke, wir verbergen uns, damit wir sehen, was sie ansangen!"- So verbargen sich die zwei Gelden hinter der Thüre in einem Winkel, und sahen da zu, was die Agrippiner thaten.

Diese zogen seierlich in die Stadt und ihr König betrat das Schloß: er hatte eine schöne Jungfrau bei sich, die von königlichem Stamme war; es war eben die, welche der König mit seinen Unterthanen den Brautsahrern abgenommen hatte. Nun setzte sich der beschnabelte König mit seinen Burgern zu Tische; aber sie merkten bald, daß mehrere Speisen ihnen entruckt waren und konnten sich nicht denken, wie das zugegangen. Doch aßen und tranken sie sich voll, und singen an zu schnattern und zu singen; auch war unter ihnen mancherlei Saitenspiel, und sie trieben gar wunderliche Abenteuer mit Springen, Tanzen und Gaukeln. Der König saß bei der schönen Jungfrau am Tisch und bot ihr öfters den Schnabel, damit sie ihn kusen sollte. Aber die gute Jungfrau war voll Traurigkeit, wandte den Mund stets seitwärts und dachte: "Dalmächtiger

Gott, wäre ich weit weg von diesen scheußlichen Geschöpfen; ja, wenn ich in einem Walde wäre, wo die wilden Thiere wohnen, ich wollte mich nicht hieber wunschen!"

Solche Trübseligkeit ber Jungfrau sahen die beiden Herren hinter der Thure in ihrem Winkel und sprachen zu einander: "Wie könnten wir doch die Jungfrau erretten!" — "Ich will," sprach Herzog Ernst, "mein Leben daran setzen und die schöne Magd befreien!" So sprachen sie leise mit einander, wie sie es ansangen wollten. Doch ließen sie die Sache eine Weile auf sich beruhen; endlich sagten sie, Einer zum Andern: "Wenn es nur unsern Rittern im Schiffe gut geht, und sie nicht von diesen Halbmenschen erschlagen werden!" Und Herzog Ernst sprach: "Ich wollte, sie wären bei uns im Saale, wir wollten hier unter sie sahren!" Dagegen dachten die Ritter im Schiffe, wollte Gott, daß wir unsern Herzog Ernst und seinen Freund, den Grasen Wetzel, wieder bei uns hätten; wir glauben nicht anders, als daß sie todt sind. Und so gingen die Ritter traurig im Schiffe auf und ab.

Die Mahlzeit der Agrippiner hatte inzwischen lange gewährt; und sie hatten groß Geschnatter zu Hauf getrieben. Da kam die Zeit, daß Jedermann nach Sause geben sollte. "Mein liebster Freund," flusterte der Berzog Ernst seinem Gesellen Wegel zu, "wie wollen wir es anfangen, daß uns die Jungfrau zu Theil wird? Ich denke, wir springen hervor und stechen den König todt!" — "Nein," sprach Wegel, "wir wollen Acht geben, wenn der König zu Bette geht, dann wollen wir ihm die Jungfrau nehmen." Dieser Rath gefiel dem Wie nun das Mahl ein Ende hatte, ging Alles nach Hause; das schnablichte Gesinde war trunken und schnalzte wie die Enten, der König aber begab sich in die icon geschmuckte Rammer, die aller Orten mit lauterem Golde geziert mar. Dann fertigte er zwei Diener ab, welche die Jungfrau holen foll= ten: als nun diese mit ihr unterwegs waren, kamen Ernst und Wegel aus ihrem Schlupfwinkel ihnen nachgefolgt, sprangen hervor und schlugen bem einen Diener den Ropf ab; der andre entrann ihnen, tam in des Rönigs Rammer und schrie: "Die Indianer sind da und wollen die Jungfrau wieder nehmen!" Da schnalzte ber König, sprang auf und ber Jungfrau entgegen: Diese stach er mit seinem spizigen Schnabel in beide Seiten, so daß ihr das Blut herunterfloß und sie zur Erbe fiel. Als die Belden dieß saben, wurden sie grimmig wie Löwen: herzog Ernst sprang auf den König zu und durchstach ihn mit bem Schwert, daß er zu Boben fturzte. Mun wurden die herren von den



Agrippinern umringt, daß sie sich ihrer kaum erwehren konnten. Doch trieben sie biese zur Rammer hinaus, verschlossen bieselbe soft und gingen bann zu ber Jungsfrau, die sie von der Erde aushoben und trösteten. Aber sie war von des Königs Schnabel so verwundet, daß sie vor Sterbensangst sast nicht reden konnte. Endlich sprach sie: "D ihr kuhnen Gelden, hättet Ihr mich meinem Bater lebendig heimgebracht, so ware ich Ginem von Guch zu Theil geworden; jest aber kann das nicht sehn, die Zeit meines Berscheidens ist da; Gott wolle meiner Seele barmberzig sehn!" So gab sie ihren Seist in herzogs Gruste Armen auf und starb. Wie die helden sahen, daß die Jungfrau todt war, sprachen sie zu eine ander: "Nun wollen wir uns wehren, oder wir sind des Todes!" Damit that herzog Grust die Rammerthur auf; da stand es voll von Agrippinern, die

schlugen und stachen gegen die beiden. Die wehrten sich jedoch gar männlich, schlugen ihrer viele zu Tode und machten sich endlich eine Bahn bis zum Stadt= thore; aber dieß war zugeschlossen. Jest standen sie erst recht in Aengsten und riesen Gott und den Heiland um Hulfe an.

Da schickte es Gott, daß ihre Ritter das Schiff verließen, auf die Pferde faßen und nach ihren herren sehen wollten. Sie ritten bis an's Thor und fanden Nun hörten sie großes Rauschen und Schlagen in der Stadt; da erschracken sie', fannten wieder nach ben Schiffen, rufteten sich mit ihren besten Wehren und eilten zurud nach dem Thor. Aber sie konnten es nicht öffnen. Endlich schlugen sie es mit Streitärten entzwei und kamen so zu ihren Herren Da schöpften diese wieder Muth und zerarbeiteten sich so lang an ben binein. Agrippinern, bis sie mit bem Leichnam ber Jungfrau vor das Thor kamen. Dort erhub sich ein neuer Streit und sie wurden so hart bedrängt, daß sie die Jungfrau unter ben Feinden liegen lassen mußten; benn jest zogen diese mit großer Macht in das Feld und gedachten den Gerzog Ernst und seine Ritterschaft zu Diese aber hielten sich, wie mannlichen Leuten geziemt, zogen in erschlagen. guter Ordnung nach dem Schiff, schlugen um fich, stachen und hieben tapfer in die Feinde; aber die Agrippiner schossen mit vergifteten Pfeilen nach ihnen: ba wichen die Gelden allgemach in ihr Schiff zurud, und hatten große Arbeit, bis sie die vielen Berwundeten .in's Schiff gebracht. Dann segelten sie davon. Agrippiner hatten auch Schiffe, in die warfen sie sich, fuhren ihnen nach und schossen mit ihren Giftpfeilen, als ob es schneiete.

Run hatte Herzog Ernst in seinem Schiff einen Wurfzeug, mit dem warf er drei bis vier Schiffe in den Grund, so daß alle Kranichsleute, die darauf waren, ertranken. Wie die Uebrigen sahen, daß sie den Helden nichts abgewinnen konnten, kehrten sie wieder heim und beklagten ihren König, der in der Stadt umgekommen war.

Aber Herzog Ernst und seine Ritterschaft schifften auf bem ungestümen Meere dahin und dankten Gott von ganzem Herzen, daß er sie von den Kranichstöpfen erlöst hatte. Doch lagen mehrere Ritter hart verwundet von der Feinde Geschoß; denn diese hatten große Pseile, deren Spigen alle vorn vergistet waren; wen sie damit getroffen, und war auch nur die Haut gerist, der mußte sterben. Mit solchem Geschoß waren wohl an acht tapfere Ritter verlett worden; diese lagen ganz elend auf ihrem Lager, denn Niemand konnte ihnen helsen, und Reiner war im Schiff, der ihnen ihre Schmerzen wenden konnte. Das Meer selbst wollte die kranken Ritter nicht länger auf seinem Rücken dulden, es wurde wild und warf das Schiff hoch auf den Wellen empor. Wären sie nicht balb gestorben, so hätten der Herzog und seine Ritter sie über Bord wersen mussen;

aber Gott schickte ihnen den Tod. Alls sie nun driftlich verschieden, band man sie auf einige Dielen und heftete wohl verwahrtes Geld daran, daß sie ehrlich begraben werden konnten, wo man sie am Ufer fünde. Dann wurden sie unter großem Weinen der Uebergebliebenen in's Meer geworfen:

Vier Tage fuhren jest die Ritter gang ftill und mit gutem Winde dabin, aber ihrer wartete das Unglud. Denn am funften Tage fing der Wind an aus Suben zu blasen und erregte ein großes Ungewitter, so bag herzog Ernft meinte, bas Schiff mußte untergeben. Der Steuermann wußte nicht, in welcher Als der Tag anzubrechen be-Gegend fie maren; benn es war finftere Nacht. gann, ging der oberfte Schiffsmann hinaus auf's Verded und fah sich um. Da erschrad er gewaltig und rief mit lauter Stimme: "Dallmächtiger Gott, komm uns am heutigen Tage zu Gulfe, sonst muffen wir verberben!" — "Schiffsmann, was ist's daß. Du so schreieft?" sprach drunten im Schiffe der Herzog Ernst. "Herr, bittet Gott mit allen den- Eurigen um Gnade," antwortete der Schiffemann, "wir sind ganz nahe beim Magnetenberg und können nicht mehr baronkommen. Alle diese Schiffe, die Ihr da sehet, sind schon verdorben!" — Gerzog Ernst rief ihm zu: "Steig herunter und versuche, ob wir das Schiff nicht mit Gottes Hulfe wenden können!" Aber ber Schiffer sprach: "Das ift unmöglich, wir mußten wiber Gottes Gewalt handeln. Darum bittet ibn, daß er Euch gnädig und barmherzig sehn wolle!" Wie nun der Herzog sah, daß der Schiffemann so verzagt war, wußte er nicht, mas er thun sollte, und sprach zu seinen Rittern: "Liebe Freunde, weil es Gott so haben will, daß wir unser Leben in dem wilden Meere lassen sollen, so falle ein jeder auf seine Anie, bitte Gott den Herrn um Gnade, daß er Jedem seine Sunden verzeihen wolle." Alle fielen auf die Knie. Nun fing Herzog Ernst an und sprach: "D allmächtiger Gott, der Du mich armen Gunder mit meinem Bolke beschützet haft, wenn jetzt unsere Stunde gekommen ift, in der wir unser Leben enden sollen, so bitten wir Dich, Du wollest uns Deinen Beiland senden, daß er unsere Seelen in seine Bande Bei solchen Worten ergab sich ein jeder Mitter in Gottes Willen.

Da begann die Krast des Berges das Schiff an sich zu ziehen, daß et in Stude ging. Jest sing erst ein rechter Jammer an; einige von ihnen sasten die Trümmer des zerbrochenen Schisse und arbeiteten ängstlich, wie sie sie sich auf die am Berge liegenden zertrümmerten Schisse retten könnten. Nun trasen hier Herzog Ernst und sein Freund Wetzel mit noch einigen Rittern zusammen, ihrer siehen auf einem solchen Schiss. In diesem fanden sie viele Todte; dieselben legten sie oben auf das Schiss. Da kamen die Greisen gestogen, nahmen die

Leichname hinweg und brachten sie ihren Jungen zum Frage. Nun erscholl ein jämmerlich Geschrei; die Ritter und Herren, die sich hin und wieder noch auf die Schiffe fluchteten, schrieen und weinten, und riefen zu Gott, daß er ihnen gnaden wolle. Diese Klagen hörte Herzog Ernst und die bei ihm waren; bas jammerte fie febr, aber fie konnten ihnen nicht zu Gulfe kommen, sondern baten nur stets Gott unter Thränen, daß er sich ihrer erbarmen wolle. Go irrten sie traurig auf bem Schiffe bin und ber, ba tam Wegel von ungefähr in eine Rammer, in der er viel Ochsenhäute bei einander liegen sah. Er ging zuruck zu Ernst und sprach: "Allerliebster Berr, wir muffen unfer Leben doch magen; sollen wir hier so elendiglich unsern Tod abwarten? Es wäre viel besfer, Ihr folgtet mir diesesmal; eine andere Zeit will ich wieder Euch folgen." — "Mein lieber Freund," antwortete Ernft, "wohl kommt die Zeit, wo ein guter Geselle bem Andern folgen foll! Je nachdem Du Rath gibst, je nachdem folge ich!" Da sprach Graf Wegel: "Weil wir unser Leben. einsegen muffen, so mare bas meine Meinung: es sind hier im Schiffe viele Ochsenhaute, darein wollen wir uns nähen laffen, und bann follen uns die Diener auf das Schiff legen. Wann nun die Greifen kommen, so meinen sie, es sey irgend ein Leichnam; alebann führen sie uns in ihr Nest, den Jungen zur Speise. So möchte dann Gott ein weiteres Mittel schiden, daß wir mit bem Leben davon kämen, und so gelangen wir wenigstens gludlich über das Meer!" Herzog Ernst war bieß zufrieden. "Aber es dunkt mich," sprach er, "daß wir uns mit unserer Ruftung versehen muffen, denn der Greif wird uns sonft mit seinen spitzigen Rlauen häflich durchgreifen!"

So, nachdem sie Alles im Schiffe gemustert, kamen sie in einen Winkel, da fanden sie viel Evelsteine, von diesen nahmen beide ein gutes Theil zu sich, legten ihre Rüstung an, versorgten sich aus's Beste und ließen sich zusammen in zwei Ochsenhäute nähen, worüber sich die guten Diener sehr betrübten, sie thaten es gar ungern; doch mußten sie nach ihres Herren Geheiß handeln. So wurden sie sest eingenäht und oben auf das Schiff gelegt. Kaum lagen sie eine Stunde da, so kam ein grausam großer Greif, der nahm beide mit und führte sie in die Lust, als wenn ein Habicht eine Lerche dahintrüge. Die Diener sahen ihren Gerrn mit sammt Wegel hinsahren und wurden sehr traurig. Auch die zwei waren betrübt; denn der Greif hatte sie so hart gefaßt, daß sie sich nicht rühren konnten, und wenn sie nicht in ihrer Rüstung so wohl verwahrt gewesen wären, so wurden sie nicht davon gekommen sepn; denn sie meinten, der Athem wurde ihnen ausbleiben.

Da nun der Greif in seinem Neste war, legte er ste nieder, schwang sich wieder in die Luft, und ließ die zwei Gerren bei den jungen Greifen liegen.

dortige Mohrenkönig hat die Christen sehr lieb? Auch wisset ihr wohl, daß wir uns hier nicht recht regen dursen, obwohl mir der König etliche Landschaften geschenkt hat; soll ich aber deswegen unter den Seiden mein Leben enden? Das will ich nicht thun, selbst nicht, wenn ich wüßte, daß es mir übler gehen sollte, als es mir gegangen ist. Darum, liebe Herren, was rathet ihr dazu?" Sie sprachen, das gefalle ihnen gar wohl, und zeigten sich willig, ihm auf die Reise zu folgen. Jetzt besahl Herzog Ernst seinen Dienern, das Mohrenschiff mit Speise zu versehen; dann nahm er seine wunderbaren Leute, bestieg das Schiff mit Wetzel und seinen andern Rittern sammt den Mohren, suhr ohne Urlaub aus dem Königreiche der Arimasper weg, und ließ die Städte, die ihm geschenkt waren, dem Könige liegen.

Ein guter Wind trieb ihr Schiff nach Indien. Wie sie dort angekommen waren, gingen die Mohren sofort zu ihrem König und zeigten ihm an, daß ein mannlicher Seld mit ihnen gefahren, ein driftgläubiger Mensch; ber König ging gleich hinaus an das Meeresgestade, und empfing den Berzog Ernst mit großer Achtung; er führte ihn beim und hielt ihn gar herrlich mit seinen Rittern und Dienern. Sie aber blieben eine Zeitlang in gutem Frieden bei dem König. Da kam eines Tags ein Bote von dem Sultan in Babylon, während sie über der Mittagstafel saßen, der sprach zum Könige: "Du König der Mohren wiffe, daß ich von meinem Herrn zu Dir geschickt bin, und Dir sagen soll: wenn Du von Deinem Glauben nicht abstehen wirst, so will er Dich mit Deinem ganzen Lande verderben; darnach richte Dich!" Der König hinter dem Tisch erschrak über solche Worte und wußte nicht, was er bem Boten antworten sollte. Aber Herzog Ernst, als ein muthiger Beld, sprach zu dem Boten: "Sage Deinem König, er solle kommen; wir wollen seiner warten als Kriegsleute!" Und bann sprach er zum Könige: "Gnädiger Herr! was denket Ihr, daß Ihr ein so betrübtes Herz habt? Wisset Ihr nicht, daß Ihr ein Herr und Sultan in Eurem Lande send? Und wenn Ihr nur zehn Männer hättet, so solltet Ihr Euch nicht fürchten! Thut Ihr ja boch Solches um des Worts Gottes willen! Er hat durch seinen Sohn gesprochen: Was Ihr thut und leidet um meines Namens willen, das foll Euch taufendfältig vergolten werden!" Diese Rede gestel bem König; er sprach zu Berzog Ernst: "Lieber, Gure Worte, Die haben mir mein herz erquickt; nun will ich es wagen, und sollte mein Königreich barum zu Scheitern gehen; benn ber Rönig von Babylon hat mir früher mein Land mit Raub und Brand vermuftet, auch zur See mir großen Schaben gethan!"

Der Bote kehrte also zu dem Sultan von Babylonien wieder heim, und zeigte ihm an, was er von Herzog Ernst gehört hatte: "Allergnädigster herr König," sagte er, "ich darf Euch die Worte nicht vorenthalten, die einer der

Herren bes Rönigs von Indien, der neben ihm ftand, an mich gerichtet hat. Dieser sprach also: ", sage Deinem König, er soll kommen, wir wollen ihm Rriegsleute genug senn!"" und noch mehr schnöder Worte fügte er bei, die ich Euch nicht sagen mag, benn ich fürchte meines Königs Born." Diese Botschaft verdroß den Sultan sehr. Von Stund an rief er an hunderttausend Beiden zusammen, fiel dem Könige von Indien in sein Land, vermuftete, mas er fand, schlug Männer, Weiber und Kinder todt, und vergoß viel unschuldig Blut. Nun zog auch der König von Indien nothgedrungen zu Feld, und ließ sein Gezelt aufschlagen. Am andern Tage hieß er sein Bolk in aller Frühe aufsenn und fich zur Feldichlacht anschicken. Er selbst durchritt seine Beerhaufen, troftete fie und sprach, sie sollten tapfer wider bie Beiben ftreiten; wenn fle dieß nicht thaten, fo maren sie auf ewig aus ihrem Lande gestoßen. Dazu murde es ihren Weibern und Rindern übel ergeben. Während der König folche Rede hielt, kam Gerzog Ernst geritten; ben bat der König dringend, das Panier zu tragen, wozu sich Ernst gerne bequemte, denn er hatte sich mit Graf Wetel wohl gerüftet; ebenso hatte er auch ben großen Riesen stets bei sich.

Als nun beibe Beere eine gute Zeit in Schlachtordnung einander gegen= über gestanden hatten, ritt der König von Babylon auch um seinen Geerhaufen, tröftete sie mit Mahomed, und hieß sie beherzt dreinschlagen, denn sie jähen ja, daß der König von Indien nicht viel Bolks hätte; darum sollten fie mit Eifer nach dem Panier trachten. Er wußte aber nicht, daß es ein kuhner Seld trug. Wie man nun zum ersten und andern Mal geblasen hatte, schickte sich ein Jeder mit seiner Wehr auf's Beste. Alls man zum dritten Mal zum Angriffe blies, da hub sich ein Spiefkrachen an und ein Geschrei, daß man es auf eine Meile hätte hören können. Die Heiden wagten es, dem Gerzog das Panier streitig zu machen, aber das wurde ihnen übel gelohnt: denn Graf Wegel stand mit seinen Rittern nahe an demselben, und schlug so tapfer unter die Beiden, daß es um ihn her voll von Todten lag. Besonders der Ricfe, den Bergog Ernft aus Ari= maspien mit sich gebracht hatte, der schlug mit seiner Reule so tapfer um sich, daß ihm tein Beide mehr Stand halten wollte. Mitten unter diesem graufamen Schlagen von beiden Seiten ritt der König von Indien hinter seine Schlacht= reihen, stieg von seinem Pferd und kniete auf die Erde nieder, hub seine Sande gen Simmel auf, und flehte zu Gott, daß er ihm den Erlöser zu Gulfe senden, und sein glaubig Bolk gegen die Beiden beschirmen möge.

Indessen dauerte das Blutvergießen fort; es floß unter den Todten das Blut dahin wie ein Bach, darin mancher Heide und mancher Mohr ertrinken mußte. Der König von Babylon sah das große Gemetel um Herzog Ernsts Banner; er jagte in Gile auf ihn zu, als wollte er ihn niederreiten, aber Graf

Webel unterlief ihn, und versetzte ihm mit seinem guten Schwert einen so harten Schlag, daß der Sultan mit sammt dem Rosse zu Boden fiel. Als die andern Geiden das saben, wollten sie ihrem Rönige zu Gulfe tommen, aber der Riese stand mit seiner Reule dabei, und schlug unsäglich viele Geiden nieder, so daß



ihrer keiner zu bem Könige kommen konnte. Und so nabm diesen Graf Bepel gefangen. Da wurden die Seiden verzagt und fingen an die Flucht zu ergreisen. Jeht bekamen die Mohren erst ein Sorz, rannten ihnen mit aller Gewalt nach, und erstachen ihrer viele auf der Flucht, so daß der Seidenhunde nur wenige davon kamen. Eine ganze Meile Wegs sah man nichts denn Leichname. Als die Mohren sahen, daß sie das Feld behielten, ritten sie zurück nach dem Wahlsplatz, und nun suchte seder seinen Freund; da sand mancher den seinen todt liegen, ein andrer ihn ohnmächtig. Serzog Ernst aber berief seine Ritter zusammen. Es kamen ihrer nur drei, der vlerte blieb aus. Alsbald ließ er unter den Todten suchen so lang, die sien spaden und der Leichnam wurde rot Ernst und Wegel gebracht. Als ihn Serzog Ernst so todt vor sich liegen sah, sing er mit seinem Freund und seinen Tienern ditterlich zu weinen an und sprach: "D Tu lieber Diener, soll ich Dich setzt so todt vor mir sehen; Gott hatte Lich so wunderbar in Deinem Leben erhalten, aber weil er Dich nicht

mehr darin haben will, nun, so nehme er Deine Seele in seine Hände!" Also ließ er ihn nach christlicher Ordnung zur Erde bestatten. Dann ritt er mit traurigem Herzen zu dem König von Indien zuruck, und klagte ihm den Tod seines Dieners; diesen jammerte es auch.

Darauf ging Ernst mit seinem Freunde Wetzel zum König von Babylon und sprach: "Du König der Geiden, warum unterstehest Du Dich die Christen= heit also zu schwächen und willst sie von ihrem Glauben abbringen; das doch der einzig richtige Weg ist, der vor Gott gilt?" Der König von Babylonien sprach darauf zu Herzog Ernst: "Du mannlicher Held! wer magst Du doch senn? Für= wahr, großer Schaden ist von Deiner Hand meinem Volke geschehen; und wenn Du mit Deinem Gesellen, der mich gefangen hat, nicht gewesen wärest, so würde ich den Mohrenkönig wohl überwunden haben. Nun aber bin ich ein gefangener Mann."

Da fing Herzog Ernst an, und erzählte dem König von Babylon seine ganze Reise, die er vollbracht hatte. Dann ließ er seine wunderlichen Leute vor sich bringen, stellte sie vor den König und sprach: "Diese Menschen habe ich mit meinen Genossen in seltsamen Landen überwunden. Daran, herr König aus Babylonien, könnet Ihr wohl abnehmen, wie es mir ergangen ist." Und nun meldete er ihm Alles von seiner Aussahrt bis auf diesen Tag. Da sprach der König von Babylon: "Lieber Herr, wenn Ihr mir nicht aus dieser Gefangenschaft helset, so muß ich all mein Lebtag hier gefangen bleiben. Und komme ich los, so will ich Euch bis nach der Stadt Jerusalem mit meinem Volke begleiten, und Ihr sollt für keine Zehrung zu sorgen haben!"

Diese Verheißung gefiel Herzog Ernst gar nicht übel, er ging sofort zu dem Mohrenkönig und sprach zu ihm: "Gnädiger König, weil ich Euren großen Feind gefangen habe, däucht es mir das Beste zu senn, daß Ihr von ihm Euch eine Bersicherung geben laßt, und gebet ihn gegen selbige ledig!" der König von Indien: "Nein, der Sultan von Babylon wird nicht so bald ledig aus meinen Banden, sondern er muß den driftlichen Glauben annehmen!" Ueber diese Worte erschrak Herzog Ernst und sprach: "Wie wollt Ihr einen dazu zwingen? Wisset Ihr nicht, daß man Niemand zum Glauben zwingen soll? Wer ihn nicht aus eigenem Willen annehmen mag, ben soll man in Rube laffen; wie er bann glaubt, so wird er's am Gerichte Gottes empfinden! Go wollen wir den König der Heiben darum fragen; Ihr wisset wohl, daß beißige Hunde nicht leicht zu bändigen sind!" Alsbald schickte der König von Indien zu dem von Babylon, und hieß ihn zu sich kommen. Dieser gehorcht auf der Wie ihn nun die Mohren, die ihn verwahren mußten, brachten, da Stelle. fragte ihn der König von Indien: "Ihr König von Babylon, Ihr wisset, daß Ihr mein Gefangener send! Wollt Ihr Euch nun taufen lassen, und ben

Christenglauben annehmen, so möget Ihr Eurer Bande ledig werden. Thut Ihr aber dieß nicht, so mußt Ihr Euer Leben lang mein Gefangener bleiben. Darnach habt Ihr Euch zu richten."

Darauf erwiederte der König von Babylonien: "Ich weiß wohl, daß ich Euer Gefangener bin, aber Euren Glauben nehme ich nicht an. Wenn ich mich sonst loskaufen kann, sep es mit Gold ober Silber, so viel Ihr immer verlangen möget, das will ich gerne thun, dazu Euch verheißen, daß ihr nimmermehr von mir follt bekriegt werden, so lang ich lebe; was ich Euch vom Lande genommen habe, will ich Euch auch zuruckgeben." So willige Worte bes Beibenkönigs hörte ber Mohr nicht ungern, er nahm ben Berzog Ernst bei Seite, und sprach zu ihm: "Was meinet Ihr von solchen Verheißungen?" Herzog Ernft fagte: "Sabt Ihr meine vorige Rede nicht behalten? mein Rath wäre, daß Ihr ihn losgebet, und Euch einen Gid schwören laffet, daß er seine Zusage halten wolle; dann will ich mich mit ihm aufmachen, und den nächsten Weg nach Jerufalem mit ihm ziehen, benn er hat mir sicher Geleit burch sein ganzes Land zugefagt. Nun traten sie mit einander wieder zum König von Babylon, und der König von Indien zeigte diesem seine Meinung an. Da schwur er vor Gott und den Menschen für sich und seine Nachkommen, alle seine Zusage zu halten, und das Königreich der Mohren nimmermehr mit Krieg anzusechten.

Das alles gesiel dem König von Indien gar wohl, doch war er sehr bestrübt, daß Herzog Ernst von ihm scheiden wollte; er redete ihm auf das allers freundlichste zu, daß er doch bei ihm bleiben möchte; er wollte ihm sein halbes Königreich geben. Aber der Herzog schlug es ihm ab. Der babylonische König, nachdem er dem Könige von Indien geschworen hatte, nahm nun mit Herzog Ernst Urlaub von dem Mohrensürsten. Dieser segnete den Herzog und sprach: "Liebster Freund, ich bitte Euch auf's ernstlichste, wann Ihr ja nicht bleiben wollet, daß Ihr doch wenigstens Eurer Diener einen bei mir lasset." Aber auch diese Bitte schlug ihm Herzog Ernst unter vielem Dank ab, und ritt mit großen Freuden sammt dem Sultan von Babylon in sein Land.

Wie sie nun zwei bis drei Tagreisen landeinwärts gekommen waren, wurben viele heidnische Herren die Wiederkunft ihres Königs gewahr, ritten ihm mit viel Volks entgegen, und empfingen ihn herrlich, sammt Herzog Ernst und Graf Wetzel: auch verwunderten sie sich über die seltsamen Geschöpfe Gottes, die Herzog Ernst mit sich aus den Ländern genommen. Nun zogen sie weiter unter mancherlei Kurzweil, die sie in die schöne Stadt Babylon kamen. Daselbst blied Herzog Ernst drei Wochen, und besah die Stadt mit aller Ausmerksamkeit; dann beauftragte er seinen Freund Wetzel, alles zur Reise vorzubereiten, denn er wollte ausbrechen, und seinen Weg gen Jerusalem nehmen. Und nun ging er zum



Sultan, und verabichiedete fich bon ibm, mas biefem gar leib that; benn wiewohl er tein Chrift mar, jo gefiel ibm boch Bergog Ernfte Lapferteit mohl und er fprach ju ihm: "Beil Guer Bleiben nicht langer bei mir fenn foll, fo bante ich Euch auf's höflichfte; benn wenn Ihr nicht gewesen waret, fo batte ich muffen ein gefangener Mann bleiben, fo lange mein Leben gemabrt batte. Dun aber bin ich burch Gure Bitte los geworben. Dagegen habe ich Guch verheißen, Guch mit meinem Bolte bis gur Ctabt Berufalem ju geleiten." Siermit ließ er ibm viel Gold und Silber bringen und ichentte ihm mancherlei Rleinobe. Schentung nahm Bergog Ernft mit großem Dant an und bat ben Ronig um zweitaufend Beiben mit ihren beften Behren. Ale bieg geicheben, nahm Bergog Ernft Urlaub von feinem Birthe, und ritt mit feinen Dienern auf Berufalem gu. Aber ber Ronig befahl infonderheit feinen Rriegeleuten, bag fle auf Bergog Ernft Achtung haben follten. Dieg thaten fie und ritten eine lange Beit , bis fle nabe bei Berusalem waren; ba sprachen ble Beiben zu ihm: "Ihr wiffet, liebster Berr, bag wir jest von Guch icheiben muffen, benn nun fent 3hr in ber Chriftenheit, ba burfen wir nicht hinein, benn fonft ichlugen fle une alle tobt. Darum begehren wir jest einen freundlichen Abidied von Gud!"

Da Berzog Ernft fab, baß fie nicht langer mitziehen durften, dantte er ihnen berglich für die Ehre, die fie ihm erwiesen hatten. Go ichleben fle von einander; dann ritt Berzog Ernft ber Stadt zu. Als er nun hart bavor war, ichickte er feine wunderlichen Leute mit einem Diener vor ihm ber und behielt

sie am Ende weichen mußten. Einige Riesen, die sahen, daß es so übel stand, slohen aus dem Walde in ein weites Feld, aber der Herzog, der dieß gewahr wurde, ritt ihnen eilends mit seinem Volke nach, doch waren sie ihm entronnen bis auf Einen. Derselbe war gar hart verwundet: da nahm ihn Herzog Ernst mit sich, ließ ihm einen Arzt holen und die Wunden verbinden. Als er wieder ausgekommen war, ritt der Herzog mit seinem Kriegsvolk zu dem Könige zuruck, und wurde von diesem vor allem Volke seiner Mannheit halber gelobt, denn seines Gleichen war nie Einer in das Land der Cyklopen gekommen. Aber Herzog Ernst wollte nicht daheim bleiben, sondern nahm seine Genossen mit einigem andern Gesolge und zog weiter.

Da er nun mancherlei Leute bei einander hatte, gefiel es ihm wohl; er sprach zu seinem Freunde Wegel: "Lieber Geselle, rathe mir nun; ich habe von den Leuten gehört, daß es in Indien ganz kleine Menschen gibt, die in stetem Streite mit den Kranichen liegen. Nun habe ich Lust solche Menschen auch zu sehen. Darum ziehe mit mir, dann wollen wir noch einige tapfere Männer mit uns nehmen." Graf Wegel war dieß wohl zufrieden. Sie bestiegen alsbald ein Schiff mit Speise und aller Nothdurft, und suhren den nächten Weg nach Indien. Wie sie in das Land gekommen waren, nahmen sie ihre Straße nach den Pygmäen oder dem Zwergvolke. Als diese den Herzog mit seinem Gefolge sahen, erschraken sie vor den großen Leuten, gingen ihnen entgegen, und baten sie um Frieden. Da sprach Gerzog Ernst: "Wir sind nicht gekommen, den Frieden zu brechen; wir wollen Euch vielmehr Frieden machen!"

Darüber wurden die Zwergenvölker froh und einer sing an und sprach zu dem Herzog: "Wisset, gnädiger Herr, daß und die Bögel großen Schaden thun; denn wir können vor ihnen am Tage gar nichts arbeiten, sondern mussen es bei Nacht thun!" Indem kam ihr König gegangen, siel dem Herzoge zu Fuß und empfing ihn mit seiner Ritterschaft gar tugendlich, ließ ihm auch ein gutes Nachtlager bereiten. Mit Tagesanbruch ging Herzog Ernst nebst einigen der Zwerge aus, und ließ sie einen Streit mit den Kranichen anfangen. Die Bögel kamen gestogen und stachen mit ihren spigen Schnäbeln der Kleinen viel zu todt. Herzog Ernst aber ritt mit etlichen Dienern hinzu, schlug und schoß der Bögel eine solche Menge zusammen, daß das Feld voller Kraniche lag und die Bewohner ein ganzes Jahr von ihrem Fleisch zu essen hatten.

Alls Herzog Ernst wieder bei dem Könige war, nach gewonnenem Siege, ließ dieser ihm viel Golds und allerlei Edelsteine vortragen, und bat ihn sehr, er möchte nehmen was ihm gesiele; aber der Herzog wollte nichts davon, sondern



bat den König nur, daß er ihm zwei kleine Mäunlein gebe. Das that der König mit Freuden, und gab ihm zwei Iwerge zu Knechten. Nun beurlaubte sich Serzog Ernst von dem König und suhr mit seinem Volke wieder zu den Arimaspern, und hatte die wunderlichen Leute, die er gesangen, die Zwerge und den ungefügen Riesen bei sich. Wenn er sich dann eine Kurzweil machen wollte, ließ er sie miteinander streiten. So hatte er es gut

in bem Lande, benn ber Gottopen Ronig hatte ihm funf große Städte und Schloffer gefchentt.

Einmal, ale er bae Mittagemahl genommen batte, ging er zu feiner Luft ein wenig am Meeresgeftabe mit feinen Dienern fpagieren. Bie er fich nun fo in der Gegend umfab, ba flehet er ein Schiff an's Land tommen. Deugierig ging er bingu und fragte bie Leute, von wannen fie maren. Der Patron fprach: "Bir tommen aus Indien und find vom Binde bergetricben morden!" Bergog Ernft fragte fie weiter, welches Glaubens fie maren. Der Patron antwortete, fle glaubten an ben eingebornen Gobn Gottes, ben Erlofer, und wollten ibn nicht verleugnen, wenn fle auch barüber fterben mußten. Diefe Rebe gefiel bem Bergog Ernft febr mobl. Er fprach ju bem Schiffsheren: "Lieber Schiffsmann, fage mir, hat jenes Land auch Rrieg mit einem Ronige?" - "Ja," fprach ber Batron, "es hat eine Beit lang ichweren Rrieg mit bem Gultan in Babplonien gehabt; Diefer bat fie bes driftlichen Glaubens halber betriegt und jo angegriffen, bağ er über bas halbe Rand mit Fener verwuftet hat; aber jest feit einem Jahre bat es mit biefem Ronige guten Frieden; boch furchte ich, er werbe balb wieder anfangen, benn ebe wir aus unfrem Lande jogen, ging bie Cage, er fchide fic wieber an, in unfer Ronigreich einzufallen!"

Da sprach Berzog Ernst zu bem Patron, er sollte ohne sein Wiffen nicht hinwegsahren, benn er hoffe, wenn es nach seinem Wunsche gehe, auch mitsahren zu können. Dann lub er ben Schiffsherrn mit allen ben Scinigen zu sich auf bas Schloß ein, und ließ sie bort auf's Beste verpflegen. Als er nun von biesen Wohren Alles erfahren hatte, rief er seinen Freund Webel sammt seinem Kämmerer zu sich und sprach zu ihnen: "Lieben Freunde, was rathet Ihr bazu? Sollen wir und ausmachen und zu biesen Wohren nach Indien ziehen, benn der

vill ich nicht thun, selbst nicht, wenn ich wüßte, daß es mir übler gehen sollte, als es mir gegangen ist. Darum, liebe Herren, was rathet ihr dazu?" Sie sprachen, das gefalle ihnen gar wohl, und zeigten sich willig, ihm auf die Reise zu folgen. Jett befahl Herzog Ernst seinen Dienern, das Mohrenschiff mit Speise zu versehen; dann nahm er seine wunderbaren Leute, bestieg das Schiff mit Wegel und seinen andern Nittern sammt den Mohren, suhr ohne Urlaub aus dem Königreiche der Arimasper weg, und ließ die Städte, die ihm geschenkt waren, dem Könige liegen.

Ein guter Wind trieb ihr Schiff nach Indien. Wie sie dort angekommen waren, gingen die Mohren sofort zu ihrem König und zeigten ihm an, daß ein mannlicher Seld mit ihnen gefahren, ein driftgläubiger Mensch; ber König ging gleich hinaus an das Meeresgestade, und empfing ben Berzog Ernft mit großer Achtung; er führte ihn beim und hielt ihn gar herrlich mit seinen Rittern und Dienern. Sie aber blieben eine Zeitlang in gutem Frieden bei dem König. Da kam eines Tags ein Bote von dem Sultan in Babylon, während sie über der Mittagstafel saßen, der sprach zum Könige: "Du König der Mohren wiffe, daß ich von meinem Herrn zu Dir geschickt bin, und Dir sagen soll: wenn Du ron Deinem Glauben nicht abstehen wirst, so will er Dich mit Deinem ganzen Lande verderben; darnach richte Dich!" Der König hinter bem Tijch erschraf über solche Worte und wußte nicht, was er bem Boten antworten follte. Aber Herzog Ernst, als ein muthiger Held, sprach zu dem Boten: "Sage Deis. nem Rönig, er solle kommen; wir wollen seiner warten als Kriegsleute!" Und bann sprach er zum Könige: "Gnädiger Herr! was denket Ihr, daß Ihr ein so betrübtes Herz habt? Wisset Ihr nicht, daß Ihr ein Gerr und Sultan in Eurem Lande send? Und wenn Ihr nur zehn Männer hattet, so solltet Ihr Euch nicht fürchten! Thut Ihr ja doch Solches um des Worts Gottes willen! Er hat durch seinen Sohn gesprochen: Was Ihr thut und leidet um meines Namens willen, das foll Guch taufendfältig vergolten werden!" Dicje Rebe gefiel bem Rönig; er sprach zu Berzog Ernft: "Lieber, Gure Worte, Die haben mir mein herz erquickt; nun will ich es wagen, und sollte mein Rönigreich barum zu Scheitern gehen; benn ber Rönig von Babylon hat mir fruber mein Land mit Raub und Brand verwüstet, auch zur See mir großen Schaden gethan!"

Der Bote kehrte also zu dem Sultan von Babylonien wieder heim, und zeigte ihm an, was er von Herzog Ernst gehört hatte: "Allergnädigster Herr König," sagte er, "ich darf Euch die Worte nicht vorenthalten, die einer der

herren bes Rönigs von Indien, der neben ihm ftand, an mich gerichtet hat. Dieser sprach also: ""sage Deinem König, er soll kommen, wir wollen ibm Rriegsleute genug senn!"" und noch mehr schnöder Worte fügte er bei, die ich Guch nicht sagen mag, benn ich fürchte meines Königs Born." Diese Botschaft verdroß den Sultan sehr. Bon Stund an rief er an hunderttausend Beiben zusammen, fiel dem Könige von Indien in sein Land, vermuftete, mas er fand, schlug Männer, Weiber und Kinder todt, und vergoß viel unschuldig Blut. Nun zog auch ber König von Indien nothgedrungen zu Feld, und ließ sein Gezelt Um andern Tage hieß er sein Volk in aller Frühe aufseyn und fich zur Felbichlacht anschicken. Er selbst burdritt seine Beerhaufen, tröftete sie und sprach, fle sollten tapfer wider die Beiben ftreiten; wenn fle dieg nicht thaten, so maren sie auf ewig aus ihrem Lande gestoßen. Dazu murde es ihren Weibern und Rindern übel ergeben. Während der Rönig folche Rede hielt, kam Bergog Ernst geritten; ben bat der König dringend, das Panier zu tragen, wozu sich Ernst gerne bequemte, denn er hatte sich mit Graf Wetel wohl geruftet; ebenso hatte er auch ben großen Riesen stets bei sich.

Als nun beibe heere eine gute Zeit in Schlachtordnung einander gegen= über gestanden hatten, ritt der König von Babylon auch um seinen Geerhaufen, tröstete sie mit Mahomed, und hieß sie beherzt dreinschlagen, denn sie jähen ja, daß der König von Indien nicht viel Volks hätte; darum sollten fie mit Eifer nach dem Panier trachten. Er wußte aber nicht, daß es ein kuhner Seld trug. Wie man nun zum ersten und andern Mal geblasen hatte, schickte sich ein Jeder mit seiner Wehr auf's Beste. Alle man zum dritten Mal zum Angriffe blies, da hub sich ein Spießkrachen an und ein Geschrei, daß man es auf eine Meile hätte hören können. Die Beiden magten es, dem Berzog das Panier streitig zu machen, aber das wurde ihnen übel gelohnt: denn Graf Wegel stand mit jeinen Rittern nahe an demselben, und schlug so tapfer unter die Beiden, daß es um ihn her voll von Todten lag. Besonders der Riese, den herzog Ernft aus Ari= maspien mit sich gebracht hatte, der schlug mit seiner Reule so tapfer um sich, daß ihm fein Beide mehr Stand halten wollte. Mitten unter Diesem graufamen Schlagen von beiden Seiten ritt der König von Indien hinter seine Schlacht= reihen, stieg von seinem Pferd und kniete auf die Erde nieder, hub seine Sande gen himmel auf, und flehte zu Gott, daß er ihm den Erlöser zu Gulfe senden, und sein glaubig Bolt gegen die Beiden beschirmen moge.

Indessen dauerte das Blutvergießen fort; es floß unter den Todten das Blut dahin wie ein Bach, darin mancher Seide und mancher Wohr ertrinken mußte. Der König von Babylon sah das große Gemetzel um Herzog Ernsts Banner; er jagte in Gile auf ihn zu, als wollte er ihn niederreiten, aber Graf

Webel unterlief ihn, und verfette ihm mit feinem guten Schwert einen so harten Schlag, bag ber Sultan mit fammt bem Roffe zu Boben fiel. 216 bie andern Beiben bas faben, wollten fie ihrem Ronige zu Gulfe tommen, aber ber Riefe ftand mit feiner Rente babei, und ichlug unfäglich viele Beiben nieber, so bag



ihrer keiner zu bem Könige kommen konnte. Und so nabm diesen Graf Wesel gesangen. Da wurden die Geiden verzagt und singen an die Flucht zu ergreisen. Jeht bekamen die Mohren erst ein Serz, rannten ihnen mit aller Gewalt nach, und erstachen ihrer viele auf der Blucht, so daß der Beidenhunde nur wenige davon kamen. Eine ganze Meile Wege sah man nichts denn Leichname. Als die Mohren sahen, daß sie das Feld behielten, ritten sie zurück nach dem Wahlplatz, und nun suchte seder seinen Freund; da fand mancher den seinen todt liegen, ein andrer ihn ohnmächtig. Gerzog Ernst aber berief seine Ritter zusammen. Es kamen ihrer nur drei, der vierte blied aus. Alsbald ließ er unter den Todten suchen so lang, dis sie ihn fanden und der Leichnam wurde vor Ernst und Wegel gebracht. Als ihn Gerzog Ernst so todt vor sich liegen sah, sing er mit seinem Freund und seinen Tienern bitterlich zu weinen an und sprach: "O Du lieber Diener, soll ich Dich setzt so todt vor wir sehen; Gett hatte Dich so wunderbar in Deinem Leben erhalten, aber weil er Dich nicht

mehr darin haben will, nun, so nehme er Deine Secle in seine Hände!" Also ließ er ihn nach driftlicher Ordnung zur Erde bestatten. Dann ritt er mit traurigem Herzen zu dem König von Indien zurud, und klagte ihm den Tod seines Dieners; diesen jammerte es auch.

Darauf ging Ernst mit seinem Freunde Wetzel zum König von Babylon und sprach: "Du König der Seiden, warum unterstehest Du Dich die Christenscheit also zu schwächen und willst sie von ihrem Glauben abbringen; das doch der einzig richtige Weg ist, der vor Gott gilt?" Der König von Babylonien sprach darauf zu Herzog Ernst: "Du mannlicher Held! wer magst Du doch sepn? Fürswahr, großer Schaden ist von Deiner Hand meinem Volke geschehen; und wenn Du mit Deinem Gesellen, der mich gefangen hat, nicht gewesen wärest, so würde ich den Mohrenkönig wohl überwunden haben. Nun aber bin ich ein gefangener Mann."

Da fing Herzog Ernst an, und erzählte dem König von Babylon seine ganze Reise, die er vollbracht hatte. Dann ließ er seine wunderlichen Leute vor sich bringen, stellte sie vor den König und sprach: "Diese Menschen habe ich mit meinen Genossen in seltsamen Landen überwunden. Daran, Herr König aus Babylonien, könnet Ihr wohl abnehmen, wie es mir ergangen ist." Und nun meldete er ihm Alles von seiner Aussahrt bis auf diesen Tag. Da sprach der König von Babylon: "Lieber Herr, wenn Ihr mir nicht aus dieser Gefangenschaft helset, so muß ich all mein Lebtag hier gefangen bleiben. Und komme ich los, so will ich Euch bis nach der Stadt Jerusalem mit meinem Volke begleiten, und Ihr sollt für keine Zehrung zu sorgen haben!"

Diese Berheißung gefiel Herzog Ernst gar nicht übel, er ging sofort zu dem Mohrenkönig und sprach zu ihm: "Gnädiger König, weil' ich Euren großen Feind gefangen habe, däucht es mir das Beste zu senn, daß Ihr von ihm Guch eine Bersicherung geben laßt, und gebet ihn gegen selbige ledig!" der König von Indien: "Nein, der Sultan von Babylon wird nicht so bald ledig aus meinen Banden, sondern er muß ben driftlichen Glauben annehmen!" Ueber biese Worte erschrak Herzog Ernst und sprach: "Wie wollt Ihr einen dazu zwingen? Wisset Ihr nicht, daß man Niemand zum Glauben zwingen soll? Wer ihn nicht aus eigenem Willen annehmen mag, den soll man in Rube laffen; wie er dann glaubt, so wird er's am Gerichte Gottes empfinden! So wollen wir den König der Heiben darum fragen; Ihr wisset wohl, daß beißige hunde nicht leicht zu bändigen sind!" Alsbald schickte der König von Indien zu dem von Babylon, und hieß ihn zu sich kommen. Dieser gehorcht auf der Wie ihn nun die Mohren, die ihn verwahren mußten, brachten, da Stelle. fragte ihn der König von Indien: "Ihr König von Babylon, Ihr wisset, daß Ihr mein Gefangener send! Wollt Ihr Euch nun taufen lassen, und ben

Christenglauben annehmen, so möget Ihr Eurer Bande ledig werden. Thut Ihr aber dieß nicht, so mußt Ihr Euer Leben lang mein Gefangener bleiben. Darnach habt Ihr Euch zu richten."

Darauf erwiederte der König von Babylonien: "Ich weiß wohl, daß ich Euer Gefangener bin, aber Euren Glauben nehme ich nicht an. Wenn ich mich sonft loskaufen kann, sen es mit Gold ober Silber, so viel Ihr immer verlangen möget, das will ich gerne thun, dazu Euch verheißen, daß ihr nimmermehr von mir follt bekriegt werden, so .lang ich lebe; was ich Euch vom Lande genommen habe, will ich Euch auch zuruckgeben." So willige Worte des heidenkönigs hörte der Mohr nicht ungern, er nahm den Herzog Ernst bei Seite, und sprach zu ihm: "Was meinet Ihr von solchen Verheißungen?" Herzog Ernst sagte: "Sabt Ihr meine vorige Rede nicht behalten? mein Rath wäre, daß Ihr ihn losgebet, und Euch einen Eid schwören laffet, daß er seine Zusage halten wolle; bann will ich mich mit ihm aufmachen, und ben nächsten Weg nach Jerusalem mit ihm ziehen, benn er hat mir sicher Geleit durch fein ganzes Land zugefagt." Nun traten sie mit einander wieder zum König von Babylon, und der König von Indien zeigte diesem seine Meinung an. Da schwur er vor Gott und den Menschen für sich und seine Nachkommen, alle seine Zusage zu halten, und das Rönigreich der Mohren nimmermehr mit Krieg anzufechten.

Das alles gefiel dem König von Indien gar wohl, doch war er sehr bestrübt, daß Herzog Ernst von ihm scheiden wollte; er redete ihm auf das allersfreundlichste zu, daß er doch bei ihm bleiben möchte; er wollte ihm sein halbes Königreich geben. Aber der Herzog schlug es ihm ab. Der babylonische König, nachdem er dem Könige von Indien geschworen hatte, nahm nun mit Herzog Ernst Urlaub von dem Mohrenfürsten. Dieser segnete den Herzog und sprach: "Liebster Freund, ich bitte Euch aus's ernstlichste, wann Ihr ja nicht bleiben wollet, daß Ihr doch wenigstens Eurer Diener einen bei mir lasset." Aber auch diese Bitte schlug ihm Herzog Ernst unter vielem Dank ab, und ritt mit großen Freuden sammt dem Sultan von Babylon in sein Land.

Wie sie nun zwei bis drei Tagreisen landeinwärts gekommen waren, wurden viele heidnische Gerren die Wiederkunft ihres Königs gewahr, ritten ihm mit viel Bolks entgegen, und empfingen ihn herrlich, sammt Gerzog Ernst und Graf Wetel: auch verwunderten sie sich über die seltsamen Geschöpfe Gottes, die Herzog Ernst mit sich aus den Ländern genommen. Nun zogen sie weiter unter mancherlei Kurzweil, dis sie in die schöne Stadt Babylon kamen. Daselbst blied Herzog Ernst drei Wochen, und besah die Stadt mit aller Ausmerksamkeit; dann beauftragte er seinen Freund Wetel, alles zur Reise vorzubereiten, denn er wollte ausbrechen, und seinen Weg gen Jerusalem nehmen. Und nun ging er zum



Sultan, und verabichiebete fich von ihm, was biefem gar leib that; benn wiewohl er tein Chrift mar, fo gefiel ihm boch Bergog Ernfte Lapferteit mohl und er fprach zu ihm: "Weil Guer Bleiben nicht langer bei mir fenn foll, fo bante ich Euch auf's höflichfte; benn wenn 3hr nicht gewefen maret, fo batte ich muffen ein gefangener Mann bleiben , fo lange mein Leben gemabrt batte. Run aber bin ich burch Gure Bitte los geworben. Dagegen habe ich Guch verheißen, Guch mit meinem Bolte bis gur Ctabt Berufalem gu geleiten." Stermit ließ er ibm viel Gold und Gilber bringen und ichentte ihm mancherlei Rleinobe. Schentung nahm Bergog Ernft mit großem Dant an und bat ben Ronig um zweitaufend Geiben mit ihren beften Behren. Ale dieg gefcheben, nahm Gerzog Ernft Urlaub von feinem Birthe, und ritt mit feinen Dienern auf Berufalem ju. Aber ber Ronig befahl infonderheit feinen Rriegsleuten, daß fle auf Bergog Ernft Achtung haben follten. Dieg thaten fie und ritten eine lange Beit , bis fle nabe bei Berufalem maren; ba fprachen bie Beiben gu ibm : "Ihr miffet, liebster Berr, bag wir jest von Guch icheiben muffen, benn nun fent 3hr in ber Christenheit, da burfen wir nicht hinein, benn fonft ichlugen fie une alle tobt. Darum begehren wir jest einen freundlichen Abidieb von Cuch!"

Da Berzog Ernft fab, baß fie nicht langer mitziehen durften, bantte er ihnen berzlich fur die Ehre, die fie ihm erwiesen hatten. Go fchieben fle von einander; bann ritt Berzog Ernft ber Stadt zu. Als er nun hart bavor war, schickte er seine wunderlichen Leute mit einem Diener vor ihm ber und behielt

nur den Riesen mit seiner großen Stange bei sich. Wie der Diener mit den seltsamen Geschöpfen durch die Stadt Jerusalem zog, erschrakt das Bolk sehr, lief dem Diener zu und besah die wunderlichen Leute. Nun wurde die Straße so voll von Pilgern, daß Niemand zu dem Hause kommen konnte, in das der Diener zur herberge gezogen war. Indem ritt herzog Ernst mit seinem Freunde herrslich in die Stadt ein, nebst dem Riesen und zwei Dienern. Als er nun in die Straße kam, sah er viel Bolks stehen, so daß er nicht wohl zur herberge geslangen konnte. Da bat er den Riesen, Platz zu machen mit seiner Keule, was dieser auch unverzüglich that, indem er durch das Bolk mit vieler Muhe drang, bis sie in die herberge kamen. Herzog Ernst hieß das Bolk unter die Fenster stehen, damit er und seine Gesellen genug von Zedermann gesehen wurden. Als nun die Pilger hörten, daß es herzog Ernst seizen sie das ihrem Könige an, der solcher Mähre froh war, und ihn mit großer Freude empfing.

Nachdem sich das Getümmel des Volks ein wenig verlaufen hatte, gingen einige vornehme Bilger, die Herzog Ernst kannten, zu dem König von Zerusalem und zeigten ihm an, wie dieser Herr mit seltsamen Menschen gekommen ware, und wie er eine so große Wallsahrt vollbracht habe, auch seine Genossen fast alle auf dem ungestümen Meer umgekommen seben, dis auf sein eigen Schiff, auf dem er allein mit wenigen Dienern davongekommen. Der König hörte diese Kunde ausnehmend gern, ging alsobald zu Herzog Ernst in die Stadt, empfing ihn voll Hochachtung und sührte ihn mit sich heim in seinen königlichen Pallast. Hier fragte er den Helden nach Allem, was ihm widersahren seh. Herzog Ernst erzählte ihm seine ganze Geschichte, und der König verwunderte sich über die Waaßen.

Nun kam die Zeit, daß sie mit großen Freuden das Mittagsmahl nahmen; darauf gingen sie zum heiligen Grab, darin unser Herr Christus geruht hat. Daselbst siel Herzog Ernst auf seine Knie, dankte Gott und sprach: "D Tu barmherziger Gott, Du hast mich wunderbar erhalten und mir Deinen lieben Sohn mehr als einmal geschickt, der mich gestärkt und erhalten hat, bis auf diese Stunde. Darum sage ich Dir Lob, Ehre und Dank bis in Gwigkeit!" Nach diesem Gebete zog er mit dem Könige wieder in seinen Pallast, und blieb eine lange Zeit zu Zerusalem.

Wie nun Herzog Ernst ein halbes Jahr zu Jerusalem gewesen war, kamen dahin zween Pilger, die kannten den Herzog wohl, und als sie die Fahrt roll-bracht hatten und wieder heim kamen, gingen sie zu dem Kaiser Otto und zeigten ihm an, daß sein Sohn Herzog Ernst zu Jerusalem seh und riele wunderliche Leute aus seltsamen Ländern mit sich gebracht habe. Darüber wunderte sich der Kaiser sehr und gab den Bilgern große Geschenke. Dann ging er zu seinem

Gemahl, der Kaiserin, und sprach: "Liebe Frau, ich will Euch eine Mähre sagen! Euer Sohn Herzog Ernst ist zu Jerusalem, und ist ganz grau geworz den." Bor solchen Worten erschrak die Kaiserin vor Freuden und sprach zu dem Kaiser: "Fürwahr, mein gnädiger Herr, die grauen Haare, die er hat, die kommen ihm nicht von kleinem Unglück! denn er hat manchen großen Schaden in seinem Leben leiden mussen!"

Berzog Ernst hatte nun ein ganzes Jahr zu Jerusalem verweilt, ba sprach er einsmals zu dem König: "Gnädiger Herr, ich begehre einen freundlichen Abschied von Euch, denn es ist nunmehr Zeit, mein Baterland zu besuchen." Der König erschraf über dieser Rebe, denn er meinte, der gute Berzog sollte sein Leben zu Jerusalem endigen. Doch weil das nicht sehn konnte, ließ er ihm zwel große Schiffe mit aller Beigebor zubereiten. Darauf verabschiedete fich Ger= zog Ernft von dem König zu Jerusalem, und fuhr mit seinem Volf nach Frant= reich; auch viele Undere fuhren mit ihm. Sie kamen mit gutem Wind an die Ruste und von da gludlich in Paris an. Nachdem sie zwei Tage in der Stadt gewesen, wurde einer seiner wunderlichen Männer, den er aus dem Arimasperlande mitgebracht hatte, frank. Es war einer ber Sciapoben, ber einen so großen Fuß hatte, daß er sich vor den Sonnenstrahlen damit bedecken konnte. starb zu Paris. Herzog Ernst mar darüber sehr bekümmert, und sprach zu Graf Wegel: "Mich dunkte, lieber Freund, wir wollen wieder auf die Sce, und nach Rom schiffen und diese Stadt auch besuchen. Dann wollen wir zu= seben, wie wir nach Deutschland kommen!"

So fuhren sie nach Rom in turzer Zeit, und wurden hier mit ihrem Gesfolge schön empfangen. Alle Leute verwunderten sich über die seltsamen Menschen, die der Herzog mit sich führte und die er alle Tage auf den Straßen herumssühren ließ, damit sie Zedermann genau besehen konnte. Dann ging er zum Papst und bat ihn, da er mit etlichen hohen Herren seinen Vater, den Kaiser Otto besuchen möchte, er für ihn bitten möge, ob der Kaiser ihn doch wieder zu Gnaden annehmen wollte. Aber der Papst schlug ihm diese Bitte ab, weil er eben nicht in Einigkeit mit dem König lebte.

Nun war Herzog Ernst wohl acht Tage zu Rom gewesen, und nachdem er alle Merkwürdigkeiten der Stadt genau besehen hatte, ging er mit dem Grasen Wetzel zu Rath und sprach zu ihm: "D mein allerliebster Freund! wir wollen und aufmachen und nach unserem Vaterlande ziehen. Denn Du weißt ja, daß wir mancherlei Gesahren hin und wieder ausgestanden haben und in großen Aengsten um Leib und Leben gewesen sind. Dennoch sind wir durch Gottes Hülse daraus gekommen. Zetzt aber will es mich bedünken, daß ich allererst in das größte Elend kommen werde, denn mein Vater wird von seinem grimmigen

١

Jorne wider mich noch nicht gelassen haben, obwohl ich unschuldig daran bin. Darum bitte ich Dich, lieber Freund, um einen getreuen Rath, wie ich mich hierin verhalten soll." Da sprach Graf Wegel: "Lieber Herr und Freund, ich sehe wohl, daß es uns jest übler gehen dürste, als es uns bisher auf unsrer ganzen Fahrt gegangen ist. Doch bitte ich Euch, Ihr wollet mir dießmal solgen. Ihr habt doch von unserm Wirthe gehört, daß der Kaiser Otto einen Reichstag zu Nürnberg mit seinen Fürsten und Herren halten will. Darum lasset uns aussigen, daß wir bald dahin kommen; dann wollen wir unsere Leute heimlich auf einem Wagen hinaufführen lassen, damit der Kaiser unsere Ankunst nicht gewahr wird. Wer weiß, was für ein Mittel uns Gott inzwischen schickt! Ihr sehet ja, daß wir vom Papst keine Hülse haben!"

Dieß gefiel Berzog Ernst und er sprach zu ihm: "Noch den heutigen Tag wollen wir uns hinweg machen!" Und das thaten sie auch. Nach dem Mitztagessen ließ Herzog Ernst zwei große gedeckte Wagen zurichten, und kaufte für jeden derselben vier Pferde, nahm noch zwei Knechte an, verbot ihnen aber, Zemand zu sagen, was auf den Wagen seh: und nun ritt Herzog Ernst mit seinem Freunde Wegel aus der Stadt Rom, und sie ließen die Diener hinter sich nachreiten, die so viel Unglud mit ihnen erlitten hatten; die zwei Wagen suhren hinten nach. Wo sie in eine Herberge kamen, gebot Herzog Ernst dem Wirth, daß er Niemand etwas von den wunderlichen Leuten sagen sollte, die er mit sich sührte. Aber der Riese lief stets neben ihm her, wo er in eine Stadt kam. Ueber dessen Größe staunten die Leute sehr. Und so ritt Herzog Ernst mit den Seinigen in die Stadt Nürnberg, wo sie kein Mensch kannte; auch hielsten sie sich mit ihrem Gesolge ganz heimlich in der Stadt auf.

Später kam auch ber Raiser mit seiner Gemahlin und allen seinen Berren Nun war es an einem Christtage zu Morgen, daß Jedermann in die Stadt. Die Raiserin war auch hineingefahren mit etlichen Jungin die Kirche ging. frauen; das murbe Bergog Ernft gemahr, er sprach begwegen zu seinem Befellen, Grafen Wegel: "Was rathft Du mir? Jest ift meine Mutter, Die Raiferin in ber Rirche; ich durfte wohl hineingehen und mich ihr zu erkennen geben; bann will ich mich gegen sie anstellen wie ein Bettler, ber ein Almosen begehrt." Das billigte Wegel, und nun begaben sie sich mit einander zu der Rirche. Da ging herzog Ernst von Stund an durch das Bolk zu der Raiserin seiner Mutter, und als er vor sie kam, grußte er sie freundlich und sprach: "Gebet mir boch ein Almosen, um Christi willen, von wegen Eures Sohnes Ernst!" Da sprach die Raiserin: "Ach lieber Freund! meinen Sohn hab' ich lange Zeit nicht ge-Wollte Gott, daß er noch am Leben wäre, ich wurde Euch ein gutet Botenbrod geben!" Schnell sprach Herzog Ernst: "Gnäbige Frau, gebt mir

bas Botenbrod, dann will ich mich wieder von hinnen machen, denn ich bin einmal in Ungnade bei meinem Bater und kann nicht wieder zu Gnaden kommen!" Die Raiserin sagte: "So seyd Ihr selbst mein Sohn Ernst!" Ta entgegnete Herzog Ernst: "Mutter, ich bin Euer Sohn; darum helset mir, daß ich wieder zu Gnaden kommen möge!" Wie nun die Raiserin inne ward, daß ihr Sohn wieder in das Land gekommen war, so sprach sie zu ihm: "O Tu mein geliebter Sohn, da wir nicht Zeit haben, jest mit einander zu reden, so will ich Dir einen Weg anzeigen, wie Du bei Teinem Vater Gnade erwerben kannst. Ich rathe Dir, daß Tu morgen kommest, wann der Bischof von Bamberg das Evangelium gesungen hat, und mit Deinem Freunde Grasen Wesel dem Raiser zu Fuße fallest und ihn bittest, Dir um Christi willen zu verzeihen; dann will ich heute den Bischof und andere Gerren ersuchen, daß sie sich des Leinem Vater sur Dich mit einem Fußfall verwenden. So höffe ich, daß sich bes Raisers Gerz erweichen werde."

Berzog Ernst nahm mit großem Trost im Berzen Abschied von seiner Mutter, ging wieder zu seinem Genossen Wegel und erzählte ihm Alles. ward von Herzen erfreut, und nun gingen sie zusammen in die Gerberge und harrten auf den andern Tag. Als aber die Raiserin aus der Rirche heimge= kommen war, schickte sie sogleich nach dem Bischof von Bamberg. und sie führte ihn in ihr Rämmerlein und bat ihn mit weinenden Augen, daß er ihr doch eine Bitte gewähren wollte. Das verhieß er ihr gerne, und sie sprach zu ihm: "Wisset, lieber Herr, daß mein Sohn Ernst bei mir in der Rirche gewesen ist, und hat sich gegen mich wegen bes Raisers Ungnade beklagt, wie Ihr ja selber wisset, daß er unschuldig ist. Darum bitte ich Euch, wenn Ihr morgen das Evangelium gefungen habt, so wollet hernach ein klein wenig still halten; dann wird mein Sohn kommen und einen Fußfall vor dem Raiser thun, und ihn um Gnade bitten: nun sept treulich gebeten, solches etlichen Fürsten und herren anzuzeigen, damit auch sie ihm Gnade erwerben helfen." Diese flägliche Rede der Raiserin erbarmte den Bischof sehr, er versprach ihr Alles zu thun und beurlaubte fich. Dann ging er zu vielen Fürsten und herren und meldete ihnen der Raiserin Begehren; die verhießen ihm willig, das Ihrige zu thun.

Herzog Ernst hatte mit großem Berlangen auf den andern Tag gewartet; endlich war der Raiser mit seinen Herren in die Rirche gegangen. Da machten sich Ernst und Wetzel auf, zogen mit einander in die Rirche, und ließen ihre Diener von Ferne nachgehen. Als sie eingetreten, stand herzog Ernst bei der Thure still; Graf Wetzel trat hinter den Altar und wartete der Zeit; denn wenn der Raiser seinen Sohn nicht begnadigt haben wurde und ihn wieder zum Gefängniß verurtheilt, so hätte er ihn erstochen.

Da saß ber Raiser auf seinem Stuhl ganz herrlich und die Raiserin neben ihm. Der Bischof von Bamberg fing an, das Evangelium mit lauter Stimme zu singen. Wie das Amt aus war, verzog er mit der Predigt, wie es Alles von der Raiserin verabredet war. Nun ging herzog Ernst mit großem Muth vor den Raiser, seinen Bater, hatte seinen Mantel um sein Angesicht geschlagen, siel vor ihm nieder auf seine Ante, neigte sein haupt dreimal gegen ihn und sprach: "Allergnädigster herr und Raiser, ich bitte Gure Majestät, daß Ibr einem Sünder verzeihen wollet, der vor langer Zeit sich wider Such vergangen hat, aber Gott weiß doch wohl, daß er in der hauptsache unschuldig ist!"

Der Raiser hörte die Bitte an und sprach zu ihm: "Je nachdem die Uebelthat ift, wegen ber Du Dich entschuldigft, so tann ich Dir verzeihen!" Ta

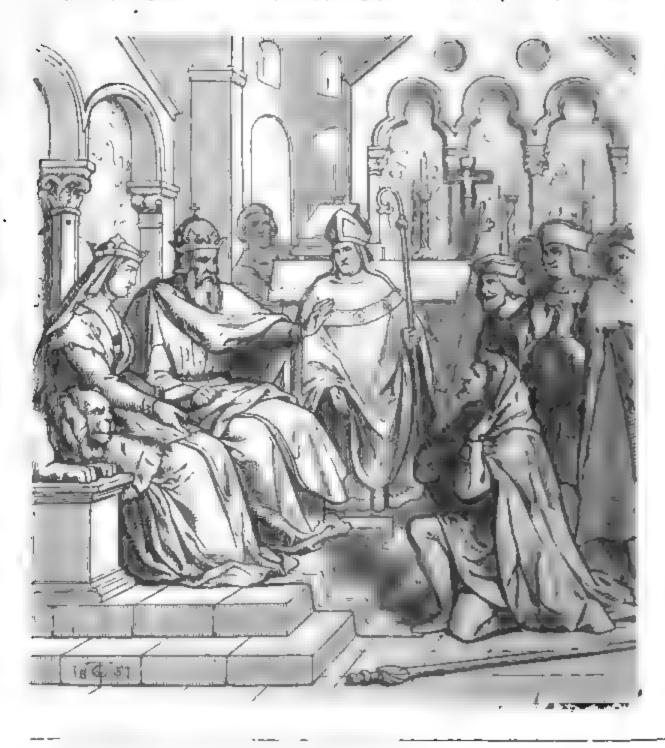

stund die Raiserin von ihrem Stuhle auf und sprach: "Gnädiger Herr, vergebet diesem Menschen, weil er Euch an einem hohen Feste so inständig bittet!" Deß= gleichen kam der Bischof von Bamberg mit vielen Fürsten und Herren; der bat auch und sprach: "Liebster Herr und Raiser! Ihr sollt diesem armen Menschen vergeben, denn Ihr wisset wohl, es ist vor Gott kein Sünder so groß, wenn er rechte Reue über seine Sünden hat, so werden sie ihm verziehen!" Da sprach der Raiser: "Sie sollen ihm verziehen sehn; doch will ich wissen, wer er ist!"

Nun warf Herzog Ernst ben Mantel von seinem Angesicht zuruck und ber Raiser erkannte ihn erst und entfärbte sich in seinem Angesicht vor Jorn. Herzog Ernst sah das, erschrak sehr und winkte seinem Gesellen Wegel am Altar, daß er Achtung haben sollte, wenn er ihn gesangen sühren lassen wollte. Aber der Raiser, der sah, daß alle Herren so eisrige Bitte für seinen Sohn einlegten, sprach: "Lieber Sohn, wo ist denn Dein Freund, Graf Wegel hingekommen?" Da sprach Herzog Ernst: "Dort bei dem Altar steht er!" Damit rief er ihn, und Wegel kam mit großen Freuden gegangen und der Raiser gab ihnen den Ruß des Friedens. Darüber war die Raiserin sehr erfreut. So blieben sie in der Kirche, bis das Evangelium von dem Bischof von Bamberg ausgelegt war. Dann gingen sie mit großen Freuden heim und Jedermänniglich verwunderte sich.

Hierauf wurde das Mittagsmahl unter vieler Ergötzung und allerhand erfreulichen Gesprächen eingenommen. Herzog Ernst fing unter Anderm an und sprach: "Lieber Vater, ich bitte in Unterthänigkeit, daß Ihr mir doch sagen wollet, warum Ihr mich also aus meinem Lande vertrieben habt, und ich habe Euch doch in keiner Sache etwas zum Verdruß gethan!" Da sprach der Raiser: "Lieber Sohn, ich will Dir nicht verhehlen, warum ich biefes gethan habe. Der Pfalzgraf Beinrich kam einmal zu mir in meinen Saal, und sprach zu mir: ""Wiffet, gnädiger herr, es ist meine Schuldigkeit, Euch vor Schaden zu mar= Denn Euer Sohn Ernst hat sich bei mehreren Herren vernehmen lassen, wenn er allein zu seinem Bater käme, wolle er ihn erstechen, damit er das Reich allein bekäme. "" Der Pfalzgraf betheuerte, er selbst. habe dieses aus Deinem Munde gehört; er überredete mich dermaßen, daß kein Mensch den Zorn, den ich über Dich hatte, mir hätte ausreben können; darum schickte ich Kriegsleute gegen Dich und wollte Dich vertreiben laffen: die schlugest Du Alle todt; dann, wie ich auf dem Reichstage zu Speier war, kamst Du in meine Rammer und stachest den Pfalzgrafen an meiner Seite todt, und wenn ich nicht in meine Rapelle entflohen wäre, ich glaube, Du hättest mich auch erstochen! Da ward ich noch mehr von Born gegen Dich bewegt, und vertrieb Dich ganz aus bem Lande." Darauf sprach Herzog Ernst: "So wahr Gott lebt, gnädiger Herr Bater, ich habe nie mit einem Wort wider Euch geredet; sondern als ich erfuhr, daß Euch verwunderte sich nicht wenig über des Pfalzgrafen Verrätherei. Dann schickte Herzog Ernst, als die Mahlzeit vorüber war, einen seiner Diener in die Herberge und sprach zu ihm: "Bring' das wunderliche Volk hieher, das ich mitgebracht habe!" Das that der Diener. Wie er sie aber über die Straße brachte, lief alles Volk ihnen nach und der Riese hatte sich genug zu wehren. Als sie in dem Saal waren, schob man die Riegel vor, sonst ware das Volk nachgedrungen, so neugierig war es, sie zu schauen.

Dann sagte Herzog Ernst: "Lieber Vater, diese Leute hier habe ich dem Rönige der Arimasper ganz unterthan gemacht; der Mensch mit dem einen Auge aber ist in jenem Königreiche zu Hause. Nun möget Ihr wohl schließen, wie mancherlei Gefahr ich ausgestanden habe. Einer von den Leuten, der nur einen einzigen gar breiten Fuß hatte, ist mir in Paris gestorben. Einen Agrippiner konnte ich nicht mitbringen, deren König habe ich erstochen; diese Leute haben Ropf und Hals wie Kraniche, und besthen ein großes Königreich. Von diesen schifften wir weiter und kamen an den Magnetberg, da ging unser Schiff zu Stücken und sieben von uns retteten sich auf ein anderes Schiff. Dort nahten wir uns in Ochsenhäute, und der Greif trug uns an's Land in seinem Bloß im tiesen Grund ein Wasser, da befuhren wir auf einem Floß im tiesen Grund ein Wasser und suhren durch einen großen Berg und kamen an leuchtendem Gesteine vorüber; von dem hab' ich dieß Stück abgeschlagen." Damit zog Herzog Ernst den Karsuntel heraus und gab ihn seinem Vater. Dan erzählte er noch weiter alle seine Abenteuer.

Der Raiser konnte des Staunens gar nicht mude werden. Endlich sprace er zu herzog Ernst: "Mein lieber Sohn, weil Du so vielsältig versucht worden bist, so verheiße ich Dir hier vor allen diesen herren, daß Du all Tein Land wieder haben sollst, und noch mehr Städte will ich Dir dazu schenken!" Das that der Raiser auch. Alles schied fröhlich von einander. Die Raiserin lobte Gott in ihrem herzen; herzog Ernst mit seinem treuen Freunde, dem Grasen Webel, ritt in sein Land, und ließ das Bolt, das ihn mit Freuden empfing, sich huldigen. So saß und regierte er dort in guter Ruh. Der Raiser aber zog gen Speier auf den Reichstag, blied lange Zeit daselbst und hielt einen töstlichen hof, weil sein Sohn in das Land gekommen war. Die Raiserin aber, herzogs Ernsts Muster, bestellte Bauleute zu Salza und ließ Gott zu Tanke ein herrlich Münster aufrichten, in welchem sie auch nach ihrem Tode begraben worden ist.

## Doctor Faustus.

Mit Illustrationen nach Joseph Manes.

. . , 

Dhannes Faustus, der weitberühmte Schwarzkunftler, ward geboren in der Grasschaft Anhalt, und haben seine Eltern gewohnt in dem Markt oder Fleden Sondwedel: die waren arme fromme Bauersleute. Er hatte aber einen reichen Vetter zu Wittenberg, welcher seines Vaters Bruder war, derselbe hatte keine Leibeserben, darum er denn diesen jungen Faustus, welchen er wegen seines sähigen Geistes herzlich lieb gewonnen hatte, an Kindes Statt auferzog und zur Schule fleißig anhielt; worauf dieser mit zunehmendem Alter von ihm auf die Hohe Schule zu Ingolstadt geschickt worden. Hier that sich der junge Faustus in Kunsten und Wissenschaften trefflich hervor, so daß er in der Prüfung eilf andern Meistern der freien Kunste vorangesetzt und selbst mit dem Magisterztäppchen geschmückt wurde.

Damals aber, da das alte pähftliche Wesen noch überall im Schwange ging, und man hin und wieder viel Segensprechen, Beisterbeschwören, Teufels-bannen und ander aberglaubisches Thun trieb, beliebte auch solches dem Faustus überaus. Weil er denn zu böser und gleichgesinnter Gesellschaft, ja unter solche Bursche gerieth, welche mit dergleichen aberglaubischen Zeichen-Schriften umgingen, die Studien aber auf die Seite setzen, ward er gar bald und leicht verführt. Zu diesem kam noch, daß er sich zu den damals umschweisenden Zigeunern sleißig hielt, und von ihnen die Chiromantie, wie man nämlich aus den händen wahrsagen möge, erlernte: dazu in allerlei Zauberkünste, wo er nur Gelegenheit sand, sich einweihen ließ.

Als er nun in diese Dinge ganz versunken war, und sich also den Teufel gar einnehmen ließ, siel er von der Theologie ab, legte sich mit Fleiß auf die Arzneikunst, erforschte den himmelslauf, lernte den Leuten, was sie von ihrer Geburtszeit an für Glück und Unglück erleben sollen, verkündigen, und wußte

mit Kalender= und Almanach = Rechnung wohl umzugehen. Endlich kam er gar auf die Beschwörungen der Geister, welchen er dergestalt nachgrübelte und darin dermaßen zunahm, daß er zulet ein ausgemachter Teufelsbeschwörer wurde. Bei seinen Eltern und seinem Better wußte er sich indessen recht schlau zu rechtsertigen, brachte auch von der Universität zu Ingolstadt ein gutes Zeugniß mit; und so war ihm denn der wohlhabende und gutmuthige Better selbst behülslich, daß er nach dreien Jahren Doctor in der Medicin werden konnte.

Seit nun Doctor Faustus solchem teufelischen Wesen sich so gar ergeben, vergaß er dabei Gottes und Seines Worts: und weil er durch den Tod seines Bettere zu Wittenberg zu einem schönen Erbe gelangte, so fand er daselbst bald Gesellschaft seines Gleichen: war nicht mehr viel nüchtern, wurde vielmehr zu allem unluftig und verdrießig. Und obwohl, weil die Baarschaft des Betters bei täglichem Fressen, Saufen und Spielen in Abnahme gerieth, er sich in etwas der Gesellschaft entschlug, so ward er doch darum bei solchem Mußiggang nicht viel beffer, sondern trachtete nur stete, wie er andere Gesellschaft, nämlich der Teufel und bosen Geister Rundschaft und durch solcher Gulfe zeitliche Freude und tägliches Wohlleben möchte überkommen; wegwegen er hin und wieder bei leichtfertigen Leuten allerhand teuflische Bucher, aberglaubische Charaktere, gottesvergessene Beschwörungen zusammenraffte, zum öftern abschrieb und sich vorsätzlich darin übte. Unter solchem Studium fand er denn nicht nur, daß er selbst mit einem hochfliegenden und herrlichen Geiste begabt jen, sondern auch, daß die Beister eine besondere Zuneigung zu ihm hatten. In dieser Meinung wurde er noch mehr befräftigt, ale er etlichemal nach einander in seiner Stube einen seltsamen Schatten an der Wand vorüberfahren, auch darauf oftmale, wenn er aus seiner Schlafkammer bei Nacht blickte, viel Lichter hin und wieder bis an seine Bettstatt gleichsam fliegen sab, und zugleich dabei Laute vernahm, ale ob Menschen mit einander leise redeten; deffen er sich denn höchlich erfreuete, und in ben Stimmen Geister und Gespenfter erkannte, jedoch noch nicht so viel Duth hatte, dieselben anzusprechen.

Als nun Doctor Faustus in seiner teuflischen Kunst erlernt und studiret, so viel ihm dienlich senn wurde, dassenige zu überkommen, was er lang zuvor begehret hatte: siehe, da geht er einst an einem heitern Tage aus der Stadt Wittenberg, um einen bequemen und gelegenen Ort zu sinden, wo er füglich seine Teufelsbeschwörungen in's Werk sehen möchte, und sindet auch endlich,

ungefähr einer halben Meile Wegs von ber Stadt gelegen, einen Wegscheid, welcher fünf Aussahrten hatte, dabei auch groß und breit und also ein erwünschter Ort war. hier verblieb er ben ganzen Nachmittag, und nachdem ber Abend herbei gekommen und er gesehen, daß keine Fuhre mehr oder jemand anders durchging, nahm er einen Reif, wie die Rüfer oder Buttner haben, machte baran viel wunderseitsame Charactere, und seste daneben noch zween andere Eirkel oder Kreise. Und da er solches alles nach Ausweisung der Nekromantie bestermaßen angestellt hatte, ging er in den Wald, der allernächst dabei gelegen war, der Spessart-Wald genannt, und erwartete mit Verlangen die Mitternachtszeit, wo der Mond sein volles Licht haben wurde: taum aber ist die Zeit herbeigekommen, so beschwört er gleich zum Ansang, in den mittlern Reif tretend, unter Verslästerung des göttlichen Namens, den Teusel zum ersten und andern und brittenmal.



Raum waren die Worte recht ausgeredet, ba fah er alfobald, während ber Mond schon hell schien, eine seurige Rugel anher kommen, die ging dem Rreise zu mit solchem Rnallen, gleich als ob eine Musquete ware losgebrannt worden, fubr aber gleich barauf mit einem feurigen Strabl in die Luft, ob welchem allen benn der Doctor Fanftus sehr erschrack, so daß er auch aus dem Rreise laufen wollte. Weil er sedoch, dem Reis entwicken, nicht mehr lebendig heim zu kommen hoffte, so faste er sich wieder einen Nuth und beschwur den

Teufel von Neuem auf obige Weise; aber da wollte sich nichts mehr regen, noch ein Teufel sehen lassen. Er nahm berhalb eine härtere Beschwörung zur hand. Alsbald entstand im Wald ein solcher ungestümer Wind und solches Brausen, daß es das Anfehen hatte, als ob Alles zu Grunde gehen wollte: kurz darauf rannten etliche Wagen mit Roffen bespannt bei bem Reif in Einem Rasen vorbei, und machten einen solchen Staub, daß Fauftus, bei dem hellen Mondenscheine, nichts sehen konnte. Da endlich, obwohl Doctor Faust, wie leicht zu glauben, so erschrocken und verzagt war, daß er schier auf seinen Füßen nicht mehr steben konnte, und wohl mehr als hundertmal munichte, daß er hundert Meilen Wegs von da ware, sah er wider alles Berhoffen, gleich als unter einem Schatten, ein Gespenst oder einen Geist um den Kreis herum wandern. Muthig beschwor er den Geist: er sollte sich erklären, ob er ihm dienen wollte, oder nicht? er sollte nur frei reben. Der Geist gab balb zur Antwort: "er wolle ihm dienen, jedoch mit diesem Bedinge, daß, so er anders etlichen Artikeln nachkommen wolle, welche er ihm vorhalten werde, er die Zeit seines Lebens nicht von ihm scheiden Doctor Faustus vergaß auf bieses all seines vorigen Leides und empfundenen Schredens, und war in seinem Gemuthe recht fröhlich und zufrieden, daß er endlich, nach so vielen Sorgen, dasjenige überkommen sollte, wornach sein Gerz so lange Zeit verlanget hatte; daher sprach er getroft zu dem Geist: "Wohlan, dieweil Du mir dienen willst, so beschwöre ich Dich nochmals zum ersten, andern und drittenmal, daß Du morgen in meiner Behausung erscheinen sollest; allwo wir denn von allem dem, was ich und Du zu thun haben, zur Genüge reben und handeln wollen." Dieses sagte ber Geist bem Doctor Fauftus zu: alsobald zertrat dieser den Cirkel mit Fußen, ging mit Freuden beraus, eilte ber Stadtpforte zu und erwartete mit sehnlichem Berlangen ben bald ankommenden Tag.

Nun saß er unter tausenderlei verwirrten Gedanken in seinem Stublein. Eine, zwei und mehr Stunden laufen vorbei, der Geist will doch nicht erscheinen; hinter, vor und neben sich sorschet ohne Unterlaß Doctor Faustus, ob er noch nichts erblicken möge; aber Alles vergebens, so daß er sich schon des Geistes und seiner Erscheinung verzeihen wollte: endlich, da ersiehet er zur Mittagszeit etwas nahe bei dem Ofen gleich als einen Schatten hergehen, und dunkte ihm doch, es wäre ein Mensch; bald aber sieht er denselben auf eine andere Beise; daher er denn zur Stunde seine Beschwörung auf's neue ansing, und den Geist beschwor, er sollte sich recht sehen lassen. Da ist alsobald der Geist hinter den Ofen gewandert, und hat den Kopf als ein Mensch hervorgesteckt, sich sichtbarlich

feben laffen, und vor dem Doctor Faustus sich wieder und wieder gebucket und seine Reverenz gemacht. Nach einigem Bedenken begehrte Fauft, ber Geift sollte hervorgeben und ihm, seinem Versprechen nach, die Punkte vorhalten, unter deren Beding er ihm dienen wolle. Der Geift schlug ihm solches anfangs ab, und meinte, er sen so gar weit nicht von ihm, er könne bennoch mit ihm von allerhand nöthigen Dingen Unterredung pflegen. Da ereiferte sich Fauftus, und wollte auf's neue seine Verschwörung anfangen, und ihm noch härter zusetzen; das aber war dem Geift nicht gelegen und so ging er hinter dem Ofen hervor. Da sah nun Faust mehr, als ihm lieb war, benn die Stube ward in einem Augenblick voller Feuerflammen, die sich hin und wieder ausbreiteten; der Geist hatte zwar einen naturlichen Menschenkopf, aber sein ganzer Leib war gar zottigt, gleich als eines Bären, und mit feurigen Augen blickte er Faustum an, worüber dieser sehr erschrack und ihm befahl, er follte sich wieder hinter den Dfen ducken, wie er auch that. Darauf fragte ihn Doctor Faustus, ob er sich nicht anders, benn in einer so abscheulichen und greulichen Gestalt zeigen konnte? Der Geift antwortete: Rein; benn, sagte er, er mare kein Diener, sondern ein Fürst unter ben Geistern; wenn er ihm basjenige leisten und halten wolle, mas er ihm vorhalten werde, so wolle er ihm einen Beift zuschicken, ber ihm bis an sein Ende dienen werde, und nicht von ihm weichen, ja in allem und jedem will= fahren, mas nur seinem Bergen murbe belieben zu munschen und zu begehren.

Auf solchen Vorschlag des Satans antwortete Faust, er solle ihm nur sein Verlangen eröffnen und vorhalten. Der Teufel spricht: "So schreibe sie denn von Wort zu Worten auf, und gib alsdann richtigen Bescheid, es wird Dich nicht gereuen! Ich will Dir hiermit fünf Artikel vorschreiben: nimmst Du sie an, wohl und gut; wo aber nicht, sollst Du mich hinfuro nicht mehr zwingen zu erscheinen, wenn Du auch gleich alle Deine Kunst zu Rathe ziehen würdest." Also nahm Doctor Faustus seine Feder zur Hand und verzeichnete, wie folgt:

- 1) Er foll Gott und allem himmlischen heer absagen.
- 2) Er soll aller Menschen Feind sehn, und sonderlich derzenigen, so ihn seines bosen Lebens wegen wurden strafen wollen.
- 3) Den Pfaffen und geiftlichen Personen soll er nicht gehorchen, sondern sie anseinden.
- 4) Zu keiner Kirche gehen, die Predigten nicht besuchen, auch die Sa-kramente nicht gebrauchen.
- 5) Den Cheftand hassen, sich in denselben nicht einlassen, nie verehelichen. Wenn er diese fünf Artikel wolle annehmen, so solle er sie zur Bestätigung mit seinem eigenen Blute bekräftigen, und ihm einen Schuldbrief, von seiner eigenen Hand geschrieben, übergeben, alsbann wolle er ihn zu einem Mann

machen, der nicht allein alle erdenkliche Lust und Freude haben und die Zeit seines Lebens über genießen solle, sondern es sollte auch seines gleichen in der Kunst nicht seyn.

Doctor Faustus saß hierüber in sehr tiesen Gedanken, und je mehr und öfter er diese greuliche und gottsvergessene Artikel übersah und überlas, je schwerer sie ihm zu halten fallen wollten: doch bedachte er sich endlich und meinte, weil doch der Teufel ein Lügner seh, und ihm schwerlich alles dasjenige, wonach etwa sein herz verlangen wurde, seiner Zusage nach, schaffen und zuwege bringen wurde, so wolle er auch alsbann noch wohl andern Sinnes werden. Und wenn es ja mit der Zeit dahin käme, daß er ihn, als sein wahres Unterpsand, haben und hinnehmen wollte, so könnte er wohl bei Zeiten ausreißen und sich wiederum mit der christlichen Kirche versöhnen; wurde ihm denn über alles Verhossen Zeit und Raum zu kurz, sich zu bekehren, so habe er gleichwohl nach seines Herzens Lust und Begierde in dieser Welt gelebt: halte der Geist etwa in einem und anderm keinen Glauben, troß seiner Zusage, so seh er ihm auch hinwiederum nicht Glauben zu halten schuldig.

So sagte er endlich in Leichtsinn und Gottesvergessenheit zu einem Artikel um den andern laut und unumwunden ja. Der Geist aber, auf des Doctors deutliche Erkläuung, wendete nichts weiter ein und sprach: "So komm denn, so viel- Dir immer möglich ist, diesen Forderungen nach; aber Deine eigene Handschrift mit Deinem Blut gezeichnet wirst Du mir geben; stelle es also an, und lege sie auf den Tisch, so will ich sie holen." Doctor Faustus antwortete: "Wohlan, es ist so gut: aber eines bitte ich Dich zum Letzen, daß Du mir nicht mehr so greulich und in Deiner jetzigen Gestalt erscheinen wollest, sondern etwa in eines Mönchs oder eines andern bekleideten Menschen Gestalt", welches denn der Geist dem Faustus zusagte und also verschwand.

Nachdem nun der höllische Geist gewichen, vielleicht die Zeit zu gewinnen, um die versprochene Handschrift zu fertigen, hätte Faust wohl noch Zeit gehabt, seinen Abfall von Gott mit reuigem, buffertigen Gerzen gut zu machen: allein er trachtete nur dahin, wie er seine Wollust und sein Muthlein in dieser Welt recht abkühlen möchte, und war eben auch der Meinung, welcher jener vornehme Herr gewesen, der unter andern auf dem Reichstage zu etlichen gesagt hat: Himmel hin, Himmel her, ich nehme hier das Meinige, mit dem ich mich auch erlustige, und lasse Himmel him; wer weiß, ob die Auserstehung der Todten wahr sen?



So nahm benn Fauftus ein spitiges Schreibmeffer und öffnete fich an ber linken hand ein Aeberlein; bas ausstießende Blut faste er in ein Glas, sette fich nieder und schrieb mit seinem Blut und eigener hand nachfolgenben Schuldbrief:

"Ich Johannes Faustus, Doctor, bekenne hier öffentlich am Tag, nachbem ich jederzeit zu Gemuth gefasset, wie diese Welt mit allerlei Weisheit, Geschick- lichkeit, Hoheit begabet, und allezeit mit hochverständigen Leuten geblühet hat; dieweil ich denn von Gott dem Schöpfer nicht also erleuchtet, und doch der Magie sähig din, auch dazu meine Natur himmlischen Ginflüssen geneigt, zudem auch gewiß und am Tage ist, daß der irdische Gott, den die Welt den Teusel pflegt zu nennen, so ersahren, gewaltig und geschickt ist, daß ihm nichts unmöglich ist; so wende ich mich nun zu ihm, und nach seinem Versprechen soll er mir Alles leisten und erfüllen, was mein Gerz, Gemuth und Sinn begehret und haben will, und soll an nichts ein Mangel sichtbar werden; und so denn dem also sehn wird, so verschreibe ich mich hiermit mit meinem eigenen Blut, welches ich, odwohl ich bekennen muß, daß ich's von dem Gott des himmels empfangen habe, sammt Leib und Gliedmaßen, so mir durch meine Eltern gegeben sind, mit allem, was an mir ist, sammt meiner Secle, hiemit diesem irdischen Gott zu Kause gebe, und verspreche mich ihm mit Leib und Seele.

Dagegen sage ich vermöge der mir vorgehaltenen Artikel ab allem himmlischen heer, und Allem, was Gottes Freund sehn mag. Zur Bekräftigung meiner Verheißung will ich diesem allen treulich nachkommen; und dieweil unser aufgerichtetes Bundniß vierundzwanzig Jahr währen soll, so soll denn der Satan, wenn diese Jahre verstoffen sind, dieses sein Unterpfand, Leib und Seele, angreisen, und darüber zu schalten und zu walten Macht haben: soll auch kein Wort Gottes, auch nicht die solches predigen und vortragen, hierin einige Verhinderung thun, ob sie mich schon bekehren wollten.

Bu Urkund dieser Handschrift habe ich solche mit meinem eigenen Blute bekräftiget und eigenhändig geschrieben.

Faustus, Doctor."

Als er nun solche gräßliche Verschreibung verfertigt hatte, erschien bald barauf der Teusel in eines grauen Mönchs Gestalt und trat zu ihm, da denn Doctor Faustus ihm seine Handschrift eingehändigt, darauf dieser.gesagt: "Fauste, dieweil Du denn mir Dich also verschrieben hast, so sollst Du wissen, das Lir auch soll treulich gedienet werden. Ich sedoch, als der Fürst dieser Welt, diene persönlich keinem Menschen; Ales, was unter dem Himmel ist, das ist mein, darum diene ich niemand: aber morgenden Tags will ich Dir einen gelehrten und ersahrnen Geist senden, der soll Dir die Zeit Deines Lebens dienen und gehorsam senn; sollst Dich auch vor ihm nicht fürchten noch entsetzen, er soll Dir in der Gestalt eines grauen Mönche, wie ich anjetzo, erscheinen und dienen. Hiermit nehme ich diese Deine Sandschrift; und gehabe Dich wohl!" Also verschwand er.

Gleich Abends, als Doctor Faustus nun zu! Nacht gegessen hatte und kaum in seine Studirstube gekommen war, siehe, da klopft jemand sittiglich an der Studenthure, dessen Faustus sonst nicht gewohnt war, zumal die Hausthuren allbereits verschlossen waren. Er merkte aber bald, was es bedeute, und öffnete die Thure: da stand ihm gegenüber eine lange in grauen Mönchshabit gekleidete Person, dem Ansehen nach eines ziemlichen Alters: denn der Fremde hatte ein ganz graues Bärtlein; den hieß er alsbald in die Stude gehen und sich zu ihm auf die Bank niedersehen, welches der Geist auch gethan. Auf das Befragen des Doctors, was denn des Geistes Geschäft sen, antwortete dieser: "D Fauste, wie hast Du mir meine Herrlichkeit genommen, daß ich nun eines Menschen Diener sein muß! Dieweil ich aber von unserm Obersten dazu gezwungen worden, muß ich es wohl lassen geschenen. Wenn aber das Ziel wird erreichet sen,

so wird es mir eine kurze Zeit gewesen dünken, Dir aber wird es ein Anfang sehn einer unseligen, unendlichen Zeit! So will ich mich nun von jeto Dir ganz unterwürfig machen, sollst auch keinen Mangel bei mir haben, ich will Dir treu-lich dienen; so sollst Du Dich auch vor mir nicht entsetzen, denn ich bin kein scheußlicher Teufel, sondern ein Spiritus kamiliaris, d. i. ein vertraulicher Geist, der gerne bei den Menschen wohnet."

"Bohlan denn," sagte hierauf Doctor Faustus, "so gelobe mir im Namen Deines Gerrn Luziser, daß Du allem fleißig nachkommen wollest, was ich Dir werde zumuthen und von Dir begehren." Der Geist beantwortete solches mit Ja. "Du solft zugleich wissen," sagte er, "daß ich werde Mephistopheles genennet: und bei diesem Namen sollst Du mich hinsort jederzeit rusen, wenn Du etwas von mir begehren willst, denn also heiße ich." Doctor Faustus erfreute sich hierüber in seinem Gemüthe, daß nun sein Begehren einmal zu einem erwünschten Ende gekommen sen, und sprach: "Run, Mephistopheles, mein getreuer Diener, wie ich verhoffe, so wirst Du Dich allezeit gehorsamlich sinden lassen, und in dieser Gestalt, wie Du jezund erschienen bist. Ziehe nun für diesemal wiederum hin, bis auf mein ferneres Berusen." Auf diesen Bescheid bückte sich der Geist, und verschwand.

Obwohl nun Doctor Faustus vermeinte, es könne ihm hinführo nichts mehr mangeln, weil er einen so getreuen Diener an dem Geist habe, wollte es doch gleichwohl nach und nach an einem und dem andern fehlen. baaren Mittel von der Berlassenschaft seines vor etlichen Jahren verstorbenen Betters hatten nunmehr ein Ende, und war von diesem allen, außer der Be= hausung, in welcher er wohnte, und etlichen Wiesen und Feldern weniges mehr übrig, wegen des vielen Spielens und Banquettirens, zu dem der Erbe sehr geneigt war. Daher hielt er mit seinem Mephistopheles Rath, wie er doch andere Mittel anstatt ber verlornen erlangen möchte, damit er eine beffere Saushaltung führen könnte. Der Geift fagte: "Mein herr Faufte, gib Dich zufrieden, unb beschwere Dein Gemuth nicht mit bergleichen kummerhaften Gedanken; sorge doch hinführo für nichts mehr, ich bin ja Dein Diener, Dein getreuer Diener, und so lang Du mich haben wirft, sollst Du keinen Mangel an irgend etwas haben: darum sollst Du nicht sorgen noch trachten, wie Deine Haushaltung möge fort= geführet werden, weil Du weniges Ginkommen haft, und das andere fast aufge-Denn wenn Du nur Schuffeln, Teller, Rannen und Rruge haft, so zehret ist. haft Du schon übrig genug; für Effen und Trinken aber barfft Du nicht sorgen, ich will Dein Roch und Reller senn: dinge nur keine Magd, die es vielleicht

verrathen möchte; aber 'einen Famulus oder Jungen magst Du wohl haben: ingleichen auch Gäste und gute Freunde, die Dir Gutes gönnen, und des Deinigen bisher leidlich genossen: die magst Du immerhin einladen und berufen, und mit ihnen fröhlichen und guten Muthes sehn."

Daß nun dieses Anerbicten des Geistes dem Doctor Faustus erfreulich muffe zu hören gewesen sehn, ist wohl zu glauben: allein er wollte fast darob zweiseln, weswegen er auch zum Geist sprach: "Mein lieber Mephistopheles, ich muß doch gleichwohl fragen, wie und woher willst Du solches alles überkommen?" Der Geist lächelte hierüber und sprach: "Dafür sorge Du nur nicht; aus aller Könige, Kürsten und großer Herren Hösen kann ich Dich sattsamlich versehen; an Kleidern, Schuhen und andernr Gewand sollst Du unch keinen Mangel leiden. Nur, Getränk' und Speise zu bekommen, dazu mußt Du freilich auch das Deinige thun; denn ich weiß nicht, was Du am liebsten isest und trinkest: darum was Du Abends und Morgens verlangest und haben willst, das verzeichne und lege das Verzeichniß auf den Tisch, daß ich es hole, und Alles Dir zu rechter Zeit verschaffe." Dessen erfreute sich Faustus gar sehr, und that dem also, verzeichnete zur Stunde die Kost neben einem guten Trunk zweier oder dreierlei Weingewächse, um zu sehen, ob ihm der Geist auch das gethane Versprechen erfüllen würde.

Abends um sieben Uhr wurde ihm hierauf zum erstenmal der Tisch gedeckt, auf welchen denn der Geist ein zierlich vergoldetes Trinkgeschirr setzte. Auf die Frage, woher denn der schöne Becher stamme, antwortete der Geist: er solle danach nicht fragen, er habe ihm dieses in das Haus verehrt, dessen sollte er sich ind Künstige bedienen: worauf Faustus schwieg, und zugleich sah, daß Semmeln und andere Tinge mehr auf dem Tische lagen, ja nicht lang hernach sanden sich da sechs oder acht Gerichte, welche alle warm und auf das Beste zugerichtet waren, wie denn auch die Weine nach einander auf den Tisch gestellt wurden.

Da nun Faustus für nichts mehr zu sorgen hatte, woher er Essen, Trinken, Geld und anderes überkäme, brachte er Tag und Nacht im Saus und Brause hin, spielte, fraß und soff mit seinen Zechbrüdern, Goldmachern, etlichen Studiosen so, daß nach einiger Zeit fast jedermann in der Stadt, sonderlich die Nachbarschaft, weil Doctor Faustus sich um nichts mehr bekümmerte, weder um die Praris noch um seine Aecker und Wiesen, die er von seinem Vetter ererbt hatte, zu zweiseln ansing, ob dieses recht zugehe, weil Faustus nicht von der Lust leben könne, dazu er ohnedem schon wegen Zauberei in ziemlichem Verdacht bei Zedermänniglich stand. Diesen Argwohn den Leuten zu benehmen, ermahnte der Geist seinen Gerrn, eine bessere Haushaltung zu führen, selbst die Aecker zu



besamen, bas beu und Grummet von seinen Wiesen abzumähen und einzubringen, bie Frucht zu schneiben und einzuernten: legte sofort in Faust's Namen Sand an, und brachte diesen wieber in ehrlicheren Ruf. Ge war damals aber eine unbequeme Zeit, und die Frucht nicht wohl gerathen; bennoch schnitt Kauftus breifach so viel von seinen geerbten Gutern, als sein nächter Nachbar that.

Allein bein Doctor Fauft wollte in die Länge biefes eingezogene ehrbare Leben nicht gefallen, er sprach beshalb mit allem Gruft zu seinem Beifte: "Schaffe mir, o Mephistopheles, Beld, woher Du es gleich nehmen solltest, benn ich bin gar geneigt zum Spielen, welches ich auch für meine liebste Beschäftigung halte; damit will ich nicht allein meine Zeit vertreiben, sondern auch außerhalb biefes

meines Sauses meine Luft in guten Gesellschaften recht bugen. Meinest Du, Mephistopheles, ich habe mich Deinem Fürsten, bem Luzifer, so hoch verpflichtet, daß ich ein mönchisches eingezogenes Leben führen wolle? D nein, es ist viel anders gemeint. Schaffe Du mir, nach Deines Gerrn Versprechen, ein gutes Leben auf dieser Welt, und verrichte darneben das Meinige, wie bisher, um den Leuten den Argwohn zu benehmen." Mephistopheles antwortete hierauf: "Mein Herr Fauste, was habe ich Dir jemals versagt? habe ich nicht durch Wartung der Felder und Wiesen, durch Einsammlung der Früchte so viel zuwege gebracht, daß Du Deine Haushaltung haft führen mögen, sondern auch dadurch den Leuten ziemlich aus den Mäulern bist kommen?" Doctor Faustus bejahte solches und sprach: "Es ist wahr, und ich danke Dir wegen Deines Fleißes und Deiner Borforge; allein, mein Diener, es wird mir folches zu halten in die Länge beschwerlich fallen, barum will ich nun hiermit mein ganzes Berg vor Dir ausschütten; willst Du nicht alles dasjenige thun und verrichten, mas ich haben will, und mir meine übrige Lebenszeit alle gehörige Rothdurft und ersinnliche Ergeplichkeit verschaffen, so sage ja, ober nein."

Mephistopheles sah wohl, daß sich Doctor Faustus ereisert hatte, und antwortete demnach: "Wohlan, mein herr, ich bekenne es, daß ich Dein Diener und also schuldig bin, Dir allen gebührenden Gehorsam zu leisten. Damit Tu mich nun nicht für einen Lügengeist halten mögest, so sollst Du sehen und in der That ersahren, daß keine Unwahrheit an mir sep, ich will Dir Geld und alles was Du von Nöthen hast, zur Genüge verschaffen: aber eines bitte ich Dich, dieweil etliche Dich eben darum werden anseinden, daß es Dir so wohl ergehet, so halte auch Deine mit Deinem Blut geschriebene Zusage, daß Du alle diejenigen wollest versolgen, die Dich etwa Deines Lebens wegen strasen werden, dessen erinnere ich Dich nochmals."

Doctor Faustus gab dem Geist wiederum gute Worte, und dieser erfüllte nun in allem und jedem seinen Willen; Geld ward ihm zugetragen, er wurde mit Kleidung, Schuhen, Bettgewand versehen, an allerhand Speisen und Geztränken mangelte es nie, kein Holz kauste er je, und hatte doch dessen einen großen Vorrath. Hernach aber wollte es der Geist auch nicht mehr schaffen, sondern Doctor Faustus mußte das Seinige dabei thun, und mit seiner Kunst etwas zu-wege bringen, wie wir bald hören werden.

Doctor Faustus hatte nun gute Tage und tägliches Wohlleben, weil ihm an nichts gemangelt, wonach sein Herz gelüstete; jedoch konnte es unter solcher

Beit nicht wohl fehlen, daß nicht etwa ein einiger guter Gedanke in seinem Herzen hätte sollen aufstehen, der ihm von der Allmacht, Gute und Treue des Gottes, den er ja so schändlich wider besser Wissen und Gewissen verläugnet, hätte sollen heimlich predigen und sein Gewissen rühren; zumalen ihm solches sonst, wegen verbotener Besuchung des Gottesdiensts und verwehrten Genusses des heil. Sastraments, nicht gerühret werden mochte. So sprach er denn einsmals zu sich selber: "Ich habe gleichwohl bei mir die heil. Bibel und noch andere christliche Bücher mehr; ich kann in diesen wohl lesen, ob mir gleich die Kirche und der Gottesdienst verboten ist; mit diesen will ich zu Hause meine Kirche anstellen; es muß mein böses Gewissen dem Teusel nicht allezeit offen stehen; es ist doch noch bei mir ein kleines Fünklein einiger Zuversicht und eines Andenkens an Gott! Wer weiß, Gott möchte sich meiner dermaleins noch erbarmen!"

Hierauf ift ber Geift Mephistopheles zu ihm getreten, und hat ihm biefe seine Gedanken vorgehalten, sprechend: "Mein herr Fauste, ich will Dir Deines jetigen Vorhabens halber ganz und gar nicht zuwider oder daran hinderlich seyn; allein eins bitte ich Dich, betrachte wohl, was Du in dem vierten Artikel Deiner Berschreibung zugesagt und versprochen; bas halte, willst Du nicht in Unglud gerathen. Das Bibelbuch belangend (benn die andern achte ich nicht), soll Dir wohl darin zu lesen vergünstiget senn; jedoch nicht mehr als das erste, andere und fünfte Buch Mosis; ber andern Bücher aller, ohne den hiob, sollst Du mußig gehen. Den Pfalter Davids lasse ich nicht zu; deßgleichen im Neuen Testament magst Du drei Junger, so von den Thaten Christi geschrieben haben, als ben Böllner, Maler und Arzt lesen, (ber Geist meinte ben Matthäus, Marcus und Lucas): ben Johannes meibe: ben Schwäger Paulus und andere, fo Episteln geschrieben haben, lasse ich auch nicht zu! Darnach wisse Dich zu richten. Darum wäre mein Rath, gleichwie Du anfänglich in der Theologia studiret, nämlich in ben Schriften ber Rirchenväter, daß Du barin fortfahren möchteft, diese will ich Dir nicht verwehren; so hast Du Dich auch verschworen, Du wollest der Dreifaltigkeit absagen, wollest auch davon nichts reden oder viel disputiren, wie ingleichen von ben Sacramenten und andern Glaubenspunkten : jo Du aber je mit Disputiren Dich willst erluftigen, so nimm bazu Anlag von ben Concilien, Ceremonien, Messe, Fegfeuer und andern bergleichen Glaubenssachen mehr zu reben!"

Doctor Faustus ereiserte sich und sagte: "ja lieber Gesell, Du wirst mir nicht allzeit Maaß und Ordnung vorschreiben, was ich hierin thun ober lassen soll!" Mephistopheles, ganz erzürnt, gab ihm diese Antwort: "So sage und schwöre ich bei meinem höchsten Herrn, der unter dem himmel ein Fürst, ja ein mächtiger und gewaltiger Fürst regieret, Du mußt dieses meiden und die Bücher,

die ich Dir verboten habe, verfolgen, und barin nicht lesen, oder Dir soll etwas begegnen, das Dir nicht lieb senn wird!"

Faustus antwortete: "nun leider sehe ich, wie hoch ich mich an Gott vergriffen und wie vermessentlich ich mich durch jene Artikel verpflichtet habe, daß ich nicht mehr lesen und reden darf, was doch andere frei und ungehindert thun dursen; ach, was hab' ich gethan! — Wohlan," sagte er weiter, "besagte Bücher der heiligen Schrift will ich nicht lesen, dazu von Glaubenssachen nicht disputiren; das aber verlange ich von Dir, Du thuest es gern oder nicht, daß Du mir versheißest, mein Prädikant zu sehn, und mir alles daszenige, wovon ich gerne einen Unterricht und Wissenschaft haben möchte, kurz und deutlich zu berichten, und als ein hochersahrener Geist zu lehren": welches ihm denn der Geist treulich zusagte.

Da berichtete ihm denn der Geift ausführlich, zu welcher Klasse von Geistern er selbst gehöre, wie viel der bosen Geister segen, warum der Teufel aus dem Himmel verstoßen worden; er erzählte ihm, wiewohl widerwillig und voll Ingrimm, vom himmel und ben himmlischen Beerschaaren, von den Engeln vor Gottes Thron, vom Paradies; dann wieder von der Ordnung der Teufel, ron ihrer Hoffnung, bereinst noch selig zu werden, und von der Gölle. der Geift seine Rede mit den nachdenklichen Worten beschloß: "Wenn ich aber ein Mensch geboren worden wäre, wie Du, o Fauste, so wollte ich Tag und Nacht meine Bante mit Danksagung gegen Gott im himmel aufheben, daß er Seinen Sohn mit dem menschlichen Fleisch und Blut bekleidet hat; sich des menschlichen Geschlechtes annimmt, daß er es von des Teufels Gewalt erlöse; ber Teufel ärgster Feind worden, und dem Menschen das ewige Leben gibt; das gegen muß der Teufel in der Hölle wiederum bufen, was er verderbet hat: solcher Erlösung, mein herr Fauste, bist auch Du theilhaftig gewesen, aber nun, wegen Deiner zeitlichen Pracht, Ehrgeizes und Hoffart, haft Du solche verscherzt, und mußt ohne allen Zweifel gleicher Berdammniß mit dem Teufel, den Du hiezu gleichwohl herbeigerufen haft, in der Höllen gewärtig senn." Auf diese ungescheute Aussage bes Geistes schwieg Doctor Fauft und entließ den Geist.

Als er aber des Nachts zu Bette gegangen, klangen ihm die Reden des Geistes unaushörlich in den Ohren, wie ein serner Sturmwind, worüber er seufzte und also mit sich selbst sprach: "Ach Du elender und verfluchter Mensch, Dir hat Gott Leib und Seele gegeben, diese solltest Du besser verwahret haben! Zudem, wie hätte doch Gott der Herr seine Gute, Gnade und Barmherzigkeit reichlicher gegen Dich ausschütten oder Dir zueignen können, denn daß er seinen einigen Sohn in diese Welt gesendet, auf daß er das verderbte menschliche Geschlecht wiederum zurecht brächte, und die Menschen das ewige Leben hiedurch im Glauben erlangen möchten? Dafür sollte ich ja billig, wie der Geist ganz

recht gesagt, mein Lebenlang dankbar gewesen seyn! Uch! daß ich um eines so kurzen und zeitlichen wollustigen Lebens willen mich mit dem Teufel also böslich verbunden habe! Aunmehr aber ist es mit meiner Buße und Neue ohne allen Zweisel zu spät. Ach! daß ich nur noch ein kleines Funklein eines rechten Glanbens hatte zu Christo: oder daß ich Macht und Erlaubniß hätte, mich mit einem Geistlichen zu unterreden, auf daß ich von ihm einigen Trost, oder wohl gar die Vergebung meiner schweren Sünde empfinge! Aber von nun an wird es leider viel zu spät seyn!"

So saß benn einmal Doctor Fauft, den Ropf in der Hand haltend, das beim in großem Unmuth, und bachte seinem fünftigen bojen Buftande nach, wie er fich so leichtfertig dem Teufel ergeben hatte, der ibn nun nach feinem Gefallen regiere und führe; daher er seinen Geist vb ber' Mittagsmahlzeit, ba er Micmand um sich gehabt, fragte, ob ihn benn der Teufel wie andere sichere und gottlose Menschen schon vor längst auch regiert und besessen hätte? Dem gab Mephistopheles zur Antwort: "Ja, Dein Herz oder vielmehr Dein ganzes Leben war von Jugend auf nicht recht beschaffen noch richtig nach Gottes Wort; daber ward es bald eingenommen, denn wir sahen Deine Gedanken, wonit Du umgingft, und wie Du Niemand sonst zu Deinem Borhaben mochtest gebrauchen können, denn den Teufel; siehe, so machten wir Deine Gedanken, womit Du umgingest, noch frecher und keder, auch so begehrlich, daß Du Tag und Placht nicht Rube hattest, sondern daß Dein Tichten und Trachten nur dahin stand, wie Du Zanberei zuwege bringen möchteft: auch da Du hernach und beschwurcst, machten wir Dich erft so frech und verwegen, daß Du Dich eher dem Teufel hättest hinführen lassen, ebe Du von solchem Zauberwerk marest abgestanden : hernach verhärteten wir Dein Gerg noch mehr, bis wir es so weit gebracht, daß Du nunmehr von Deinem Vornehmen nimmer wurdest abstehen, allezeit dabin trachtend, wie Du einen Geist möchtest herbeilocken, bis es uns endlich gelungen, daß Du Dich mit Leib und Seel' unserm Fürsten Luzifer ergeben; was Alles Dir benn, mein Berr Fauft, nicht unbekannt fenn fann!"

"Es ist mahr," sagte hierauf Doctor Faustus, "nun kann ich aber nicht mehr anders thun, auch habe ich mich selbst gefangen; hätte ich gottseligere Gebanken gehabt, mich mit dem Gebet zu Gott gehalten, und den Teusel nicht so
sehr bei mir einwurzeln lassen, so wäre mir solches Alles nicht begegnet; ei,
was habe ich gethan!" Da antwortete der Geist: "Da siehe Du zu." Also
stand Doctor Faustus zur Stunde vom Tisch auf und ging traurig aus dem

Haus hin zu guter Gesellschaft, damit er daselbst seine Schwermuth und Melancholie besser vertriebe und die Zeit anders zubrächte.

In Wahrheit hatte aber Faust auch ein herrliches Leben voll zeitlicher Macht und Wolluft. In einem schönen, stattlichen Saufe bewohnte er zwei Sääle, bort vernahm man mitten in ber Winterszeit ben Zusammenklang eines lieblichen Bogelgesanges; die Amsel, die Bachtel schlug fröhlich, die Nachtigall tirilirte unvergleichlich; der Papagen, gegenüber hängend, redete aufs Zierlichte: die Zimmer waren mit den schönsten Tapeten behangen, mit herrlichen Semalden geziert, und mit Rostbarkeiten aller Art ausgestattet. Im Vorhofe des anstoßenden Zaubergartens fah man mit Luft indianische Sähne und Gennen, Rebhühner und Saselhühner, Rraniche, Reiger, Schwäne und Störche, ohne alle Scheu, lustwandeln. Der Garten selbst war nicht sonderlich groß, aber ausbundig berrlich, denn da, wiewohl sonst zur Winterszeit in der Stadt Alles mit Schnee bedeckt war, fah man nie Winter, sondern immer nur luftigen, fröhlichen Sommer mit Gewächsen, Laub und Gras und den buntesten Blumen; dazu waren schöne Weinstöcke zu sehen mit mancherlei Trauben behängt, alle schon reif; bunte Tulpen, gefüllte Josephsstäbe,; Narzissen und Rosen blühten und stammten dazwischen. Un ben Mauern bes Gartens. ber Länge nach waren Granaten=, Bomerangen=, Limonien= und Citronenbäume in schnurgeraden Reihen aufgestellt; Rirschen-, Birn- und Apfelbäume ftanden bunt burcheinander, wie ein Wald, und alle hingen immer voll Früchte. Ja, da mochte man erst Wunder sehen, denn da waren Birnbäume, die trugen Datteln, und junge Rirschbäume, daran hingen Feigen; und wiederum an dichten Apfelbäumen waren zeitige schwarze Raftanien zu seben. Zu oberst im Hause, da stand ein schmuckes Taubenhaus, darin flogen Tauben aller Urt und von den seltensten Farben, und nicht nur zahme, sondern auch wilde Feldtauben aus und ein. Unten aber im Sause, vor einem Stall an der Einfahrt, lag des Doctor Faustus großer Zauberhund, der ihm, wenn er aus dem hause ging, nicht von der Seite wich. Sein Name war Prästigiar oder herenmeister; der hatte Augen ganz feuerroth und graulich, und schwarzes zottiges haar; wenn ihm aber Faust über den Rucken fuhr, verwandelte sich seine Farbe und wurde bald grau, bald weiß, bald gelblich ober braun, und das Thier machte gar jeltjame Sprunge und Gauteleien, wenn es mit jeinem wunderlichen herrn, der auch seinen eigenen Schritt hatte, dahinpudelte.

Nun lasset Euch aber auch eins um das andere von den lustigen Studen und Teufeleien erzählen, die der Erzschwarzkunstler Doctor Faustus mit hulfe seines Geistes Mephistopheles da und dort in der Welt ausübte.

Es studirten zu der Zeit, nämlich Anno 1525, drei junge Freiherren zu Wittenberg sammt ihrem Hofmeister. Diese, als sie erfahren, daß das Rurfürftlich Baperische Beilager mit Nachstem sollte zu Munchen vollzogen werben, wie benn bereits dazu allerhand erdenkliche kostbare Zubereitung mit großer Pracht ware gemacht worden, ging ihnen dieses Alles mächtig zu Herzen, und fie waren febr begierig, etwas von solchem zu sehen, weil allda auf einmal viel zu schauen Redeten demnach mit einander und wußten doch nicht, wie sie die Sache märe. angreifen follten; ber Eine wollte, ste sollten mit ihm ziehen, weil übermorgen der Hofmeister auf eines Freundes Hochzeit, wiewohl nicht weit von der Stadt, verreisen wurde; er wollte schon Rosse zu reiten bekommen, bei dem hofmeister wollten sie sich wohl entschuldigen u. s. f. Der andere war mit diesem wohl zufrieden und verlangte nur die Zeit der Abreise, wiewohl ihm bes hofmeisters Abwesenheit im Wege fand. Der Dritte aber sprach: - "Ihr lieben Gerren Better, wenn Ihr mir folgen wolltet, so mußte ich wohl zu Diesem Bandel einen guten Rath, wobei wir weder Sattel noch Pferde dazu bedürften; konnten nichts besto weniger bald, ehe man es auch allhier unter andern mahrnähme, wiederum zu Hause senn. Euch ist allensammt wohl bewußt, wie Doctor Faustus allhier als ein sonderlicher Freund und guter Gönner der Studenten uns, die wir wiel Rurzweil und Ergetlichkeit zu verschiedenen Malen in seiner Behausung genoffen haben, geneigt und gewogen sep, auch was er zuwege bringen und vermittelst feiner, wiewohl in stiller Beimlichkeit gehaltenen, Schwarzkunst verrichten möge. Diefes nun unfer Verlangen, das Fürstliche Beilager zu sehen, wollen wir ihm vortragen, ihn besmegen beschicken und freundlich darum ansprechen, unter dem Bersprechen einer stattlichen Berehrung, so er uns in Diesem Stude zu Willen Solcher Rath missiel den zweien Andern nicht; es wurde befenn murbe." schlossen, eine stattliche Zusammenkunft zu veranstalten, zu der fie auch den Doctor Faustus beriefen. Nach einem kleinen Umtrunke gaben fie ihm ihr Berlangen und pie Ursache seines Beschickens zu verstehen; darein er denn alsobald willigte und ihnen auf's Möglichste zu dienen zusagte, nur daß sie solches in der Stille balten möchten.

Den Abend nun zuvor, als morgenden Tags darauf das Fürstliche Beilager seinen Ansang nehmen sollte, beruft Faustus die drei Freiherren in seine Behausung, besiehlt ihnen, sie sollen sich auf's Schönste ankleiden, was denn zur Stunde geschah; bedeutet ihnen zugleich: "Er wolle gern ihres Willen sehn und sie in gar kurzer Zeit nach München bringen, aber sie sollten ihm treulich versheißen und zusagen, daß Keiner unter ihnen während dieser Fahrt ein Wort reden, auch, ob sie schon in den fürstlichen Pallast kämen und man mit ihnen reden wurde, daß sie ja keine Antwort geben sollten; wenn sie solches leisten wurden, so wolle er fle sicher und ohne Gefahr babin führen und von ba wieberum nach hause bringen; wo fle aber bem nicht wurden nachkommen, sondern
mährend der Zeit etwas reden und fich verseben, so wollte er außer der Schuld
jenn, und solle alle Gefahr alsbann auf ihrem halje liegen." Darauf fle benn
solches ihm zu thun zusagten und mit after Punttlichkeit einhalten zu wollen
versprachen.

- Bor. Tages nun richtete Doctor Fauftus feine Fahrt alfo gu; er legte feinen Nachtmantel ausgebreitet auf ein Beet im Garten feines Saufes, feste bie brei jungen Baronen barauf, fprach noch einmal ihnen trofflich gu, fle follten



unerichroden febn und fich nicht fürchten, und nur ihres Beriprechens eingebent febn, nicht zu reben, fle mutben balb an bem verlangten Ort fepn; und flebe, ba erhob fich bald ein Binb, ber foling ben Dantel ju, bag fie gufammt bem Fauftus barin wohl geborgen lagen, und so bob ber Wind ben Mantel empor und fuhren fie mit einanber in bes † † Ramen, ben Doctor Fauftus beidmoren, fort, ericbienen auch nach Berfluß etlicher Stunden, bei schon bellem Tage, in dem Borbofe bes Fürftlichen Ballafte gu Dunchen, obne bag

Bemand ihrer gewahr geworben, wie und welcher Gestalt sie dahin gekommen. Rachdem sie sich aber bem Pallaste genähert und ber Hosmarschall ihrer ansichtig geworben, empfing dieser fie gar höstlich, und ließ sie, als Fremde, burch Andere, weil er selbst sehr beschäftiget war, in den obern Saal begleiten. Es tam aber zuerst dem Hosmarschall, und nachmals dem Hossunter, der sie begleitete, wunderseltsam vor, daß sie so gar auf keine Frage, woher und von wannen sie wären und tämen, etwas antroorteten, sondern, gleich als ob sie stumm wären, mit tiester Reverenz ihre Gegenehrerbsetung zu verstehen gaben. Und weil mehr zu thun und nicht Zeit war, der Sache ferner nachzudenken, wurden die Freiherrn da gelassen, die die Trauung geschehen und es nun an dem war, daß man bei

berannahendem Abend jur Tasel sisten wollte. Nachdem nun die fürstlichen Bersonen ihre Stelle an der Tasel genommen, und man auch mit dem Handwasser auf Besehl des Kurfürsten (dem indessen der Hosmarschall von diesen drei
stummen Herren einige Meldung gethan, daß sie sich nicht zu erkennen geben
wollten) bis zu ihnen gelangt war, spricht der Eine von ihnen, seines Bersprechens vergessend, er bedanke sich wegen solcher hohen Ehren zum Allerhöchsten!
Nun muß man wissen, daß Doctor Faustus, wie oben gedacht, ihnen ausdrücklich
besohlen, sie follten nicht ein Wort reden, und wenn er würde zweimal sprechen:
wohlauf, wohlauf, so sollten sie alsobald nach seinem Mantel greisen, sodann
würden sie alsbald wieder den Weg unsichtbar fahren, den sie hergekommen;
diesem zusolge hatten nun sosort die beiden, auf das an sie ergangene Wort des
Faustus, den Mantel ergriffen, und suhren mit einander unsichtbar dahin; der
Oritte aber, der sich wegen des gereichten Handwassers und der Berufung zur
Tasel bedankt, tst ganz erschrocken dahinten gelassen worden.

Es ist leicht: zu ermessen, wie diesem hinterlassenen musse zu Muth gewesen senn, zumal es. ja nicht lang verschwiegen bleiben mochte, und je Einer bem Andern von dem Handel etwas in die Ohren lispelte, bis es endlich vor die Ohren des Rurfürsten selbst gelangte, der denn bald Nachfrage halten ließ, wie es mit solchem allen eigentlich beschaffen wäre. Wie follte aber Diefer Halbgefangene auf ein und anderes Ausfragen besser antworten, als mit Verschwiegenheit, weil er leichtlich erachten konnte, wenn er seine herren Better verrathen und den ganzen Betlauf entbeden murbe, dieses gar bald ihren Eltern und ihnen selbst zu großer Beschimpfung kund gethan werden dürfte? Er getröstete sich dabei, als er auf Befehl des Rurfürsten sofort an einen wohlverwahrten Ort, gleich als in Gefangenschaft. geführt wurde, daß seine Bettern ihn nicht lassen wurden, sondern den Doctor Fauft permogen, daß er aus jeiner Gefangenschaft wieder befreiet werden möchte. Belches denn auch nicht lange nachher geschehen: denn ehe der folgende Tag recht angebrochen, machte sich Doctor Faustus auf, tam an den Ort, wo der junge Freiherr gefangen lag, und als et sah, daß das Gemach mit etlichen von der Leibwache des Fürsten verwahrt war, bezauberte er fle als mit einem sußen Schlaf, eröffnete mit seiner Runft Schloß und Thure, schlug seinen Mantel um den Freiherrn, ber noch gar sanft schlief, und brachte ihn also unvermerkt zu seinen beiden Bettern nach Bittenberg. sie benn fehr erfreuet, bedankten sich auf's Söchste und befchenkten den Doctor mit einer ansehnlichen Berehrung.

Wahr ift es, daß der Geift Mephistopheles eben genug zu thun hatte, Geld und Mittel zu verschaffen, daß sein wollustiger und verschwenderischer herr genug zu bankettiren und zu verschlemmen hatte; er wollte baber dieses so sehr nicht mehr thun, sondern warf ihm einst mit allem Ernst vor, er ware nun schon eine lange Zeit her mit aller Kunft und Geschicklichkeit verseben und begabt worden, daß er sich deren wohl bedienen und sich wohl selbst ernähren könnte, ohne daß er, der Geist, hinfort etwas mehr dabei thate; dawider benn Doctor Faustus sich nicht wohl setzen durfte, weil er bei sich bedachke: "Es ift wahr, was foll mir meine Runst und Geschicklichkeit, wenn ich deren nicht gebrauche? wie will benn mein Name ausgebreitet werden?" Er ließ es demnach dabei beruhen. Damit er nun bei Zeiten Geld überkommen möchte, auch solches mit guten Gesellen zu verspielen hatte, wollte er ein Studlein seiner Runft seine guten Freunde sehen lassen; er verfügte sich daher mit ihnen zu einem sehr reichen Juden, um bei ihm Geld aufzubringen, obwohl er nicht im Ginn hatte, baffelbe wieder zu geben: er begehrte deswegen von bem Juden sechzig Thaler auf einen Monat lang, die wolle er ihm akkdann mit Dank wiederum bezahlen, oder aber sollte er ihm ein Bein statt bes Unterpfands abnehmen (welches er selbst nur scherzweise redete, der Jud' aber für Ernst aufnahm); und so leihet ihm benn der Jud' — nachdem er die andern Anwesenden zu Zeugen angerufen die Summe.

Als nun die Zeit bereits verflossen, und der Jude, der nichts Gutes abnie, sich in Doctor Fausts Behausung verfügte, allda sein Geld sammt den Zinsen zu holen, empfing dieser ihn auf's Freundlichste und sprach zu ihm: "Lieber Jud', ich weiß mich gar wohl zu entstnnen, daß ich Dir nach Verfluß biefer Zeit Dein Geld sammt dem Interesse wieder zu geben versprochen, allein wer kann bafur, daß ich anjego nicht bei Geld bin? Willft Du nicht länger borgen, so magft Du laufen, ich gönne Dir eber teine Bratwurft!" Leicht ift zu erachten, daß diefes dem Juden die Galle überlaufen machte, und weil noch zwei andere Juden mit ihm erschienen waren, brach er ganz entruftet in Drohworte gegen Doctor Faustus aus: "er sollte ein für allemal anderen Sinnes werden, ober er wollte sich mit Gewalt an sein versprochenes Unterpfand halten, und das seh einer von seinen Füßen!" Doctor Faust stellte sich, als wüßte er nichts hievon, und begehrte von ihm solches auf seiner Obligation zu lesen, weil er's nicht glauben könnte; als er's nun gelesen, sagte er: "Mein Mausche, es ift mahr, ich hab' verloren, weiß Dich auch so bald nicht zu bezahlen, beswegen magst Du Dich an Dein Unterpfand halten, und hiermit haft Du Deinen Bescheib." Der Jude, ganz rasend, dachte: "Ich habe wohl schon ein mehrere als sechzig Thaler auf einmal verloren!" wollte sich auch kurzweg an sein Unterpfand halten und den Fuß haben; er stellte sich aber nur so, um dem Doctor Faust einen nicht geringen Schrecken einzujagen.

Aber was gefchieht? Doctor Faustus thut, als sen ihm bei der Sache ganz wohl, nimmt eine Säge, legt sich auf das Faulbett, gab jene dem Juden und sprach: er sollte nun in aller Henker Namen sein Unterpsand hinnehmen, jedoch mit dieser ausdrucklichen Bedingung, daß ihm der Fuß innerhalb solcher Zeit und sobald er die ganze Summe wurde entrichten wollen, wiederum alsobald zu Sanden möchte gestellt werden: welches nicht allein der Jude ihm zusagte, sondern stracks darauf als ein rechter Christenseind über den Schenkel hersuhr, den Kuß mit judischer Begierde absägte, das Blut mit einer ausgelegten Salbe stopfte, den guten Faustus aber, seiner Meinung nach halb todt, hinter sich ließ. Der Jude zog sammt seinen Gesellen mit dem Fuß sort, dachte unterwegs und sagte zu den Andern, was ihm jetzt dieser Stummel frommen möchte? Der Fuß könnte ihn noch theuer genug zu stehen kommen, wenn Doctor Faust deswegen sterden sollte; deswegen warf er ihn, weil die Andern gleiches sagten, als er über eine Brücke nach Hause ging, in ein sließendes Wasser, und zog seinen Weg, an nichts anders benkend, als daß er nimmermehr bezahlt wäre.

Mittlerweile, als es dem Doctor Faust Zeit dunkte, sein Unterpfand zu lösen, beruft dieser seinen Gläubiger, den Juden, durch etliche Studenten, seine vertrauten Freunde, wie auch zween Gerichtsbediente, in seine Behausung auf einen bestimmten Tag, wo er dem Juden gegen Zuruckgabe seines Unterpfands seine Schuld abstatten wollte. Wer erschrak mehr als der Jude, da er diese unverhoffte Post überkam, und noch viel mehr, da er mit Gewalt nitzugehen gezwungen ward! Faustus aber stellte sich auf des Juden Ankunft sehr! verdrießlich und dabei recht ungeduldig, daß der Jude mit dem Fuß so lange ausgeblieben wäre, da er doch schon vor etlichen Tagen das Geld beisammen gehabt und nun nichts Anders zu erhalten verlange, als sein Unterpfand. Der Jude, well er's nicht mehr bei Handen hatte, konnte- dieses (wie dem Faustus keines= wegs verborgen war) nicht mehr herbeischaffen; er stand defrwegen in nicht geringen Sorgen, und erbot sich, er wolle die Schuldverschreibung wieder einhändigen und hinfuro der Schuldforderung nicht mehr gedenken, sondern sie als bezahlt unterichreiben, nur follten fle ibm bas Unterpfand erlaffen. Das war eine angenehme Zeitung für unfern Faustus; der Jude aber machte sich bierauf bald zur Thure hinaus und war frob, daß er jo gut davon gekommen: Bauft indessen stand wohlbehalten und mit beiden Beinen vom Bett- auf, machte fich mit den Studenten nach seiner Weise mit des Juden Geld recht lustig, und Alle konnten über ben Possen, den Doctor Faust bem Juden angethan, nicht genug lachen.

Gleicher Beife fpielte er auch einem Rogtaufder, balb nachber, auf einem Jahrmartte mit, ber zu Pfeiffering gehalten wurde. Denn Fouft richtete fich burch feine Runft ein icones lichtbraunes Pferd gu, mit welchem er auf ben Martt geritten tam, eben ju ber Beit, ba es am meiften Raufer gab. Er fanb ihrer viel , bie bas Pferb feil machten, und weil es von fconer Bobe, bagu hubich proportionirt ausfah, trieben Die Raufer einander hinauf; bis leplich Doctor Fauft mit Ginem übereintam, ber ihm vierzig Gulben baar bezahlte, baju fich nicht andere einbilbete, ale er batte einen fehr guten Rauf gemacht. Ebe nun Fauftus bas Gelb ju fich jog, bittet er ben Rogtaufcher, er follte bas Pferb anter zweien Tagen nicht in Die Schrvemme reiten, welches ibm ber Rogtfufcher verfprach, und fo groß eben nicht auf bieg Berfprechen achtete, alfo bavon ritt und voller hoffnung mar, ein Anfehnliches babei ju gewinnen. Dem Rogtaufcher fallt unterwegs, ba er an ein fliegendes BBaffer tam, ein, was boch fein Berfäufer damit mochte gemeint haben, bag er bas Pferd unter zweien Tagen nicht in bie Schwemme reiten folle; wollte es bemnach verfuchen und alfo ben nachften Deg burch's Baffer fortreiten; ale er nun aber faft in die Mitte des Baffers tam, flebe, ba verfchwand bas Pferd, ber Roftaufcher aber faß auf einem Buichel Strob und hatte es leicht geicheben tonnen, er mare in Gefahr gerathen.



Der Mann, der vor Erstaunen und Schrecken nicht gewußt, was er that, nachdem er aus dem Wasser gewatet, lauft spornstreichs zuruck in den Flecken, wo der Markt gewesen, gleich dem Wirthshause zu, wo vorher sein Verkäuser gesessen, zur Zeit aber eben auf der Bank lag, und that, als ob er sest schließe. Der Roßtäuscher, ganz ergrimmt, da er Fausten also liegen und schlasen sieht, erwischt ihn beim Fuß, und wollt' ihn von der Bank herabziehen, damit er thm sein Geld wieder gebe; aber da ging jenem der Schenkel gar aus, und fiel der Roßtäuscher mit demselben rücklings in die Stube, darauf denn Doctor Faustus Zetter Wordio zu schreien anhub, daß die Leute herbei liesen; der Roßtäuscher aber lief über Hals und Kopf davon, nicht anders meinend, als er hätte dem Faustus den Fuß ausgerissen.

Es studirten damals zu Wittenberg einige vornehme polnische Herren von Abel, welche mit Doctor Faust viel umgingen und gute Rundschaft bei ihm Nun war eben zu dieser Zeit die Leipziger Messe; sie verlangten daher hatten. sehr, dieselbe einmal zu besuchen, theils weil sie von ihr oft und viel gehört, theils weil Etliche gedachten, allda von ihren Landsleuten Geld zu erheben. So baten sie denn den Doctor, er wollte doch, wie sie wohl wüßten, daß er's könnte, mit seiner Kunft so viel zuwegen bringen, daß sie dahin gelangen möchten. Doctor Faustus wollte fle-teine Fehlbitte thun lassen, und schaffte durch seine Runft, daß des andern Tages vor der Stadt draußen ein mit vier Pferden be= spannter Landwagen stand, auf welchen sie getrost aufsagen und in schnellem Laufe Raum aber waren sie etwa bei einer Viertelstunde fortgeruckt, da fortfuhren. faben fle sämmtlich quer über bas Feld einen Safen laufen, mas fle für ein bojes Reisezeichen hielten, wie sie benn mit biefen und andern Gesprächen etliche Stunden zubrachten, so daß fie noch vor Abende zu ihrer großen Bermunderung in Leipzig ankamen.

Folgenden Tages besahen sie die Stadt, verwunderten sich über die Rost= barkeiten der Raufmannschaft, verrichteten ihre Geschäfte, und als sie wieder nahe zu ihrem Wirthshaus kamen, nahmen sie wahr, daß gegenüber in einem Wein= keller die sogenannten Wein= und Bierschröter allda ein Faß Wein, sieben oder acht Eimer haltend, aus dem Reller schroten oder bringen wollten, vermochten aber doch solches nicht, wie sehr sie sich auch deswegen bemühten, die etwa ihrer noch mehr dazu kämen. Doctor Faustus und seine Gesellen standen da still und sahen zu; da sprach Faust (der auch hier seiner Kunst wegen wollte bekannt werden) saft höhnisch zu den Schrötern: "Wie stellet Ihr Euch doch so läp= pisch dazu, send Eurer so viel, und könnet ein solches Faß nicht zwingen, sollte es boch Einer wohl allein verrichten können, wenn er sich recht bazu schiden wollte!" Die Schröter waren über solcher Rebe recht unwillig, und warfen, bieweil fle ihn nicht kannten, mit herben Worten um sich, unter andern: "Wenn er benn besser als sie wüßte, solch Faß zu heben und aus dem Reller zu bringen, so sollte er's in aller Teufel Namen thun, was er sie viel zu veriren hatte?" Unter diesem handel kommt der herr bes Weinkellers herzu, vernimmt die Sache, und sonderlich, daß der Eine gesagt, es könnte das Faß Einer wohl allein aus dem Reller bringen; deswegen spricht er halb zornig zu ihm: "Wohlan, weil



3hr benn fo farte Riefen fend, welcher unter Guch bas Tag allein wird berauf und aus bem Reller bringen, bejfen foll es fenn!" Doctor Fauftus aber mar nicht faul, und weil eben etliche Ctubenten baju gefommen, ruft er biefe an ju Beugen beffen, das vom Beinheren verfproden worden, ging also binab in ben Reller, feste fich recht breit auf bas Bag, gleich ale auf einen Bod, und ritt, fo gu reben, bas Fag, nicht ohne Bebermanne Bermunbern, berauf : baruber benn ber Beinberr febr erichtad, und ob er mobl vorwandte, daß diefes nicht naturlich guginge, mußte er boch fein Beriprechen balten, wollte er andere nicht ben Schimpf gufammt bem Schaben baben.

Alfo ließ er das Faß mit Weln dem Doctor Faustus verabsolgen, der es denn seinen Gesellen, zugleich auch den Zeugen, den Studenten, zum Besten gegeben, welche alsbald Anstalt machten, daß bas Faß in das Wirthshaus geliefert wurde, wohin sie noch mehr andere gute Freunde baten, und sich etliche Tage davon lustig machten, so lang ein Tropfen Wein darin war.

Einst wurde zu Wittenberg bei einer fröhlichen Gesellschaft von einem Studenten des vortrefflichen Poeten homer Meldung gethan, der eben selbiger Beit auf der hohen Schule gelesen wurde, welcher von vielen berühmten griechischen Helden handelt, und beren ruhmliche Thaten erzählt, namentlich von Menelaus, Achilles, Hektor, Priamus, Paris, Ulpsses, Agamemnon, Ajar; und lobte einer des Pocten zierliche Redeweise, der andere, daß er darin jene Personen so schön vorgemalt, als wenn sie zugegen wären, und so rühmte der eine dieß, der andre ein Andres. Alsbald erbot sich Doctor Faustus, die oben aufgeführten Gelden morgenden Tage im Görfaal in ihrer eigenen Person vorstellig zu machen: welches denn mit höchster Danksagung von allen angenommen wurde. Und da sie deß= wegen Doctor Faust des andern Tags mit sich in den Börsaal führten, fing dieser also an zu reden: "Ihr lieben Herren und gute Freunde, weil Ihr ein großes Berlangen traget, die trojanischen Kriegshelden und etwa noch andere, deren der Poet Homer sonderlich gebenket, in der Person, wie sie damals gelebet und einher gegangen sind, anzuschauen, so soll Euch solches anjett gewähret werden; nur daß keiner ein Wort rede, oder jemand zu fragen begehre"; welches sie ihm auch sofort zusagten. Darauf klopfte Doctor Faust mit dem Finger an die Wand, alsobald traten jene griechischen Gelden in ihrer grauen zu jener Zeit üblichen Ruftung einer nach dem andern in den Hörsaal herein, saben sich zur Rechten und Linken mit halbzornigen und strahlenden Augen um, schüttelten die Röpfe und gingen wiederum wie zuvor nach einander zur Thure hinaus.

Doctor Fauft wollte es dabei nicht bewenden lassen, sondern noch einen Heinen Schrecken hinzufügen, klopfte deshalb noch einmal; bald that sich die Thur' auf, zu welcher halbgebuckt ber ungeheure greuliche Riese Polyphemus ein= trat, der an der Stirne nur Ein Auge hatte, mit einem langen zottigen feuer= rothen Bart, ber hatte ein klein Rind, bas er gefreffen, noch mit dem Schenkel am Maul hangen, und war so grausam und schrecklich anzusehen, daß ihnen allen mit einander die Haare zu Berge standen: worüber benn Doctor Faustus genug lachte; auch wollte er seine Zuschauer noch mehr ängstigen und schaffte, daß, als Polyphemus wiederum wollte zur Thur hinaus geben, er sich zuvor noch einmal umsah mit seinem erschrecklichen Gesichte, und sich nicht anders gebardete, als wollte er nach etlichen greifen; stieß zugleich mit seinem großen ungeheuren Spieß wider den Erdboden, daß das ganze Gemach zu schüttern begann. Doctor Faustus aber winkte ihm mit dem Finger, da trat auch er hinaus, und so hatte denn Doctor Faustus seine Zusage erfüllt. Die Studenten waren es alle wohl zu= frieden; doch hatten sie genug und begehrten hinfuro keine solche Vorstellung mehr von ihm.

In der Schlossergasse zu Erfurt stand ein Haus, zum Anker genannt, darin wohnte damals ein Stadtjunker, bei welchem, als einem Liebhaber der Schwarzkunft sich Doctor Faustus oftmals aushielt, welchen auch dieser Junker stets hochachtete. Es begab sich aber auf einen Tag, daß Doctor Faust, der auch auf
der hohen Schule zu Erfurt in großem Ansehen stand, einem andern zu Gefallen
nach Prag verreist war; der Junker aber beging eben seinen Namenstag, wozu
er denn etliche gute Freunde, allesammt Gönner Doctor Faust's, berusen: diese
nun waren bis in die späte Nacht recht lustig, und wünschten sämmtlich nichts
mehr, als daß nur ihr guter Freund Faustus dabei und gegenwärtig wäre, sie
wollten noch viel fröhlicher seyn.

Giner aber unter ihnen, ber bereits einen guten Rausch hatte, nahm ein Glas mit Wein, streckte das in die Höhe, und sprach: "D guter Gesell Fauste, wo steckest Du jetzund, daß wir Deiner also entbehren mussen? Wärest Du all-hier, wir wurden ohne Zweisel etwas von Dir sehen, das unsere Fröhlichkeit vermehren sollte; weil es aber für dießmal nicht sehn kann, so will ich Dir dieß zur Gesundheit gebracht haben: kann es aber sehn, so komm zu uns, und säume Dich nicht!" darauf that er einen Jauchzer und trank das Glas aus.

Nach etwa einer Viertelstunde aber pocht jemand an die Hausthure gar stark; ein Diener lauft an das Fenster zu schauen, wer da mare; da flieg eben Doctor Faustus von seinem Pferd ab, führte solches bei dem Zügel, und gab sich dem Diener, der die Thure öffnen wollte, zu erkennen, mit der Bitte, dem Junker und gesammten Gaften zu sagen, wie ber zur Stelle und gegenwartig wäre, nach dem fie allesammt so fehr verlanget hätten. Der Diener voll Erstaunens lauft eilends, und zeiget solches dem Junker und gesammter Gesellichaft an; diese lachen und sagen, ob er ein Thor ober voll Weins wäre? Faust sen ja verreist, und könne nicht über die Mauern herfliegen, nicht er werde es, sondern ein anderer jenn. Indeffen klopfte Faustus noch einmal stark an, daß also der Junker genöthigt ward von der Tafel aufzustehen; er fah aber kaum zum Fenster hinaus, Da ward er ben Doctor Fauft beim Mondschein gewahr, und schenkte also des Dieners Anbringen Glauben: alsbald ward die Thur eröffnet, Doctor Faustus aber von allen freundlich empfangen, und sein Pferd durch den Knecht in den Stall geführt und gefüttert. Die erste Frage war, daß die gesammten Gafte zu wissen verlangten, wie er doch so bald, und ebe sie sich bessen versehen hätten, von Prag wieder täme? Er antwortete turz hierauf: "da ist mein Pferd gut dazu. Weil mich die sämmtlichen Gerren so sehr herbei gewünscht, mir auch zum öftern mit Namen gerufen, hab' ich ihnen willfahren und bei ihnen allhier erscheinen wollen, wiewohl ich nicht lang verbleiben kann, sondern bei anbrechendem Tag, der angefangenen Geschäfte wegen, wiederum zu Prag senn muß!" Darüber wunderten sich alle nicht wenig, singen inzwischen das Spiel wieder an, wo sie es gelassen, waren fröhlich und guten Muthes, dabei nun auch Doctor Faustus das seinige thun wollte, deswegen spricht er zu den Gästen: ob sie nicht auch einmal von fremden und auslänsbischen Weinen einen Trunk versuchen möchten: es wäre gleich, Rheinwein, Malvasier, Spanischer oder Franz-Wein? woraus sie bald mit lachendem Munde sprachen: "ja ja, sie sind alle gut." Zur Stund fordert Doctor Faustus von dem Diener einen Bohrer, fängt an auf die Seiten des Tischblatts vier Löcher nach einander zu bohren, verstopft solche mit vier Zäpslein und hieß alsdann ein Paar schöne Gläser schwänken und herbringen; da diese gebracht waren, ziehet er ein Zäpslein nach dem andern aus: da sprangen die genannten Weine heraus in die Gläser, dessen sich die Gäste höchlich verwunderten, lachten und waren recht guter Dinge, versuchten auch die Weine, und genoßen derer auf Züsprechen und Versichern Fausts, daß es natürliche Weine wären, mit großer Begierde.

Während solcher Kurzweil, nach Verfluß von drei Stunden, kommt des Junkers Sohn, ber spricht zum Doctor Faust: "Herr Doctor, wie muß man das verstehen? Euer Pferd frist so unersättlich, daß der Stallfnecht betheuert, er wollte wohl zwanzig Pferde mit dem, das es bereits gefressen hat, futtern; gleichwohl will dieses alles nicht flecken, ich glaube der Teufel frißt aus ihm, es stehet noch immer und siehet sich um, wo mehr sep." Ueber diese recht ernst= lichen Worte, wie sie der junge Mensch vorbrachte, lachten sie alle, Faust aber am meisten, der darauf antwortete: er sollte es nur dabei verbleiben lassen, das Pferd hätte diese Art; es hätte für dießmal genug gefressen; denn sonst wurde es wohl allen haber auf dem Boden hinweg fressen, wenn man seinen unersätt= lichen Magen füllen wollte. Es war aber dieses unersättliche Pferd sein Geist Mit solchen und bergleichen andern Rurzweil brachten sie die Mephistopheles. Nacht hin, daß der frühe Morgen bald begann anzubrechen, da that Faust's Pferd einen hellen lauten Schrei, daß man es in dem ganzen haus hören mochte. "Nun," sagte alsbald Doctor Faustus, "bin ich citirt; ich muß fort!" wollte also Abschied nehmen: aber die Gäste hielten ihn auf; da machte er an seinen Gurtel einen Knoten, den Aufbruch nicht zu vergessen, und sagte ihnen noch ein Stundlein zu, nach Verfluß beffen aber fing das Pferd an zu wiehern, da wollte er wieder kurzweg fort, doch ließ er sich erbitten, weil er von einem magischen Stud zu erzählen angefangen, noch ein halbes Stundlein zu verbleiben. Jett that das Pferd aber den dritten Schrei, da wollte sich Faust nicht länger aufhalten lassen und nahm seinen Abschied von ihnen allen; diese bedankten sich bei ihm der unverhofften Einsprache wegen, und gaben ihm das Geleite bis zur Hausthure, da er sich denn auf sein Pferd setzte und immer die Schlossergasse hinauf ritt, bis zum Stadtthor, das noch nicht geöffnet war; dessen ungeachtet schwang sich sein Pferd mit ihm in die Luft, daß, die ihm nachsahen, ihn bald aus dem Gesicht verloren: Faust aber kam noch bei frühem Tage in sein voriges Haus, in der Stadt Prag.

Einst reisten einige Raufleute mit Doctor Faust hinab gen Frankfurt auf die Messe, und kamen im Obenwald Abends in ein Städlein, Borberg; nun lag auf einem Berge daselbst ein Schloß, auf welchem ein Bogt hauste, der der Verwandte eines Raufmanns unter ber Gesellschaft war; dieser, da er gerne seinem Better eine Ehre erweisen wollte, berief die ganze Gesellschaft folgenden Tags zu sich auf das Schloß, das hoch lag, und tractirte sie nach bestem Bermögen. Da sie nun einander mit dem Trunk ziemlich zugesetzt, und allbereits Abschied nehmen wollten, weil es aussah, als ob ein ander Wetter kommen wollte, spricht einer unter ber Gesellschaft, ber indessen zum Fenster hinaus geseben: "nein, nein, es hat keine Noth des Regenwetters halber, es stehet ein schöner Regenbogen am himmel!" Da Doctor Faustus bas vernahm, fand er vom Tisch auf, ging zum Fenster, sab hinaus, und sagte: "was soll es gelten, ich will mit meiner Hand diesen Regenbogen ergreifen?" Die andern, denen die Kunft Doctor Fausts nicht so gar bekannt war, liefen sämmtlich vom Tisch, diesem unmöglichen Ding zuzusehen; benn der Regenbogen stand noch weit ron da, um die Gegend Borbergs herum. Bald aber strecket Doctor Faustus seine Sand aus, und siehe, da ging ber Regenbogen über bem Städlein ber, gegen bem Schloß zu, bis an das Fenster; so daß er den Regenbogen mit der hand augenscheinlich faßte und gleichsam hielt. Er sagte auch darauf, so die Gerren möchten zusehen, so wollte er auf diesen Regenbogen sitzen, und davon fahren: aber sie wollten nicht und verbaten sichs. Bur Stund' zog Fauft die hand ab, da schnellte der Regenbogen hinweg, und stand wiederum wie zuvor an seinem Ort.

In der Stadt Braunschweig wohnte ein Vornehmer von Adel, der an der Schwindsucht lange Zeit krank darnieder gelegen; und ob er wohl alle in und außer der Stadt befindliche Aerzte zu sich gefordert, so wollte doch nichts helsen. Weil denn alle natürlichen Mittel vergebens waren, wollte er sich endlich auch der magischen Kur des damals in der Nähe auf einem Schlosse sich aufhaltens den Doctors Faust, auf den Rath eines guten Freundes, unterwerfen, berief

baber biefen schriftlich und unter bem Bersprechen einer reichlichen Belohnung, wo er ihm helfen werbe, zu sich. Doctor Faustus sandte den Boten gleich wiederum zurud, und versichert den Herrn, daß er bald kommen und nicht säu= men wollte: und ob er wohl gute Gelegenheit von dem Herrn des Schlosses sowohl zu reiten als zu fahren hatte, wollte er doch lieber, weil es auch sonst seine Gewohnheit war, zu Fuß geben. Als er nun von ferne die Stadt erblickte, ward er gleich hinter sich eines Bauern gewahr, ber mit einem leeren Wagen, mit vier Rossen bespannt, gerade ber Stadt zufahren wollte; diesen sprach Doc= tor Faust mit guten Worten an, er sollt' ihn auf den Wagen sigen laffen, und ihn, weil er sehr mude ware, führen bis an das Stadtthor. Der Bauer aber schlug es rund ab und meinte, er wurde ohne das genug aus der Stadt zu führen haben, könnte nicht erft sich mit ihm verweilen, und ihn auffegen; wiewohl ce dem Doctor Faust nicht Ernst war, sondern er machte nur einen Ber= such, ob der Bauer so dienstwillig senn murbe. Run that ihm die grobe Weise und unbillige Antwort des Bauern sehr weh; und er gedachte bei sich selbst: "Wart', Du grober Esel, Du mußt mir herhalten, ich will Dich mit gleicher Munge bezahlen, thuft Du solches einem Fremden, was wirft Du sonft thun?" Alsobald spricht er etliche Worte, da sprangen die vier Räder zugleich vom Wagen, und fuhren zusehend in die Luft hinweg, gleichermaßen sielen auch die Pferde nieder, als wären sie vom Hagel getroffen worden, und regten sich nicht Als der Bauer dieß sah, erschraf er, wie leicht zu glauben, von Herzen, weinte und bat mit aufgehobenen Händen den Doctor Faust, er solle ihm Gnade erweisen, er wisse wohl, daß er sich grob an ihm, als einem Fremden, versündigt hätte, er wolle es gewiß nicht mehr thun! Was sollte nun Doctor Faustus machen? Er sagte: "Ja Du grober Gesell, thue es hinfuro keinem mehr, was Du mir gethan haft, ich will dießmal Deiner verschonen: damit Du aber nicht gar leer ausgeheft, und zugleich ein Andenken haben mögeft, andere Fremde nicht solcher Gestalt zu tractiren: so nimm immerhin das Erdreich unter Deinen Rossen, und wirf es auf sie!" Der Bauer gehorcht dem Faust, und wirft die Erde auf sie; alsobald richteten sie sich wieder auf. "Aber," fuhr Doctor Faustus fort, "Deine Räder wiederum zu bekommen, gehe der Stadt zu; bei den vier Thoren wirst Du ein jegliches Rad finden und antreffen!" Der Bauer brachte also ben halben Tag zu, bis er seine Raber wieder bekam. —

Als nun Doctor Faust mit obgedachten Kausseuten gen Frankfurt gekom= men, wurde er — wie bei solcher Meßzeit allerhand Gaukler und Abenteurer gemeiniglich erscheinen und zusammen kommen, — von seinem Geist Mephistophe= les berichtet, daß in einem Wirthshaus bei der Judengasse vier verwegene Gaukler und Schwarzkunstler sepen, darunter der eine der Meister, die andern seine Knechte. Diese hieben einander die Köpfe ab, ließen den abgeschlagenen Ropf durch einen dazu bestellten Barbier waschen und säubern, und setzten den dem Leibe wieder auf, zu Jedermanns Verwundern, welches denn auch diesen Schwarzkunstlern ein großes Geld eintrug, weil viel Herren und reiche Rausseute der Stadt sich dahin verfügten und zuschauten. Solches verdroß den Doctor Faust nicht wenig, denn er meinte, er wäre allein des Teusels Hahn im Rorb; deswegen nahm er sich gleich vor, seine Kunst auch hier sehen zu lassen, und ging dahin, nebst andern dem Handel zuzuschauen. Er sah aber daselbst bald eine rothe Decke auf der Erde ausgebreitet liegen, auf der Seite des Zimmers stand ein Tisch, und auf demselben ein verglaster Hasen, darin, wie sie vorgaben, ein destillirtes Wasser wäre, in welchem Wasser vier grüne Lilienstengel standen, die nannten sie die Wurzeln des Lebens.

Nun war es mit dem Sandel also beschaffen, daß, wenn einer von den Gauklern niederkniete auf die rothe Decke, ging bald ber andere herbei, und hieb mit einem breiten Schwert diesem den Kopf ab, und gab ihn dem Barbier, der ihn zwagen und sogar barbieren mußte. Wenn dieses verrichtet war, gab alsdann der Barbier dem Meister den Ropf, der solchen den Anwesenden zu beschauen barreichte: inzwischen setzte man ben Rörper auf einen Stuhl, und wenn es Zeit war, so setzte je einer nach dem andern den Ropf, mit vielen seltsamen Worten und Geremonien, wieder auf: sobald aber dieses geschehen, sprang eine Lilie aus den vieren in dem Hafen auf dem Tisch in die Höhe, und wurde sobald auch der Leib wiederum ganz; und dieses trieben sie immer so fort, bis es auch an den Meister kam. Diesem nun, ob ihn schon vorher Doctor Faustus fein Lebenlang nicht gesehen hatte, wollte er eines versegen, und folchem Gautelwerk ein Ende machen. Daber, als sie zum andernmal das Ropfabhauen anhuben, und die Reihe nun an dem Meister war, beobachtete er genau, welcher Lilienstengel in dem hafen dem Meister zugehörte, und als dieser eben niederkniern wollte, geht Doctor Faustus unsichtbar hin zu dem Tisch, auf welchem der hafen mit dem Lilienstengel stand, und schlitzte mit einem Meffer des Meifters Lilienstengel von einander, machte sich hierauf wieder unsichtbar von dannen, und zur Thure hinaus, welches auch die Anwesenden nicht gewahr wurden. Der Anecht schlägt indessen dem Meister, wie vorhin mehr geschehen, das haupt ab, läßt es waschen und barbieren, und will es nun wieder auf den Körper setzen; aber stehe, da fiel es wieder herab. Alle Anwesenden, besonders aber die Rnechte des Schwarzfunftlers, erschrafen in ihre Seele hinein, und noch mehr entjesten fie sich, als sie entbedten, daß des Menschen Lilie oder Wurzel des Lebens in dem Hafen von einander geschlitt war, und der Meister todt auf der Erde lag.

Doctor Faustus kam auf eine Zeit, Geschäfte halber, die er für andere bort zu verrichten hatte; in die Stadt Gotha, etwa um die Zeit des Brachmonats, wo man allenthalben mit bem heumachen und Einführen beschäftiget war. Eines Tags nun war er, seiner Gewohnheit nach, ziemlich bezecht, und ging Abends mit etlichen seiner Zechgesellen spazieren vor bas Thor hinaus; indem begegnet ihm ein Wagen wohl beladen mit Heu; Doctor Fauftus aber ging mitten im Führwege, daß ihn also ber Bauer, ber das Beu einführte, nothwenig ansprechen mußte, er solle ihm aus dem Weg weichen und seinen Weg neben hin nehmen. Faust aber-zögerte mit der Antwort nicht: "Ich will bald sehen," sprach er, "ob ich Dir, oder Du mir weichen muffest; höre Bruder, hast Du niemals gehört, daß einem vollen Mann ein geladener Wagen ausweichen solle?" war über die Verzögerung recht unwillig, gab dem Faust viel unnütze Worte, und wenn er nicht gehen wolle, werde er ihm den Weg weisen; Fauft aber er= wiederte ihm auf der Stelle: "Wie Bauer, wolltest Du erst noch pochen? mache mir nicht viel Umftande, ober ich fresse Dir beim Element Deinen Wagen sammt bem Heu und den Pferden!" Der Bauer sagte darauf: "En so friß auch noch etwas anders dazu." Doctor Faustus, nicht unbehende, ruckt mit seiner Kunst hervor, verblendet den Bauern dergestalt, daß er nicht anders meinte, benn Jener habe ein Maul groß wie ein Zuber, und daß er bereits feine Pferde sammt dem Wagen und Geu verschlungen und gefressen hätte. Der Bauer erschrak heftig hierüber und entlief eilends, benn er meinte, wenn er lang allba verharren wurde, möchte es lettlich auch an ihn selber kommen; eilet beswegen ber Stadt und dem Bürgermeister zu, klagt ihm seine Noth, wie ihm ein ungeheurer und boch bem Ansehen nach nicht großer Mann begegnet seh, ber hab' thm nicht aus dem Fuhrwege wollen weichen, da er ihn doch darum gutlich angesprochen; barauf habe er ihm bald gedroht, er wolle ihm den Wagen mit sammt den Pferden fressen, wenn er ihm, als einem Trunkenen, nicht ausweichen wolle: wie benn alsbann auch geschehen; er bitte um Rath und um Gulfe.

Der Bürgermeister, als er das vernahm, lachte und spottete noch des Bauern dazu, sagte, das wäre ja nicht möglich! er sep entweder trunken, oder nicht bei sich selbst. Der Bauer betheuerte hoch, daß dem also sep, wie er erzähle, berief sich auf seine Nachbarn, und andere, die hinter ihm hergefahren wären. Wollte anders der Bürgermeister Ruhe haben, mußte er sich mit dem Bauern dahin versügen, und dieses Wunder anschauen: als sie beide aber etwa einen Bogenschuß sern von da ankamen, siehe da standen wie zuvor, Rosse, Heu und Wagen, unverletzt und unverrückt allda; Faust aber hatte indessen einen andern Weg genommen.

Als aber Doctor Fauft einst wieder auf Wittenberg zu reiste, kam er auf den Abend unterwegs in ein Wirthshaus, darinnen traf er Raufleute und andere Reisende an; da sie nun zu Nacht mit einander gespeiset hatten, und mit dem Trunk einer dem andern ziemlich zugesprochen, da stand der Wirthsjunge jederzeit hinter Doctor Faust, und weil er ihn für einen Abenteurer (das er auch war) ansah, schenkte ber Junge ihm allemal das Glas ganz voll ein, womit denn Doctor Faustus nicht zufrieden war; drohete ihm auch, wenn er's noch einmal thun wurde, so wollte er ihn mit Haut und Haar fressen. Da nun der Junge seiner spottet, und sagte: "ja wohl fressen!" und ihm darauf abermal zu voll einschenkte, sperrte Doctor Faustus sein Maul auf, und schluckte ihn, zum Erstaunen aller, die an dem Tisch waren, hinunter, erwischte darauf ben Schwenktessel mit dem Ruhlwasser, und sagte': "auf einen guten Biffen gehöret ein guter Trunk," und soff ben rein aus. Der Wirth, ber indeffen abwesend gewesen, und nichts von allem was geschehen war, wußte, aber mit Schreden solches vernahm, redete beswegen dem Doctor Faust ernstlich zu, er solle ihm seinen Jungen wieder herschaffen, ober er wolle etwas anderes mit ihm anfangen. Da sagte Faustus ganz ruhig: "Herr Wirth, gebt Euch zufrieden, und sebet hinter den Ofen!" Da fand man dort in dem Schwenknapf den Jungen tropfnaß, voller Schrecken und Zittern, worüber benn die ganze Gesellschaft herzlich lachen mußte.

## II.

Doctor Faustus war jest nicht allein in der Stadt Wittenberg, sondern auch im ganzen Land wegen Schwarzkunst und Zauberei verrusen. Deswegen ließen ihn gottesssürchtige und gelehrte Leute durch andere zu unterschiedenen malen erinnern und warnen, von solchem teuflischen Leben und Wandel abzustehen; unter andern ließ sich eines Tags ein Nachbar desselben, ein frommer alter Rann, die Mühe nicht dauern, sein Heil zu versuchen, ob er diesen elenden Renschen bekehren möchte, zumal er fast täglich wahrnehmen mußte, wie die jungen Bursche und fürwitzigen Studenten in seiner Behausung ause und eingingen, da sie ja nichts Gutes sehen und lernen würden. Er versügte sich deswegen an einem Nachmittag zu Doctor Faust, und als er ihm mit freundlichen Worten die Ursache seines Einkehrens zu erkennen gegeben, wurde er auch von diesem gütig empsangen; und es gehet die Sage, als seh dieser alte Warner der getreue Echart gewesen, der schon seit viel hundert Jahren zum Wächter am Venusberge

bestellt ist, und die unwissenden Menschen warnt und abmahnt, daß sie nicht zu den teuslischen Unholdinnen in den Berg hineingehen: wie denn ein Sprichwort ist, daß man zu einem, der andere getreulich warnet und hütet, gemeiniglich spricht: Du bist der getreue Echart, Du warnest jedermann.

Leicht ist zu glauben, daß jener dem Doctor Faust allerhand Lehren und Ermahnungen aus Gottes Wort werde vorgebracht und recht unter die Augen gestellt haben, welche auf Abmahnung von seinem bisher so ärgerlich geführten Leben und Anweisung zu einem bessern Wandel werden gerichtet gewesen sehn; wie benn dieser fromme Alte bem Ansehen nach auch wirklich so viel ausrichtete, daß ihm bei seinem Abschied Doctor Faustus gelobte, er wolle seiner heilsamen Auch ift es ihm benn, da er jest allein Lehre und Ermahnung nachkommen. war, solcher Gestalt zu Berzen gegangen, daß, indem er bei sich selbst erwog, was er doch gedacht habe, daß er sich um nichtiger Wolluft willen dem leidigen Teufel ergeben habe, er sich entschloß Buße zu thun, weil noch Zeit vorhanden, und sein Versprechen dem Teufel wieder zuruckzuziehen. Unter solchem Vorhaben erscheint ihm der Teufel, tappt nach ihm, stellt sich nicht anders, als ob er ihm den Ropf umdrehen wollte, warf ihm bald vor, was ihn so ernstlich dazu be= wogen hätte, daß er sich dem Teufel ergeben, nämlich sein frecher, stolzer und sicherer Muthwille. Er, Faustus, seh ihm, dem Teufel nachgegangen, und nicht er, der Teufel, ihm; er habe ihn zu vielen und unterschiedlichen malen mit Charakteren, Beschwörungen und andern Sachen angerufen und seiner eifrigst begehrt. Bubem so hab' er ja ungezwungen und freiwillig die funf Artikel an= genommen, sich auch hernach mit seinem eigenen Blut verschrieben und verpflichtet, daß er Gott und Menschen feind sehn wolle. Diesem Versprechen nun komme er nicht nach, wolle eigenmächtig umkehren, ba es boch schon allzuspät, und er nunmehr des Teufels eigen sep, der ihn zu holen und anzugreifen gute Macht So wolle denn der Satan Hand an ihn legen, oder aber er soll sich wieder von neuem verschreiben, und solches mit seinem Blut bekräftigen, daß er sich hinfuro von keinem Menschen mehr wolle abmahnen und verführen laffen : wo nicht, so wolle er ihn in Stude zerreißen. Doctor Faustus, ganz voll Erstaunens bei Unhörung dieser schrecklichen Drohworte, bewilligte alles mit bebenden Lippen von neuem, sette sich nieder und schrieb mit seinem Blute die zweite Teufelsverschreibung, welche nach seinem Tode in seiner Behausung gefunden wurde. —

Nachdem er sich also bem Teufel auf's Neue mit seinem Blute verschrieben, schlug er alle treue wohlgemeinte, und seiner armen Seele ersprießliche Warnung

1

jenes gottesfürchtigen Nachbarn in den Wind, und gerieth, auf Anstiften des verbosten Geistes, gegen diesen alten, ehrlichen Mann in einen solchen Haß, daß er auch nicht ruhen oder rasten wollte, bis er sein Müthlein an ihm gefühlet und ihn wo möglich an Leib und Leben gefährdet hätte.

Wie nun, dem Sprichwort nach, ehrlicher Leute wohlgemeinte Straf und Ermahnung gemeiniglich schlechten Lohn erwirbt, also erging es auch dem ehr= lichen Nachbarn: benn etwa nach zweien Tagen, als er nach dem Nachteffen zu Bette gegangen, und sich allbereit nach gesprochenem Abendgebet schlafen gelegt: siehe, da rüstet ihm Doctor Faustus ein solch Poltern und Rumpeln vor der Rammer an, ale ob alles über einen Haufen fallen wollte, welches der gute Mann vorher niemal gehört; jedoch ermunterte er sich bald und gedachte bei sich, dieß werde gewiß eine Versuchung des Teufels senn, vielleicht, weil er dem Nachbar Fauft gutherziger Meinung seiner Seelen Wohlfahrt zu bedenken ermahnt habe. In diesen Gedanken kommt das Teufelsgespenst gar zu ihm in die Rammer hinein, grunzt wie ein Schwein, und treibt es so lang, daß dem guten Mann angst und bang darüber wird. Allein er erholt sich endlich, gedenkt bei sich selbst, ich werbe boch solch Gespenst nicht leicht von mir treiben, als mit Ber-"Ei eine solche spotten und Berachten; fängt beswegen an und sagt herzhaft: schöne Musik ift mir mein Lebtag nicht vorgekommen, die lieblicher zu hören gewesen denn diese; ich glaube, Du hast sie in einem Wirthshaus bei den vollen Bauern und Zechbrüdern, ober welches glaublicher, bei dem Schweinehirten gelernet; wie ist sie boch so trefflich angestellt, ist sie vielleicht ein höllisches Concert? Nun wohlan, sing Du die Noten, so will ich den Text dazu singen!"

Und so fing der fromme Mann an, mit heller Stimme ein geistliches Lied zu singen. Auf der Stelle schwieg der Teufelsspuck. Jener aber sagte: "Meister Satan, wie gefällt Dir dieses Lied? ich hätte vermeint, Du solltest Dich mit Deiner lieblichen Musik etwa an einen fürstlichen Hof begeben haben, da man vielleicht mehr darauf wurde geachtet haben, als bei mir! Packe Dich von hier und spare solchen Gesang bis zur Auserstehung der Todten und Erscheinung des allgemeinen Richters; wo Du alsdann ohne Zweisel in einen Himmel kommen wirst, wo die Flammen zum Loch ausschlagen!" Wit solchem Gespötte hat der Nachbar das Gespenst vertrieben und es ist hinsort nicht mehr gehöret worden.

Des andern Morgens fragte Faust seinen Geist, was er bei dem Alten ausgerichtet habe. Da gab ihm der Geist die Antwort: er hätte ihm nicht beistommen können, denn er wäre geharnischt gewesen.

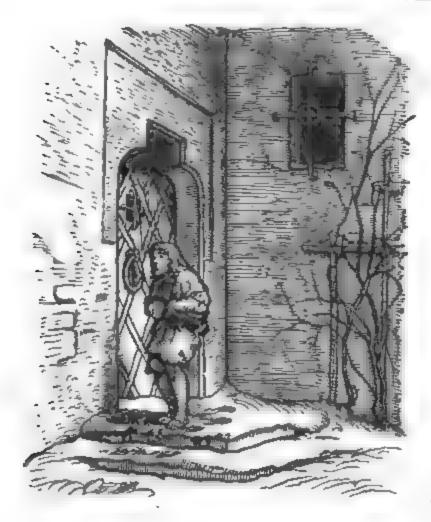

Um biefe Beit gefcab es, daß Doctor Fauft, gu befferer Betreibung feines Bauberhandwerts, fich einen gamulus beigefellte. Es tam namlich zur rauben Winterszeit eines Tags ein junger Schuler por Faufte Behaufung, ber fang, felbiger Beit Gebrauch' nach, bas Refponforium; biefem borte eine Beile Doctor Fauftus gu, und weil er fab, dağ ber arme Menich übel gefleibet und faft erfroren mar, erbarmte er fich feiner, forberte ihn hinauf in feine Stube, fich ju marmen, befprach fich mit ihm, fragte, woher er mare und mer feine

Aeltern seben? Worauf ber Junge bald antwortete: er ware eines Priesters Sohn zu Wasserburg, hätte seines Baters täglichen Ungestüm nicht länger ertragen können u. s. w. Als nun Doctor Faust aus seinen Reden und allen Anzeichen abnahm, baß er eines gelernigen und zugleich verschmitzten Kopses sep, nahm er ihn zu einem Famulus an, und hatte ihn hernach sehr lieb, hauptsächlich, ba er nach und nach an ihm wahrgenommen, wie er ganz verschwiegen war, und keine Schalkheit seines Herrn offenbarte, ja selbst voll böser Lüste steckte. Darum eröffnete er ihm einst alle seine Heimlichkeit, und ließ ihn überdieß eines Tags seinen Geist in der gewöhnlichen Mönchsgestalt sehen, worüber zener nicht erschrat, sondern die Erscheinung bald gewohnt wurde. Ja, er verrichtete hernach alle Sachen, wie ihm der Geist besahl, so wohl und mit solchem Fleiß, daß ihn sein herr, Doctor Faustus, so lieb gewann, daß er ihm vor seinem Tod in seinem Testament alle seine Verlassenschaft vermachte.

Nun Fauft einen menschlichen Auswärter bekommen, konnte er seinen schwarzen Bauberhund Präftigiar, ber auch ein Geist war, entbehren, und schenkte ihn einem Abte zu halberstadt, ber felber ein Crystallseher war. Dieser hund war nun in Allem bem Abt gehorsam, beswegen er ihn auch fehr lieb hatte; nach Berfluß eines Jahrs aber verfiel er in ein großes Winseln und Seufzen, wollte sich nicht sehen lassen, und verbarg sich, wo er nur konnte; ber Abt fragte ihn

In der Schlossergasse zu Ersurt stand ein Haus, zum Anker genannt, darin wohnte damals ein Stadtjunker; bei welchem, als einem Liebhaber der Schwarzstunst sich Doctor Faustus oftmals aushielt, welchen auch dieser Junker stets hochsachtete. Es begab sich aber auf einen Tag, daß Doctor Faust, der auch auf der hohen Schule zu Ersurt in großem Ansehen stand, einem andern zu Gefallen nach Prag verreist war; der Junker aber beging eben seinen Namenstag, wozu er denn etliche gute Freunde, allesammt Gönner Doctor Faust's, berufen: diese nun waren die in die späte Nacht recht lustig, und wünschten sämmtlich nichts mehr, als daß nur ihr guter Freund Faustus dabei und gegenwärtig wäre, sie wollten noch viel fröhlicher seyn.

Giner aber unter ihnen, der bereits einen guten Rausch hatte, nahm ein Glas mit Wein, streckte das in die Höhe, und sprach: "O guter Gesell Fauste, wo steckest Du jetzund, daß wir Deiner also entbehren mussen? Wärest Du all= hier, wir wurden ohne Zweisel etwas von Dir sehen, das unsere Fröhlichkeit vermehren sollte; weil es aber für dießmal nicht seyn kann, so will ich Dir dieß zur Gesundheit gebracht haben: kann es aber seyn, so komm zu uns, und säume Dich nicht!" darauf that er einen Jauchzer und trank das Glas aus.

Nach etwa einer Viertelstunde aber pocht jemand an die Hausthure gar stark; ein Diener lauft an das Fenster zu schauen, wer da wäre; da stieg eben Doctor Fauftus von seinem Pferd ab, führte solches bei dem Bugel, und gab sich dem Diener, der die Thure öffnen wollte, zu erkennen, mit der Bitte, dem Junker und gesammten Gästen zu sagen, wie ber zur Stelle und gegenwärtig wäre, nach dem sie allesammt so sehr verlanget hätten. Der Diener voll Erstaunens lauft eilends, und zeiget solches dem Junker und gesammter Gesellschaft an; diese lachen und sagen, ob er ein Thor ober voll Weins wäre? Doctor Faust sey ja verreist, und könne nicht über die Mauern herfliegen, nicht er werde es, sondern ein anderer sehn. Indeffen klopfte Faustus noch einmal stark an, daß also der Junker genöthigt ward von der Tafel aufzustehen; er sah aber taum zum Fenster hinaus, Da ward er den Doctor Faust beim Mondschein gewahr, und schenkte also des Dieners Anbringen Glauben: alsbald ward die Thur eröffnet, Doctor Faustus aber von allen freundlich empfangen, und sein Pferd durch den Anecht in den Stall geführt und gefüttert. Die erste Frage war, daß die gesammten Gäste zu wissen verlangten, wie er doch so bald, und ebe fle fich bessen versehen hätten, von Prag wieder täme? Er antwortete kurz hierauf: "da ist mein Pferd gut dazu. Weil mich die sämmtlichen Gerren so sehr herbei gewunscht, mir auch zum öftern mit Namen gerufen, hab' ich ihnen willfahren und bei ihnen allhier erscheinen wollen, wiewohl ich nicht lang ver= bleiben kann, sondern bei anbrechendem Tag, der angefangenen Geschäfte wegen, er sich und ließ ihn durch einen Ebelmann bitten, daß er auf den Abend sein Gast sehn und mit seiner Tafel für lieb nehmen wolle.

Als. Doctor Faust erschienen, erzeigte ihm der Cardinal allen geneigten Willen, versprach ihm, wenn er mit ihm nach Rom kommen wolle, daß er ihn allda zu einer hohen Würde befördern wollte, denn er gedachte sich seiner als Wahrsagers zu bedienen. Faust aber bedankte sich höslich und setzte stolz hinzu: "er habe Guts und Hoheit genug, denn ihm seh der höchste Fürst der Welt unterthänig." Und damit nahm er unter vielen Reverenzen Abschied von dem Cardinal.

Der löbliche Kaiser Maximilian kam auf einige Zeit mit seiner ganzen Hoshaltung nach Innsbruck, Willens, eine Zeit lang da zu verharren und frische Luft zu schöpfen. Weil nun Doctor Faustus auch dazumal seiner Kunst wegen bei Hof sich aushielt, und ein Anderer Probe halber bei ihrer Kaiserlichen Maziestät in besonderen Gnaden war, geschah es einst im Sommer nach Jakobitag, da der Kaiser das Nachtessen eingenommen hatte und in seinem Zimmer auf und ab spazierte, daß er den Doctor Faust allein zu sich kommen ließ und bez gehrte, er soll ihm vermittels seiner Kunst etwas zu Gefallen ausrichten, es werde ihm, bei seinem Kaiserlichen Wort, nichts Arges deswegen widersahren, sondern er wolle es noch mit allen Gnaden erkennen.

Doctor Faustus konnte und wollte ein Solches Ihrer Raiserlichen Majestät nicht abschlagen, und ber Raiser sprach hierauf weiter: "Ich saß neulich in meinen Gedanken, und betrachtete in meinem Gemuthe, wie meine Vorfahren so hoch in der Raiserlichen Wurde und Hoheit gestiegen und zu einem solchen Unsehen bei der Nachwelt gelangt sind, daß ich billig Sorge trage, ob die nach= folgenden Raiser gleicher Ehre möchten theilhaftig werden; aber was ist dieses Alles gewesen gegen die Hoheit und das Glud Alexanders des Großen, der fast. die ganze Welt in so kurzer Zeit unter sich gebracht hat? Nun möchte ich herzlich gern den Geist dieses unüberwindlichen Gelden, wie auch seiner schönen Gemahlin, wie sie in dem Leben gewesen, seben und kennen." antwortete nach einem kleinem Bedacht, er wolle dieses alles bewerkstelligen ohne einen Betrug, nur dieses bate er Ihre Kaiserliche Majestät, daß sie ja während der Zeit dieser Borftellung nichts reden sollten, welches jener auch versprach. Faustus gehet indessen vor das Gemach hinaus, ertheilt seinem Mephistopheles Befehl, diese Personen vorstellig zu machen und geht wiederum hinein. Bald Flopfet er an die Thure, da that sich diese von selbst auf und herein schritt der große Alexander, wiewohl nicht groß von Person, jedoch strengen Ansehens; dazu

hatte er einen falben Bart; er trat herein in einem ganz vollkommenen köstlichen Harnisch und machte dem Kaiser Reverenz, dieser aber wollte sofort dem Herrn Bruder die Hand bieten und sprang deswegen von seinem Stuhl auf. Faust aber trat eilig dazwischen und verhinderte es.

Als nun Alexanders Geist wieder von dannen gegangen, kam alsobald der Beift der Königin, seiner Gemahlin herein. Diese machte ebenfalls vor dem Kaiser eine tiefe Reverenz, war angethan mit himmelblauem Sammt, über und über mit orientalischen Perlen besett; sie war babei eine über alle Magen schöne Frau, lieblichen Ansehens und holdseliger Geberden, daß sich der Raiser recht über solcher Schönheit verwunderte. Zugleich siel ihm ein, wie er öfters von dieser schönen Königin gelesen, daß fle hinten an dem Nacken eine Barze gehabt haben sollte. Er stand daher auf, die Wahrheit dessen zu erfahren und ging bin zu ihr, und als er die Warze gefunden, ist auch ber Geist hinausgegangen: also ift dem Raiser hierin ein völliges Genüge geschehen, und er bedachte den Schwarzkunftler mit einem recht kaiserlichen Geschenke. Dieses nun wollte Doctor Fauft mit Dankbarkeit erwiedern, und ihrer Majestät noch eine besondere Ergötlickeit Nachdem kurz hierauf eines Abends der Raiser Maximilian zur verschaffen. Ruhe gegangen, und sich in sein gewöhnliches Schlafgemach verfüget, konnte er sich früh Morgens, da er erwachte, nicht besinnen, wo er doch wäre: denn das Schlafgemach war durch Doctor Fausts Runst zugerichtet als ein schöner Saal, in welchem viel schöne luftige Bäume von grunen Maien zu beiben Seiten standen, neben anderu, die behängt waren mit zeitigen Rirschen und anderem Obst; der Boden des Saals war anzusehen als eine grüne Wiese von allerlei bunten Blumlein; um des Raisers Bettstatt aber standen noch edlere Baume, als Pomerangen, Granaten, Feigen und Limonien, mit ihren Fruchten: auf dem Besims waren zu sehen die allerwohlriechendsten Blumen, und an den Banden hingen bereits zeitige Trauben.

Leicht ist zu glauben, daß solche unverhoffte Beränderung seines Schlafzimmers den löblichen Raiser werde haben recht verwundern gemacht, welches benn auch Ursache war, daß er etwas länger als sonst in dem Bette verharret. Er stand aber hernach auf, that seinen Nachtpelz um sich und setzte sich nabe bei dem Bett auf einen Sessel: indem hörte er lieblichen Gesang der Nachtigall, den anmuthigen Zusammenklang anderer singenden Bögel, die denn immer von einem Baum auf den andern hüpsten; auch sah er von ferne zu Ende des Saals schneeweiße Kaninchen und junge Hasen laufen; und bald darauf überzog das obere Taselwerk ein Gewölk. Als nun der Raiser diesem allem begierig zusah, und solcher Gestalt im Saal sich verweilete, gedachten die Rammerdiener, wie es doch kommen möge, daß ihr allergnädigster Herr vom Bett nicht auf-

stehe, ce muffe ihm etwa eine Unpäglichkeit zugestoßen senn; sie erkühnten sich beswegen, und öffneten sittiglich die Thure des Schlafgemachs: allwo sie denn nicht allein ihren herrn ben Raiser, bei guter Gesundheit antrafen, sondern aus der herrlichen Lust allda abnehmen mußten, was die Urfache des Verweilens gewesen: der Raiser aber ließ alsobald die Vornehmsten am hof zu sich berufen, die sich denn ebenfalls ob der Zierlichkeit und Lustbarkeit des Saals nicht ge= nugsam verwundern konnten. Allein nach etwa einer Stunde und che sie sich dessen versahen, fingen die Blätter an den Bäumen an welk zu werden und zu verdorren, wie auch die Früchte und Blumen; bald aber kam ein Wind zum Gemach herein, der wehete alles ab, so gar, daß der ganze Zauber in einem Augenblick vor ihren Augen verschwunden, und ihnen nicht anders war, als hätte es ihnen geträumt. Dem Raiser hatte die Lustbarkeit dieses zugerichteten Saals fo wohl gefallen, daß er eine gute Weile in Gedanken figend nachdachte, wer doch solche zugerichtet haben möge; und als, wie natürlich, sein Verdacht auf Doctor Faustus fiel, ließ er ihn zu sich berufen, und fragte ihn, ob er der Meister dieses Werkes gewesen? Doctor Faust demuthigte sich, und sprach: "ja allergnädigster herr, Euer Kaiserliche Majestät hat mich fürzlich wegen eines erwiesenen Kunftstuds mit einer ansehnlichen Verehrung begnadigt, dagegen ich mich denn auch, wiewohl schlecht genug, habe muffen dankbar erweisen." Darob der Raiser ein gnädiges Wohlgefallen getragen.

Nun ward eines Tages Doktor Faust inne, daß der Raiser einigen frem= den Gefandten und andern herrn zu Chren ein kostbares Bankett auf den Abend zugerichtet hatte, wobei auch das Frauenzimmer zugegen senn mußte. Es wollte aber bei solcher Fröhlichkeit Doctor Faustus seine Kurzweil auch mit einmengen, wohl wissend, daß es hoher Orten nicht migliebig seyn wurde. Er brachte es deswegen durch seine Kunft dahin, daß in dem großen Saal, wo das Mahl gehalten wurde, dem Unsehen nach ein Gewölk hineinrauschte, etwas trub, gleich als wenn es bald regnen wollte, bald aber darauf trennte fich dieses Gewölk, mit Weiß und Blau gemischt, also daß es herrlich anzusehen war; der himmel stund da ganz blau, und ließen sich die Sterne daran in voller Klarheit sehen, auch nahm man den Mond in vollem Scheine wahr: etwa eine Wiertelstunde hernach überlief das Gewölf wieder, und die Sonne that einen farten Blig, daß sich alle versammelten Gafte freuzigten, bald aber einen schönfarbigen Regen= bogen der kaiserlichen Tafel zugehen sahen, der jedoch bald wieder verging. nun Doctor Faustus vermerkt, daß bereits der Raiser und mit ihm die vornehmsten Herren von der Tafel aufgestanden, die Damen aber und die sie bedient und ihnen aufgewartet, sich noch etwas aufhielten, siehe da überlief das Gewölf durch einen ftarken Wind abermal, und erschien sehr trube, ba es benn bald anfing zu

Diese hieben einander die Köpfe ab, ließen den abgeschlagenen Kopf durch einen dazu bestellten Barbier waschen und säubern, und setzen den dem Leibe wieder auf, zu Jedermanns Verwundern, welches denn auch diesen Schwarzfünstlern ein großes Geld eintrug, weil viel herren und reiche Kausseute der Stadt sich dahin versügten und zuschauten. Solches verdroß den Doctor Faust nicht wenig, denn er meinte, er wäre allein des Teufels Hahn im Korb; deswegen nahm er sich gleich vor, seine Kunst auch hier sehen zu lassen, und ging dahin, nehst andern dem Handel zuzuschauen. Er sah aber daselbst bald eine rothe Decke auf der Erde ausgebreitet liegen, auf der Seite des Zimmers stand ein Tisch, und auf demselben ein verglaster Hasen, darin, wie sie vorgaben, ein destillirtes Wasser wäre, in welchem Wasser vier grüne Lilienstengel standen, die nannten sie die Wurzeln des Lebens.

Nun war es mit dem Sandel also beschaffen, daß, wenn einer von ben Gauklern niederkniete auf die rothe Decke, ging bald der andere herbei, und hieb mit einem breiten Schwert diesem den Ropf ab, und gab ihn dem Barbier, der ihn zwagen und sogar barbieren mußte. Wenn Dieses verrichtet war, gab als= dann der Barbier dem Meister den Ropf, der solchen den Anmesenden zu be= schauen barreichte: inzwischen setzte man ben Rörper auf einen Stuhl, und wenn es Zeit war, so setzte je einer nach dem andern den Ropf, mit vielen seltsamen Worten und Ceremonien, wieder auf: sobald aber dieses geschehen, sprang eine Lilie aus den vieren in dem Hafen auf dem Tisch in die Göhe, und wurde so= bald auch der Leib wiederum ganz; und dieses trieben sie immer so fort, bis es auch an den Meister tam. Diesem nun, ob ihn schon vorher Doctor Faustus sein Lebenlang nicht gesehen hatte, wollte er eines verseten, und solchem Gautel= werk ein Ende machen. Daber, als fle zum andernmal das Ropfabhauen anhuben, und die Reihe nun an dem Meister war, beobachtete er genau, welcher Lilien= stengel in dem hafen dem Meister zugehörte, und als dieser eben niederknieen wollte, geht Doctor Faustus unsichtbar hin zu dem Tisch, auf welchem der hafen mit dem Lilienstengel ftand, und schlitte mit einem Meffer des Meifters Lilienstengel von einander, machte sich hierauf wieder unsichtbar von dannen, und zur Thure hinaus, welches auch die Anwesenden nicht gewahr wurden. Der Knecht schlägt indessen dem Meister, wie vorbin mehr geschehen, das haupt ab, läßt es waschen und barbieren, und will es nun wieder auf den Körper setzen; aber stehe, da siel es wieder herab. Alle Anwesenden, besonders aber die Knechte des Schwarzfunstlers, erschrafen in ihre Seele hinein, und noch mehr entsetzen ste sich, als sie entdeckten, daß des Menschen Lilie oder Wurzel des Lebens in dem Hafen von einander geschlitt war, und der Meister todt auf der Erde lag.

Benedig die Sage nach Teutschland zu den Ohren meiner Freunde, wie auch meiner Ghefrau, daß ich gewiß gestorben wäre. Nun fanden sich, wie leicht zu glauben, bald Freier, die sich um meine Frau bewarben, und ließ sich auch diese nach halb geendigter Trauer von einem wackern Edelmann aus der Nachbarschaft bereden, daß sie das Jawort gab, und also zur andern She schreiten wollte, wie denn bereits zur hochzeitlichen Feier Anstalt gemacht wurde. Allein was geschiehet?

Diesem meinem alten guten Freund und Bekannten, dem Doctor Faust, tommt beides zu Ohren, daß ich nämlich wäre in der Turkei verstorben, und daß daher meine Chefrau sich wieder in ein anderes Cheverlöbniß mit einem von Abel eingelassen hätte; er hatte nun meines vermeinten Todes wegen mit mir ein großes Mitleiden, zumal daß ich in so schwerer Dienstbarkeit solle verstorben sein: fordert deswegen seinen Geist zu sich, fragt ihn, ob dem also wäre, wie die Sage von mir ginge? Db ich todt, ober noch am Leben märe? Und als er von dem Geist vernommen, daß ich nicht todt set, jedoch noch immer in harter Dienstbarkeit lebe, daraus ich ohne Zweifel so bald nicht würde erlöst werden, befahl er von Stund an diesem seinem Geist, daß er sich aufmachen, mich von da erlösen, und wieder in mein Vaterland bringen sollte; welches alsobald Mephi= stopheles zu leisten zusagte, und auch redlich gehalten. Denn er kam in Fausts Gestalt, eben um die Mitternachtestunde, da ich wachend auf der Erde (denn Dieses war mein Bett) gelagert war, und mein Elend betrachtete, zu mir hinein, und es war um ihn gar helle; ich erschrak, und fürchtete mich den Mann recht anzusehen, erkühnte mich doch dessen einmal, und es dünkte mich, ich sollte diesen Mann zuvor mehr gesehen haben. Er fing aber mit mir an zu reden, darüber ich mich erfreute, weil ich ihn fur ein Gespenst hielt, und sprach: ""kennest Du Deinen alten Freund, den Doctor Faust nicht mehr? Wohlauf, Du mußt mit mir, und Dich nach ausgestandenem Leid wiederum ergöten."" Ich kam also von da schlafend getragen in des Doctor Fausts Behausung, nach Wittenberg, der empfing mich mit Freuden, zeigte mir zugleich an, wie sich meine Chefrau bereits vor einem halben Jahr mit einem andern Edelmann verlobet, und am britten Tage die Hochzeit sein sollte; es wäre bemnach große Zeit, mich eilig bei derfelben einzustellen, wie ich denn auch folgenden Tags gethan. Meine Chefrau erschrak nun zwar bei meiner Ankunft nicht wenig und wußte nicht, ob ich ihr leibhaftiger Mann, oder aber sein Geist mare, weil jedermann glaubte, daß ich vorlängst schon ber Burmer Speise worden. Weil ich aber meiner Liebsten genug= same Anzeichen seben ließ, ob schon die Menge ber Trubsale meine Gestalt um ein Merkliches verändert; ihr auch den ganzen Berlauf meiner fünfjährigen Gefangenschaft, sowie die erfreuliche Erlösung aus derselben erzählte, so fiel sie mir zu Füßen, bat demuthig um Verzeihung, ließ alsbald unser Beider Verwandtschaft

berufen, und entdeckte ihr meine Wiederankunft, erklärte auch darauf selbst, daß sweite Verlöbniß für nichtig und ungültig erkenne. Diesem Ausspruche siel die ganze Sippschaft bei, und, weil der Edelmann an das Gericht appelslirte, so bestätigte denselben auch der Nichter. Eine solche Wohlthat nun, ihr Herren, hat mir der gute Doctor Faustus erzeigt, welche ich ihm die Zeit meines Lebens nicht werde genugsam verdanken noch rühmen können."

Als einst die erfreuliche Fastnachtszeit herbei gekommen, berief Doctor Faust etliche Studenten, seine vertrauten Brüder und Freunde, tractirte sie auf's Veste, und dieses mährte bis in die Nacht hinein. Obwohl nun für diesesmal kein Mangel an irgend einem Getränk erschien, gelüstete doch den Doctor Faust, eine kurzweilige Fahrt anzustellen, und weil ihm nicht unbewußt war, daß zu jener Zeit der Reller des Vischoss zu Salzburg mit den besten und delicatesten Weinen vor andern versehen wär, richtete er seine Gedanken gleich dahin und eröffnete deswegen solch Vorhaben den andern, mit der Bitte, sie sollten mit ihm in jenen Keller sahren, und allda nur die besten Weine, gleichsam zu einer Ablöschung und Abkühlung, versuchen, er wolle ihnen für alle Gesahr gut stehen.

Den Herren Studenten ging dieses, weil sie Doctor Faust schon lange fannten, daß er's nicht bos mit ihnen meinte, defto eber ein, fie ließen fich leicht-Allsobald führte sie Doctor Faustus lich bereden und waren damit zufrieden. hinab in seinen Garten am Sause, nimmt eine Leiter, setzt einen jeglichen auf einen Sprossen, und fuhr also mit ihnen davon; und sie tamen gleich nach Mitternacht in dem bischöflichen Keller zu Salzburg an; da sie denn bald ein Licht schlugen, und also ungehindert die besten und herrlichen Weine auszapften und Als sie nun sämmtlich fast bei einer Stunde gutes Muthes waren, lustig Einer dem Andern auf die Gesundheit des Bischofs ein Glas nach dem andern zubrachte, siche ba kommt ber Rellermeister, und eröffnet, ohne an etwas anders zu denken, die Thure des Rellers; will, weil ihn und seine Gesellen der Durst nicht schlasen ließ, noch einen Schlaftrunk holen: sindet also die nassen Bursche allda zechen, die an nichts Wenigers gedachten, als wie sie einen guten Rausch so wohlfeilen Kaufs möchten mit sich nehmen. Es war nun beiberseits Entsetzen und Furcht; der Kellermeister erkühnte sich jedoch lettlich und schalt sie Diebe, denen ihr Lohn bald werden follte: wollte auch gleich zurucklaufen und ein Geschrei machen, daß Diebe vorhanden wären. Dieses verbroß nun den Doc= tor Faust gar sehr, und noch mehr, da er sah, daß seine Mitgesellen gar tleinmuthig zu werden begannen, wegen der ihnen drohenden Strafe; er ermahnte sie daher zum eiligen Aufbruch, und befahl, es sollte ein jeder seine Flasche, Die er vorher schon mit gutem Weiv gefüllt hatte, mit sich nehmen, und die Leiter ergreisen, er aber nahm den Kellermeister bei dem Haar und suhr mit allen zusgleich davon. Sie zogen aber (wie nachmals der Kellermeister ausgesagt) aus dem Keller in die Höhe, und da sie kurz hierauf über einen Wald hinsuhren, ersah Doctor Faust einen hohen Tannenbaum, auf diesen nun wurde der vor Furcht und Schrecken halbtodte Kellermeister gesett; Faust aber kam mit seinen Burschen und dem Wein wieder nach Hause; da sie denn erst recht herumzechten, bis der Tag anbrach.

Wie dem guten Kellermeister indessen, bis der Tag angebrochen, auf scinem Baum muffe zu Muth gewesen senn, ist leichtlich zu erachten, zumal er nicht gewußt, mo und in welcher Gegend er wäre, dazu schier erfroren war: als aber der sehnlich verlangte Morgen anbrach und er nun augenscheinlich sah, daß er ohne Lebensgefahr nicht von dem hohen Baum kommen wurde, rief er ohne Unterlaß mit heller Stimme so lang und viel, bis zwei vorübergehende Bauern, welche in die Stadt gehen und etwas von Schmalz und Rase verkaufen wollten, solches vernahmen, und also mit höchster Verwunderung diesen Vogel in den Tannenzweigen pfeifen hörten. Die Bauern, weil der Rellermeister ihnen eine gute Verehrung zu geben versprach, eilten besto mehr ber Stadt zu, wo sie solches verkundigten, bis sie lettlich gar nach Hofe kamen, allwo sie benn zuerst keinen Glauben fanden, bis man ihnen wegen der Abwesenheit des Rellermeisters, auch der noch halb geschlossenen Thur im Reller, Glauben geben mußte; weßwegen eine große Menge Volks sich aus der Stadt mit den Bauern dorthin verfügte, wo der Kellermeister saß, welcher denn mit großer Mühe und Arbeit herabge= bracht werden mußte. So sehr man aber mit Fragen ihm zusetzte, so vermochte er doch nicht zu sagen, wer die Diebe gewesen, so er im Keller angetroffen, noch denjenigen ju nennen, der ihn auf den Baum geführt und in solcher Gefahr daselbst gelassen hatte.

Es verfügten sich auch genannte Studenten in der Fastnacht am Dienstag in des Doctor Faust Behausung, und hatten sämmtlich sich vorgenommen, der Zeit das Recht zu thun, und die Fastnacht in aller erdenklichen Lust und Freude zu halten; wozu denn ihnen ohne allen Zweisel Doctor Faustus jeglichen Borsichub thun würde, denn sie wußten wohl, daß er gar freigebig war, wenn er nur selbst hatte, und sich freute, wenn jemand in solchem Borhaben zu ihm kam: allein sie wurden in ihrer Meinung gar sehr betrogen, weil sie bei dem Nachtsesen nichts anders als eine Schüssel mit gesottenem Rindsleisch, auch keinen Wein sahen, ja gar nichts, was man sonst bei solcher Fastnachtszeit Gutes zu speisen und den Gästen auszutragen pflegte. Es sah immer Einer den Andern an und konnten nicht begreisen, wie solches gemeint wäre, gedachten aber wohl, daß es

Doctor Faust auf eine Schalkheit abgesehen habe, welches auch bald sich auswies. Denn er ließ kurz hierauf den Tisch aufheben, einen neuen bereiten, und sprach zu ihnen: "Ihr, meine lieben Herren und angenehmen Gäste, ich bitte, Ihr wollet mir zu gut halten, daß ich Euch zum Nachtessen nicht bessere Gerichte hab' lassen vortragen, nichts anders als ein Stud Rindfleisch und einen schlechten Trunt, das ist aber die Ursache gewesen, daß dieses von dem Meinigen und aus meinem Nun aber wollen wir erst recht lustig senn, und die liebe Beutel gegangen. Fastnacht einweihen und der Gebühr nach halten, und dieses soll nicht aus meinem Beutel gehen, sondern, weil jegund zu diefer Zeit große Potentaten und Herren Gastereien und herrliche Mahle halten, also will ich meinen Theil auch dabei haben, es sen ihnen lieb ober leid." Darauf stellte Doctor Faustus drei Flaschen, eine zu funf, die zwei andern jede zu acht Maaß in seinen Garten, und befahl seinem Geist Mephistopheles, daß er darein Ungarischen, Belichen und Spanischen Wein füllen solle, defigleichen sette er funf platte Schuffeln hinaue, darin brachte ber Geift nach etwa einer halben Stunde Wildpret und Gebratenes noch fein warm herein: also setzten sie sich sämmtlich zu Tische, und sprach ihnen Doctor Faustus zu, sie sollten fröhlich und guter Dinge senn, benn es sen keine Berblendung, sondern sehen recht naturliche Speisen und Getränke, wie sie es benn auch gefunden haben; benn fle verfuhren mit Wein und Speisen bergestalt, daß nicht viel von allem übergelassen wurde, und sie ganz toll und voll fast gegen ben Tag erft nach Sause gegangen.

Am folgenden Aschermittwoch, als der rechten Fastnacht, kamen diese guten Brüder abermal zu Doctor Faust, gaben vor, sie müßten der Zeit ihr Recht thun, und also wieder anfangen, wo sie es gestern gelassen hätten; und weil Doctor Faust sich recht fröhlich noch einmal erzeigen wollte, ließ er den Tisch beden, mit Bitte vorlied zu nehmen, was man auftragen wurde. Nebst zwei Braten wurde auch in die Mitte ein schöner, großer, gebratener Kalbskops aufgeset, und der Studenten einer gebeten, solchen zu zerlegen. Als aber dieser das Messer ansetze, sing der Kalbskops mit lauter Stimme an zu rusen: "Morbio, Helsio, Auweh, was hab' ich Dir gethan!" daß die Studenten recht von Gerzen darüber erschraken; weil sie aber sahen, daß Doctor Faust schier vor Lachen erstiden wollte, konnten sie bald errathen, wie es damit beschaffen sehn muse, und lachten deswegen auch mit.

Indessen sing Doctor Faust sein Gaukelspiel an, die Gemuther seiner Gaste zu erlustigen: erstlich hörten sie in der Stube allerhand musikalische Instrumente, da man doch nicht sehen noch wahrnehmen konnte, wo es herkame; ja sobald ein Instrument aufgehört, kam ein anderes; wenn dann die Violin etwa einen lustigen Tanz machte, da sprangen und hüpften die Gläser und Becher auf dem

Tisch, und so einer ober der andere ben Becher, damit der Wein, seiner Meisnung nach, nicht verschüttet wurde, mit der Sand sesthalten wollte, mußte er auch mithupsen, so daß ein großes Gelächter entstand. Nach solcher Aurzweil nahm Doctor Faustus zehn irdene Gasen, die stellte er mitten in die Stube: da huben die an zu tanzen und aneinander zu stoßen, daß sie in Stude verbrachen. Jum dritten ließ er einen Haushahn im Sose sangen, den stellte er auf den Tisch; als er ihm aber zu trinken gab, hub er an ganz natürlich zu pfeisen und Tänze zu machen. Darnach richtete Doctor Faust wieder eine Aurzweil an, und legte eine Harfe auf den Tisch; da kam ein alter Aff' in die Stube herein, der machte viel gute Bossen darauf und tanzte dazu sehr zierlich.

Beil nun mit solchen und andern Spaffen etliche Stunden von dem Mittag an verlaufen, die Zeit aber zum Abendeffen bereits vorhanden war, so wurden fie zu solchem berufen, da boch ber Gafte keinen hungerte, außer daß zwei oder brei nach einem Gerichte Bögel gelüftete: ba nahm Doctor Fauft eine Stange,



die reichte er zum Fenster hinaus, pfiff zugleich aus einem Pfeiflein; alsbald tamen viele Trofteln und Krammetevogel bergeflogen, welche auf die Stange fagen, und die mußten bleiben; biefe nahm er benn herein, und die Studenten halfen solche wurgen und rupfen, der Famulus aber briet ste. Nach dem Nachteffen, und als man die Ruchlein aufgetragen, beschloffen sie, daß sie mit einander in

Die Mummerei gehen wollten, wie denn gebräuchlich war; und zog ein jeder auf Geheiß Doctor Fausts ein weißes Hemd an: als aber die Studenten einander ansahen, bedünkte einen jeden, er habe keinen Kopf, gingen also mit einander in etliche vornehme Häuser, Fastnachtküchlein zu holen; darob denn die Leute sehr erschraken: nachdem man aber solche Gäste, der Gewohnheit nach, zu Tische gessetzt, hatten sie ihre erste Gestalt wieder, und man kannte sie; bald aber wurden sie abermal verändert und bekamen rechte Eselsohren, großmächtige Nasen u. s. f., das trieben sie die in die Mitternacht hinein, da sie dann voll und toll nach Hause zogen.

Als am Donnerstag, den folgenden Tag, Doctor Faust noch immer seine Fastnacht hielt, und die Studenten wieder bei einander versammelt waren, tractirte er sie wie des vorigen Tags, sing auch seine Gautelei wieder an, und so kamen in die Stude herein dreizehn Assen, diese gautelten so wunderbarlich, daß dergleichen nie gesehen worden: denn sie sprangen immer einer auf den andern, und tanzten darnach in einer Reihe um den Tisch herum, dann sprangen sie zum Fenster hinaus und verschwanden.

Weil es aber damals fast den ganzen Tag über geschneit hatte und also ein dicker Schnee lag, rüstete Doctor Faust mit Zauberei einen schönen, großen Schlitten zu, der hatte eine Gestalt wie ein Drache, auf dessen Haupt saß Faust selber, und mitten innen die Studenten; dabei waren vier Affen, auf dem Schwanz des Drachen sitzend, die gautelten auf einander, ganz lustig zu sehen, unter welchen einer auf der Schalmei pfiss, der Schlitten aber lief von sich selbst, wohin sie wollten; dieß währte lang in die Nacht hinein, mit solchem Klappern, daß einer vor dem andern nicht hören konnte, und sie gedachten sämmtlich, sie hätten in der Lust gewandelt.

Doctor Faustus verbrachte indessen, je näher das Ende seines Bundnisses herzu nahete, je mehr und mehr nach Sanct Epicur's Regel, ein rohes, sicheres und wüstes Leben, daß er das tägliche Bollsausen, Spielen und Buhlen für seine höchste Ergötlichkeit hielt. Er sah aber zu dieser Zeit in seiner Nachbarschaft eine schöne, doch arme Dirne, welche vom Land herein in die Stadt gekommen, und sich in Dienste bei einem Krämer begeben hatte; diese gesiel nun Doctor Faust über die Maßen wohl, daß er nach ihr auf allerlei Weise und Wege trachtete und sie zu eigen haben wollte. Die Jungfrau aber wollte niemals, was man ihr auch versprechen mochte, in seinen sündlichen Willen sich fügen, sondern sie blieb ehrlich, und wollte nur von der Ehe hören. Dazu riethen dem rerzliebten Faustus denn endlich auch seine guten Brüder und Freunde: der Geist



Mephistopheles aber, als er dieses vermerkte, sprach unverzüglich zu Tocior Faust: was er nunmehr, ba die versprochenen Jahre bald zu Ende sehn würden, aus sich selbst machen wolle? Er solle gedenken an seine Zusage und sein Bersprechen, zudem, so könne er sich in keinen Chestand einlassen, dieweil er nicht zwei Gerren zugleich dienen könne: "Denn der Chestand ist ein Werk des Höchsten, den wir Teusel auf's Göchste hassen und verfolgen. Derohalben, Fauste, siehe dich vor: wirst Du Dich versprechen zu verehelichen, so sollst Du gewiß von und zu kleinen Stücken zerrissen werden. Denke doch bei Dir selbst, wie der Chestand eine so große und schwere Last auf sich hat, und was jederzeit für Unlust daraus ist entstanden, Unruhe, Widerwillen, Zorn, Neid, Uneinigkeit, Sorge, Zerkörung der fröhlichen Gerzen und Gemüther, und was dessen mehr ist."

Dem allen gebachte zwar Doctor Fauftus eine Weile nach, er wollte aber boch auf feiner Meinung verharren, wendete auch bas Raube beraus, und fagte bem Geift: "Aurzum, ich will mich verebelichen, es folge gleich baraus, was ba wolle," gehet damit hinweg und in seine obere Stube. Was solgte aber hierauf? alsbald gehet ein großer Sturmwind seinem Hause zu, als wollte er's zu
Grunde wersen, es sprangen inwendig alle Angel der Thüren auf, und ward
das Haus voller Feuer. Doctor Faust lief die Stiege hinab, wollte die Hausthüre suchen und davon lausen, da erhaschet ihn ein Mann, der warf ihn zurüd
wie ein Ballen in die Stube hinein, daß er weder Hände noch Füße regen konnte;
um ihn her ging allenthalben Feuer auf, gleich als ob er jetzt verbrennen sollte;
er schrie in diesen Nöthen zu seinem Geist um Hülse, er sollte die Gesahr nur
dießmal von ihm abwenden; dann wolle er versprechen, hinsort in Allem nach
seinem Willen zu leben.

Da erschien ihm ber Fürst Luciser ganz schrecklich und leibhaftig, so graussam anzusehen, daß Faust auch seine Augen vor ihm zuhielt, und seines elenden Endes gewärtig war. Darauf ließ sich Luciser also vernehmen: "Sage nun an, weß Sinnes bist Du?" Doctor Faustus, ganz kleinmuthig und erschrocken, auch mit zugethanen Augen, antwortet: "D Du gewaltiger Fürst dieser Welt, verslängere mir meine Tage, Du siehest, daß ich ein verkehrtes, wankelmuthiges Menschenherz habe, daß ich auf andere Gedanken, welche Dir zuwider sind, gesallen bin, hab' aber das Werk noch nicht erfüllt; deswegen bitte ich Dich, Du wollest noch zur Zeit nicht Hand an mich legen, ich kann bald andern Sinnes werden." Der Satan gab hierauf die Antwort mit kurzen Worten: "Wohlan, siehe zu, daß dem also sehn möge, und beharre darauf, das sage ich Dir bei meiner Gewalt"; und also verschwand er sammt dem Feuer.

Damit nun der elende Doctor Faustus seinen Lusten genugsamen Raum geben, und er also des Verheirathens ganz und gar vergessen möchte, gibt ihm der Satan den Gedanken ein, wie er doch die schöne Helena aus Griechenland, von welcher noch heutiges Tags die Welt so viel zu sagen weiß, nicht allein sehen, sondern gar zu einer Liebsten bekommen möchte. Gines Morgens stube sorderte er deswegen seinen Geist zu sich, und entdeckte ihm sein Worhaben, mit der Bitte, es dahin zu bringen, daß hinführo die schöne Helena, Königs Mene-laus Gemahlin, um welcher willen die herrliche Stadt Troja zu Grunde gegangen, in eben der Gestalt, wie sie im Leben gewesen, sein eigen werden möchte: welches denn der Geist zu thun versprach.

Des andern Tags meldet Mephistopheles dem Doctor Faust an, daß er nun seinem Begehren ein Genüge zu thun bereit wäre, und ihm die schönste Griechin selbiger Zeit herbeischaffen wollte, mit welcher er die folgende Zeit seines



Lebens in aller Ergöglichkeit zubringen möchte: und solgte ihm also die Königin auf dem Fuße nach, so wunderschön, daß Doctor Faust nicht wußte, ob er bei sich selbst wäre oder nicht. Diese Gelena erschien denn in einem köstlichen Purpurkleid, ihr haar hatte sie herab hängen, welches heurlich goldsard schien, auch so lang war, daß es ihr die in die Aniedeuge herad hing, mit schönen, kohlschwarzen Augen, holdseligem Angesicht und liedlichen Wangen; sie war eine schöne, länglichte, gerade Gestalt, und war kein Tadel an ihr zu sinden. Als nun Doctor Faustus solches alles sah und wohl betrachtete, hat diese verzauberte helena ihm das herz dermaßen eingenommen und gesangen, daß er zur Stunde in heftiger Liebe gegen sie entzündet wurde, und mit ihr bald ansing zu scherzen, ja nachgehends sie wie sein eigenes Weib hielt, und sie so lieb gewann, daß er schienen Augenblick von ihr sehn konnte noch wollte, und also dabei alles Verehelichens vergaß. Eiliche Monate strichen indessen wurde, als ihm einst don ihr berichtet wurde, daß sie ihm ein Kind gebären wurde. Faust hielt dieses sur unmöglich, denn er wußte sa, daß sie keine natürliche leibhafte Verson wäre.

Nachdem er aber gesehen, daß fle fast zu Ende des Jahrs von Geburtsschmerzen überfallen wurde, auch bald barauf eines Sohns genesen, erfreute er sich höchlich barüber, und nannte ihn Justus Faust. Welcher aber hernach, nach seines Baters elendem Tode, zugleich mit seiner vermeinten Mutter versichwunden.

bligen und zu bonnern, ja zu kieseln und stark zu regnen, so daß alle, die in dem Saal zugegen waren, davon laufen mußten; welches denn dem Kaiser also-bald angedeutet wurde, der, nach einigem Schrecken, wohl inne ward, daß das Wetter ohne Schaden abgegangen, und nur ein durch Kunst des Doctor Faust zugerichtetes Gewitter gewesen. Und so hatte er ein besonderes Wohlgefallen auch an dieser Kurzweil.

Einst kam einer von Abel nach Leipzig, und als ihm in dem Wirthshaus über der Tafel von andern erzählt wurde, wie Doctor Faustus, der berühmte Schwarzkunftler, verftorben, und zwar ein erbarmliches Ende genommen hatte, da erschrak hierüber dieser Cbelmann von Gerzen, und sprach: "Ach das ift mir sehr leid, er war dennoch ein guter dienstfertiger Mann, und mir hat er eine Wohlthat erzeigt, deren ich die Zeit meines Lebens nimmermehr vergeffen kann. Es mar dazumal mit mir so beschaffen: als ich vor sieben Jahren noch ledigen Standes und unverheirathet war, auch zur selbigen Zeit zu Wittenberg Studirens wegen mich aufhielt, lernte ich unter andern Freunden auch Doctor Fauft kennen, und zwar so, daß er mich, ohne Ruhm zu reden, vor andern recht liebte und Nicht lang hernach wurde ich auf den Ehrentag eines Bermir wohl wollte. wandten nach Dresden eingeladen, auf welchem ich duch erschien, aber ich weiß nicht zu meinem Glud oder Unglud; benn ich kam in ein Verhältniß mit einer adeligen, schönen, tugendbegabten Jungfrau, die mich auch in Züchten ihre Gegenliebe merken ließ, jo, daß nach der Ginwilligung unserer beiderseitigen Berwandten in kurzem daraus eine Heirath ward. Als ich nun etwa ein Jahr in aller Vergnüglichkeit, in friedsamer Che lebte, da ward ich einst von zweien meiner Wetter verführt, die Lust hatten das heilige Land zu besehen, daß ich trunkener Weise, jedoch bei Edelmannswort zusagte, daß ich mit ihnen und anberen Gesellen dahin reisen wollte; ich hielt auch dieß Versprechen unverbruchlich, und meine Sausfrau, wie sehr fie sich auch dawider fette, mußte boch soldet endlich geschehen lassen.

Es starben aber nach kaum halb vollbrachter Reise etliche von uns, und kamen, kurz zu sagen, mit Mühe und Arbeit nur unser drei an den verlangten Ort; um nun in der Welt auch noch mehr zu sehen, wurden wir darüber einig, unsern Weg über Griechenland nach Constantinopel zu nehmen, um des Türken Wesen desto besser einzusehen; allein, bei einem Engpaß, durch den wir reisen mußten, wurden wir für Kundschafter angesehen, darüber gefangen, und, mit einem Wort, wir mußten unser hartseliges Leben in schwerer Dienstbarkeit süns ganze Jahre zubringen. Der eine meiner Vettern starb hierüber, und kam über

Benedig die Sage nach Deutschland zu den Ohren meiner Freunde, wie auch meiner Chefrau, daß ich gewiß gestorben wäre. Nun fanden sich, wie leicht zu glauben, bald Freier, die sich um meine Frau bewarben, und ließ sich auch diese nach halb geendigter Trauer von einem wackern Edelmann aus der Nachbarschaft bereden, daß sie das Jawort gab, und also zur andern She schreiten wollte, wie denn bereits zur hochzeitlichen Feier Anstalt gemacht wurde. Allein was geschiehet?

Diesem meinem alten guten Freund und Bekannten, dem Doctor Faust, tommt beides zu Ohren, daß ich nämlich wäre in der Türkei verstorben, und daß daher meine Chefrau sich wieder in ein anderes Cheverlöbniß mit einem von Abel eingelassen hätte; er hatte nun meines vermeinten Todes wegen mit mir ein großes Mitleiden, zumal daß ich in so schwerer Dienstbarkeit solle verstorben sein: fordert deswegen seinen Geist zu sich, fragt ihn, ob dem also wäre, wie die Sage von mir ginge? Db ich todt, ober noch am Leben mare? Und als er von dem Geist vernommen, daß ich nicht todt set, jedoch noch immer in harter Dienstbarkeit lebe, daraus ich ohne Zweifel so bald nicht wurde erlöst werden, befahl er von Stund an diesem seinem Geist, daß er sich aufmachen, mich von da erlösen, und wieder in mein Baterland bringen sollte; welches alsobald Mephi= stopheles zu leisten zusagte, und auch redlich gehalten. Denn er kam in Fausts Gestalt, eben um die Mitternachtestunde, da ich wachend auf der Erde (denn dieses war mein Bett) gelagert war, und mein Elend betrachtete, zu mir hinein, und es war um ihn gar helle; ich erschrak, und fürchtete mich den Mann recht anzusehen, erkühnte mich boch dessen einmal, und es dunkte mich, ich sollte diesen Mann zuvor mehr gesehen haben. Er fing aber mit mir an zu reden, darüber ich mich erfreute, weil ich ihn fur ein Gespenst hielt, und sprach: ""kennest Du Deinen alten Freund, den Doctor Faust nicht mehr? Wohlauf, Du mußt mit mir, und Dich nach ausgestandenem Leid wiederum ergögen."" Ich kam also von da schlafend getragen in des Doctor Fausts Behaufung, nach Wittenberg, der empfing mich mit Freuden, zeigte mir zugleich an, wie sich meine Chefrau bereits vor einem halben Jahr mit einem andern Edelmann verlobet, und am britten Tage die Hochzeit sein sollte; es wäre demnach große Zeit, mich eilig bei derselben einzustellen, wie ich denn auch folgenden Tags gethan. Meine Chefrau erschrak nun zwar bei meiner Ankunft nicht wenig und wußte nicht, ob ich ihr leibhaftiger Mann, ober aber sein Geift mare, weil jedermann glaubte, daß ich vorlängst schon der Burmer Speise worden. Weil ich aber meiner Liebsten genug= same Anzeichen seben ließ, ob schon die Menge ber Trubsale meine Gestalt um ein Merkliches verändert; ihr auch den ganzen Berlauf meiner funfjährigen Gefangenschaft, sowie die erfreuliche Erlösung aus derselben erzählte, so fiel sie mir zu Füßen, bat demuthig um Verzeihung, ließ alsbald unser Beider Verwandtschaft

berusen, und entdeckte ihr meine Wiederankunft, erklärte auch darauf selbst, daß sweite Verlöbniß für nichtig und ungültig erkenne. Diesem Ausspruche siel die ganze Sippschaft bei, und, weil der Edelmann an das Gericht appel-lirte, so bestätigte denselben auch der Nichter. Eine solche Wohlthat nun, ihr Herren, hat mir der gute Doctor Faustus erzeigt, welche ich ihm die Zeit meines Lebens nicht werde genugsam verdanken noch rühmen können."

Als einst die erfreuliche Fastnachtszeit herbei gekommen, berief Doctor Faust etliche Studenten, seine vertrauten Brüder und Freunde, tractirte sie auf's Beste, und dieses mährte bis in die Nacht hinein. Obwohl nun für diesesmal kein Mangel an irgend einem Getränk erschien, gelüstete doch den Doctor Faust, eine kurzweilige Fahrt anzustellen, und weil ihm nicht unbewußt war, daß zu jener Zeit der Reller des Vischoss zu Salzburg mit den besten und delicatesten Weinen vor andern versehen wär, richtete er seine Gedanken gleich dahin und eröffnete deswegen solch Vorhaben den andern, mit der Vitte, sie sollten mit ihm in jenen Keller sahren, und allda nur die besten Weine, gleichsam zu einer Ablöschung und Abkühlung, versuchen, er wolle ihnen für alle Gesahr gut stehen.

Den herren Studenten ging dieses, weil sie Doctor Faust schon lange fannten, daß er's nicht bos mit ihnen meinte, desto eher ein, sie ließen sich leichtlich bereden und waren damit zufrieden. Allsobald führte sie Doctor Faustus hinab in scinen Garten am Sause, nimmt eine Leiter, setzt einen jeglichen auf einen Sprossen, und fuhr also mit ihnen davon; und sie kamen gleich nach Ditternacht in dem bischöflichen Keller zu Salzburg an; da sie denn bald ein Licht schlugen, und also ungehindert die besten und herrlichen Weine auszapsten und versuchten. Als sie nun sämmtlich fast bei einer Stunde gutes Muthes waren, lustig Einer dem Andern auf die Gesundheit des Bischofs ein Glas nach dem andern zubrachte, siehe da kommt der Rellermeister, und eröffnet, ohne an etwas anders zu denken, die Thure des Rellers; will, weil ihn und seine Gesellen der Durst nicht schlafen ließ, noch einen Schlaftrunk holen: findet also die naffen Bursche allda zechen, die an nichts Wenigers gedachten, als wie sie einen guten Rausch so wohlseilen Kauss möchten mit sich nehmen. Es war nun beiberseits Entjegen und Furcht; der Rellermeister erkuhnte sich jedoch lettlich und schalt sie Diebe, denen ihr Lohn bald werden follte: wollte auch gleich zurucklaufen und ein Geschrei machen, daß Diebe vorhanden wären. Diejes verdroß nun den Doctor Faust gar sehr, und noch mehr, da er sah, daß seine Mitgesellen gar tleinmuthig zu werden begannen, wegen der ihnen drohenden Strafe; er ermahnte sie daher zum eiligen Aufbruch, und befahl, es sollte ein jeder seine Flasche, Die er vorher schon mit gutem Weiv gefüllt hatte, mit sich nehmen, und die Leiter ergreisen, er aber nahm den Rellermeister bei dem Haar und suhr mit allen zugleich davon. Sie zogen aber (wie nachmals der Kellermeister ausgesagt) aus dem Keller in die Höhe, und da sie kurz hierauf über einen Wald hinsuhren, ersah Doctor Faust einen hohen Tannenbaum, auf diesen nun wurde der vor Furcht und Schrecken halbtodte Kellermeister gesetz; Faust aber kam mit seinen Burschen und dem Wein wieder nach Hause; da sie denn erst recht herumzechten, bis der Tag anbrach.

Wie dem guten Kellermeister indessen, bis der Tag angebrochen, auf seinem Baum musse zu Muth gewesen senn, ist leichtlich zu erachten, zumal er nicht gewußt, wo und in welcher Gegend er wäre, dazu schier erfroren war: als aber der sehnlich verlangte Morgen anbrach und er nun augenscheinlich sah, daß er ohne Lebensgefahr nicht von dem hohen Baum kommen wurde, rief er ohne Unterlaß mit heller Stimme so lang und viel, bis zwei vorübergehende Bauern, welche in die Stadt gehen und etwas von Schmalz und Rase verkaufen wollten, solches vernahmen, und also mit höchster Verwunderung diesen Vogel in den Tannenzweigen pfeifen hörten. Die Bauern, weil der Rellermeister ihnen eine gute Verehrung zu geben versprach, eilten besto mehr der Stadt zu, wo'sie solches verkundigten, bis sie lettlich gar nach Hofe kamen, allwo sie benn zuerst keinen Glauben fanden, bis man ihnen wegen der Abwesenheit des Rellermeisters, auch der noch halb geschlossenen Thur im Reller, Glauben geben mußte; weßwegen eine große Menge Volks sich aus ber Stadt mit den Bauern dorthin verfügte, wo der Rellermeister saß, welcher denn mit großer Muhe und Arbeit herabge= bracht werden mußte. So sehr man aber mit Fragen ihm zusetzte, so vermochte er doch nicht zu sagen, wer die Diebe gewesen, so er im Reller angetroffen, noch denjenigen zu nennen, der ihn auf den Baum geführt und in solcher Gefahr dafelbft gelaffen hatte.

Es verfügten sich auch genannte Studenten in der Fastnacht am Dienstag in des Doctor Faust Behausung, und hatten sämmtlich sich vorgenommen, der Zeit das Recht zu thun, und die Fastnacht in aller erdenklichen Lust und Freude zu halten; wozu denn ihnen ohne allen Zweisel Doctor Faustus jeglichen Vorsichub thun wurde, denn sie wußten wohl, daß er gar freigebig war, wenn er nur selbst hatte, und sich freute, wenn jemand in solchem Vorhaben zu ihm kam: allein sie wurden in ihrer Meinung gar sehr betrogen, weil sie bei dem Nachtsessen nichts anders als eine Schüssel mit gesottenem Rindsleisch, auch keinen Wein sahen, ja gar nichts, was man sonst bei solcher Fastnachtszeit Gutes zu speisen und den Gästen aufzutragen pflegte. Es sah immer Einer den Andern an und konnten nicht begreisen, wie solches gemeint wäre, gedachten aber wohl, daß es

•

Doctor Faust auf eine Schalkheit abgesehen habe, welches auch bald sich auswies. Denn er ließ kurg hierauf den Tisch aufheben, einen neuen bereiten, und sprach zu ihnen: "Ihr, meine lieben Herren und angenehmen Gäfte, ich bitte, Ihr wollet mir zu gut halten, daß ich Euch zum Nachtessen nicht bessere Gerichte hab' laffen vortragen, nichts anders als ein Stuck Rindfleisch und einen schlechten Trunk, bas ift aber die Ursache gewesen, daß dieses von dem Meinigen und aus meinem Beutel gegangen. Nun aber wollen wir erst recht lustig senn, und die liebe Fastnacht einweihen und der Gebühr nach halten, und dieses soll nicht aus meinem Beutel geben, sondern, weil jegund zu dieser Zeit große Potentaten und Herren Gaftereien und herrliche Mahle halten, also will ich meinen Theil auch dabei haben, es sen ihnen lieb oder leid." Darauf stellte Doctor Faustus drei Flaschen, eine zu fünf, die zwei andern jede zu acht Maag in seinen Garten, und befahl seinem Geist Mephistopheles, daß er darein Ungarischen, Belichen und Spanischen Wein füllen solle, deßgleichen sette er fünf platte Schuffeln hinaus, darin brachte der Geift nach etwa einer halben Stunde Wildpret und Gebratenes noch fein warm herein: also setzten sie sich sämmtlich zu Tische, und sprach ihnen Doctor Faustus zu, sie sollten fröhlich und guter Dinge senn, benn es sen keine Berblendung, sondern sehen recht natürliche Speisen und Getränke, wie sie es benn auch gefunden haben; benn fle verfuhren mit Wein und Speisen dergestalt, daß nicht viel von allem übergelassen wurde, und sie ganz toll und voll fast gegen ben Tag erft nach Sause gegangen.

Am folgenden Aschermittwoch, als der rechten Fastnacht, kamen diese guten Brüder abermal zu Doctor Faust, gaben vor, sie müßten der Zeit ihr Recht thun, und also wieder anfangen, wo sie est gestern gelassen hätten; und weil Doctor Faust sich recht fröhlich noch einmal erzeigen wollte, ließ er den Tisch decken, mit Bitte vorlieb zu nehmen, was man auftragen wurde. Nebst zwei Braten wurde auch in die Mitte ein schöner, großer, gebratener Kalbstopf ausgesetzt, und der Studenten einer gebeten, solchen zu zerlegen. Als aber dieser das Messer ansetze, sing der Kalbstopf mit lauter Stimme an zu rufen: "Rorzdio, Helsio, Auweh, was hab' ich Dir gethan!" daß die Studenten recht von Herzen darüber erschraken; weil sie aber sahen, daß Doctor Faust schier vor Lachen ersticken wollte, konnten sie bald errathen, wie es damit beschassen sehn müße, und lachten deswegen auch mit.

Indessen sing Doctor Faust sein Gaukelspiel an, die Gemuther seiner Gäste zu erlustigen: erstlich hörten sie in der Stube allerhand musikalische Instrumente, da man doch nicht sehen noch wahrnehmen konnte, wo es herkame; ja sobald ein Instrument aufgehört, kam ein anderes; wenn dann die Biolin etwa einen lustigen Tanz machte, da sprangen und hüpften die Gläser und Becher auf dem

Tisch, und so einer oder der andere ben Becher, bamit der Wein, seiner Melnung nach, nicht verschüttet wurde, mit der hand festhalten wollte, mußte er auch mithupsen, so daß ein großes Gelächter entstand. Nach solcher Aurzweil nahm Doctor Faustus zehn irdene häfen, die stellte er mitten in die Stude: da huben die an zu tanzen und aneinander zu stoßen, daß sie in Stude verbrachen. Zum britten ließ er einen haushahn im hofe fangen, den stellte er auf den Tisch; als er ihm aber zu trinken gab, hub er an ganz natürlich zu pseisen und Tänze zu machen. Darnach richtete Doctor Faust wieder eine Kurzweil an, und legte eine harse auf den Tisch; da kam ein alter Aff' in die Stude herein, der machte viel gute Bossen darauf und tanzte dazu sehr zierlich.

Weil nun mit solchen und andern Spässen etliche Stunden von dem Oditag an verlaufen, die Zeit aber zum Abendessen bereits vorhanden war, so wurden sie zu solchem berufen, da doch der Gäste keinen hungerte, außer daß zwei ober brei nach einem Gerichte Bögel gelüstete: ba nahm Doctor Faust eine Stange,



die reichte er zum Fenfter hinaus, pfiff zugleich aus einem Pfeislein; alsbald kamen viele Trofteln und Rrammetevögel hergeflogen, welche auf die Stange saßen, und die mußten bleiben; diese nahm er denn herein, und die Studenten halfen solche wurgen und rupfen, der Famulus aber briet sie. Nach dem Nachteffen, und als man die Rüchlein aufgetragen, beschlossen sie, daß sie mit einander in

Die Mummerei gehen wollten, wie denn gebräuchlich war; und zog ein jeder auf Geheiß Doctor Fausts ein weißes hemd an: als aber die Studenten einander ansahen, bedünkte einen jeden, er habe keinen Kopf, gingen also mit einander in etliche vornehme häuser, Fastnachtküchlein zu holen; darob denn die Leute sehr erschraken: nachdem man aber solche Gäste, der Gewohnheit nach, zu Tische gessetzt, hatten sie ihre erste Gestalt wieder, und man kannte sie; bald aber wurden sie abermal verändert und bekamen rechte Eselsohren, großmächtige Nasen u. s. f., das trieben sie die in die Mitternacht hinein, da sie dann voll und toll nach Hause zogen.

Als am Donnerstag, den folgenden Tag, Doctor Faust noch immer seine Fastnacht hielt, und die Studenten wieder bei einander versammelt waren, tractirte er sie wie des vorigen Tags, sing auch seine Gaukelei wieder an, und so kamen in die Stude herein dreizehn Affen, diese gaukelten so wunderbarlich, daß dergleichen nie gesehen worden: denn sie sprangen immer einer auf den andern, und tanzten darnach in einer Reihe um den Tisch herum, dann sprangen sie zum Fenster hinaus und verschwanden.

Weil es aber damals fast den ganzen Tag über geschneit hatte und also ein dicker Schnee lag, rüstete Doctor Faust mit Zauberei einen schönen, großen Schlitten zu, der hatte eine Gestalt wie ein Drache, auf dessen Haupt saß Faust selber, und mitten innen die Studenten; dabei waren vier Affen, auf dem Schwanz des Drachen sitzend, die gaukelten auf einander, ganz lustig zu sehen, unter welchen einer auf der Schalmei psiss, der Schlitten aber lief von sich selbst, wohin sie wollten; dieß währte lang in die Nacht hinein, mit solchem Klappern, daß einer vor dem andern nicht hören konnte, und sie gedachten sämmtlich, sie hätten in der Lust gewandelt.

Doctor Faustus verbrachte indessen, je näher das Ende seines Bundnisses herzu nahete, je mehr und mehr nach Sanct Epicur's Regel, ein robes, sicheres und wüstes Leben, daß er das tägliche Bollsausen, Spielen und Buhlen sur seine höchste Ergöglichkeit hielt. Er sah aber zu dieser Zeit in seiner Nachbarschaft eine schöne, doch arme Dirne, welche vom Land herein in die Stadt gekommen, und sich in Dienste bei einem Krämer begeben hatte; diese gesiel nun Doctor Faust über die Maßen wohl, daß er nach ihr auf allerlei Weise und Wege trachtete und sie zu eigen haben wollte. Die Jungfrau aber wollte niemals, was man ihr auch versprechen mochte, in seinen sündlichen Willen sich fügen, sondern sie blieb ehrlich, und wollte nur von der Ehe hören. Dazu riethen dem verliebten Faustus denn endlich auch seine guten Brüder und Freunde: der Geist



Mephistopheles aber, als er dieses vermerkte, sprach unverzüglich zu Doctor Faust: was er nunmehr, da die versprochenen Jahre bald zu Ende sehn murden, aus sich selbst machen wolle? Er solle gedenken an seine Zusage und sein Versprechen, zudem, so könne er sich in keinen Chestand einlassen, dieweil er nicht zwei herren zugleich dienen könne: "Denn der Ehestand ist ein Werk des höchsten, den wir Teusel auf's höchste hassen und verfolgen. Derohalben, Fauste, siehe dich vor: wirst Du Dich versprechen zu verehelichen, so sollst Du gewiß von uns zu kleinen Stücken zerrissen werden. Denke doch bei Dir selbst, wie der Shestand eine so große und schwere Last auf sich hat, und was jederzeit für Unlust darans ist entstanden, Unruhe, Widerwillen, Zorn, Neid, Uneinigkeit, Sorge, Zerstörung der fröhlichen Herzen und Gemüther, und was dessen mehr ift."

Dem allen gebachte zwar Doctor Fauftus eine Weile nach, er wollte aber boch auf feiner Meinung verharren, wendete auch bas Raube herans, und fagte bem Geift: "Rurzum, ich will mich verehellichen, es folge gleich baraus, was ba wolle," gehet damit hinweg und in seine obere Stube. Was folgte aber hierauf? alsbald gehet ein großer Sturmwind seinem Hause zu, als wollte er's zu
Grunde wersen, es sprangen inwendig alle Angel der Thuren auf, und ward
das Haus voller Feuer. Doctor Faust lief die Stiege hinab, wollte die Hausthure suchen und davon lausen, da erhaschet ihn ein Mann, der warf ihn zurud
wie ein Ballen in die Stube hinein, daß er weder Hände noch Füße regen konnte;
um ihn her ging allenthalben Feuer auf, gleich als ob er jetzt verbrennen sollte;
er schrie in diesen Nöthen zu seinem Geist um Hulfe, er sollte die Gesahr nur
dießmal von ihm abwenden; dann wolle er versprechen, hinsort in Allem nach
seinem Willen zu leben.

Da erschien ihm der Fürst Lucifer ganz schrecklich und leibhaftig, so grausam anzusehen, daß Faust auch seine Augen vor ihm zuhielt, und seines elenden Endes gewärtig war. Darauf ließ sich Lucifer also vernehmen: "Sage nun an, weß Sinnes bist Du?" Doctor Faustus, ganz kleinmuthig und erschrocken, auch mit zugethanen Augen, antwortet: "D Du gewaltiger Fürst dieser Welt, verslängere mir meine Tage, Du siehest, daß ich ein verkehrtes, wankelmuthiges Wenschenherz habe, daß ich auf andere Gedanken, welche Dir zuwider sind, gesallen bin, hab' aber das Werk noch nicht erfüllt; deswegen bitte ich Tich, Du wollest noch zur Zeit nicht Hand an mich legen, ich kann bald andern Sinnes werden." Der Satan gab hierauf die Antwort mit kurzen Worten: "Wohlan, siehe zu, daß dem also sehn möge, und beharre darauf, das sage ich Dir bei meiner Gewalt"; und also verschwand er sammt dem Feuer.

Damit nun der elende Doctor Faustus seinen Lüsten genugsamen Raum geben, und er also des Verheirathens ganz und gar vergessen möchte, gibt ihm der Satan den Gedanken ein, wie er doch die schöne Helena aus Griechenland, von welcher noch heutiges Tags die Welt so viel zu sagen weiß, nicht allein sehen, sondern gar zu einer Liebsten bekommen möchte. Eines Morgens frühe sorderte er deswegen seinen Geist zu sich, und entdeckte ihm sein Vorhaben, mit der Bitte, es dahin zu bringen, daß hinführo die schöne Helena, Königs Wene-laus Gemahlin, um welcher willen die herrliche Stadt Troja zu Grunde gegangen, in eben der Gestalt, wie sie im Leben gewesen, sein eigen werden möchte: welches denn der Geist zu thun versprach.

Des andern Tags melbet Mephistopheles dem Doctor Faust an, daß er nun seinem Begehren ein Genüge zu thun bereit wäre, und ihm die schönste Griechin selbiger Zeit herbeischaffen wollte, mit welcher er die folgende Zeit seines



Lebens in aller Ergöhlichkeit zubringen möchte: und folgte ihm also die Rönigin auf dem Fuße nach, so wunderschön, daß Doctor Faust nicht wußte, ob er bei sich selbst ware oder nicht. Diese Gelena erschien benn in einem köstlichen Burpursleid, ihr haar hatte sie herab hängen, welches heulich goldfarb schien, auch so lang war, daß es ihr bis in die Antebeuge herab hing, mit schönen, tohlschwarzen Augen, holdseligem Angesicht und lieblichen Wangen; sie war eine schöne, länglichte, gerade Gestalt, und war kein Tadel an ihr zu finden. Als nun Doctor Faustus solches alles sah und wohl betrachtete, hat diese verzauberte helena ihm das herz dermaßen eingenommen und gesangen, daß er zur Stunde in heftiger Liebe gegen sie entzündet wurde, und mit ihr bald ansing zu scherzen, ja nachgehends sie wie sein eigenes Welb hielt, und sie so lieb gewann, daß er schier keinen Augenblick von ihr sehn konnte noch wollte, und also dabel alles Berehelichens vergaß. Etliche Monate strichen indessen wurde, als ihm einst von ihr berichtet wurde, daß sie ihm ein Kind gebären wurde. Faust hielt dieses sur unmöglich, denn er wußte sa, daß sie keine natürliche leibhafte Berson ware.

Nachbem er aber gesehen, daß fle fast zu Ende des Jahrs von Geburtsschmerzen überfallen wurde, auch bald darauf eines Sohns genesen, erfreute ex sich höchlich barüber, und nannte ihn Justus Faust. Welcher aber hernach, nach seines Baters elendem Tode, zugleich mit feiner vermeinten Mutter verschwunden.

## III.

Oben ist erzählt worden, wie Doctor Faustus einen jungen Menschen, der damals um Brod sang, jedoch eines fähigen verschmitzten Kopses war, mit Namen Christoph Wagner, zu einem Famulus angenommen, dem er auch, weil er seine Verschwiegenheit mehr als einmal erfahren, seine meisten heimlichen Sachen, Schriften und Bücher nach der Zeit anvertraute; und weil jener sich allewege wohl in seines Herrn Kops zu schicken wußte, ja zu dieser und jener Schalkheit seinem Herrn treulich half, hat ihn dieser sein Herr sehr geliebt, und ihn als seinen Sohn gehalten.

Als sich nun die Zeit mit dem Doctor Fauft ändern wollte, weil bald das vierundzwanzigste Jahr seiner Verschreibung zu Ende ging, berief er einen bekannten Notarius, daneben etliche gute Freunde aus den Gerrn Studenten, und vermachte in deren Gegenwart seinem Famulus Wagner Saus und Garten, bei bem Eisenthor in der Scheergasse an der Ringmauer: item, was an Baarschaft, liegender und fahrender, an Hausrath, filbernen Bechern, Buchern, u. f. f. Nachdem nun das Testament aufgerichtet und bekräftiget worden, berief er nochmal seinen Famulus zu sich, hielt ihm vor, wie er ihn in seinem Testament wohl bedacht hätte, dieweil er sich, so lang er nun bei ihm gewesen, wohl verhalten, und sonderlich seine Beimlichkeit nicht geoffenbaret hatte. Jedoch solle er noch überdies von ihm etwas bitten, er wolle ihm's gewiß nicht ab-Da begehrte der Famulus seines Herrn Runft und Geschicklichkeit, und daß er ein solches Leben, wie Doctor Faustus geführt, auch zu führen möchte in ben Stand gesetzt werben. Darauf antwortete ihm Dockor Faustus: "wohlan, lieber Sohn, ich habe viel Bücher und Schriften, bie ich mit Mübe und großem Fleiß zusammen gebracht, diese nimm in Acht, doch behalte sie bei Dir, und schaffe bamit Deinen Rugen, ftubire fleißig barin, so wirft Du außer allem Zweifel das lernen und bekommen, was ich habe gekonnt und zuwege Denn diese nekromantischen Bucher und Schriften find nicht zu verwerfen, sondern in hohem Werth zu halten, obschon die Geistlichen solche verwerfen, und nennen sie die Schwarzkunst und Zauberei, ein Teufelswerk: baran kehre Du Dich nicht, mein Sohn, brauche Dich der Welt, und laß die Schrift Denn die Nekromantie ift eine hohe Weisheit, und ift im Anfang ber Welt aufgekommen, ja nur von den Allergelehrtesten getrieben und geubt worben, die auch badurch bei aller Welt in großes Ansehen gekommen sind; forsche nur fleißig darin, die werden Dich schon unterrichten, wie Du auch zu folcher Runft

tommen und gelangen mögest. Darnach sollst Du, mein lieber Sohn, wissen, weil meine versprochene vierundzwanzig Jahre nach weniger Zeit werden zu Ende gelaufen sehn, daß alsdann mein Geist Mephistopheles mir weiter zu dienen nicht schuldig ist; derohalben kann ich auch Dir solchen nicht verschaffen, wie gern ich's gleich thäte; jedoch will ich Dir einen andern Geist, so Du einen verlangest, zuordnen: halte Dich nur nach meinem Tod sein bescheiden, seh verschwiegen und still, und ob man schon bei Dir meine hinterlassene Zauberbücher und Schriften von Obrigkeits wegen suchen wollte, so werden doch alle diesenigen, die solche zu suchen gesendet werden, also verblendet werden, daß sie deren keines nimmer sinden."

Nach dreien Tagen fragte Doctor Fauft seinen Famulus, ben Wagner, ob er noch Willens ware einen Geist zu haben, ber um und bei ihm wohnen sollte, und in welcher Gestalt er ihn gern haben möchte? Wagner antwortet hierauf mit Ja: "mein Berlangen, spricht er, ist nach einem stitsamen und unbetrüglichen Geist; auch daß er die Gestalt eines Affen an sich haben möchte."
"Bohlan," sprach Doctor Faustus, "so sollst Du den bald sehen."



Bur Stund erschien ein Affe mittlerer Größe, ber sprang behende zur Stude herein: da sprach Doctor Faust zu bem Famulus: "siehe, da hast Du ihn, nimm ihn hin, doch wird er Dir noch zur Zeit nicht zu Willen werden, bis erst nach meinem Tod, und diesem gib den Namen Auerhahn, denn also

heißet er. Daneben bitte ich Dich, daß Du meine Kunft, Thaten und wunders liche Abenteuer, die ich bisher getrieben, wollest fleißig aufzeichnen, sie zusammen schreiben, und in eine Historie bringen, dazu denn Dir Dein Geist Auerhahn treulich helsen wird: was Du etwa vergessen haben möchtest, dessen wird er Dich fleißig erinnern, und in allem Dir behülfliche Hand leisten. Allein offenbare solches eher nicht, denn nach meinem Tod; ich weiß gar wohl, daß man meine Geschichten und Thaten von Dir aller Orten her wird haben wollen."

Doctor Faustus konnte leichtlich erachten, daß seine Abenteuer nach seinem Tod beschrieben, und der Nachwelt überlassen wurden, wodurch er denn einigers maßen in seiner Betrübniß, wegen seines herannahenden erbärmlichen Endes, getröstet wurde, daß er also doch einen Namen möchte überkommen. Solchen noch ansehnlicher zu machen, berief er seine Freunde, etliche Studenten, denen prophezeite er in Kraft seines Geistes von allerlei Beränderungen in geist zund weltlichen Ständen, welche inskunftig, nach seinem Tode, geschehen wurden.

Solche Prophezeihung haben sie sleißig und mit Verwunderung angehöret, auch durch den Famulus Doctor Fausti, von Wort zu Wort ausscheilen lassen, wie sie dieselbe denn auch hernach unter sich ausgetheilt und an andere Orte verschickt haben.

Die Glode war nun einmal gegossen, und bas Stundenglas Doctor Faufts lief nunmehr aus, denn er hatte nur noch einen Monat vor sich, nach welchem seine vierundzwanzig Jahre zu Ende waren. Ueber dieser Rechnung brach ihm der bittere Angstschweiß aus, und war ihm alle Stund' und Augenblick gleich als einem Mörder, der ber Strafe des Todes, die ihm bereits in dem Gefängniß ift angekundigt worden, gewärtig senn muß: indem er nun solches beherzigte, gehet seine Stubenthur auf, und tritt herein Lucifer in selbsteigner Person, so ganz schwarz und zottig, gleich als ein Bär, der erhub seine gräßliche Stimme, und sprach zu ihm: "Fauste, Du weißt Dich noch wohl zu erinnern, wie verstockt, ehrgeizig, auch gottesvergessen Du im Anfang gewesen, und hast Dich an Gottes Gaben nicht lassen begnügen, sondern bist oben hinausgefahren, hast mir auch keine Ruhe gelassen, bis Du mich beschworest, Dir in allem zu Willen zu senn; da mußt Du nun selbst sagen und bekennen, daß solches Dein Begehren Dir durch mich ganz reichlich sey erfüllet worden, ja daß ich Dir ganz keinen Mangel gelassen, alle Wollust nach Deines Berzens Begierde Dir verschafft habe; ich bin Dir in aller Gefährlichkeit beigestanden, Du haft mehr gesehen und er= fahren, benn je einer erfahren hat: ich habe Dich hervorgezogen bei männiglich, hohen und niedern Standes, daß Du allenthalben werth und angenehm warest, das alles mußt Du selbst sagen und bekennen. Weil nun aber Deine bestimmte Zeit der vierundzwanzig Jahre bald wird aus sen, wo ich mein Pfand nehmen und holen will, also kündige ich anjego Dir meinen Dienst auf, den ich Dir doch jederzeit treulich habe geleistet; so halte Du mir auch treulich, was Du mir versprochen hast. Dein Leib und Seele ist nun mein, darein gib Dich nur willig; und ob Du schon wolltest hierüber unwillig werden, so beschwerest und kränkest Du nur Dein Herz desto mehr. Und so lade ich Dich denn vor das Gericht Gottes, da gib Du Nede und Antwort, weil ich an Deiner Verdammniß nicht Schuld habe; und wenn die bestimmte Zeit sich wird verlausen haben, will ich mein Pfand hinwegnehmen und holen."

Doctor Fauftus konnte vor Schreden und herzensbangigkeit nicht wissen, wo er daheim wäre; und als er wieder zu sich kam, hub er mit leiser Stimme, als ein verzweifelter Mensch an zu reden, und sprach: "Ich hab solches alles gefürchtet, also wird es mir auch gehen; ach, ich bin verloren, meine Sunden sind größer, denn daß sie mir könnten vergeben werden." Als nun inzwischen der Teufel verschwunden, und sein Famulus, der Wagner, solches alles gesehen und mit angehört hatte, sagte dieser zu seinem Gerrn: er sollte nicht so klein= muthig seyn und verzagen, es wäre noch wohl Hulfe da, er sollte seine vertrau= ten Freunde, die um ihn schon eine geraume Zeit gewesen, beschicken, ihnen die Sache, wie sie ware, entdecken, bamit er von ihnen, oder so sie nach Bedarf in der Stille einen gelehrten Magister mitbrächten, Trost aus der heil. Schrift haben und nehmen möchte, und, ob ja der Leib mußte eingebüßt werden, die Seele wenigstens erhalten wurde. Dem antwortete der geängstigte Doctor Faustus bit= terlich weinend, und sprach: "Ach, was hab' ich gethan, wohin hab' ich gedacht, daß ich wegen einer so kurzen Zeit, gleich als wegen eines Augenblicks, die Seligkeit habe verscherzt, da ich doch vielleicht auch mit andern Auserwählten der Himmelsfreude hätte genießen können! Wie hab' ich doch so schändlich von wegen einer so kurzwährenden Wolluft der Welt die unaussprechliche Herrlichkeit der ewigen Freude verscherzt! Es ist nunmit aus." Und so wollte der elende Mensch verzweifeln, jedoch richtete ihn auf's möglichste sein Famulus auf, und getröstete fich bes bald ankommenden Beiftandes ber Studenten.

Als nun der Famulus zu einem und andern von den Studenten gegangen, ihnen in höchster Stille den ganzen Handel erzählt, sind sie darüber von Herzen erschrocken, und hat keiner sich mehr zu Doctor Faust verfügen wollen, damit ihnen nicht auch ein Abenteuer begegne, denn sie wußten wohl, daß mit dem Teufel nicht zu scherzen wäre. Der Famulus aber hielt inständig an; damit nun der trostlose Doctor Faustus nicht gar ohne Trost gelassen würde, nahmen

sie zu sich einen gelehrten Geistlichen, dem sie alles offenbarten, und baten ibn, daß er dem Doctor Faust, von welchem sie etliche Zahre her viel Freundschaft genossen hätten, recht grundlich aus der heil. Schrift zusprechen, und also bem Teufel begegnen möchte. Da diese nun, mit einander kommend, den Doctor Fauft in der Stube auf seinem Seffel sitzend saben, wo er wie ein wilder Stier ste ansah, die Sände zusammen drudte und oft seufzte, hatten sie alle ein bergliches Mitleiden mit ihm, und nachdem fle Sige genommen, sprach ber Magister zu ihm: Er solle solche Schwermuthigkeit seines Herzens ablegen, es ware ihm noch wohl zu helfen und zu rathen; er solle nur mit festem Glauben und Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit und Christi theures Berdienst hoffen, und also dem Satan Widerstand thun, weil Gott ja niemand ausschließe, sondern wolle, daß eben allen Menschen geholfen werde: und sprach ferner zu ihm, er solle sich fein vor Gottes Angesicht demuthigen, sich für einen armen, großen Gunber bekennen, und herzliche mahre Reue über die begangenen Sunden zeigen; und wenn denn gleich ber Teufel fäme; "wie er gewißlich nicht lang außen bleiben wird, und Euch, Herr Doctor, anklaget und spricht: , Siehe Fauste, Du bist ein gar großer Sunder, Du haft es mit Deinen muthwilligen Sunden gar zu grob gemacht, darum mußt Du verdammt sehn und bleiben'; so begegnet ibm und antwortet getrost: ,ja Satan, eben darum daß Du mich fur einen so großen Sunder anklagest und kurzum verdammen willst, will ich nicht verdammt, sondern vielmehr selig werden; denn ich halte mich an Chriftum, der sich selbst fur meine und der Welt Sunde dargeboten hat, darum wirst Du Satan, hier nichts ausrichten, wenn Du mir die Menge und Größe meiner Sunden so genau vorbaltft, mich damit zu schrecken und in Verzweiflung zu fturzen. Denn eben mit bem, was Du sagft, wie ich ein allzugroßer Sunder sep, gibst Du mir Waffen und Schwert in die Hand, womit ich Dich gewaltig überwinden, und alle Deine Streiche vernichten will. Denn kannft Du mir vorhalten, daß ich ein großer Sunder bin, und Gott schwer und hoch beleidiget habe, so kann ich Dir binwiederum sagen, daß Christus für die Sunder gestorben ift, ja der ganzen Welt Sunde, also auch die meinige, auf sich geladen hat: denn der herr hat alle unsere Sunden und Ungerechtigkeit auf Ihn gelegt, und um der Sunde willen, die sein Wolk gethan, hat er Ihn geschlagen; wie geschrieben stehet bei dem Propheten Esaja im dreiundfunfzigsten Kapitel."

Diese und andere Tröstungen mehr hielt der Geistliche dem Doctor Faust sleißig vor, mit Anführung anderer Sprüche mehr, aus dem alten und neuen Testament; sonderlich stellte er ihm die Erempel der verrufensten Sünder, welche doch auf ihre Reue wieder bei Gott zu Gnaden gekommen, beweglichst vor: wosfür ihm denn Doctor Faust fleißig dankte, mit der Zusage, daß er dem allen

wolle nachkommen, sich damit zu trösten; zugleich bat er, daß der Magister und die andern Herren öfters einkehren möchten, ihn zu trösten, wo es anders bei ihm noch möglich wäre.

Als Doctor Fauftus also wiederum in seinem Herzen Troft gefunden, in Erwägung der treuherzigen Vermahnung aus Gottes Wort, legte er sich damit zur Ruhe nieder, und sein Famulus blieb bei ihm in der Kammer. kommt der Teufel zu ihm vor das Bett, schlug gleich Anfangs ein großes Gelächter auf, und fagte mit lauter Stimme: "Mein Fauste, bist Du einmal fromm geworden, ei so beharre darauf, schaue nur zu, was Deine Frömmigkeit Dir helfen werde: Lieber, ziehe zu solcher Deiner Frömmigkeit eine Mönchskappe an, und thue stets Buse, es wird Dir wohl Noth senn; benn Du hast es zu grob gemacht, und Deiner Sunden sind mehr, als ber Sandkörnlein am Meer. Lieber, wie magst Du Dich der Seligkeit trösten, ber Du aller Sunden, Buberei und Schalkheit voll bist? Willst Dich trösten der Zuversicht auf Christum, so Du boch jederzeit diesen gelästert hast: stelle gleich alle Zuversicht zu Gott, so wirst Du dennoch verdammt, und fährst hinunter in die Hölle, das ist Dein rechter Lohn, und warten bereits viel Teufel auf Dich; mo bleibet Deine Hoffnung auf Gott? Du heuchelst Dir selber, und dichtest Dir eine nichtige Hoff= nung; während doch alles umsonst und vergebens ist, es wird nichts daraus, hoffe so lang Du willst. Kannst Du Dich auch Deiner guten Werke rühmen? links um, es ist zu spät mit Deiner Buge. — Noch eines, Fauste, sage mir die Wahrheit, was gilts, ce ficht Dich Deine Seligkeit nicht so viel an, als wenn Du bedenkest, daß Du bald sterben mußt, und mußt die angenehme Wohnung der Welt verlaffen, und mußt verlaffen gute Freunde und Gesellen: sollte es Dich nicht betrüben und bekummern, daß Du von hinnen scheiden sollst? sage, ist dem nicht also?"

Doctor Faustus schwieg still und gab darauf keine Antwort, brachte die Nacht zu mit schwermuthigen Gedanken, und als es Tag ward, befahl er seinem Famulus, daß er den Geistlichen wieder mit sich brächte, welcher denn bald mit zwei Studenten kam. Als ihm nun Doctor Faustus, nachdem sie Size genommen, angesagt, was der Teufel in der vergangenen Nacht für ein Gespräch mit ihm gehabt, antwortete der Geistliche: "Ja es ist wahr, der Teusel kann solche Stücke hervordringen, und will sich helsen. Wenn er denn wieder zu Euch kommt, so sprecht getrost: Hörest Du, Satan, diese und jene Beschwerungen; meiner Sesligkeit halber, hast Du mir vorgehalten; ich bekenne, daß ich ein armer Sünder

bin, daß ich ein schwer gefallener Sunder din, aber die Barmberzigkeit Gottes, so er durch die Liebe seines Sohnes über alle hat reichlich ausgeschüttet, ist weit größer. Gott hat nie einen Sunder verstoßen, der ernstliche Buße gethan hat, auch in der Stunde seines Todes nicht, wie den Schächer am Kreuz. So hab' ich auch einen guten herrn, einen solchen Richter, dem wohl abzubitten ist, einen getreuen Kürsprecher Jesum Christum, den Seligmacher, der wird mich vertreten bei seinem himmlischen Vater. Und daß Du mir die Verdammnis vorwirfst, das ist dei Dir nichts neues, das ist Dein altes Liedlein, Du bist ein Lästermaul und kein Richter, ein Verdammter und kein Verdammer. Du wirst mir auch meine bösen Werke vor: das bekenne ich, daß nichts Gutes um und an mir ist, aber von meiner Ungerechtigkeit sliebe ich zu meinem Gerechtmacher Jesu Christo, ja zu meinem Gnadenthron; in seine Hände und Barmherzigkeit besehle ich meine Seele. Und darum, mein herr Doctor Faust, " sagte endlich der Geistliche, "sepd ohne Sorge, und wenn der Teusel mit Disputiren wieder an Euch will, so haltet ihm mit dem Wort Gottes diese Streiche aus."

Doctor Faustus hatte nun etliche Tage lang Ruhe vor dem Teufel; einst aber zur Nachtzeit kam ihn in dem Bette eine Angst an, daß er nicht wußte, wo er bleiben sollte: es kamen ihm allerhand verzweiselte Gedanken in das herz (ohne Zweisel aus Eingeben des bösen Geistes) als: "es wird doch damit nichts sewn, daß Gott mir sollte barmherzig und gnädig werden, ich hab' es allzugrob gemacht mit meinen Sünden: Gott kann nicht gleich Sünde vergeben, wie wir meinen, es ist zu spät mit meiner Buße und Bekehrung; komme ich zur Berzgebung meiner Sünde und zur Gnade Gottes, so werden gewiß auch die Teusel selig, zumal ich ja nicht geringere Stude gethan, denn was die Teusel selbst thun: zudem so ist das Büßen ja nicht wohl möglich, weil ich Gott meinen Schöpfer hab' aufgegeben und alles himmlische Heer, denen habe ich abgesagt, dagegen mich versprochen, daß ich dem Teusel eigen sehn wolle mit Leib und Seel'; dieß ist nun eine Sünde gegen den heiligen Geist, die nimmermehr kann und mag vergeben werden; darum kann ich nicht glauben, daß ich bei Gott wiedet zu Gnaden könne kommen."

Mit solchen verzweiselten Gedanken schleppte er sich die ganze Nacht, und als er früh aufstand, schickte er zum Drittenmal nach dem Geistlichen, meldete ihm, sobald er in die Stube getreten, die Ursache solches frühen Berusens und sprach: "Es ist mir leid, daß ich Euch, Herr Magister, so viel bemühe, denn ich besorge, daß keine Hülfe noch Nath bei mir wird Statt haben, daß ich doch verdammt sehn und bleiben werde." Der Geistliche, von Herzen erschrocken, ersinnerte ihn viel aus der heiligen Schrift, legte ihm nochmals die Exempel derer vor die Augen, welche Gott, obgleich sie sich schon schwer versündiget, wieder zu

Gnaben angenommen : solche verzweifelte Gebanken, sagte er, wären lauter giftige Pfeile des leidigen Teufels; "solcher Gestalt hat er Euch gleichsam Thur und Thor zur Berzweiflung aufgethan; wo Ihr nun diesen unseligen Gedanken Raum gebet, so stehet die ewige Verdammnig und Bolle fur Guch ichon offen. Darum beileibe nicht also, verbannet vielmehr solche Gebanken aus Gurem Bergen, und laffet solche bei Euch nicht einwurzeln, benn fle ruhren vom Teufel ber, ber machet Euer Berg betrübt und ängstiget es, gleich als hättet Ihr einen unerbittlichen Gott. Demnach, wenn solche Gebanken bei Euch aufsteigen, als wolle sich Gott Euer nimmer erbarmen, so sprecht: Teufel siehe, kommft Du abermal? 3ch hab' forthin nichts mehr mit Dir zu ichaffen, benn Gott betrübet nicht, schrecket nicht, töbtet nicht, sondern ift ein Gott der Lebendigen, hat auch seinen eingebornen Sohn in diese Welt gesandt, daß er die Sunder nicht schrecken, fondern tröften folle; auch ift Chriftus darum gestorben und wieder auferstanden, baß er bes Teufels Werk zerftörete, ein herr barüber murbe und uns lebendig machte. Derohalben sollet Ihr in solcher Schwermuth und Unfechtung einen Muth fassen, und gedenken: ich bin forthin nicht mehr eines Menschen, viel weniger des Teufels, sondern Gottes Rind, durch den Glauben an Christum, in welches Namen ich mich meiner heiligen Taufe erinnere: ich hab' mir nicht Leib und Seele gegeben, sondern der allmächtige Schöpfer hat fie mir gegeben, darum hab' ich auch nicht Macht, mich bes Bundes meiner heiligen Taufe zu verzeihen. Auf Diefe tröstliche Erinnerung pochet, herr Doctor, unverzagt, denket nicht zurud, was Ihr gethan, sondern nehmet Euch vor, wie Ihr dem Teufel und seinem Eingeben möget fräftigen Widerstand thun mit dem Wort Gottes; und wenn Ihr zu Bette gehet, so sprecht: Ach lieber Gott, ich bin freilich ein armer großer Sunder und finde nichts benn Ungerechtigkeit bei mir; aber Dein lieber Sohn hat mehr Berechtigkeit mir und allen buffertigen Sundern mitzutheiten, als wir alle von ihm nehmen und begehren können, um welches willen Du, getreuer Gott und Bater, mir wollest gnädig und barmberzig seyn, Amen!"

Doctor Faustus legte sich nun von der Zeit an ziemlich wider den Teufel; denn ihm ward von einem seiner guten Freunde, der ein großes Mitleiden mit ihm hatte, die heilige Bibel in die Hand gegeben, ja darin die voknehmsten Machtsprüche bemerkt, daß er sie bald aufschlagen und daraus Trost schöpfen möchte. Dieses nun war dem Teufel nicht angenehm, und weil er ihm nicht anders beikommen konnte, versuchte er ihn davon abwendig zu machen, kommt

beswegen nach etlichen Tagen auf einen Abend zu ihm, und spricht: nicht zu läugnen, daß Dein Berg jett anders gerichtet ift, als es je gewesen, es fehlet auch nicht weit, Du möchtest die Barmberzigkeit Gottes und mas sein Wille ift, ergreifen, und zu solcher Erkenntnig tommen, aber eines fehlt Dir noch fehr, bahin Du nimmer benten wirft. Denn Gott hat Gute und Bose erschaffen, also bleibet es vom Anfang bis zum Ende ber Welt. Denn Du bist nicht ermählet zur Seligkeit, sondern bift ein Stud vom bosen Baum, und wenn Du gleich alle Tugend und Frömmigkeit dieser Welt an Dir hättest, so bist Du boch nicht zum ewigen Leben verseben. Dagegen die, jo auserwählet find, ob sie schon Sunde gethan und also sterben, so find sie doch gute Baume und im Anfang zu bem ewigen Leben verseben. Denn Gott hat Gute mit ben Bofen erschaffen, dabei lässet Er's auch bleiben, und nimmt sich der Menschen weiter nicht an, wie sie auch leben und sterben, bis zu dem allgemeinen Gerichte: wer denn zu dem ewigen Leben erkoren ist, der kommt darein, also ist es auch mit den Verdammten; darum ift es nichts mit beinem Vorhaben, daß Du allererft um Dich sehen willst, wie Du möchtest in das ewige Leben kommen, so Du boch von Anfang nicht dazu verseben bift." Dieses war nun bem Doctor Fauft eine seltjame Predigt, und dachte solchem eine gute Weile nach, so daß er auch endlich sagte: "Ge mag wahrlich wohl also senn, ich werde zu dem ewigen Leben nicht geboren seyn, dieweil doch Firmament und Gestirn des himmels ausweiset, was dem Menschen Gutes und Boses begegnen solle, und solche Erempel ereignen fich täglich, baraus geschloffen werben fann, wie Gott im Anfang sein Werk, alle Rreaturen, hat verordnet, daß solcher Lauf werde fortgeben bis an der Welt Ende. Nun ift der Menich auch Gottes Rreatur, zum Bojen und Guten geneigt, wie ihn Gott dazu hat erschaffen, darüber ich jett nicht weiter reden will. Bin ich zum ewigen Leben verseben, so wird es senn muffen, wo nicht, so muß ich wohl, wie andere, dahin fahren."

Alls nun gleich des andern Tags, vielleicht aus Gottes Schickung, der Geistliche sammt drei andern Studenten Doctor Faust besuchte, sand er denselben etwas freudiger in seinem Muth, als früher, vermeinte demnach, der Trost aus dem Wort Gottes habe ein solches verursacht; allein er fand sich in seinem Wahn betrogen, da er vernahm, daß solches aus dem Gespräche, so der Teusel mit dem armseligen Faust von der ewigen Versehung gehalten, herrührte: daber der gute Geistliche wohl einsah, daß es fast misslich senn wurde mit dem Toctor Faust seiner Bekehrung halber, denn er gebe seiner Vernunft zu viel Raum und Statt, daß ihn daher der Teusel leichtlich gefangen nehmen könnte. Darum sagte er, nachdem er Sitz genommen, zu Doctor Faust: "Er sollte seine Vernunft in solchen hohen Artikeln der Vorsehung Gottes nicht urtheilen lassen, sondern sie



unter ben Glauben gefangen nehmen, und alles bas aus feinem Ginne verbannen, was ihm der Teufel vorgeschwätet habe. Denn," fahrt er fort, "menfchliche Bernunft und Ratur tann Gott in feiner Majeftat nicht begreifen, barum follen wir nicht weiter fuchen noch erforichen, mas Gottes Bille in biefem feb. Sein Bort hat Er une gegeben, barin er reichlich geoffenbaret bat., was wir von 3hm miffen, halten, glauben, und une gu ihm verfeben follen, nach bemfelben follen wir und richten, fo werben wir nicht irren; wer aber von Bottes Billen, Natur und Befen Gedanken hat außer bem Bort, will mit menschlicher Bernunft und Biffenicaft ausfinnen, ber macht fich viel vergebliche Unrube und Arbeit, und fehlet febr weit. Denn bie Belt, fpricht St. Paulus, ertennet burch ihre Beisheit Gott nicht in feiner Beisheit, auch werden biefe nimmermehr lernen noch erkennen, wie Gott gegen fle gefinnet fen, Die fich barüber vergeblich befummern, ob fie verfeben ober ausermablet fepen. Welche in biefe Bedanken gerathen, benen gebet ein Feuer im Bergen an, bas fie nicht lofchen tonnen, alfo bag ihr Gewiffen nicht zufrieden wirb, und muffen endlich verzweifeln. Wer nun diefem Unglud und ewiger Gefahr entgehen will, ber halte fich an bas Wort, fo wird er finden, daß unfer lieber Gott einen ftarten, feften Grund geleget, barauf wir ficher und gewiß fußen mogen, nämlich Jesum Chriftum, unfern herrn, burch welchen allein und fonft burch fein anderes Mittel wir in bas himmelreich gelangen mogen: benn Er und fonft niemand ift ber Beg, Die Bahrheit und bas Leben. Collten wir nun Gott in feinem Befen, und

wie Er gegen uns gesinnet seh, recht und wahrhaftig erkennen, so muß es durch sein Wort geschehen; und eben darum hat Gott der Vater seinen eingebornen Sohn in die Welt gesandt, daß Er sollte Mensch werden, allerdings uns gleich, doch ohne Sunde, unter uns zu wohnen, und des Vaters Herz und Willen uns zu offenbaren."

Dieser Trost des Magisters, nachdem er mit den Andern Abschied von Doctor Fauft genommen, wollte eben so wenig bei bem Armen fruchten, als die vorigen, und mit bekummerten Gebanken legte er sich damals auf den Abend ungegessen und ungetrunken zu Bette. Er hatte zwar bei sich in der Kammer seinen getreuen Famulus, den Wagner, aber taufenderlei Gedanken betrübten seine Seele, die ihn denn sobald, ob er's schon wunschte, nicht einschlafen ließen, noch ihm Ruhe gönnten. "Ach," sprach er ganz wehmuthig, "du armseliger Mensch, du bist wohl mit allem Recht mit unter den Unseligen, da du alle Stunden den Tod erwarten mußt, während du doch noch viel gute Zeit und Stunden hattest erleben können! Ach, Vernunft, Muthwill, Vermeffenheit und freier Will! D du Blinder und Unverständiger, der du deine Glieder, Leib und Seele so blind macheft, blinder als blind! D zeitliche Wolluft, in was Verderben hast du mich geführt, daß du mir meine Augen so gar verdunkelt Ach, schwaches Gemuth, betrübte Seele, wo ist, wo bleibet deine Erkenntniß? D verzweifelte Hoffnung, da deiner nimmermehr gedacht wird! Ach Leid über Leid, Jammer über Jammer, wer wird mich daraus erlösen? wo soll ich mich verbergen? wohin soll ich mich verkriechen oder flieben? ja ja, ich sep gleich, wo ich wolle, so bin ich gefangen."

In solchen bekummerten herzensgebanken und Klagen genoß Doctor Faustus boch die Gnade, daß er einschlummerte und endlich recht einschlief; er schlief aber nicht so gar lange, als er von einem bösen Traum beunruhiget, und wieder aus dem Schlaf gebracht wurde. Es träumte ihm, als sähe er in seine Kammer einher treten mehr denn tausend böse Geister, welche sämmtlich seurige Schwerter in den Händen hatten, und ihn zu schlagen droheten, unter denen aber einer, als der Vornehmste, sich hervorthat, und mit erschrecklicher Stimme zu ihm sprach: "Nun, Fauste, sind wir bereit, dich einmal an den Ort zu bringen, von welchem Du oft mehrere Wissenschaft zu haben verlangt haft, wir aber haben solches dis anher versparen wollen. Nun wirst Du selbst sehen, was für ein mächtiger, großer Unterschied sehn wird unter den Verdammten und den Auserwählten, welches Dir etwa vor diesem ist gleich einer Fabel und einem Wärlein gewesen." Doctor Faust erwachte darob zur Stund, und grämte sich hestig ob diesem Gesicht, denn er konnte sich leicht die Rechnung machen, was des Traumes Bedeutung sehn werde.

Indessen vermehrte sein herannahendes elendes Ende von Stund' zu Stunde seine Herzensbangigkeit, daß er ganz still und einsam blieb, und war ihm nichts lieber, als solche Einsamkeit, so, daß er auch nicht mehr zugeben wollte, daß der Magister mit den andern Studenten, die alle ein herzliches Mitleiden mit ihm hatten, und auf's wenigste seine Seele zu erhalten suchten, zu ihm kommen und ihn trösten sollten: und ob er schon zu unterschiedlichen Malen Trostsprüche aus dem Alten und Neuen Testament, welche der Geistliche vor etlichen Tagen ihm bemerkt hatte, aufschlug, so konnte er sich boch damit nicht tröften, noch darauf ein einiges Wörtlein sich zu Gerzen führen, sich bamit zu stärken; sondern wenn ihm gleich ein Blick eines Trostspruchs vorleuchtete, so sagte er denn bei sich selbst: "Ach, ach! das gehet mich nicht an." Nun begegnete ihm auch etliche= mal, weil er sich in die Einsamkeit zu sehr vertieft, voller Schwermuth und Herzensbangigkeit mar, auch keines Troftes fähig werben konnte, daß er nach Messern griff, sich damit zu entleiben; allein der Teufel ließ es nicht zu, und wenn Doctor Faust den Selbstmord in's Werk richten wollte, so war er an den Händen gleich als lahm, daß er nichts vollführen konnte: und war ihm also in solcher seiner Einsamkeit wie einem Uebelthäter oder Mörder, der in dem Gefängniß alle Stunden und Augenblicke erwarten muß, wann und zu welcher Zeit er seiner Uebelthat Endurtheil ausstehen solle.

Doctor Faustus hatte nur noch zehen Tage zu seinem erschrecklichen Ende, wehwegen er an einem Morgen seinen Famulus, weil er bisher andere Gesell= schaft nicht leiden mochte, zu sich vor sein Bett berief, gleich als wenn er nur von ihm Troft und Erquidung haben tonnte, und ganz zaghaft und erschrocken zu ihm sprach: "Ach, lieber Sohn, was hab' ich mir bereitet, daß ich so roh gelebt und mein gottloses Leben bisher also geführet habe! Was habe ich jett bavon? ich bringe nicht allein einen bosen Namen davon, sondern auch einen nagenden Wurm und boses Gewissen; ach! ich sollte zeitiger an das Ende, an mein Ende gedacht haben! und wenn ich an solches gedenke, das nun nicht mehr ferne ift, so überläuft meinen Leib ein eiskalter Schweiß, ein Zittern und Zagen meines Herzens ift da, und wenn ich nun bald davon muß, und mein Leib und Seele den Teufeln zu Theil werden, so sehe ich alsbann vor mir das strenge Gericht Gottes, ich weiß nicht, wo ich aus oder ein foll: es wäre mir taufend= mal beffer, daß ich als ein unvernünftiges Thier wäre geboren worden, oder boch in meiner zarten Kindheit gestorben! Nun aber, ach, nun ist's aus, Leib und Seele die fahren dahin, wohin sie geordnet sind."

Auf solches Wehklagen und Seufzen sprach sein Famulus, ben seines Herrn jammerte: "Ach, herr Doctor, warum seyd Ihr doch fort und fort so schwermuthig, und fränket Euer herz stets? schaffet Euch einmal Ruhe, thut dem Satan Widerstand, benn dieser peiniget und martert Euch also: ich will's nicht mehr zugeben, daß Ihr so allein seyd, sondern Ihr musset entweder Leute um Euch haben, daß Ihr Euch mit ihnen ergößet, und sie Euch die melancholischen Gedanken vertreiben, oder Ihr musset den Magister wieder zu Euch berusen, damit Ihr völligen Trost bekommet. Denn re ist ja kein Sunder so groß, er kann durch seinen Widerruf, herzliche Reue, Bekehrung und Buße zur Gnade Gottes kommen." Doctor Faustus antwortete: "Mein lieber Christoph, schweige nur, ich bin nicht werth, daß gute, ehrliche Leute mehr zu mir kommen sollen, ich, der ich ein Leibetzner des Teufels bin; so will ich auch von keinem Trost aus der Schrift mehr hören noch wissen, sintemal es doch damit alles vergebens und verloren ist, mich zu bekehren: ich will mein Leben vollends mit Trauern, Seuszen und Wehklagen zudringen."

Das Stundenglas hatte sich nunmehr umgewendet, war ausgelaufen, die bestimmten vierundzwanzig Jahre Doctor Fausts oder die Endschaft seiner Bersschreibung war nun am nächsten: deswegen erschien ihm der Teusel abermal, und zwar in eben dieser Gestalt, wie er damals den verdammlichen Bund mit ihm aufgerichtet hatte, zeigte ihm seine Handschrift, darin er ihm mit seinem eigenen Blut seinen Leib und seine Seele verschrieben hatte, mit der Weisung, daß er auf solgende Nacht sein verschriebenes Unterpfand holen, und ihn hinweg sühren wollte, dessen er sich denn gänzlich versehen sollte: darauf der Teusel verschwand.

Wie dem Doctor Faust hierüber musse zu Muth gewesen sepn, läßt sich leichtlich denken; es kam das Bereuen, Zittern, Zagen und seines Herzens Bangigkeit mit aller Macht an ihn, er wandte sich hin und wieder, klagte sich selbst an ohne Unterlaß, wegen seines abscheulichen und gräulichen Falls, weinte, zappelte, socht, schrie und grämete sich die ganze Nacht über. In solchem erbärmlichen Zustand erschien ihm sein bisheriger Hausgeist Mephistopheles zur Mitternachtszeit, sprach ihm freundlich zu, tröstete ihn und sprach: "Wein Fauste, seh doch nicht so kleinmuthig, daß Du von hinnen sahren mußt, gedenke doch, ob Du gleich Deinen Leib verlierest, ist's doch noch lang dahin, daß Du vor dem Gericht Gottes erscheinen wirst; Du mußt doch ohne das sterben, es sen

über kurz oder über lang, obschon Du etliche hundert Jahr, so es möglich märe, lebtest: und ob Du schon als ein Verdammter stirbst, so bist Du es doch nicht allein, bist auch der Erste nicht; gedenke an die Heiden, Türken und alle Gott- losen, die in gleicher Verdammniß mit Dir sind und zu Dir kommen werden. Sen beherzt und unverzagt, denke doch an die Verheißung unsers Obersten, der Dir versprochen hat, daß Du nicht leiden sollest in der Hölle, wie die andern Verdammten. Mit solchen und andern Worten wollte der Geist ihn beherzt machen und ihn etwas aufrichten.

Da nun Doctor Faustus sah, daß dem ja nicht anders sehn konnte, und daß der Teufel sicher sein Unterpfand nicht wurde dahinten lassen, sondern auf die solgende Nacht es gewiß holen, stehet er früh Morgens auf, spaziert etwas vor die Stadt hinaus und nach Versluß von etwa anderthalb Stunden, nachs dem er wieder nach Haus gekommen, besiehlt er seinem Famulus, daß er die Studenten, ehedessen seine vertrauten Freunde, noch einmal zu ihm in das Haus berufen sollte, er hätte ihnen etwas nothwendiges anzukunden.

Weil nun diese vermeinten, Doctor Faust würde sich vollends bekehren, nahmen sie den Magister mit sich. Als sie aber angekommen, bat er sie, daß sie sich doch sämmtlich wollten gefallen lassen, mit ihm noch einmal in das Dorf Rimlich zu spazieren, denn daselbst wolle er sich mit ihnen lustig erzeigen, welches er etliche Zeit bisher unterlassen hätte.

Der Geistliche verließ auf diese Worte die Behausung des Toctors, denn es hatte ihn ein Schauder bei seiner Rede ergriffen. Die Studenten aber waren dessen zufrieden, und spazierten mit einander dahin, hatten unterwegs allerlei Gespräche, und nachdem sie daselbst angelanget, ließ Doctor Faust ein gutes Mahl zurichten, und stellte sich auf das möglichste mit ihnen fröhlich, daß sie also beisammen recht lustig waren bis auf den Abend, da sie alle, ausgenommen Faustus, wieder nach Hause begehrten. Doctor Faustus aber bat sie gar freundlich, daß sie doch wollten nur noch dieses einzige Mal die Nacht über in dem Wirthshaus bei ihm verharren, es wäre doch schon die Zeit zur heimkunft zu spät, er müsse ihnen nach dem Nachtessen etwas besonders vorhalten. Welches sie denn, weil es doch nicht anders sen können, ihm zusagten.

Als nun das Mahl und der Schlaftrunk vorbei waren, bezahlte Doctor Faustus den Wirth, und bat die Gäste, sie sollten ein kleines mit ihm in die nächste Stube gehen, er hätte ihnen etwas Wichtiges zu sagen, welches er bisher

hatte verborgen gehalten, bas betreffe fein Beil und feine Seligkeit; mit folder Vorrede, ohne ferneren Umschweif, fing er an und sprach: "Wohlgelehrte, Ihr meine liebe, vertraute herren, daß ich Euch heute Morgen durch meinen Famulus habe ersuchen lassen, einen Spaziergang hieher zu machen, und Ihr mit einer schlechten Mittag=Mahlzeit vorlieb genommen, auch auf mein Anhalten bei mir als auf die Nacht anjeto verharret, bafür sage ich Euch schuldigen Dant; wiffet aber zugleich, daß es um keiner andern Ursache willen geschehen, als Euch zu verkundigen, daß ich mich von meiner Jugend an, mährend ich von Gott mit einem guten Verstand bin begabt gewesen, jedoch mit solcher Gabe nicht zufrieden war, sondern viel höher steigen und über andere hinauskommen wollte, mit allem Fleiß und Ernst auf die Schwarzkunst gelegt, in welcher ich mit der Zeit so hoch bin gekommen, daß ich einen unter ben allergelehrteften Beiftern, Namens Mephistopheles, erlangt: jedoch solche Vermessenheit gerieth mir bald zum Bosen und zu einem solchen Fall, wie er bem Luzifer selber widerfahren, da er um seiner hoffart aus dem himmel verftogen worden. Denn als der Satan mir millig in allem meinem Vorhaben war, sette er zulett mir zu, baß, so ich murbe einen Bund mit ihm aufrichten, und mich mit meinem eigenen Blut verschreiben, ich, nach Verfluß von vier und zwanzig Jahren, sein wollte senn mit Leib und Seele, dazu Gott, der heiligen Dreifaltigkeit und allem himmlischen heer absagen, Denselben nimmermehr in Nöthen und Anliegen anrufen, auch alle diejenigen anfeinden, so mich von meinem Vorhaben abwendig machen und bekehren wollten: daß ich alsbann nicht allein mit hohen trefflichen Runften begabt sen, sondern auch Geister um und neben mir haben sollte, die mich in aller Befährlichkeit schüten und meinen Widerwärtigen zuwider sehn mußten; bazu, und welches eben das Meiste war, was ich auch in diesem Leben verlangte, Geld, gutes Effen und Trinken, und tägliches Wohlleben, bas sollte mir nimmermehr mangeln, ja er wollte mich fo boch ergegen nach allen meines Berzens Begierben, baß ich das Ewige nicht für das Zeitliche nehmen wurde. Mit folchen übergroßen Verheißungen erfüllte er mir bas Berg, bag ich bei mir gebachte: Diefes Freudenleben ist gleichwohl nicht zu verwerfen, ob schon der Bund gottlos und verdammlich ift; so barf ich auch ben Satan nicht länger aufhalten, benn sonft möchte ich um alle meine Runft kommen, und er möchte von mir weichen: dazu so bin ich vorhin geneigt zum mußigen Leben; Fressen, Saufen und Spielen ift meine Luft, allein die Mittel dazu hab' ich nicht, allhie könnte ich alles ohne Muhe überkommen. Räme es benn einmal dahin, daß ber Teufel fein Unterpfand holen und haben wollte, mußte ich's wohl geschehen lassen, ich wurde boch über die bestimmte Zeit nicht viel länger leben können; zubem so kann doch wohl die Zeit kommen, dachte ich, daß ich mich möchte bekehren, Buße thun,

und also die Barmherzigkeit Gottes ergreifen. Da denn ohne Zweifel der Teuscl nicht wird geseiert haben, sondern mich regieret und getrieben, daß ich also den Bund mit ihm aufgerichtet, Gott und der heiligen Dreifaltigkeit abgesagt, und mich ihm mit Leib und Seele verschrieben habe."

"Es hat aber der Teufel, wie ich's bekennen muß, anfänglich mir eine geraume Zeit Glauben gehalten, mir alles basjenige erfüllt und geleistet, was mein Berz begehret hat; doch aber hat er zuweilen gefehlt, und mich in etlichen Sachen steden laffen, mit Vorwänden, ich sollte selbst durch meine Runst mich fortbringen; und da ich mich darüber beklagte, so hat er nur ein Gespött mit mir getrieben: bin also aus Vermessenheit und Wollust in solchen Jammer gerathen, zum ewigen Schaden meiner armen Seele, baraus mir nimmermehr kann geholfen werden. Nun aber sind solche Jahre auf diese Nacht aus und verlaufen; da wird benn der Teufel sein Unterpfand holen, und mit mir gang erschrecklich umgehen; das alles wollte ich doch gerne ausstehen, wenn nur die Seele erhalten wurde. Ich bitte Guch nun, gunstige liebe Herren, Ihr wollet nach meinem Tod alle diejenigen, so mich geliebet, und wegen meiner Runft im Werth gehalten haben, freundlich grußen, und von meinetwegen ihnen viel Gutes wünschen: was ich auch diese vier und zwanzig Jahr über für Abenteuer ge= trieben, und meine anderen Geschichten, die werdet Ihr in meiner Behausung aufgeschrieben finden, und mein Famulus soll sie Euch nicht vorenthalten. wollet Euch anjett mit einander zur Ruhe begeben, sicher schlafen, und Euch nichts anfechten laffen, auch so Ihr ein Gepolter und ungestümes Wesen im Saus hören und vernehmen werdet, wollet Ihr Euch darob nicht entsetzen, noch Euch fürchten, denn Euch soll kein Leid widerfahren, wollet auch vom Bette nicht aufstehen; allein dieses möchte ich zu guter Lett von Guch erbeten haben, daß, so Ihr meinen Leib findet, Ihr solchen zur Erde bestatten lasset. Guch ewig wohl, Ihr herren, und nehmet ein Erempel an meinem Verderben. Gute Nacht, es muß geschieden senn!" Auf solches Lebewohl traten die Gafte, einer nach dem andern zu Doctor Faust, hatten ein herzliches Mitleiden, und sprachen mit erschrockenen Herzen: "Herr Doctor, hiermit wunschen wir Euch auch eine gute Nacht, und zwar eine bessere, als Ihr vermeinet; wir bitten fämmtlich nochmals, Ihr wollet Eures Beils und Eurer Seelen Wohlfahrt bei jetiger letten Zeit mahrnehmen; und weil Ihr nicht anders glaubet, benn der Teufel werde diese Nacht Guren Leib hinwegnehmen, so rufet den Beiligen Geist um Beiftand an, damit er Eure Seele moge regieren, und zu einem unzweifelhaften Glauben an Christum bringen: diesem befehlet alsbann, wenn ce je nicht anders wird fenn können, Guren Beift in seine barmberzige Banbe mit reuigem Herzen, sprecht mit bem König David: 3ch harre bes Gerrn, meine Seele harret

und ich hoffe auf Sein Wort, benn bei bem herrn ist die Gnabe, und viel Erlösung ist bei Ihm." Darauf sagte Doctor Faustus ganz weinend: "Ach, liebe herren, ich will in meinem herzen seufzen und ächzen, ob emva mich Berlornen Gott wieder möchte zu Gnaben aufnehmen; aber ich besorge leider, daß nichts daraus werden durfte, benn meiner Sunden sind zuviel." Unter solchen Reden sank er gleich einem Ohnmächtigen hin auf die nächste Bank, darüber sie alle erschracken, und sich bemüheten ihn aufzurichten. In solchem Schrecken hörten sie im haus ein großes Poltern, darob sie sich noch mehr entsesten, und zu einander sprachen: "Last uns von dannen weichen, damit uns nicht etwas Arges widersahre, lasset uns zu Bette gehen"; wie sie denn auch solches thaten. Da sie nun dahin gegangen waren, konnte keiner aus Furcht und Entsetzen einsschlasen, zudem, so wollten sie doch vernehmen, was es für einen Ausgang mit dem Toctor Faust nehmen würde.

Als nun die Mitternachtsstunde erschienen, da erhub sich plöglich ein großer ungestümer Wind, der riß und tobte, als ob er das Haus zu Grund stoßen wollte. Wem war nun ängster und banger als den Studenten? Sie wunschten zehn Meilen von da zu sehn und sprangen aus den Betten mit großer Furcht, da sie denn kurz darauf in der Stube, in welcher Doctor Faustus liegen geblieben, ein gräuliches Zischen und Pfeisen, als ob lauter Schlangen und Nattern zugegen wären, vernommen: noch mehr aber wurden sie bestürzt, ba sie bas Stoßen und Herumwerfen in der Stube hörten, den armseligen Fauft Zeter Mordio schreien, bald aber nichts mehr. Und es verging der Wind, und legte sich und ward alles wieder ganz still. Kaum hatte es recht getagt und bas Tageslicht in alle Gemächer des Saufes geleuchtet, da waren die Studenten auf, gingen mit einander ganz erschrocken in die Stube, um zu seben, wo Doctor Faustus mare, und mas es für eine Bemandtnig biefe Nacht über mit ibm gehabt hätte. Sie kamen aber kaum dahin, so sahen sie bei Eröffnung der Stube, daß die Wände, Tisch und Stuhle voll Blutes waren; ja sie saben mit Erftaunen, bag bas Sirn Doctor Faufts an ben Wänden anklebte, Die Babne lagen auf dem Boden; und also mußten sie augenscheinlich abnehmen, wie ihn ber Teufel von einer Wand zu ber andern muffe geschleubert und daran zerschmettert Den Rörper suchten fle allenthalben im Saufe, fanden ihn zulest außerhaben. halb des Sauses auf einem nahe gelegenen Misthaufen liegen, er mar aber gang abscheulich anzusehen: benn es war kein Glied an dem Leichnam gang, alles

schlotterte und war ab; der Ropf war mitten von einander, und das hirn war ausgeschüttet. Sie trugen also den Leichnam in aller Stille in das Haus, und berathschlagten sich, was ferner anzufangen sep.

Als die Studenten des Doctor Faufts Leichnam gefunden und beiseits gelegt hatten, gingen sie zu Rath, wie es nun anzugreifen wäre, daß seiner letten Bitte ein Genügen gethan und fein Leichnam zur Erbe möchte bestattet werben, und beschlossen zulett, daß sie dem Wirth ein Geschenk machen wollten, damit er schwiege, und mit ihnen übereinstimmte, daß Doctor Faustus eines schnellen Todes mare verstorben. Demnach näheten sie mit Beihulfe bes Wirths den zerftum= melten Leichnam in ein Leintuch ein und meldeten dem Pfarrherrn des Orts, wie sie einem fremden Studenten hätten das Geleite gegeben, welchen diese Nacht ein schneller Schlagfluß getroffen, ber ihn auf der Stelle seines Lebens beraubt; sie baten den herrn Pfarrer, er wolle es bei dem Schultheißen anbringen, und um die Erlaubniß bitten, solchen allhier zu begraben, sie wollten alle Unkoften auslegen: wie sie denn auch bem Pfarrherrn einen Goldgulden gaben, die Sache zu befördern, weil sie sich allda nicht lang aufzuhalten hätten. Dieses wurde denn auch am . selbigen Nachmittag in's Werk gesetzt. Es hat aber der Wind damals, als man den Leichnam begrub, sich so ungestum erzeigt, als ob er alles zu Boden reißen wollte, da doch weder vor noch nach dergleichen verspürt worden. Woraus denn die Studenten schließen mochten, welch ein verzweifeltes Ende Doctor Vauft muffe genommen haben.

Aber nachdem Doctor Faustus todt und begraben war, hatte seine arme Seele auf Erden noch keine Ruhe. Sein Geist regte sich, erschien zum öfteren seinem Diener Christoph Wagner und hielt mancherlei Gespräche mit ihm. Zu bemselben kam auch Justus Faustus, des Doctor Faust und der schönen Helena Sohn, der selbst ein bildschöner Mensch war, der sprach ganz freundlich zu dem Famulus: "Nun, ich gesegne dich, lieber Diener, ich sahre dahin, weil mein Water todt ist; so hat meine Mutter auch hie kein Bleibens mehr, sie will auch davon; darum so ser Du Erde an meiner Statt, und wenn Du die Kunst meines Baters hast recht ergriffen, so mache Dich von hinnen, halte die Kunst in Ehren; Du wirst dadurch ein hohes Ansehen überkommen." Als er solches geredet, trat auch die schöne Helena herein, nahm ihren Sohn bei der Hand, und beide versschwanden also vor des Wagners Augen, der nicht wußte, was er dazu sagen sollte; so daß man sie hernach nimmer gesehen hat. Die Nachbarn aber gewahrsten den Geist des Doctor Faustus bei Nacht oftmals in seiner Behausung im



Fenster liegend, sonderlich wenn ber Mond schien. Er ging auch in dem Saufe berum, ganz leibhaftig, in Gestalt und Rleidung, wie er auf Erden gegangen war. Denn Doctor Faustus war ein höderiges Mannchen, von durrer Gestalt, und hatte ein kleines, graues Bärtlein. Bu Zeiten sing sein Geist im Sause ganz ungestum an zu poltern, was viele Nachbarn mit erschrodenem Berzen hörten. Sein Famulus Wagner aber beschwur ben Geist und verhalf ihm auf Erden zu seiner Rube. Und jest ist es in diesem Hause ganz friedlich und still.

## Fortunat und seine Söhne.

Mit Illustrationen nach Oskar Pletsch.

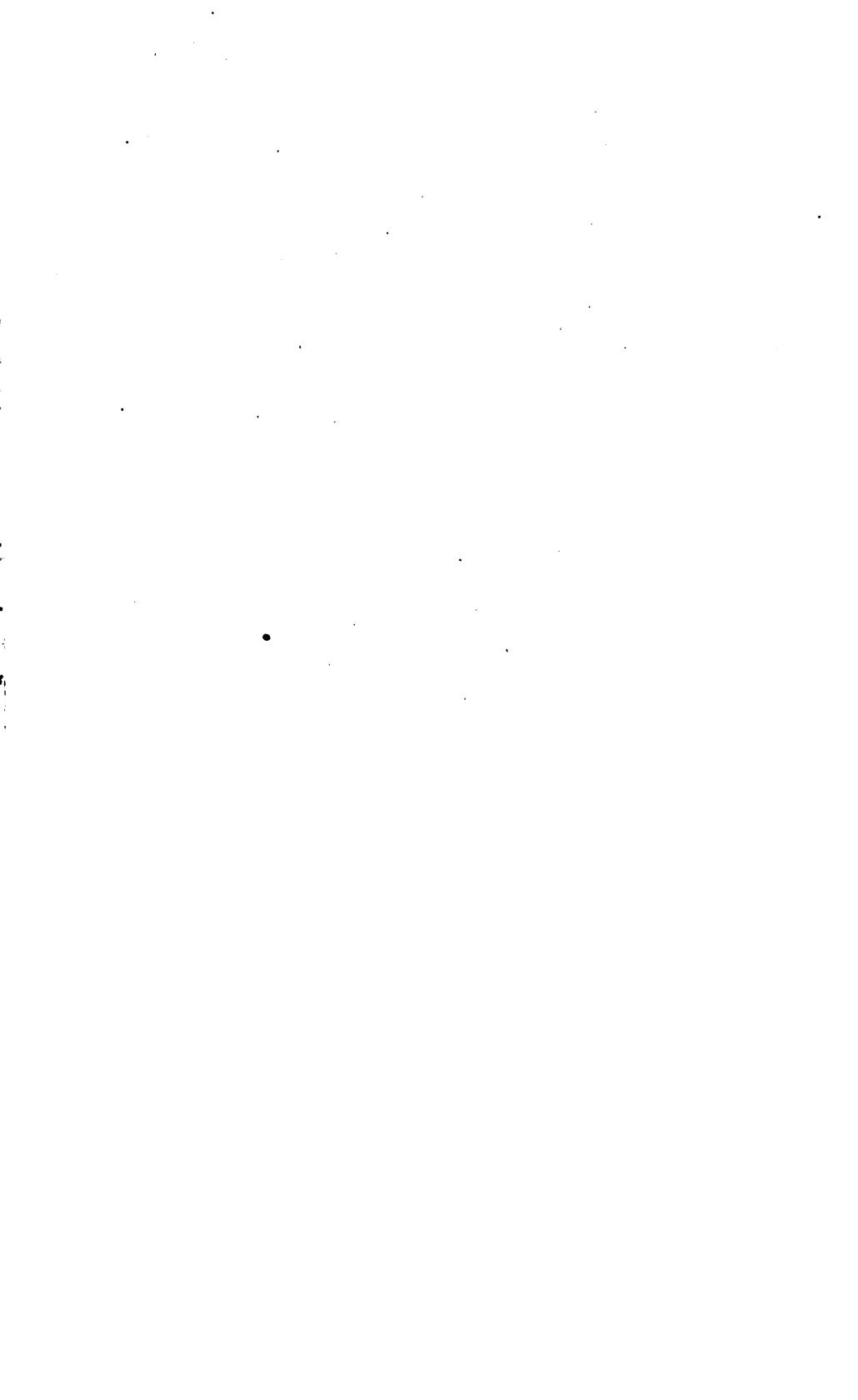

Allf der Insel Chpern liegt eine Stadt, Famagusta genannt. mar ein edler Bürger, Ramens Theodor, ansässig, von alter löblicher Herkunft, dem seine Eltern großes Gut hinterlassen hatten. So war er reich und gewaltig, dazu jung und freien Muthes; dachte nicht viel daran, wie seine Eltern zu Zeiten das Ihrige gespart und gemehrt hatten, denn sein Gemuth war ganz und gar auf zeitliche Ehre und irdische Lust gerichtet. Er führte beswegen auch ein köstliches Leben, mit Stechen, Turnieren, den Königen zu Hofe reiten, und verthat damit viele Habe. Dieß verdroß seine Freunde, und er wurde ihnen un-Defrwegen bachten sie barauf, ihm ein Weib zu geben, weil sie hofften, ihn dadurch von seiner unordentlichen Lebensweise abziehen zu können. machten ihm diesen Vorschlag, der ihm wohl gesiel, und er verhieß wirklich, ihnen in dieser hinsicht Folge zu leisten. Die Freunde saben sich um und stellten allenthalben Nachfrage an; auch fanden sie endlich in Nikosia, der Hauptstadt der Insel, wo die Könige gewöhnlich Hof hielten, einen Edelmann, der eine schöne Tochter hatte, mit Namen Gratiana: diese wurde ihm vermählt, ohne daß weiter darnach gefragt worden wäre, mas für ein Mann Theodor sen; sondern nur auf den Ruf hin, daß er so groß und mächtig wäre, wurde thm vergönnt, die Jungfrau heimzuführen. Es ward eine köftliche Hochzeit gefeiert, wie es denn gewöhnlich ist, daß reiche Leute ihre Herrlichkeit besonders bei solchen Als nun das Fest vorüber war und Jedermann sich Gelegenheiten beweisen. wieder zur Ruhe begab, da fing herr Theodor an, tugendlich mit seiner Frau zu leben, so daß es den Freunden der Braut gar wohl gefiel, denn sie meinten ein gutes Werk vollbracht zu haben, weil sie ben Theodor, der so wild gewesen, mit einem Beibe so gahm gemacht hätten. Leiber aber wußten sie nicht, bag, was die Natur. einmal gethan hätte, nicht leicht zu wenden sep.

Inzwischen gebar Gratiana, noch ebe bas erfte Jahr nach ihrer Vermählung um war, dem Herrn Theodor einen Sohn, über beffen Beburt die beiderseitigen Verwandten und Freunde hoch erfreut wurden, und der in der Taufe ben Namen Fortunatus erhielt. Theodor war hierüber auch in großen Freuden; boch fing er bald darauf sein altes Wefen mit Stechen und Turnieren auf's Neue an, hielt viel Knechte und fostliche Rosse, ritt dem Könige zu Sof, lief Weib und Kind daheim, und fragte nicht, wie es zu Hause gehe. Seute verkaufte er einen Bins, morgen den andern, und bas trieb er so lange, bis er nichts mehr zu verkaufen und zu versetzen hatte. Go kam er bald in Armuth, hatte seine jungen Tage unnut verzehrt, und ward am Ende so arm, daß er weber Rnechte noch Mägbe zu halten vermochte, und die gute Frau Gratiana zulett selber kochen und waschen mußte, wie die ärmste Taglöhnerin. nun einmal zu Tische sagen und effen wollten, hatten fle fich gerne gutlich gethan und gut gelebt, wenn sie es nur gehabt hätten. Der Bater sah seinen Sohn gar ernstlich an und feufzte von herzens Grund. Fortunatus, sein Sohn, sah Er war nun achtzehn Jahre alt; bennoch konnte er noch nichts als seinen Namen schreiben und lesen; aber auf's Waidwerf und Federspiel verftand er sich trefflich; benn das war sein Rurzweil. Diefer nun sing an und sprach zu seinem Bater: "Lieber Bater, sage mir, was liegt Dir boch auf bem Gerzen? Ich habe gar wohl an Dir gemerkt, wenn Du mich ansiehst, daß Du ba betrübt wirft; so bitte ich Dich, sage mir, habe ich Dich denn auf irgend eine Beise erzurnt? Laß es mich wissen, benn ich bin ja doch Willens, ganz und gar nach Deinem Gefallen zu leben!" Der Bater autwortete: "D lieber Sohn, um was ich traure, daran haft Du keine Schuld; auch sonst Niemand kann ich darum beschuldigen; denn' die Angst und Noth, in der ich schwebe, die habe ich mir selbst gemacht. Wenn ich baran bente, wie viel Ehre ich genoffen, wie viele Guter ich beseffen habe, und auf wie unnute Beise ich deffen los geworden bin, was mir meine Voreltern so treulich erspart haben; was ich von Rechts wegen auch hätte thun und meiner Borfahren Burde hierin bewahren sollen: wenn ich alsbann Dich ansehe und daran bente, wie ich Dir weber rathen noch helfen kann: fo empfinde ich großes Gerzeleid und habe Tag und Nacht teine Ruhe. Auch schmerzt es mich, daß alle diejenigen mich verlassen haben, mit denen ich einst mein Gut so mildiglich theilte, und denen ich jett ein unwerther Gaft bin."

Fortunat antwortete auf diese Klagen: "Liebster Bater, laß ab von Deinem Trauern und sorge nur gar nicht für mich; ich bin jung, stark und gesund, ich will in fremde Lande gehen und dienen; es ist noch viel Mück in dieser Welt; ich hoffe zu Gott, mir werde auch noch ein gutes Theil davon. Auch hast Tu

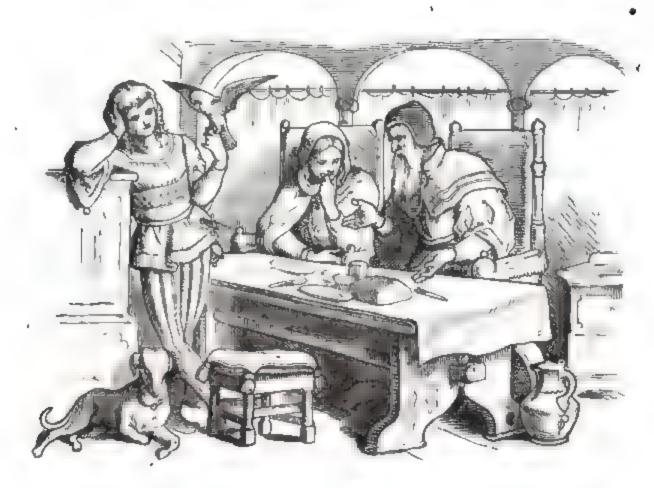

ja einen gnabigen Berrn an unferem Ronig; gib Dich unterthanig in feine Dienfte; er verlagt gewiß Dich und meine Mutter nicht, bis an Guer Ende. Begen meiner aber fen unbefummert, ich bin erzogen, und fage Guch bafür großen Dant!" Damit fant er auf und ging mit feinem Feberfpiel, bas ibm auf ber Fauft fag, aus bem Baufe, bem Meergeftabe ju, inbem er baran buchte, mas er anfangen follte, bamit er feinem Bater nicht mehr por bie Augen tame, und blefer burch feinen Unblid nicht langer beschwert murbe. Ale er nun fo am Meere bin und ber ging, ba fab er im Bafen eine benetianifche Galeere liegen, bie von Berufalem gefahren tam. Auf Diefer befand fich ein Graf von Flandern, bem zwei Rnechte geftorben maren, und meil nun ber Graf tein Geichaft mehr beim Rouig hatte, und ber Schiffspatron auch fertig mar, fo blies man eben, bag Alles zu Schiffe geben follte, bamit man bie Unter lichten tonnte : und ber Graf mit vielen anbern Chelleuten tam , das Schiff ju befteigen. Fortunat fab bem Allen mit großer Betrubnif zu. "Ach," bachte er, "burfte ich boch ein Rnecht bes Geren werben, und mit ihm fahren, jo weit weg, baf ich gar nie mehr nach Copern tame!" Dit biefen Gebanten trat er bem Grafen unter ben Weg und machte ibm eine tiefe Revereng. Der Graf mertte bei feinem Gruge mohl, bag er nicht eines Bauern Sohn mar; Fortunat aber bub an und fprach: " Bnabiger Berr, wenn ich recht gebort babe, fo find Euer Gnaden Rnechte mit Tob abgegangen, und tonnten Diefelben mohl eines

Andern bedürfen.". - "Was tannst Du denn?" fragte der Graf. wortete: "Ich kann jagen, beizen und was zum Waidwerke gehört; dazu, wenn es nöthig ist, die Dienste eines reisigen Knappen verseben." Der Graf erwiederte hierauf: "Du wärest mir eben gefüge: aber ich bin von fernen Landen, und ich fürchte, Du ziehest nicht gerne mit mir so weit von dannen!" — "D gnädiger Hetr," antwortete Fortunat, "und wenn Ihr noch so ferne zöget, ich wollte viermal so weit mit Euch fahren!" — "Was muß ich Dir zu Lohne geben?" sprach barauf ber Graf. Fortunat sagte: "Ich begehre, keinen Lohn, gnädiger herr! Je nachdem ich diene, so lohnet mir!". Dem Grafen gefielen die Worte des Jungen wohl, er sagte: "Aber die Galeere will gleich abfahren! Bift Du fertig?" — "Ja herr," erwiederte Jener, warf bas Federspiel, bas er auf ber Sand trug, in die Lufte, ließ es fliegen, und ging ungefegnet, und ohne Urlaub von Bater und Mutter genommen zu haben, mit dem Grafen in die Galrere als sein Anecht. So fuhren sie vom Lande, ohne daß Fortunat viel Geld in der Tasche gehabt hätte, und kamen glucklich nach Benedig.

Als sie in Benedig angekommen waren, hatte ber Graf kein Gelufte, langer da zu verweilen, denn er hatte die Herrlichkeit dieser Stadt schon zuvor gesehen; seine Begierde stand wieder nach seinem Lande und seinen guten Freunden. Denn er war entschlossen, wenn ihm Gott aus dem heiligen Lande wieder heim belfe, eine Gemahlin zu nehmen. Dieß war die Tochter eines Herzogs von Cleve, eine junge und gar schöne Fürstin; auch war Alles verabredet bis auf seine Burudkunft. Um so sehnlicher begehrte er nach Sause, ließ sich kostbare Pferde taufen, und ruftete sie sich zu, erstand zu Benedig Kleinodien und herrliche Gewande von Gold und Seide, und was jonft zu einer köftlichen Gochzeit gehört. Wiewohl er nun viel Anechte hatte, so verstand doch keiner die welsche Sprache außer Fortunat; der war denn gar geschickt zu reden und einzuhandeln, meswegen der Graf ein großes Wohlgefallen au ihm hatte, und ihn lieb gewann Das merkte Fortunat und befleißigte sich, je länger je beffer seinem herrn zu dienen. Immer war er Abends der Lette und Morgens der Erste bei ibm; und dieß merkte sein herr wohl. Als man nun dem Grafen viel Roffe getauft hatte, worunter auch etliche Schelmen waren, wie man fagt, — wie dieß nicht fehlen kann, wo viele Roffe Bei einander fteben; ba mußte man dem Grafen alle muftern, und er theilte sie unter seine Diener; Fortunat aber erhielt eines ber besten. Dies verbroß die andern Knechte, und fle fingen gleich an, ihn zu haffen; "sebet," sagte Einer zu dem Andern, "hat uns nicht der Teufel mit bem Belichen

betrogen?" Nichts desto weniger mußten sie es geschehen lassen, daß er mit seinem Gerrn ritt, und Reiner durfte ihn bei bem Grafen vetlästern oder verunglimpfen.

So kam der Graf von Flandern mit Freuden heim, und wurde von all seinem Bolke gar herrlich empfangen: benn sie hatten ihn lieb; es war ein frommer Herr, bet seine Unterthanen auch werth hielt. Als er angekommen war, versammelten sich die Umfassen und seine guten Freunde und begrüßten ihn aufs Beste. Sie lobten Gott, daß er seine Reise so glucklich vollbracht hätte; und fingen auch an, sich mit ihm von seiner Vermählung zu unterreden; das gestel. dem Grafen gar wohl; er bat sie defwegen, die Sache schnell zu Ende zu Dieß geschah auch, und in wenigen Tagen hielt er Hochzeit mit der führen. Tochter des Grafen von Cleve. Diese Festlichkeit wurde sehr herrlich begangen; es ward scharf gerannt, turniert, Ritterspiel aller Urt getrieben, Alles unter den Augen der schönen und edeln Frauen. Go viel Fürsten und Herren aber Edelknechte oder sonstige Diener mit auf die Hochzeit gebracht hatten, so war boch Reiner unter ihnen, beffen Dienst und ganzes Wesen Frauen und Männern beffer gefallen hätte, als Fortunats. Alle fragten den Grafen, von wannen ihm benn der höfliche Diener tame. Er fagte ihnen, wie er zu bemfelben gekommen wäre auf der Ruckfahrt von Jerusalem, und wie derselbe ein so trefflicher Jäger sen; kein Bogel in der Luft und kein Thier im Walbe sen vor ihm sicher; auch verstehe er sonst wohl zu dienen, und wisse Jedermann zu behandeln, je nachdem Weil ihn nun sein herr so sehr liebte, so erhielt Fortunat viel Geer wäre. schenke von Fürsten und Gerren, auch von den edeln Frauen.

Als nun die Herren und Edeln gestochen hatten, wurden der Herzog von Cleve und der Graf, sein Tochtermann, einig, auch den Dienern der Herren, die auf der Hochzeit zugegen waren, zwei Kleinode, die bei zweihundert Kronen werth, vorzusegen; um die sollten sie stechen, und wer es am besten machte, ber jollte eines der Kleinode davon tragen. Darüber waren die Diener alle froh, denn seder gedachte sich am ritterlichsten zu halten. Wie sie nun den erften Tag stachen, da gewann auf ber einen Seite ber Diener bes Herzogs von Brabant den Preis, auf der andern Seite gewann ihn Fortunat. Dem größern Theile der Diener miffiel dieses; alle haten den Knecht des Herzogs von Brabant, der Timotheus hieß, und das eine Kleinod gewonnen hatte, daß er den Welschen herausfordern möchte, mit ihm zu stechen, und sein Rleinod an das seine setzen sollte; das wollten sie ihm alle und jeder insonderheit danken. Timotheus konnte die Bitte, die an ihn gerichtet war, um jo vieler guten Gesellen willen nicht wohl ausschlagen, und bot Fottunat ben Rampf an. Der bedachte sich nicht lange, obwohl er noch wenig gestochen hatte. Die Herren, vor welche die Mähre tam, vernahmen es auch gerne. Go rufteten fich benn beibe, tamen auf ben Plan und ritten mannlich gegen einander; jeder hätte gern das Beste gesthan; aber beim vierten Ritt rannte Fortunat den Timotheus eine ganze Lanzenlänge hinter sich vom Gaule und gewann so die zwei Kleinodien, die wohl zweihundert Kronen werth waren. Jest erhob sich erst recht großer Reid und Haß; am allermeisten unter den Dienern des Grasen von Flandern. Dieser aber sah es sehr gerne, daß einer seiner Diener die Kleinodien gewonnen hatte mit den zweihundert Kronen an Werth. Von dem Unwillen jedoch, den seine Knechte gegen Fortunat gesaßt hatten, wußte er nichts, und es wagte auch kein Diener, ihm davon zu sagen.

Nun war ein alter listiger Reiter unter ihnen, der sich Rupert nannte, der sprach, hätte er zehn Kronen baar, so getraute er sich, den Welschen dahin zu bringen, daß er, ohne Urlaub von seinem Gerrn und sonft Jemand zu nehmen, eilends von hinnen ritte; dieß wolle er so zu Stande bringen, daß Reiner unter ihnen dadurch beargwohnt werden könne. Alle sagten zu ihm: "D lieber Rupert, wenn Du das kannst, warum seierst Du denn?" - Dhne Geld," erwiederte er, "kann ich nichts zu Wege bringen; gebe jeder eine halbe Krone: und wenn ich ihn nicht vom Hofe weg bringe, so will ich jedem eine ganze Krone dafür geben." Alle zeigten sich willig; wer das Geld nicht baar hatte, dem lieben die Andern; so brachten sie fünfzehn Kronen zusammen, die gaben sie dem Rupert; und dieser sprach: "Mun rede mir Niemand in meine Sache, und thue Jedermann in allen Dingen, wie zuvor!" Hierauf gesellte sich Rupert zu Fortunaten, und that freundlich gegen ihn; er erzählte ihm von den alten Geschichten, die sich in dem Lande ereignet hatten; das hörte Fortunat gar gerne. Da sandte Rupert auf der Stelle nach Wein und köftlichen Speisen aus, denn er wußte wohl, was zu solchem Leben gehört, auch lobte er ben Jungling sehr, pries seine Schönheit und edle Geburt: bem Fortunat behagte solches gang gut; boch wollte er zuweilen auch etwas auftischen, aber Rupert ließ es nie zu: er versicherte ihm, daß er ihm lieber seh als ein Bruder; was er ihm thue, das murbe er keinem Andern thun; und solcher guten Worte gab er ihm viel.

Dieß lustige Leben trieben sie so lange, bis es die übrigen Diener verdres und sie endlich sprachen: "Meint Rupert den Fortunat mit solchem Leben wegzubringen? Fürwahr, wenn er noch jenseits des Meeres wäre zu Eppern und wüste solches Leben hier: er dächte darauf, so bald als möglich herzukommen! Rupert hat nicht vollbracht, was er uns verheißen hat; er muß uns dreißig Kronen geben, und sollte er nicht weiter auf Erden besißen!" Rupert ersuhr das, spottete seiner Gesellen, und sprach: "Ich versichere Euch, ich weiß sonk keinen guten Muth zu haben, als mit eurem Geld!" Als sie aber das Gelb ganz verbraucht hatten, an einem Abende ganz spät, da der Graf mit seiner

Gemahlin sich zur Rube begeben, und Niemand mehr auf den Dienst warten durfte, kam Rupert zu Fortunat auf sein Zimmer und sprach: "Ach, lieber Fortunat, mir ist von meines Herrn Kanzler, der mein insonders guter Freund ist, ingeheim etwas gesagt worden; wiewohl er mir auf's ernstlichste verboten hat, so lieb mir seine Freundschaft sew, es wieder zu sagen, so mag ich es doch Dir, meinem guten Gönner, nicht verbergen: denn es ist ein Handel, der Dich besonders betrifft. Du weißest doch, daß der Herr unser Graf von der Eiserssucht geplagt ist; und daß Dich unsere Gräfin nicht haßt, das ist auch ausgemacht. Hat sie doch eine besondere Freude an Deinem hellen Gesang und hat Dir manchmal deswegen freundlich zugenickt. So hat nun der Graf geschworen, und der Kanzler hat es gehört, er wolle Dir einen eisernen Bogelbauer machen



laffen, ba follft Du brin gefangen siben, wie ein Canarienvogel oder eine Nachtlgall, und follft nichts als Juderbrob zu effen triegen; auch wird er es schon
zu machen wissen, daß Deine Stimme hubsch fein bleibt; und da will er Dich
aushängen laffen, zu oberst auf dem Boden bes Schlosses; und sollst da singen
durfen Tag und Nacht, und sollst im tlebrigen es herrlich haben! Und das
soll morgen in aller Frühe geschehen. Denn ber Käfig ist sertig; heute Mittag
hat der Kanzler, mein Freund, ihn gesehen!"

Als Fortunat diese Worte hörte, zitterte er am ganzen Leibe, und fragte ihn, ohne fich lange zu besinnen, ob er nirgends einen Ausgang aus der Stadt wüßte; wühte er einen, so wollte er ihn bitten, ihm den zu weisen. "Bon Stund an will ich hinweg," sagte er, "und meines herrn Borhaben nicht

warten, und gabe er mir all' sein Gut und könnte er mich zum König von England machen, und ich sollte dabei ein Bogel senn, im Räfig gefangen, so will ich ihm keinen Tag mehr dienen! Darum, lieber Rupert, hilf und rathe mir, daß ich hinweg komme!" - "Lieber Fortunat," sprach Rupert, "wise, & daß die Stadt an allen Orten beschlossen ift, und niemand weder aus noch ein kommen fann, bis morgens fruhe, wenn man zur Mette läutet: da schließt man zuerst das Thörlein, das die Ruhepforte heißt, auf. Aber bedenke, Fortunat, wenn es so um Dein Schicksal steht, so hast Du es am Ende doch gut, Du wirst besser gehalten, als alles Gesinde im ganzen Haus. Der Vogelbauer ift so hoch und lang, daß Du bequem darin stehen, sigen und liegen kannst, es ift Dir auch, der Kanzler hat mir's anvertraut, ein feines, Bett von Eiderdunen drin zugerichtet, und ein schönes Gewand bekommft Du auch, aus lauter gelben und blauen Vogelfebern niedlich zusammengeleimt!" — "Eher wollte ich betteln gehen," rief Fortunat, "und eine Nacht nicht liegen ba, wo ich die andere gelegen!" — Rupert sprach: "Mir ist leib, daß ich Dir diese Dinge geoffenbart habe; denn ich sehe wohl, daß Du von hinnen willst! Hatte ich doch all' mein Hoffen auf Dich gesetzt, daß. wir wie Bruder mit einander leben wollten! Ja, der Kanzler hatte mir schon heimlich versprachen, daß Dir niemand anders Dein Effen und Trinken in Dein Bogelhaus sollte bringen durfen, denn ich. Du aber durchaus von hinnen willst, so barf ich Dich nicht halten!" - "Freilich will ich," sprach Fortunat ganz ängstlich; "und versprich mir nur, Rupert, daß Du nieine Abreise nicht offenbaren willst, bis ich drei Tage hinweggeritten bin!" Rupert verhieß ihm dieß und nahm einen ganz kläglichen Abschied von ihm, kußte und segnete ihn, und wunschte ihm das ganze himmlische Geer zum Schut. Judas war ein frommer Mann gegen diesen Rupert.

Inzwischen war es Mitternacht geworden, wo gewöhnlich jedermann schläft. Rur unserm Fortunat kam kein Schlaf in den Sinn; jede Stunde däuchte ihm von Tageslänge; immer besorgte er, der Graf möchte nach ihm schicken, und ihn noch vor Tagesanbruch in den Vogelbauer steden. Mit Angst und Neth wartete er, bis der himmel sich röthete. Ehe die Sonne aufging, war er gestiefelt und gespornt, nahm sein Federspiel und seinen hund, als ob er auf die Jagd gehen wollte, und ritt so spornstreichs hinweg; wäre ihm ein Auge entsfallen, er hätte sich nicht die Zeit genommen, es auszuheben.

Als Fortunat bei zehn Meilen Weges geritten war, kaufte er ein anderes Pferd, setzte sich darauf und ritt eilends weiter. Jedoch sandte er dem Grasen sein Roß, seinen Hund und sein Federspiel alles wieder heim, damit dieser keine

Ursache hätte, nach ihm zu fenden. Als der Graf erfuhr, daß Fortunat ohne Urlaub fortgegangen war, während er selbst ihm doch weder einigen Unwillen bewiesen, noch ihm seinen Sold ausbezahlt hatte, befremdete ihn dieß sehr; er fragte alle seine Diener, und jeden insbesondere, ob keiner mußte, was doch die Ursache seines Entweichens sep. Aber Alle sagten, sie mußten es nicht, und schwuren, daß sie ihm kein Leid gethan hätten. Der Graf selbst ging zu seiner Gemahlin in die Frauengemächer, und fragte sie und alle andere Hoffrauen, ob ihm Jemand irgend einen Verdruß gemacht. Die Gräfin und andere sagten : "Sie wüßten, daß ihm nie ein Leid geschehen mare, weder mit Worten noch mit Werken; nie seh er fröhlicher gewesen, als wenn er am Abend von ihnen gegangen: er habe ihnen von seinem Lande erzählt, wie da die Frauen bekleidet gingen, und von andern Sitten und Gewohnheiten. Das alles," erzählten sie, "fagte er in so bosem Deutsch, daß wir das Lachen nicht verhalten konnten; und da er uns lachen sah, sing er auch an zu lachen, und so ist er mit lachendem Munde von uns geschieden." Darauf sprach der Graf: "Rann ich's jett nicht inne werden, warum Fortunat so heimlich entflohen ist, so erfahre ich es doch später; und furmahr, wird mir kund, daß einer ber Meinen Schuld an seiner Entfernung ift, der soll es mir entgelten. Ich weiß, daß er bei funfhundert Kronen gut stehen hatte, so lang er hier gewesen; und hätte ich ge= glaubt, er wurde sein Leben lang nicht von mir weg begehren. Ich merke aber wohl, daß er den Muth nicht gehabt hat, wieder zu kommen, wenn er seine Rleinode und mas er sonft Guts hat, mit sich genommen."

Da nun Rupert merkte, daß es seinem Gerrn jo leid um Fortunat sey, befiel ihn eine Furcht und er besorgte, einer seiner Besellen möchte verrathen, wie er denselben hinweggeschafft hätte: er ging daher zu jedem besonders und bat sie alle, daß sie doch nirgends melden sollten, wie er der eigentliche Urheber seiner Entweichung sep; sie gelobten ihm auch, das getreulich zu thun. hätten sie gerne gewußt, mit was fur List er ihn bazu gebracht habe, bag er so eilig und ohne Urlaub — als hätte er ein Verbrechen begangen — bavonge= flohen sey. Da war einer unter ihnen, der vor allen Andern gut mit Rupert stand, dieser lag ihm mit Fragen an, und hätte gerne erfahren, wie er ihn binweggebracht hätte. Wie nun dieser mit Fragen nicht ablassen wollte, sagte ihm Rupert, Fortunat habe ihm bas Schickfal seines Baters anvertraut, wie Dieser in Armuth gekommen sen, und an dem Hofe des Königs von Cypern diente: "Dann" sprach Rupert; "hab' ich ihm gesagt, daß ein reitender Bote zum König von England eile, ihm zu fagen, wie der Rönig von Cypern todt seh, denn ste wären Geschlechtsfreunde; der habe mir gesagt, daß der König, so lang er noch bei Leben und gesundem Leib gewesen, seinen Bater Theodor zum Grafen ge-

Somab, Deutide Bolfebucher.

macht, und ihm die herrichaft eines andern ohne Leibeserben verstorbenen Grafen geschenkt habe. Als ich das sagte, schenkte mir jener Fortunat nicht viel Glauben, nur sprach er: ich wollte wohl, daß es meinem Bater wohl erginge; und damit ist er weggeritten." Als die andern Diener diese Worte vernahmen, sprach einer zu dem andern: "Wie ist doch Fortunat so unweise gewesen, wenn ihm wirklich ein solches Gluck zugesallen, daß er es unserm herrn nicht gesagt hat! Der hätte ihn wohl ehrlich ausgerüstet und unser drei oder vier mit ihm gesandt; so ware er mit großen Chren von hinnen gekommen, und hätte sein Leben lang einen gnäbigen herrn gehabt!"

Wir lassen nun ben Grafen mit seinen Dienern, ber nicht ahnte, mit welchen Lügen Rupert umgegangen war, und vernehmen, wie es Fortunat weiter ergangen ist. Als er ein anderes Roß tauste und seinem herrn bas alte wieder sandte, hatte er immerdar noch Sorge, man möchte ihm nachreiten, und sputete sich daher, so gut er konnte, bis er nach Calais kam. Hier fand er ein Schis, mit dem er nach England suhr, denn er surchtete den Berlust seiner Freiheit so sehr, daß er nirgends sicher zu senn glaubte, als jenseits des Meeres, und erst, als zr auf englischem Boden war, sing er an, wieder guten Muthes zu werden. So kam er gen London, in die Hauptstadt Englands, wo Kausseute aus allen Gegenden der Welt angesessen sind und ihr Gewerbe treiben. Da war denn auch eine Galeere aus Copern angekommen mit köstlichem Kausmannsgut und viel Handelsleuten; darunter waren zwei Jungen, die reiche Bäter in Copern



hatten, und denen viel treffliche Waaren anbefohlen waren. Dieselben waren früher nie außer Lands gewesen, und wußten nicht viel, wie man sich in frem= den Landen zu verhalten hätte, außer so viel sie von ihren Bätern gehört. Als nun die Galeere die Guter ausgeladen hatte, und dem Könige der Zoll entrichtet war, damit jeder kaufen und verkaufen könnte, fingen die zwei Jungen an, ihr Gut zu verkaufen und lösten viel Geld, was ihnen große Freude machte, denn fle waren nicht gewohnt, mit baarem Gelb umzugehen. Bu denen kam Fortunat, und sie empfingen einander gegenseitig als Landsleute gar herzlich in dem frem= den Lande und wurden gute Freunde. Leider aber fanden sie auch gleich eine Rotte unnützer Buben, zu welchen sie sich gesellten und die ehrliche Leuke in schlechte Gesellschaft zu locken und mit Wohlleben und Spielen zu körnen wuß= ten, und wenn einer etwas Schones überfam, fo wollte der andere noch Schoneres haben, es koste, was es wolle. Das trieben sie bis zu einem halben Jahr, da kam es allmählig so weit, daß sie nicht mehr viel baar Geld hatten. Doch war einer desselben mehr entblöst worden, als der andere.

Fortunat, der hatte am wenigsten, und ward auch am ersten sertig; ebenso geschah es den Andern; was sie in London gelöst hatten, war alles bald versthan; als sie nun nichts mehr hatten, war auch die Liebe ihrer englischen Freunde aus, ja sie spotteten ihrer und sprachen: "Fahret hin und holet mehr!" Die andern Kausseute von Cypern waren auch mit Kausen und Verkausen sertig, und der Patron schickte sich an, wieder abzusahren. So gingen auch die zwei jungen Kausseute in ihre Herberge, und fanden wohl, daß sie viel Geldes geslöst hätten, aber nicht viel darum gekaust, wie ihr Vater doch vorgeschrieben. Vielmehr war Alles, wie man sagt, um nassen Zucker gegeben; und wär' es auch noch mehr gewesen, es wäre alles davongegangen. Doch setzen sie sich auf die Galeere und suhren ohne Kausmannsgut wieder heim. Wie sie aber von ihren Vätern empfangen worden, dasur lassen wir sie sorgen.

Als Fortunat wieder allein war, ohne Geld, dachte er bei sich selber: Hätte ich nur zwei, drei Aronen, so wollte ich wohl in Frankreich einen Herrn sinden. So ging er zu einem seiner alten englischen Rumpane und bat, daß er ihm zwei oder drei Aronen leihen möchte, er wolle nach Flandern gehen zu einem Vetter, der vierhundert Aronen für ihn ausbewahre, die wolle er holen. Der Geselle aber sprach: "Weißest Du Geld zu holen, das magst Du immershin thun, nur mir ohne Schaden!" Fortunat merkte wohl, daß er hier kein Geld zu erwarten hätte. Da dachte er: ich muß wohl dienen, so lange, bis ich zwei oder drei Aronen überkomme. So ging er des Morgens auf den Platz, den man die Lombarderstraße nennt, wo alles Volk sich versammelt, und fragte da: "Ob jemand einen Anecht bedürfte?" Da war ein steinreicher Kausmann

von Benedig, der sich einen köstlichen Hof von Knechten hielt, denn er brauchte sie alle in seinem Gewerbe und Handel, der dingte unsern Fortunat und verzhieß ihm je sur einen Monat zwei Kronen, und sührte ihn mit sich heim. hier sing er früh über Tisch zu dienen an. Der Herr des Hauses, Geronimo Noberto, sah ihm wohl an, daß er schon mehr bei ehrsamen Leuten gewesen war, er verwandte ihn daher dazu, das Gut aus die Schiffe zu führen, und ebenso es, wenn die Schiffe ankamen, zu entladen; denn die großen Schiffe konnten bis auf eine Entsernung von zwanzig Meilen nicht zu der Stadt kommen. Was nun sein neuer Herr Fortunaten befahl, das richtete er wohl aus.

Nun gab es damals einen Florentiner, eines reichen Mannes Sohn, mit Namen Andreas, dem sein Bater großes Gut gegeben und ihn damit nach Brügge in Flandern gesandt hatte. Der junge Mann verschleuderte dieses in furzer Zeit, und begnügte sich nicht damit, sondern nahm Wechsel auf seinen Vater auf, indem er demselben schrieb, er wolle ihm großes Gut senden. gute Bater glaubte das, und bezahlte also fur den Sohn so lange, bis er nichts mehr hatte, indem er fest auf die Raufmannsguter wartete, die ihm sein Sohn schicken sollte. Als nun der Bube gar nichts mehr hatte, sein Rredit bei ben Raufleuten verloren war, und ihm niemand mehr borgen wollte, da gedachte er nach Florenz heimzugehen, ob er nicht etwa eine alte reiche Wittwe fande, die ihn aus ber Noth reißen und ehelichen wollte. Auf dem heimwege kommt er in eine Stadt in Welschland, Turin genannt; hier lag ein reicher Edelmann gefangen, der aus England und gerade aus London war, das borte Andreas "Mein Lieber," sprach er zu diesem, "könnte ich nicht zu von seinem Wirth. dem gefangenen Mann kommen?" — "Ich kann Euch wohl zu ihm führen," sagte der Wirth, "er liegt aber gar hart eingeschmiedet, daß es Euch erbarmen Als Andreas zu dem Gefangenen kam, redete er ihn auf Englisch an. Deß ward dieser froh, und fragte jenen: "ob er nicht zu London ben Geronimo Roberto kenne?" — "Ja, ben kenne ich gar wohl," sprach Andreas, "er ift mein guter Freund." — "Lieber Andreas," erwiederte der Gefangene, "thut mir den Gefallen, ziehet hin gen London zu Roberto, und sagt ihm, er soll . helfen und rathen, daß ich ledig werde; er kennt mich und weiß wohl, was ich vermag, ich will ihm das Geld, das er für mich anwenden wird, dreifältig wieder geben. Darum, lieber Andreas, befleißige Dich, und sey mir hulfreich in meiner Lage; ich will Dir fur Deine Mube funfzehn Kronen geben, die Reise bezahlen, und noch überdieß Dir ein gutes Amt schaffen; sag' auch meinen

Freunden, daß Du hier bei mir gewesen sepest, und daß sie Burge für mich bei Geronimo werden sollen."

Andreas versprach bem Gefangenen, getreulich in seiner Sache zu arbeiten, zog nach London, und brachte seinen Auftrag vor Roberto. Dem Raufmann hätte die Sache ganz wohl gefallen, wenn er nur gewiß gewußt hätte, daß er drei Kronen für Eine erhalten werbe. Aber den Andreas kannte er als einen bosen Buben. Nichts besto weniger sagte er zu ihm: "Gehe bin zu seinen Freunden und an des Königs Hof; sindest Du Mittel und Wege, mir Burgschaft zu verschaffen, so will ich das Geld darleihen." Andreas fragte nach des Gefangenen Freunden und sagte ihnen, wie es um ihn stehe, wie er so hart in Banden liege. Ihneu aber machte das wenig Rummer; sie wiesen ihn an den Rönig oder deffen Räthe: Diesen sollts er es vorhalten, benn der Engländer sep in seines Königs Dienste versendet gewesen. Als Andreas an den hof kam und mit seiner Sache nicht gleich vorkommen konnte, hörte er sagen, daß der König von England seine Schwester an den Herzog von Burgund verheirathet habe, und diesem noch schuldig sen, die Brautkleinodien zu senden; selbige habe er auch mit Dube zusammen gebracht, benn es seben gar köstliche Rleinobe, und fie einem frommen Edelmann aufzübewahren und zu überbringen gegeben, der zu London mit Weib und Kind ansäßig sep.

Diefes ließ sich Andreas nicht zweimal sagen; er eilte bin zu dem Ebel= mann, den er am Hofe antraf, und sagte, wie er vernommen hatte, daß der Rönig bem Herzog von Burgund durch ihn köstliche Kleinode senden wollte; er bate ihn daher gar freundlich, daß er ihn, wo es möglich wäre, die Rostbar= keiten sehen ließe, denn er seh ein Goldschmied, der mit solchen Kleinodien um= gehe, und habe schon zu Florenz gehört, daß der König solchen Röstlichkeiten nachfrage. Deswegen sey er aus so großer Ferne hergekommen, in ber Soffnung, der König werde ihm auch einige Stude abkaufen. Der fromme Edelmann erwiederte: "Wartet nur, lieber herr, bis ich gerichtet bin, dann kommet mit mir, ich will sie Euch seben lassen." Und als er fertig war, zu geben, führte er den Andreas mit sich heim. Es war eben Mittag, daher sagte ber Ebel= "Laßt uns zuvor speisen; so wird meine Frau nicht unwillig!" So aßen fie zusammen; der Edelmann tischte dem Florentiner tapfer auf, und sie faßen lange mit einander über der Tafel. Als sie satt gegessen hatten, und fröhlich gewesen waren, führte der Edelmann den Gaft in seine Schlafkammer und schloß einen schönen Raften auf, baraus zog er eine Lade mit den Kleinodien hervor, und hieß ihn dieselbe zu Genüge sich beschauen. Es waren funf Klein= obe, fünfzigtausend Kronen an Werth; je länger man sie besah, desto besser gestelen sie einem. Andreas lobte sie nicht wenig, und sprach: "Ich habe wohl

auch einige Stude; wären sie so gefaßt, sie sollten etliche von diesen hier beschämen!" — Der Evelmann hörte dieß gar gerne. Sat der Welsche, dachte
er, so köstliche Rieinode, so muß unser herr König noch mehr kaufen! So gingen
beide wieder gen Gos. Andreas aber sprach: "Worgen zu Mittag, edler herr,
sollet Ihr mit mir essen, im hause des Geronimo Roberto; dann will ich Euch
meine Kleinode sehen lassen." Das gestel dem Edelmann wohl.

Run ging Andreas zu Geronimo Roberto und fprach zu biefem: "36 habe meinen Dann gefunden an bes Ronigs Bof, ber wird mir belfen, bag wir ben Gefangenen ledig machen, und wird Guch fur gute und gewiffe Burg-Schaft forgen, auf bes Rönigs Bolle." Geronimo Roberto war bamit gufrieden. Da fprach Unbrege weiter : "Bereitet morgen nur eine ftattliche Dablzeit, fo bringe ich ibn, bag er mit une ift!" Dieg gefchab, und jur Mittagezeit brachte Anbreas ben Mann; ebe fle jeboch ju Tifche fagen, flufterte Anbreas bem Roberto in's Ohr, man follte nicht viel von dem gefangenen Manne reben, benn bie Sache mußte gebeim bleiben. Go agen fle und maren frohlich, maren lang - über Tifche, und als die Mahlzeit vorüber war, ging Geronimo wieber auf feinie Schreibstube. Best fagte Unbreas gu bem Ebelmann: "Rommt mit mir hinauf in meine Rammer, fo will ich Guch meine Rleinobe auch feben laffen." So gingen fle mit einander in eine Rammer, die mar gerade über bem Saal, in dem fle gefeffen batten; und ale fle in bie Rammer eingetreten , ftellte fic Andreas an, ale wollte er eine große Erube aufschließen, gudte ein Deffer, und ftach nach bem Ebelmann mit folder Dacht, bag biefer zu Boben fiel; bann



schnitt er ihm die Gurgel ab, zog ihm den goldenen Siegelring, den er am Daumen hatte, vom Finger, nahm die Schlüssel aus seinem Gürtel, ging eilends in des Edelmanns Haus und zu seiner Frau, und sprach zu ihr: "Edle Frau, Euer Gemahl sendet mich zu Euch, daß Ihr ihm die Rleinodien schiet, die er mich gestern sehen ließ; zum Wahrzeichen sendet er Euch hiebei Ring und Siegel, und die Schlüssel zu dem Kästchen, darin die Kleinode liegen." Die Frau glaubte diesen Worten und schloß das Kämmerlein auf, in welchem das Kästchen sich sonst befand. Sie fanden sedoch die Rleinode nicht. Der Schlüssel waren drei, aber an diesem Bunde sanden sie auch keinen, der für das Kästchen bestimmt war. Die Frau gab dem Welschen Alles wieder und sagter "Gehet hin, Herr, und saget meinem Wann, wir können Schlüssel und Kasten nicht sinden, er solle selbst kommen, und sehen, wo beide sehen."

Bahrend nun Andreas in bes Ebelmanns Saus gegangen mar, flog bas Blut durch die Dielen in den Saal, und von da hinunter 'in Roberto's Schreib-Das fah' ber herr, ruft auf der Stelle seinen Knechten, und spricht: stube. "Bon wannen- kommt das Blut?" Diese liefen und sahen nach, und fanden endlich den frommen Edelmann zu oberft in der Rammer todt liegen. Da erschracken sie sehr und wußten vor großem Schrecken nicht, was sie anfangen sollten. Wie sie nun so da standen, kommt der Schalk Andreas daher. "Was haft Du gethan," schrieen sie auf ihn zu, "baß Du biesen Mann ermordet haft?" sprach kaltblutig: "Der Bösewicht wollte mich ermorden, denn er glaubte Kostbarkeiten bei mir zu finden; so ift es mir lieber, daß ich ihn ermordet habe, als er mich! Darum, schweiget still und macht kein Geschrei, so will ich den Mann in den Hausbrunnen werfen, und wenn jemand nach ihm fragt, so saget: Als die Herren gegessen hatten, gingen sie hinmeg; seither haben wir keinen geseben." Damit warf er ben Leichnam in ben Brunnen, und eilte Tag und Nacht, daß er aus dem Lande kam; an keinem Orte durfte er bleiben, denn immer meinte er, es wären Boten nach ihm geschickt, und die Strafe seines Mordes werde ihn ereilen. So kam er nach Benedig, verdingte sich dort als Ruberknecht auf eine Galeere, und fuhr nach Alexandrien. Raum dort angekommen, verläugnete er den driftlichen Glauben; dafür wurde der Schalk gut gehalten, und war auch sicher vor der Missethat, die er gethan; ja, hätte er hundert Christen ermordet, so mare er geborgen gemesen.

Der Tag, an dem der Mord geschehen, ging zu Ende, als Fortunat von der Stätte, wo er seines Herrn Gut in ein Schiff geladen hatte, nach London zuruck kam. Als er auch hier das ihm anbesohlene Geschäft wohl verrichtet

hatte, und in seines Herren Haus kam, da wurde er nicht so schön begrüßt und empfangen, als die andernmale, die er ausgewesen war. Auch dunkte ihm, Herr, Gesellen, Knechte und Mägde, seben nicht so fröhlich, wie er sie verlassen hatte. Es bekümmerte ihn dieses nicht wenig, und er fragte die Kellnerin des Hauses, was sich denn während seiner Abwesenheit begeben hätte, daß sie alle so traurig wären? Die gute alte Haushälterin, die auch dem Herrn sehr lieb war, sagte zu ihm: "Fortunat, laß Dichs nicht bekümmern; denn unserm Herrn ist ein Brief aus Florenz gekommen, daß ihm ein so gar guter Freund dort gestorben sey; darüber ist er sehr betrübt; doch ist derselbe ihm nicht so nahe verwandt, daß er sich beswegen schwarz tragen durfte; es wäre ihm aber lieber ein Bruder gestorben, als jener werthe Freund." Dabei ließ es Fortunat bewenden, fragte nicht weiter, und half seinem Herrn auch traurig seyn.

Aber der fromme Edelmann kam des Nachts nicht in sein haus zuruck, und ließ auch seiner Frau nichts sagen; denn er war todt, und lag im Brunnen. Die Frau nahm es Wunder, daß er nicht kam; doch schwieg sie stille. aber am andern Morgen noch immer nicht zurückehrte, schickte sie Anverwandte an des Königs Hof, ihrem Manne nachzufragen, ob etwa der König ihn in seinem Dienste ausgesandt hätte, ober er sonst irgendwo wäre. Sobald man nun am Hofe hörte, daß nach ihm gefragt werde, da wunderten sich die Räthe des Königs erft, daß der Mann nicht nach Hofe gekommen war. Go kam die Runde vor den König, und dieser sagte: "Gehet doch alsbald in sein Haus und sehet, ob er die Kleinodien nicht hinweg gebracht habe!" Denn dem herrn kam ein Argwohn, er möchte sich mit den Rostbarkeiten entfernt haben, wiewohl er ihn für einen Biedermann hielt; dennoch dachte er, das große Gut und die Bersuchung könnten ihn zu einem Bösewicht gemacht haben. So kam es, daß je einer den andern fragte, ob er nicht mußte, wo der Edelmann hingekommen wäre; Riemand aber wußte etwas von ihm zu sagen. Der König sendet gar eilends in das Baus der Frau, daß man fragte und nachfähe, wo die Kleinobe Wiewohl ihm der Edelmann lieb war, so ließ er doch den Kleinodien viel eifriger nachfragen, als dem frommen Mann; woraus man wohl erkennen kann, daß, wenn es an hab und Gut geht, bei vielen Menschen alle Liebe aus MB man die Frau fragte, wo ihr Mann ware und die Kostbarkeiten, ift. sprach sie: "Ge ist heute ber britte Tag, daß ich ihn nicht gesehen habe." "Was sagte er aber," fragten die Leute, "als Er zulett von Euch ging?" "Er wollte mit den Florentinern effen, und schickte mir Ginen mit seinem Siegel und den Schluffeln, ich sollte ihm die Kleinode senden, er wäre in Geronimo Roberto's Saufe, bort habe man auch viele Roftbarkeiten, Die wollten sie gegeneinander schätzen. So führte ich benn jenen in meine Rammer, und that ihm den Behälter auf, zu dem er auch den Schlüssel hatte, aber die Kleinode fanden wir nicht, und so ging der Mann ohne dieselben hinweg, was er sehr ungerne that. Auch ließ er mich recht ernstlich darnach suchen, wir konnten sie aber nicht sinden." Die Männer fragten, ob der Edelmann denn nicht seinen besondern Verschluß dafür hätte. "Nein," sagte sie, "er hatte keinen andern; was er Gutes hatte, Brief und Siegel, das legte er Alles in diesen Kasten, und da standen auch die Kleinodien; sie waren aber nicht mehr da. Wären sie da gewesen, ich hätte sie ihm gewiß durch den Fremden gesandt!"

Als die Boten dieß hörten, ließen sie alle Riften, Behälter und Truben aufbrechen; fanden aber die Roftbarkeiten nirgende. Die Frau erschrak febr, bag man in ihrem eigenen Sause folche Gewaltthätigkeiten sich erlaubte; die Boten aber erschraken ebenfalls, als sie nichts fanden. Der König, dem dieß gemeldet wurde, ward traurig, mehr um die schönen Kleinode, als um das Geld, das sie gekostet: denn solche Dinge findet man nicht leicht zu kaufen, man mag so viel Geld haben, als man will. Weder der König noch seine Rathe wußten, mas in der Sache zu thun wäre. Nur soviel beschloß man, den Roberto und all sein Gesinde zu verhaften, damit sie Rechenschaft ablegten wegen des Edelmanns. Es geschah dieß am fünften Tage, nachdem der Mann ermordet worden war. Die Kniechte des Richters warteten die Zeit ab, wo bei Roberto Alles am Mahle jaß; bann fielen fie in's Haus und fanden alle bei einander, den Herren, zween Schreiber, einen Roch, einen Stallknecht, zwo Mägde und - Fortunat; so baß ihrer acht Personen waren; die führte man in's Gefängniß, jeden besonders, und fragte auch jeden insbesondere, wo die zwei Männer hingekommen maren. Alle fagten einstimmig aus, nachdem sie gegessen hätten, seben sie hinweggegangen, und nachher hätten sie sie nicht mehr gesehen, noch von ihnen gehört. begnügten sich die Richter damit nicht: sie nahmen dem Herrn und den andern Allen ihre Schlussel, gingen in das Haus und durchsuchten alle Ställe, Reller und Gewölbe, wo Roberto seine Raufmannsguter aufbewahrt hatte; furz aller Orten, ob der Ebelmann nicht irgendwo begraben läge; aber sie fanden nichts. Eben wollten sie hinweggeben, als Einem, der eine große brennende Rerze ober ein Windlicht in der hand hatte, womit er alle Winkel durchsuchte, der Brunnen hinter bem Hause in's Auge fiel. Diefer eilt in's Haus zuruck, zieht aus einer Bettstatt eine Hand voll durres Stroh, geht hinaus, zundet's an seinem Licht an, und wirft es in den tiefen Schöpfbrunnen. Schnell blickt er nach, und Mit lauter Stimme steht den Fuß eines Mannes aus der Tiefe emporragen. rief der Knecht: "Mord und wieder Mord, hier im Brunnen liegt der Mann." Sofort ward der Brunnen gebrochen und der Mann, dem die Rehle durchstochen, und ber schon halb verwest war, herausgezogen, auf die offene Straße vor

Roberto's Haus gebracht und dort niedergelegt. Als die Engländer den großen Mord inne wurden, entstand Entrüstung gegen die Florentiner und alle Lomsbarden, so daß sie sich verbergen und einsperren mußten, denn hätte man sie auf offener Straße gefunden, so wären sie von dem Volke alle erschlagen worden. Die Geschichte kam schnell vor den König und den Oberrichter. Da ward befohlen, daß man herrn und Knechte martern solle, damit man den rechten Hergang der Sache erführe; besonders aber solle den Kleinodien nachgesfragt werden.

So tam benn ber henter, nahm querft ben herrn, legte ihm Daumenschrauben an und peinigte ihn, daß er bekennen sollte, wer den Ebelmann ermordet hätte und wo die Rostbarkeiten des Rönigs wären. Wohl konnte der gute Geronimo an dem großen Ungeftum und der furchtbaren Marter merten, daß der Mord kundbar geworden war, wiewohl derselbe in seinem Sause ohne sein Wissen verübt worden, und ihm selbst am meisten leid that. Doch konnte er es nicht ändern und erzählte seinen Peinigern, wie alles gegangen mar; wie Andreas ihn gebeten, ein gutes Mahl zuzubereiten; er wollte einen Gbelmann mitbringen, der ihm einen andern englischen Ebeln, der zu Turin gefangen liege, der Bande zu erledigen helfen wolle. "Dieß that ich," sprach Roberto, "in allem Guten, meinem gnädigen Herrn, dem König, und dem ganzen Land zu lieb, und dachte nichts anders. Als die Mahlzeit vollbracht und schon von mir vergessen war, auch ich in meiner Schreibstube saß, schrieb und unter bem Schreiben aufblickte, da fah ich, wie durch die Decke meiner Kammer ein Schweiß herabstoß. Ich erschrad und sandte meine Anechte, daß sie sehen sollten, was es ware. Die sagten mir, wie die Sachen stehen. Ich konnte mir nicht denken, wie es zugegangen mar: indem kam der Schalk Andreas gelaufen, und ich fette ihm hart wegen des Mordes zu. Er aber sagte, der Mann habe ihn ermorden wollen, nahm ben Leichnam und warf ihn in den Brunnen, dann ging er weg; wo er bingekommen, weiß ich nicht." Wie Roberto sagte, so sagten die Andern alle, so arg man sie peinigte; nur Fortunat, ber auch gemartert wurde, bekannte nichts, benn er war nicht zu Sause gewesen, als ber Mord sich ereignete.

Da man auf diese Weise nichts ersuhr und die Rleinode nicht zum Borschein kamen, wurde der König sehr zornig und befahl, daß man sie alle miteinander an einen neuen Galgen hängen und mit Retten wohl anschmieden solle, damit sie Niemand herabnehme und sie nicht so bald herabsallen, sondern jedersmänniglich zur Warnung hängen bleiben sollten. So wurden sie nach einander gehenkt, bis nur noch der Roch und Fortunat übrig waren. "Ach," dachte dieser, "wäre ich bei meinem frommen Herrn und Grasen geblieben und hätte mich lieber zum Sangvogel machen lassen, so war' ich doch jest nicht in diese Angst und

Noth gekommen!" Als man aber ben Koch, ber ein Engländer war, henken wollte, schrie dieser mit lauter Stimme, daß es jedermann hören konnte, Fortunat wisse nichts von all' diesen Dingen. Der Richter glaubte selbst an seine Unschuld, doch wollte er ihn mit hängen lassen, gleichsam aus Witleid, weil er doch als Welscher zu todt geschlagen werden wurde. Deunoch handelte man mit dem Richter, weil Fortunat kein Florentiner, und überdieß unschuldig sey, so daß dieser endlich zu dem Jüngling sprach: "Nun mach Dich auf der Stelle aus dem Lande, denn die Weiber auf der Straße wurden Dich zu Tode schlagen!" Damit gab er ihm zwei Knechte bei, die ihn bis an die Themse führten. Fortunat schisste sich, so geschwind er konnte, suhr den Strom hinab und war froh, als er auf der offenen See war und das englische Land hinter sich hatte, wo man so schnell mit dem Henken bei der Hand ist.

Nachdem Geronimo Roberto mit seinem Gesinde gehenkt war, gab der Rönig sein haus der Plünderung preis, doch hatten des Königes Räthe rorher das Beste wegbringen lassen. Die Florentiner und alle Lombarden aber, als sie dieß hörten, trugen Sorge um Leib und Gut, und sandten dem Könige eine große Summe Geldes, damit er ihnen frei Geseite gäbe, weil sie ja doch keine Schuld an dem Morde hätten. Der König gewährte ihnen dieses von Rechtszwegen. Aber wo seine Kleinodien hingekommen, wußte er noch immer nicht; daber ließ er öffentlich ausrusen, wer Nachricht darüber zu ertheilen rermöchte, dem sollte man tausend Nobel geben; auch wurde an vieler Könige, Fürsten und Herren höfe geschrieben, ebenso an mächtige und reiche Städte: wenn Zemand käme, der dergleichen Kostbarkeiten seil böte, so sollte man Beschlag darauf legen. Dennoch konnte man nichts davon ersahren, so gern Zedermann das Geld ges. wonnen hätte:

Dieß stand so lange an, bis des Ebelmanns Frau dreißig Tage um ihren Cheherrn getrauert hatte; dann legte sie das Leid von Tag zu Tag mehr bei Seite und lud ihre Gespielen und Nachbarinnen zu Gaste. Unter diesen fand sich eine, die auch erst kurzlich zur Wittwe geworden war; diese sprach: "Wenn Ihr mir solgen wollet, so will ich Guch lehren, wie Ihr den übermäßigen Rummer um Euren todten Cheherrn bald los werden könnet. Schlaget nur Guer Bett in einer andern Kammer auf; oder, wenn Ihr das nicht möget, so rücket wenigstens die Bettstatt an einen andern Ort, und wenn Ihr Euch zu Bette leget, so denkt sein hübsch an die Lebendigen, und sprechet: die Todten zu den Todten, und die Lebenden zu den Lebenden! Also that ich auch, als mir mein Chegemahl gestorben war." Tie Frau aber erwiederte: "O liebe Gespiele! mein

Mann ift mir fo recht lieb gewesen, ich kann seiner sobald nicht vergessen!" Doch hatte sie sich die Worte der Freundin gemerkt, und als fle wieder allein war, dachte sie: "das kann ja dem Andenken an den Seligen nichts schaden!" und sing gleich an, ihre Schlafkammer aufzuräumen, ihres Mannes Riften und Geräthe aus dem Zimmer zu tragen, die ihrigen an deren Stelle zu seben, end-lich auch die Bettstatt zu verruden. Als aber dieses geschah, siehe da ftand die Lade mit den Rleinodien unter dem Bette an einem der Bettstollen. Gleich er-kannte die Frau das Läden, griff mit haft barnach und nahm es zu sich. Im



übrigen ließ ste die Rammer scheuern und ausrusten, bann berief sie ihre nächsten Berwandten, erzählte ihnen Alles, und begehrte ihren Rath, wie sie es mit den Kleinodien halten sollte. Als ihr ältester Berwandter sich von dem Staunen über den herrlichen Fund erholt hatte, sprach er zu ihr: "Benn Ihr meines Rathes begehrt, so sage ich Euch, daß mir bas Beste schent, auf der Stelle mit den Kleinodien vor den König zu gehen, ihm die ganze Wahrheit zu sagen und ihm dieselben zu überantworten. Ueberlasset seinem Edelmuth, od er Guch etwas der von schenken will. Wolltet Ihr so große Kostdarkeiten verheimlichen, oder in ein fremdes Land verkausen, so wäre das übel gethan und könnte doch nicht verborgen bleiben; denn dieselben sind nach des Königes Ausschreiben in allen Orten besannt. Würde man es inne, so kämen alle, die damit umgegangen sind, und zuerst Ihr selber, um Leib und Gut., und der König erhielte doch wieder sein Eigenthum."

Diefer Rath genel ber ehrlichen Frau gang mohl, fie legte ihre iconften Rleiber an, boch maren es Trauergemanbe, wie fie es ihrem Manne iculbig mar;

ihr Verwandter begleitete sie, und so kam sie mit diesem in des Königs Pallast und begehrte vorgelassen zu werden. Der König vergönnte ihr dieses, und so trat sie in ben Audienzsaal; und als sie vor den Rönig fam, kniete sie nieder, bewies ihm alle Chrfurcht, und sprach: "Gnädigster König und herr! Ich komme vor Eure Majestät, um Guch kund zu thun, daß ich die Kleinobe, die Ihr meinem seligen Chemann der Frau Herzogin von Burgund zu überantworten anbefohlen habt, dieses Tages in meiner Schlaffammer hinter einem Bettstollen gefunden habe, als ich meine Lagerstatt verändern wollte. Darum habe ich mich beeilt, bieselben Guch, als bem rechtmäßigen herrn, zu handen zu geben." Damit reichte sie ihm die Lade, die sie in den Armen trug, dar. Der König nahm das Riftchen, öffnete es und fand zu seiner großen Freude die funf köftlichen Rleinode darin unversehrt. Er betrachtete sie mit vielem Wohlgefallen, auch freute es ihn, daß die Edelfrau so ehrlich war, und er fand es billig, sie zu begaben, weil ihr armer Mann um dieser Rleinode willen sein Leben hatte laffen muffen. Er rief daher einen jungen Ebelmann seines Gofes, ber recht hubsch und wohlgestaltet war und sprach: "Lieber Sohn, ich will eine Bitte an Dein Berz legen, die sollst Du mir nicht versagen." Der Jungling sprach: "Herr, Ihr follt nicht bitten, sondern gebieten, und ich muß allen Guren Geboten gehorsam senn."

Sofort ließ der König einen Priester kommen, und sogleich in seiner Gegenwart gab er der Wittwe den Jüngling zum Gemahl, und begabte sie reichlich. Beide lebten auch wirklich in Frieden und Freuden mit einander; die Frau ging
zu ihrer Gespiele, und dankte ihr herzlich für den Rath, den sie ihr gegeben,
und auf den sie ihre Betistätte verändert hatte. "Denn," sprach sie, "wäre ich
Eurem Rathe nicht gefolgt, so hätte unser Herr König seine Kleinode nicht, und
ich nicht einen hübschen, jungen Mann. Darum ist est gut, wenn man weiser
Leute Rath befolgt."

Nun höret, wie es Fortunaten weiter ergangen ist, als er des Galgens erledigt war. Er hatte gar kein Geld mehr, als er in französischen Landen in der Picardie ankam. Gern hätte er gedient, aber er wußte nicht, wie an einen Herrn kommen. So ging er weiter, nach der Bretagne. Dort kam er in einen wilden Wald, in welchem er den ganzen Tag fortwandelte; und als es Nacht wurde, kam er zu einer alten Glashütte, in welcher man vor vielen Jahren Glas gemacht hatte. Da wurde er froh; er meinte hier Leute zu sinden, aber da war keine Stele. Die Nacht über blieb er jedoch in der ärmlichen hütte unter großem Hunger und sehr bekümmert, denn die wilden Thiere durchstreisten den Wald.

Ihn verlangte sehr nach bem Tag; da, hoffte er, sollte Gott ihm aus dem Walde helfen, daß er nicht hungers fturbe. Am andern Morgen nahm er seinen Weg quer durch den Wald; aber je mehr er ging, je weniger konnte er aus dem Holze kommen, und so verstrich auch der Sag zu seinem großen Gerzeleid. Als es Nacht su werden anfing, wurde er ganz kraftlos, denn er hatte in zweien Tagen nichts gegessen. Von ungefähr kam er an einen Brunnen, aus bem er mit großer Begierde trank. Dieß gab ihm wieder Kraft, er setzte fich bei dem Brunnen nieder, und ließ den hellen Mond auf sich nieder scheinen. Auf einmal vernimmt er ein Praffeln im Walde, und hört einen Baren brummen. "Das lange Sigen," dachte er, "ist aus; das Flieben frommt auch nichts mehr, denn die milden Thiere überholen die Menschen bald." So bestieg er einen großen vielastigen Baum zunächst an dem Brunnen; von dem herab fah er zu, wie mancherlei Geschlechte wilder Thiere kamen zu trinken, einander stießen und bissen, und wilden Karm unter einander verführten. Unter diesen mar auch ein halberwachsener Bar, ber bekam Fortunats Spur auf dem Baume, und fing an, an diejem hinaufzuklet-Fortunat, in großer Furcht, stieg je länger je bober auf den Baum binauf; der Bar ihm immer nach. Auf dem letten Aft blieb Fortunat reiten, zog seinen Degen und stach dem Bären verzweifelt zu wiederholtenmalen in den Kopf. Der Bar wurde zornig, ließ seine Vordertagen vom Baume los, und schlug nach Fortunat so higig, daß ihm auch die Sinterbeine entwischten, und er mit großem Geraffel hinter sich vom Baume herabsiel, daß es durch den Wald erschallte, und die andern Thiere, so schnell sie konnten, davonflohen. Fortunat aber saß noch immer auf dem Baume und wagte sich nicht herab; endlich aber, da es ihn jo gar schläferte, und er unversehens von dem Baume herabzustürzen und zu Tode zu fallen fürchtete, stieg er mit großer Angst leise herunter, durchstach den Baren, der noch immer halbtodt unter dem Baume lag, legte seinen Mund auf die Wunde und sog etwas von dem warmen Bärenblut in sich, wodurch er wieder zu Kräften kam. Doch bedurfte er so sehr des Schlafes, bag er fich ohne Bedenken neben dem todten Bären hinlegte, und bis gegen Morgen einen guten Schlaf that.

Als Fortunat erwachte, staunte er nicht wenig: benn er sah ein gar icones Weibsbild vor sich stehen. Er sing an, Gott recht inniglich zu loben. "O wie danke ich Dir, allmächtiger Gott," sprach er, "daß ich vor meinem Tode bech noch einen Menschen zu sehen bekomme! Liebe Jungfrau, ich bitte Guch, wollet mir helsen und rathen, daß ich aus diesem Walde komme, denn heute ist der dritte Tag, daß ich durch denselben gehe, ohne alle Speise!" Darauf erzählte er, was ihm widersahren war. "Von wannen bist du denn?" hub die Jungsfrau an zu sprechen. "Ich bin aus Cypern!" sagte Fortunat. "Was gehest Du

benn hier in ber Irre um?" fragte sie weiter. "Wich zwingt Armuth bazu," antwortete er; "ich gehe um und suche, ob mir Gott so viel Gluds verleihen wolle, daß ich meine tägliche Nothburft habe!" — Da sprach die Jungfrau: "Fortunat, erschrick nicht! Ich bin Fortuna, die herrin des Gludes; und unter Ginfluß des himmels, der Sterne und der Planeten. sind mir sechs Tugenden verliehen, die ich forthin wieder verleihen kann, eine oder mehr, oder alle mit einander; diese sind: Weisheit, Reichthum, Stärte, Besundheit, Schönheit und langes Leben. Wähle Dir eins unter den sechsen und bedenke Tich nicht lange, benn die Stunde, wo das Blud Dir geben kann, ift nächstens abgelausen!"

Fortunat bebachte fich nicht lange, er fprach: "Nun, wenn es febn muß, fo begebre ich Reichthum, bamit ich immerbar Gelbes genug habe." Bon Stund an jog jene einen Sedel heraus, gab ihn bem Jungling und fprach: "Nimm



blesen Sedel; so oft Du barein greifest, in welchem Lande Du immer sehn magst, und mas für Geld in bemselben landläusig sein mag, so findest Du darin zehn Goldtücke nach des Landes Währung. Dieser Beutel soll solche Tugend haben für Dich und Deine Rinder, und für jeden andern, der ihn besitzt, so lange Du und Deine Kinder leben; aber wenn ihr gestorben send, hat seine Tugend und Gigenschaft ein Ende. Darum laß Dir ihn lieb sehn und trage Sorge dafür!"

Obgleich Fortunat in seinem Hunger nach nichts anderem verlangte, als nach Speise, so gab ihm doch der Seckel und die Hoffnung, die sich daran knupfte, einige Rraft, und er sprach: "D tugendreichste Jungfrau, da Ihr mich mit einer so trefflichen Gabe erfreut habt, so ist es doch billig, daß ich auch um Euretwillen etwas thue, und der Wohlthat nicht vergesse, die Ihr mir erwiesen habt!" Die Jungfrau sprach gar gutig zu Fortunat: "Weil Du so willig bist, mir meine Gutthat zu vergelten, so befehle ich Dir Folgendes, das Du auf den heutigen Tag, so lange Du lebest, um meinetwillen leisten sollst: Du wirst diesen Tag jährlich feiern, mit nichts an demselben Dich verunreinigen, und wo in der Welt Du Dich befinden magft, darnach forschen, wo etwa ein armer Mann eine erwachsene Tochter habe, der er gern einen Mann gabe, und dieß doch vor Armuth nicht vermöchte. Diese sollst Du sammt Bater und Mutter schmuck betleiden, und mit vierhundert Goldstuden erfreuen; jum Gedächtnig deffen, daß Du heute von mir erfreut worden bift, erfreue Du alle Jahre eine arme Jungfrau!" — "Ja," rief Fortunat voll Freuden, "eble Jungfrau, ich will diese Dinge unvergestich in meinem Gerzen bewahren und redlich halten, benn ich habe sie demselben zu ewigem Gedächtniß eingedrückt! "Bei alledem jedoch war es Fortunat sehr angelegen, aus dem Walde zu kommen, und er sprach weiter: "Schöne Jungfrau, rathet und helfet mir nun auch, wie ich aus diesem Walde tomme!" — "Diese Irrfahrt war Dein Glud," erwiederte das Glud; "folge nur mir nach!" Mit diesen Worten führte ihn Fortuna mitten durch den Bald auf einen angetriebenen Weg und sprach weiter: "Geh nur hier gerade fort und kehre Dich nicht um, sieh mir auch nicht nach, wohin ich gehe. Wenn Du diejes thuft, so wirst Du bald aus dem Walde kommen."

Fortunat befolgte den Rath der Jungfrau, eilte auf dem Wege hin, tam an des Waldes Ende, und sah da ein großes haus vor sich stehen, das eine Herberge war, wo die Leute, die durch den Wald reiseten, gewöhnlich Ritteg zu halten pstegten. Als er in die Nähe des Hauses gekommen war, zog er den Geldseckel aus dem Busen und griff darein, ihn zu probiren. Alsbald zog er zehn blanke Goldkronen hervor. Darum ward er gar froh, ging mit großen Freuden in das Wirthshaus und sagte zu dem Wirthe: "Gib mir zu effen, Freund, denn mich hungert sehr; ich will. Dir Alles gut bezahlen!" Diese Sprache gestel dem Wirthe sehr wohl, und er trug ihm das Beste auf, das im Hause zu sinden war.

Da ergötzte sich Fortunat, sättigte seinen Hunger und blieb zwei Tage lang in der Herberge. Dann kaufte er dem Wirth einen Reiterharnisch ab,

damit er desto eber zu einem Gerrn kame, bezahlte ben Wirth nach Wunsche, und machte fich weiter auf den Weg. 3wo Meilen von der Straße befand sich ein kleines Städtchen mit einem Schlosse, auf dem ein Waldgraf mobnte, dessen Amt war, den Forst zu beschirmen, und der diesen Auftrag von dem Gerzog iu Bretagne erhalten hatte. In dieser Stadt ging Fortunat zu dem besten Wirth, und fragte ihn, ob es nicht hubsche Rosse zu kaufen gabe. Der Wirth sprach: "Ja, erst gestern ift ein fremder. Raufmann hier angekommen, wohl mit fünfzehn hubschen Pferden; er geht auf die Gochzeit, die der Herzog mit der Tochter des Königs von Arragonien halten will; der hat unter diesen fünfzehen drei Rosse, für die ihm unser Berr Waldgraf dreihundert Kronen geben wollte; er aber, verlangt dreihundertundzwanzig; so stößt es sich nur um zwanzig Kronen." Fortunat verließ ben Wirth, ging in aller Stille in seine Rammer, zog da aus seinem Sedel auf sechzig Griffe sechshundert Kronen, und stedte sie in seinen alten Beutel. Dann ging er getrost zu dem Wirth und sagte: "Wo ist der, Mann mit den Rossen? Hat er deren wirklich so hubsche, so möchte ich sie gerne besehen!" — "Ich fürchte, er läßt sie Euch nicht sehen," sprach ber Wirth, "benn kaum hat unfer herr, ber Graf, ihn dabin vermocht, fie ihm zu zeigen." Fortunat aber sagte; "Nun, wenn mir die Rosse gefallen, ich kann sie eher kaufen, als der Graf!" Dem Wirth kam es spöttisch vor, daß er so großsprecherisch redete, und doch nicht Kleiber barnach anhatte, auch zu Fuße ging. führte er ihn zu dem Roftauscher, und redete diefem so lange zu, bis er ihn die Rosse sehen ließ. Fortunat musterte fie, und alle gestelen ihm wohl. Doch wählte er nur die drei, die der Graf gerne gehabt hätte, zog seinen Beutel und zählte die breihundertundzwanzig Kronen, um die es sich handelte, auf der Stelle hin. Dann hieß er die Rosse in's Wirthshaus führen, schickte nach einem Sattler und hieß ihn Sattel und Zeug auf's köstlichste verfertigen; dem Wirth aber gab er den Auftrag, ihm zu zween reisigen Knechten zu verhelfen, denen er guten Sold bezahlen wollte.

Während Fortunat diesen Handel abschloß, ersuhr der Graf den Kauf nnd wurde darüber nicht wenig grießgrämlich, denn er hatte im Sinne gehabt, die Rosse um armer zwanzig Kronen willen am Ende doch nicht dahinten zu lassen; er hatte mit ihnen auf der Hochzeit prunken wollen, und sollte sie jest in eines Andern Händen sehen! Im Jorn sendet er einen Diener zu dem Wirth und läßt ihn fragen, was denn das für ein Mann seh, der die Rosse ihm aus den Händen weggekauft habe? Der Wirth antwortet: "Er kenne ihn nicht, denn er seh zu Fuß in seine Herberge gekommen, jedoch als reisiger Knecht und mit einem Harnisch. Dem Ansehen nach," sprach er, "hätte ich ihm nicht auf eine einzige Mahlzeit trauen mögen, aus Furcht, er möchte ohne Bezahlung

davonlausen." Der Anecht des Grasen wurde zornig und fragte, warum er denn mit ihm gegangen seh, die Pferde zu kausen. — "Ei," sprach der Wirth, "ich habe gethan, was jeder brave Wirth seinem Gaste thun soll. Er bat mich, mit ihm zu gehen. Aber, redlich gesagt, ich meinte, er wäre nicht im Stande, auch nur einen Esel zu bezahlen!"

Der Anecht kam zu seinem Herrn zurud und sagte ihm, was er vernom= men hatte. Als nun vollends der Graf hörte, daß der Käufer kein geborner Edelmann sep, sprach er voll Zorn zu seinen Dienern: "Gehet hin und fabet mir den Mann! Gewiß hat er das Geld gestohlen, ober gar geraubt und ben rechtmäßigen Besitzer ermordet!" So griffen sie den Fortunat und führten ihn in ein bojes Gefängniß. Dann fragten sie ihn erft, von mannen er mare. "Er sen von der Insel Cypern," erwiederte Fortunat, "aus einer Stadt, Famaguste genannt." Auf die Frage, mer fein' Bater fep, antwortete er: "Ein armer Ebelmann!" Das hörte ber Graf gerne, bag er aus so fernen Landen mar, und fragte ihn weiter, woher er benn bas baare Geld hatte, bag er jo reich wäre. Zuversichtlich sagte da Forkunate: "Er glaubte nicht schuldig zu senn, zu sagen, woher sein Geld komme. Wenn Jemand aufstände und ihn eines Unrechts oder einer Gewaltthat zeihete, bem wollte er vor Jedermann zu Rechte stehen!" - Der Graf aber sprach: "Dich hilft Dein Schwatzen nicht; Du wirst mir bald sagen, woher Du Dein Geld hast!" Und nun befahl er ihn auf die Stätte zu führen, wo die Berbrecher gefoltert werden. Fortunat; doch fette er fich vor, eber zu sterben, als die Eigenschaft des Sedels zu verrathen. Wie er nun auf der Folterbank hing, mit schwerem Gewichte belaben, rief er, man follte ihn ablösen, so wolle er sagen, wonach man ihn frage. Als er herabkam, sprach der Graf: "Nun sage mir, woher kommen Dir so viel guter Kronen?". Da erzählte Fortunat, wie er im Walde verirrt ware, ungegessen bis an den dritten Tag. "Wie mir nun, schloß er, Gott die Enade erwies, daß ich aus dem Walde entkam, da fand ich einen Seckel, in dem sechshundertundzehn Kronen waren." — "Wo ist der Sedel?" rief der Graf. "Ch' ich das Geld gezählt," sprach jener, "that ich's in meinen eigenen Beutel, und warf ben leeren Sedel in das Wasser, das an dem Wald vorüberfließt." --Da sprach der Graf: "Ei Du Schalk, wolltest Du mir entfremden was mein ift? Wisse, daß mir Dein Leib und Gut verfallen ift, denn was sich in dem Walde findet, das gehört mir zu und ift mein eigen!" - " Gnädiger herr," antwortete Fortunat, "ich wußte von diesem Eurem Rechte ganz und gar nichts; ich lobte Gott um bas Gelb und hielt es für eine Gottesgabe!" Du nicht gehört," schrie der Graf, "wer nicht weiß, der soll fragen! kurzum, richte Dich barnach: heute nehme ich Dir Dein Gut und morgen Dein

Leben!" — "Ich Armer," dachte Fortunat bei sich; "da ich die Wahl hatte unter ben sechs Gaben, warum erwählte ich nicht die Weisheit für den Reichthum; so wäre ich jetzt nicht in der großen Angst und Noth!"

Da fing er an, Gnade zu begehren und rief: "Gnädiger Herr, habt Barmherzigkeit mit mir! Was wurde Euch mein Tod nüten? Nehmet das gefundene Gut, wenn es Euer ist, und laßt mir nur das Leben, so will ich Gott getreulich für Euch bitten, alle Tage meines Lebens!" Es wurde dem Grasen schwer, ihn leben zu lassen, denn er fürchtete, der Fremde wurde das Vorgefallene erzählen, wo er hinkäme, und es dürste dieß ihm selbst von frommen Fürsten und Herren übel verdacht werden. Doch ließ er sich von seinen Dienern erbitten, nahm ihm nur das Geld und die Rosse, und gab ihm seine Rüstung wieder, und noch überdieß ein paar Kronen zur Zehrung. Aber Morgens in aller Frühe ließ er ihn aus der Stadt führen und allda schwören, sein Lebtag nicht mehr des Grasen Gebiet zu betreten.

Fortunat war froh, so davongekommen zu seyn; aber er wagte nicht, über seinen Sedel zu geben, benn er fürchtete, wenn man Geld bei ihm fände, so möchte man ihn abermals sahen. So ging er zwei Lagereisen mit geringer Zehrung, bis er in die große bretagnische Stadt Andegavis kam, die am Meere liegt; hier war viel Bolks von Fürsten und Herren versammelt, denn alle warteten auf die Königin, bei deren hochzeitlichem Ehrenfeste jeder mit Stechen, Tanzen und andern Lustbarkeiten das Beste thun wollte. Fortunat sah dieses wohl gerne; doch dachte er bei sich: "Soll ich das auch mitmachen, wie ich es denn wohl vermag, so möchte es mir ergehen, wie bei dem Waldgrafen!" Doch kauste er sich zwei schöne Rosse und dingte einen Knecht; kleidete diesen und sich aus's Schönste, ließ auch die Pferde tressilch zurichten, und ritt in die beste Gerberge, die es in der Stadt gab, und so wollte er die Festlichkeiten daselbst abwarten.

Die Königin kam über das Meer her, und man sandte ihr viel köstliche Schiffe entgegen, sie würdig zu empfahen. Noch herrlicher war der Empfang, als sie and Land stieg, und ihr Gemahl nebst vielen Fürsten und herren ihr entgegen ging. So währte die königliche Hochzeit sechs Wochen und drei Tage. Fortunat sah Alles und hatte doran sein Wohlgefallen; er ging und ritt gen Hof, und ließ nie Geld und Geräthe in der Herberge liegen. Dem Wirthe gesiel dieses nicht, denn er kannte ihn nicht, und sürchtete, der Fremde möchte ohne Bezahlung von dannen reiten, wie ihm schon früher geschehen war, und auf solchen Hochzeiten manchmal noch geschieht. Darum sprach er zu Fortunat:

"Mein lieber Freund, ich tenne Euer nicht; send so gut, und bezahlt mich alle Tage!" Jener aber lachte und sprach zu ihm: "Lieber Wirth, ich will nicht unbezahlt hinmegreiten!" Damit zog er aus seinem Sedel hundert guter Rronen, gab sie dem Wirth und sprach: "Nehmet dieß Geld und wenn Euch bedunkt, daß ich, oder wer mit mir kömmt, mehr verzehrt habe, so will ich Euch mehr geben, und Ihr durft mir keine Rechnung darüber stellen." Der Wirth griff mit beiden händen nach dem Geld und fing an, Fortunat in großen Ehren



gu halten; fo oft er bor ibn trat, griff er an bie Druge, feste ibn gu ben Bornehmften oben an bie Tafel, und gab ibm ein befferes Zimmer zu bewohnen,
als er bisber eingenommen batte.

Wie nun einmal Fortunat bei anbern herren zu Tifche faß, tamen mancherlei Sprecher und Spielleute vor ber herren Tifch, den Leuten Rurzweil gu machen, damit fle Gelb perdienten. Unter andern erschien auch ein armer Goelmann, ber flagte ben herren seine Armuth und fagte: "Er sep aus hibernien, sep fleben Jahre in ber Welt herumgezogen, habe zwei Kaiferthume und zwanzig Königreiche durchfahren, so viel ihrer in der Christenheit wären; auf diesen Fahrten habe er sich aufgezehrt, und begehre eine Beisteuer um wieder heim zu kommen." Ein Graf, der längeres Gespräch mit dem Alten pflegte, und dem dieser alle Länder nannte, wo er gewesen war, reichte ihm über den Tisch dier Kronen, und sagte: "Wenn es sein Belieben wäre, so könnte er da bleiben, so lange die Feste dauerten; er wollte für ihn bezahlen." Jener aber dankte und sprach: "Wich verlanget heim nach meinen Freunden; ich bin gar zu lang ausgewesen!"

Fortunat, der auch auf die Reden des alten Edelmanns gemerkt hatte, bachte in seinem Gerzen: "Möchte es mir boch so gut werben, bag mich ber Alte durch alle die Länder führte; ich wollt' ihn reichlich begaben!" Als nun die Mahlzeit aus war, sandte er nach ihm, und fragte, wie er mit Namen beiße. "Leopold," erwiederte der Edelmann: "Hab' ich recht gehört," sprach Fortunat, "so send Ihr weit gewandert und an vielen Königshöfen gewesen! Run bin ich jung, und möchte gern in meinen ruftigen Tagen wandern. mich führen, so wurde ich Dir ein Pferd untergeben und einen eigenen Knecht bingen, Dich wie meinen Bruder halten und Dir einen guten Gold geben." Auf dieses sagte der alte Leopold: "Ich fur mein Theil möcht' es wohl leiden, daß ich so ehrlich gehalten wurde; aber ich bin alt, habe Weib und Rind, die wissen nichts von mir, und die heezliche Liebe zwingt mich, wieder zu ihnen zu "Bore, Leopold," sprach Fortunat, "thu mir meinen Willen! Dann will ich mit Dir nach Sibernien geben, Dir Weib und Rind, wenn fie am Leben sind, reichlich beschenken; und wann die Reise vollbracht ift, und wir nach Famagusta auf die Insel Cypern kommen', so will ich Dich, wenn Du dort wohnen magst, mit Knechten und Mägden versehen Dein' Leben lang!" Leopold bachte: "Der junge Mann verheißt mir viel; mare bie Sache gewiß, so ware es ein rechtes Gluck fur mein Alter!" Daber sagte er zu ihm: "Gerr, ich will Euch zu Willen werden, doch nur in fo ferne Ihr Euer Borhaben nicht eher in's Werk setzt, als bis Ihr mit baarem Gelde versehen send. Denn ohne Geld vollführet Ihr es nicht!" — - Sorge nicht," sprach Fortunat, "Geld weiß ich in jedem Lande genug aufzubringen. Drum versprich Du mir, bei mir zu bleiben, und die Reise mit mir zu vollenden!" So gelobten sie sich Einer dem-Andern gute Treue, und daß sie einander in keinen Rothen verlaffen wollten. Alsobald zog Fortunat zweihundert Kronen heraus, und gab sie dem Ritter Lespold. "Gehe hin," sprach er, "und kaufe davon zwei bubiche Pferde! Spare kein Geld; dinge Dir einen eigenen Anecht, und wenn er Dir nicht gefällt, so binge einen anderen. Wenn Du fein Gelb mehr haft, will ich Dir mehr geben. Du follst nie ohne Geld fenn!"

Mann ift mir so recht lieb gewesen, ich tann seiner sobald nicht vergeffen!" Doch hatte fle fich die Worte der Freundin gemerkt, und als fle wieder allein war, dachte fle: "das tann ja dem Andenken an den Seligen nichts schachen!" und fing gleich an, ihre Schlaftammer aufzuräumen, ihres Mannes Riften und Geräthe aus dem Zimmer zu tragen, die ihrigen an deren Stelle zu sehen, endlich auch die Bettstatt zu verrücken. Als aber dieses geschah, siehe da fland die Lade mit den Kleinodien unter dem Bette an einem der Bettstollen. Gleich erstannte die Frau das Lädchen, griff mit hast barnach und nahm es zu sich. Im



übrigen ließ sie Kammer scheuern und ausruften, dann berief sie ihre nächsten Berwandten, erzählte ihnen Alles, und begehrte ihren Rath, wie sie es mit den Aleinodien halten sollte. Als ihr ältester Berwandter sich von dem Staunen über den herrlichen Fund erholt hatte, sprach er zu ihr: "Benn Ihr meines Rathes begehrt, so sage ich Euch, daß mir das Beste scheint, auf der Stelle mit den Rleinodien vor den König zu gehen, ihm die ganze Wahrheit zu sagen und ihm dieselben zu überantworten. Ueberlasset seinem Edelmuth, od er Euch etwas davon schenken will. Wolltet Ihr so geoße Kostbarkeiten verheimlichen, oder in ein fremdes Land verkausen, so wäre das übel gethan und könnte doch nicht verborgen bleiben; denn dieselben sind nach des Königes Ausschreiben in allen Orten besannt. Würde man es inne, so kämen alle, die damit umgegangen sind, und zuerst Ihr selber, um Leib und Gut, und der König erhielte doch wieder sein Eigenthum."

Diefer Rath gefiel ber ehrlichen Frau gang mohl, fle legte ihre iconften Rleiber an, boch maren es Trauergemanbe, wie fie es ihrem Manne fculbig mar;

Sanct Patricius Fegfeuer genannt wird. In Diefes wird niemand eingelaffen ohne des Abis Erlaubnig.. Von dem ließ sich Leopold Urlaub geben; und als ber Abt von ihm erfuhr, daß sein herr und Begleiter ein Ebelmann aus Cypern sen, lub er die Beiden zu Gaste. Fortunat wußte diese große Ehre wohl ju schätzen; er kaufte aus seinem Sedel ein Faß mit bem besten Weine, ben er bort finden konnte und schiekte dasselbe dem Abt. Denn der Wein ist dort sehr theuer, und es wurde sonft wenig Wein im Rloster verbraucht, außer zum Got= tesbienste, daber ber Abt bas Geschenk mit großem Dank aufnahm. Als bie Mahlzeit vollbracht mar, fing Fortunat an und sprach: "Gnädiger Berr, wenn es nicht wider Eure Burde ift, so möchte ich wohl von Euch erfahren, warum gesagt wird, daß hier des Sanct Batricius Fegefeuer sep:" - Der Abt sprach: "Das will ich Euch gerne sagen. Es ist vor viel hundert Jahren ba, wo jest diese Stadt und dieses Gotteshaus steht, eine wilde Bufte gewesen. Nicht ferne von hier lebte bamals ein Abt, Patricius genannt, ein gar andachtiger Mann, ber oft in diese Bufte ging, um ber Buße zu leben; ba fand er einmal unerwartet diese Göhle, die sehr lang und tief ist. Er ging in sie hinein so weit, bag er fich in ihren Gängen verirrte und nicht mehr heraus zu kommen wußte. Da fiel er auf die Rnie nieder und flehte zu Gott, wenn es nicht wider seinen beiligen Willen wäre, ihm aus diefer Göhle zu helfen. Während er so betete, hörte er aus ber Tiefe ber Söhle ein flägliches Geschrei. Ihm aber half Gott, daß er wieder aus ber Göhle fam, Nun dankte er Gott, wurde noch frommer als zuvor; und seitbem ist durch andächtige Leute an dieser Stelle das Kloster erbaut worden." --- "Was fagen denn die Pilger, die ans der Göhle kommen?" sprach Fortunat. — Der Abt erwiederte: "Ich frage ihrer keinen; boch fagen einige, fle haben ein jämmerliches Rufen gehört; andere erzählen, fle haben nichts gesehen und nichts gehört, nur daß es ihnen sehr gegrauset habe." Sierauf sprach Fortunat: "Ich komme aus weiter Ferne; ginge ich nicht in diese Göhle, von ber man so viel erzählt, so ware es mir ein Schimpf. Daher will ich nicht von hinnen, ebe ich in dem Fegefeuer gewesen bin."

Der Abt wollte seinem Berlangen nichts in den Weg legen; nur warnte er ihn, nicht zu weit in die Höhle hineinzugehen, weil viel Abwege in derselben seven, wie denn seit seinem eigenen Gedenken es mehreren Besuchern widersahren sev, daß sie sich verirrt hätten, deren einige erst am vierten Tage wieder gesunden werden konnten. Fortunat blieb jedoch bei seinem Entschluß und fragte seinen Freund Leopold, ob er mit ihm wolle. "Ja," sprach dieser; "ich gehe mit Euch und will bei Euch bleiben, so lang mir Gott das Leben verleiht." So schisten sie sich des andern Worgens früh, empfingen das heilige Sakrament

Ihn verlangte sehr nach bem Tag; da, hoffte er, sollte Gott ihm aus dem Walde helfen, daß er nicht hungers fturbe. Am andern Morgen nahm er seinen Weg quer durch den Wald; aber je mehr er ging, je weniger konnte er aus dem Holze kommen, und so verstrich auch der Sag zu seinem großen Berzeleid. Als es Nacht su werden ansing, wurde er ganz kraftlos, denn er hatte in zweien Tagen nichts gegessen. Von ungefähr kam er an einen Brunnen, aus dem er mit großer Begierde trank. Dieß gab ihm wieder Rraft, er sette fich bei bem Brunnen nieder, und ließ den hellen Mond auf sich nieder scheinen. Auf einmal vernimmt er ein Praffeln im Walde, und hört einen Bären brummen. "Das lange Sitzen," dachte er, "ist aus; das Fliehen frommt auch nichts mehr, denn die milden Thiere überholen die Menschen bald." So bestieg er einen großen vielastigen Baum zunächst an dem Brunnen; von dem herab jah er zu, wie mancherlei Geschlechte wilder Thiere kamen zu trinken, einander stießen und bissen, und wilden Karm unter einander verführten. Unter diesen war auch ein halberwachsener Bar, der bekam Fortunats Spur auf dem Baume, und fing an, an diesem hinaufzuklet= Fortunat, in großer Furcht, stieg je länger je höher auf den Baum binauf; der Bar ihm immer nach. Auf dem letten Aft blieb Fortunat reiten, zog seinen Degen und stach dem Bären verzweifelt zu wiederholtenmalen in den Ropf. Der Bar wurde zornig, ließ seine Vorbertagen vom Baume los, und schlug nach Fortunat so hitig, daß ihm auch die hinterbeine entwischten, und er mit großem Geraffel hinter sich vom Baume herabsiel, daß es durch den Wald erschallte, und die andern Thiere, so schnell sie konnten, davonflohen. Fortunat aber saß noch immer auf dem Baume und wagte sich nicht herab; endlich aber, da es ihn so gar schläferte, und er unversehens von dem Baume herabzustürzen und zu Tode zu fallen fürchtete, stieg er mit großer Angst leise herunter, durchstach den Baren, der noch immer halbtodt unter dem Baume lag, legte seinen Mund auf die Wunde und sog etwas von dem warmen Bärenblut in sich, wodurch er wieder Doch bedurfte er so sehr des Schlases, daß er sich ohne Be= zu Kräften fam. denken neben dem todten Bären hinlegte, und bis gegen Morgen einen guten Shlaf that.

Als Fortunat erwachte, staunte er nicht wenig: benn er sah ein gar schönes Weibsbild vor sich stehen. Er sing an, Gott recht inniglich zu loben. "O wie danke ich Dir, allmächtiger Gott," sprach er, "daß ich vor meinem Tode doch noch einen Menschen zu sehen bekomme! Liebe Jungfrau, ich bitte Euch, wollet mir helsen und rathen, daß ich aus diesem Walde komme, denn heute ist der dritte Tag, daß ich durch denselben gehe, ohne alle Speise!" Darauf erzählte er, was ihm widersahren war. "Von wannen bist du denn?" hub die Jungsfrau an zu sprechen. "Ich bin aus Cypern!" sagte Fortunat. "Was gehest Du

denn hier in der Irre um?" fragte fle weiter. "Mich zwingt Armuth bazu," antwortete er; "ich gehe um und suche, ob mir Gott so viel Glud's verleihen wolle, daß ich meine tägliche Nothburft habe!" — Da sprach die Jungfrau: "Fortunat, erschrick nicht! Ich bin Fortuna, die herrin des Gludes; und unter Ginfluß des himmels, der Sterne und der Planeten. sind mir sechs Augenden verliehen, die ich forthin wieder verleihen kann, eine oder mehr, oder alle mit einander; diese sind: Weisheit, Reichthum, Stärfe, Gesundheit, Schönheit und langes Leben. Wähle Dir eins unter den sechsen und bedenke Dich nicht lange, denn die Stunde, wo das Glud Dir geben kann, ist nächstens abgelausen!"

Fortunat bebachte fich nicht lange, er fprach: "Nun, wenn es febn muß, so begehre ich Reichthum, bamit ich immerbar Gelbes genug habe." Bon Stund an jog jene einen Sedel beraus, gab ihn bem Jungling und fprach: "Nimm



diesen Sedel; so oft Du barein greisest, in welchem Lande Du immer sehn magst, und was für Gelb in demselben landläufig sein mag, so findest Du barin zehn Goldstüde nach bes Landes Währung. Dieser Beutel soll solche Tugend haben für Dich und Deine Rinder, und für jeden andern, der ihn besitzt, so lange Du und Deine Kinder leben; aber wenn ihr gestorben send, hat seine Tugend und Eigenschaft ein Ende. Darum laß Dir ihn lieb sehn und trage. Sorge bafür!"

Obgleich Fortunat in seinem hunger nach nichts anderem verlangte, als nach Speise, so gab ihm boch ber Seckel und die Hoffnung, die sich baran knupfte, einige Kraft, und er sprach: "D tugendreichste Jungfrau, da Ihr mich mit einer so trefflichen Gabe erfreut habt, so ift es doch billig, daß ich auch um . Euret= willen etwas thue, und der Wohlthat nicht vergesse, die Ihr mir erwiesen habt!" Die Jungfrau sprach gar gutig zu Fortunat: "Weil Du so willig bist, mir meine Gutthat zu vergelten, so befehle ich Dir Folgendes, das Du auf den heutigen Tag, so lange Du lebest, um meinetwillen leisten sollst: Du wirst diesen Tag jährlich feiern, mit nichts an bemselben Dich verunreinigen, und wo in der Welt Du Dich befinden magft, darnach forschen, wo etwa ein armer Mann eine erwachsene Tochter habe, der er gern einen Mann gabe, und dieß doch vor Armuth nicht vermöchte. Diese sollst Du sammt Bater und Mutter schmuck bekleiben, und mit vierhundert Goldstuden erfreuen; zum Gedächtniß beffen, daß Du heute von mir erfreut worden bift, erfreue Du alle Jahre eine arme Jungfrau!" - "Ja," rief Fortunat voll Freuden, "edle Jungfrau, ich will diese Dinge unvergestich in meinem Gerzen bewahren und redlich halten, denn ich habe sie demselben zu ewigem Gedächtniß eingebruckt! "Bei alledem jedoch mar es Fortunat sehr angelegen, aus dem Walde zu kommen, und er sprach weiter: "Schöne Jungfrau, rathet und helfet mir nun auch, wie ich aus diesem Walde tomme!" — "Diese Irrfahrt war Dein Glud," erwiederte das Glud; "folge nur mir nach!" Mit diesen Worten führte ihn Fortuna mitten durch den Wald auf einen angetriebenen Weg und sprach weiter: "Geh nur hier gerade fort und kehre Dich nicht um, sieh mir auch nicht nach, wohin ich gehe. Wenn Du bieses thust, so wirst Du bald aus dem Walde kommen."

Fortunat befolgte ben Rath der Jungfrau, eilte auf dem Wege hin, kam an des Waldes Ende, und sah da ein großes Haus vor sich stehen, das eine Herberge war, wo die Leute, die durch den Wald reiseten, gewöhnlich Mittag zu halten pstegten. Als er in die Nähe des Hauses gekommen war, zog er den Geldseckel aus dem Busen und griff darein, ihn zu probiren. Alsbald zog er zehn blanke Goldkronen hervor. Darum ward er gar froh, ging mit großen Freuden in das Wirthshaus und sagte zu dem Wirthe: "Gib mir zu effen, Freund, denn mich hungert sehr; ich will. Dir Alles gut bezahlen!" Diese Sprache gestel dem Wirthe sehr wohl, und er trug ihm das Beste auf, das im Hause zu sinden war.

Da ergötzte sich Fortunat, sättigte seinen Hunger und blieb zwei Tage lang in der herberge. Dann kaufte er dem Wirth einen Reiterharnisch ab,

damit er desto eher zu einem Geren käme, bezahlte ben Wirth nach Wunsche, und machte sich weiter auf den Weg. Imo Meilen von der Straße befand sich ein kleines Städtchen mit einem Schlosse, auf dem ein Waldgraf wohnte, dessen Amt war, den Forst zu beschirmen, und der diesen Auftrag von dem Gerzog iu Bretagne erhalten hatte. In dieser Stadt ging Fortunat zu dem besten Wirth, und fragte ihn, ob es nicht hubsche Rosse zu taufen gabe. Der Wirth sprach: "Ja, erst gestern ift ein fremder Raufmann hier angekommen, wohl mit funfzehn hubschen Pferden; er geht auf die Hochzeit, die der Gerzog mit der Tochter des Königs von Arragonien halten will; der hat unter diesen fünfzehen drei Rosse, für die ihm unser Berr Waldgraf dreihundert Kronen geben wollte; er aber, verlangt dreihundertundzwanzig; so flößt es sich nur um zwanzig Kronen." Fortunat verließ den Wirth, ging in aller Stille in seine Kammer, zog da aus seinem Seckel auf sechzig Griffe sechshundert Kronen, und strckte sie in seinen Dann ging er getrost zu dem Wirth und sagte: "Wo ist der, alten Beutel. Mann mit den Rossen? Hat er deren wirklich so hubsche; so möchte ich sie gerne besehen!" - "Ich fürchte, er läßt sie Euch nicht sehen," sprach ber Wirth, "benn kaum hat unser herr, ber Graf, ihn dahin vermocht, fie ihm zu zeigen." Fortunat aber sagte; "Nun, wenn mir die Rosse gefallen, ich kann sie eher taufen, als der Graf!" Dem Wirth tam es spöttisch vor, daß er so großsprecherisch rebete, und doch nicht Rleider darnach anhatte, auch zu Fuße ging. führte er ihn zu dem Roßtauscher, und redete diefem so lange zu, bis er ihn die Rosse sehen ließ. Fortunat musterte sie, und alle gesielen ihm wohl. Doch wählte er nur die drei, die der Graf gerne gehabt hätte, zog seinen Beutel und zählte die breihunderzundzwanzig Kronen, um die es sich handelte, auf der Stelle hin. Dann hieß er die Rosse in's Wirthshaus führen, schickte nach einem Sattler und hieß ihn Sattel und Zeug auf's köftlichste verfertigen; dem Wirth aber gab er den Auftrag, ihm zu zween reisigen Knechten zu verhelfen, denen er guten Sold bezahlen wollte.

Während Fortunat diesen Handel abschloß, ersuhr der Graf den Kauf nnd wurde darüber nicht wenig grießgrämlich, denn er hatte im Sinne gehabt, die Rosse um armer zwanzig Kronen willen am Ende doch nicht dahinten zu lassen; er hatte mit ihnen auf der Hochzeit prunken wollen, und sollte sie jest in eines Andern Händen sehen! Im Jorn sendet er einen Diener zu dem Wirth und läßt ihn fragen, was denn das für ein Mann seh, der die Rosse ihm aus den Händen weggekauft habe? Der Wirth antwortet: "Er kenne ihn nicht, denn er seh zu Fuß in seine Gerberge gekommen, jedoch als reisiger Knecht und mit einem Harnisch. Dem Ansehen nach," sprach er, "hätte ich ihm nicht auf eine einzige Mahlzeit trauen mögen, aus Furcht, er möchte ohne Bezahlung davonlausen." Der Knecht des Grafen wurde zornig und fragte, warum er denn mit ihm gegangen seh, die Pferde zu kausen. — "Ei," sprach der Wirth, "ich habe gethan, was jeder brave Wirth seinem Saste thun soll. Er bat mich, mit ihm zu gehen. Aber, redlich gesagt, ich meinte, er wäre nicht im Stande, auch nur einen Esel zu bezahlen!"

Der Anecht kam zu seinem Herrn zurud und sagte ibm, mas er vernom= men hatte. Als nun vollends der Graf hörte, daß der Räufer kein geborner Ebelmann sep, sprach er voll Zorn zu seinen Dienern: "Gehet hin und fabet mir den Mann! Gewiß hat er bas Geld gestohlen, ober gar geraubt und ben rechtmäßigen Besitzer ermordet!". So griffen sie den Fortunat. und führten ihn in ein bojes Gefängniß. Dann fragten ste ihn erft, von wannen er ware. "Er sen von der Insel Chpern," erwiederte Fortunat, "aus einer Stadt, Famagusta genannt." Auf die Frage, wer sein' Bater seh, antwortete er: "Ein armer Ebelmann!" Das hörte der Graf gerne, daß er aus so fernen Landen war, und fragte ihn weiter, woher er benn bas baare Geld hätte, daß er so reich wäre. Zuversichtlich sagte da Fortunat: "Er glaubte nicht schuldig zu sepn, Wenn Jemand aufstände und ihn eines zu sagen, woher sein Geld komme. Unrechts ober einer Gewaltthat zeihete, bem wollte er vor Jedermann zu Rechte steben!" - Der Graf aber sprach: "Dich hilft Dein Schwaßen nicht; Du wirst mir bald sagen, woher Du Dein Geld hast!" Und nun befahl er ihn auf die Stätte zu führen, wo die Verbrecher gefoltett werden. Da erichrack Fortunat; doch sette er sich vor, eber zu sterben, als die Eigenschaft bes Sedels zu verrathen. Wie er nun auf der Folterbank hing, mit schwerem Gewichte belaben, rief er, man sollte ihn ablösen, so wolle er sagen, wonach man ihn frage. Als er herabkam, sprach der Graf: "Nun sage mir, woher kommen Dir so viel guter Kronen?". Da erzählte Fortunat, wie er im Walde verirrt mare, ungegessen bis an den dritten Tag. "Wie mir nun, schloß er, Gott die Gnade erwies, daß ich aus dem Walde entfam, da fand ich einen Seckel, in dem sechshundertundzehn Kronen waren." — "Wo ist der Sedel?" rief der Graf. "Ch' ich das Geld gezählt," sprach jener, "that ich's in meinen eigenen Beutel, und warf ben leeren Seckel in das Wasser, das an dem Wald vorüberfließt." -Da sprach der Graf: "Ei Du Schalk, wolltest Du mir entfremden was mein ift? Wisse, daß mir Dein Leib und Gut verfallen ift, denn was sich in bem Walde findet, das gehört mir zu und ift mein eigen!" - "Gnädiger Gerr," antwortete Fortunat, "ich wußte von diesem Eurem Rechte ganz und gar nichts; ich lobte Gott um das Geld und hielt es für eine Gottesgabe!" Du nicht gehört," schrie ber Graf, "wer nicht weiß, der soll fragen! kurzum, richte Dich barnach: heute nehme ich Dir Dein Gut und morgen Dein

Leben!" — "Ich Armer," dachte Fortunat bei sich; "da ich die Wahl hatte unter den sechs Gaben, warum erwählte ich nicht die Weisheit für den Reichthum; so wäre ich jett nicht in der großen Angst und Noth!"

Da fing er an, Gnade zu begehren und rief: "Gnädiger Herr, habt Barmherzigkeit mit mir! Was wurde Euch mein Tod nügen? Nehmet das gefundene Gut, wenn es Euer ist, und laßt mir nur das Leben, so will ich Gott getreulich für Euch bitten, alle Tage meines Lebens!" Es wurde dem Grasen schwer, ihn leben zu lassen, denn er fürchtete, der Fremde wurde das Vorgefallene erzählen, wo er hinkäme, und es dürste dieß ihm selbst von frommen Fürsten und Herren übel verdacht werden. Doch ließ er sich von seinen Dienern erbitten, nahm ihm nur das Geld und die Rosse, und gab ihm seine Rüstung wieder, und noch überdieß ein paar Kronen zur Zehrung. Aber Morgens in aller Frühe ließ er ihn aus der Stadt sühren und allda schwören, sein Lebtag nicht mehr des Grasen Gebiet zu betreten.

Fortunat war froh, so davongekommen zu seyn; aber er wagte nicht, über seinen Seckel zu gehen, benn er fürchtete, wenn man Geld bei ihm fände, so möchte man ihn abermals sahen. So ging er zwei Lagereisen mit geringer Zehrung, bis er in die große bretagnische Stadt Andegavis kam, die am Meere liegt; hier war viel Bolks von Fürsten und herren versammelt, denn alle warteten auf die Königin, bei deren hochzeitlichem Ehrenfeste jeder mit Stechen, Tanzen und andern Lustbarkeiten das Beste thun wollte. Fortunat sah dieses wohl gerne; doch dachte er bei sich: "Soll ich das auch mitmachen, wie ich es denn wohl vermag, so möchte es mir ergehen, wie bei dem Waldgrafen!" Doch kaufte er sich zwei schöne Rosse und dingte einen Knecht; kleidete diesen und sich aus's Schönste, ließ auch die Pserde tresslich zurichten, und ritt in die beste Gerberge, die es in der Stadt gab, und so wollte er die Festlichkeiten daselbst abwarten.

Die Königin kam über das Meer her, und man sandte ihr viel köstliche Schiffe entgegen, sie würdig zu empfahen. Noch herrlicher war der Empfang, als sie ans Land stieg, und ihr Gemahl nebst vielen Fürsten und herren ihr entgegen ging. So währte die königliche Hochzeit sechs Wochen und drei Tage. Fortunat sah Alles und hatte daran sein Wohlgefallen; er ging und ritt gen Hof, und ließ nie Geld und Geräthe in der herberge liegen. Dem Wirthe gesiel dieses nicht, denn er kannte ihn nicht, und surchtete, der Fremde möchte ohne Bezahlung von dannen reiten, wie ihm schon früher geschehen war, und auf solchen Hochzeiten manchmal noch geschieht. Darum sprach er zu Fortunat:

"Wein lieber Freund, ich tenne Euer nicht; fend so gut, und bezahlt mich alle Tage!" Jener aber lachte und sprach zu ihm: "Lieber Wirth, ich will nicht unbezahlt hinmegreiten!" Damit zog er aus seinem Sedel hundert guter Kronen, gab sie dem Wirth und sprach: "Nehmet dieß Geld und wenn Guch bedunkt, daß ich; oder wer mit mir kömmt, mehr verzehrt habe, so will ich Euch
mehr geben, und Ihr durft mir keine Rechnung darüber stellen." Der Wirth
griff mit beiben händen nach dem Geld und fing an, Fortunat in großen Ehren



ju halten; fo oft er bor ihn trat, griff er an die Dute, feste ihn zu den Bornehmsten oben an die Tafel, und gab ihm ein befferes Bimmer zu bewohnen, als er bisber eingenommen hatte.

Wie nun einmal Fortundt bei andern herren zu Tische jaß, tamen mancherlei Sprecher und Spielleute vor ber herren Tisch, ben Leuten Aurzweil zu machen, damit fle Gelb verdienten. Unter andern erschien auch ein armer Ebelmann, ber klagte ben herren seine Armuth und sagte: "Er sep aus hibernien, sen sieben Jahre in ber Welt herumgezogen, habe zwei Kaiserthume und zwanzig Königreiche durchfahren, so viel ihrer in der Christenheit wären; auf diesen Fahrten habe er sich aufgezehrt, und begehre eine Beisteuer um wieder heim zu kommen." Ein Graf, der längeres Gespräch mit dem Alten pflegte, und dem dieser alle Länder nannte, wo er gewesen war, reichte ihm über den Tisch dier Kronen, und sagte: "Wenn es sein Belieben wäre, so könnte er da bleiben, so lange die Feste dauerten; er wollte für ihn bezahlen." Iener aber dankte und sprach: "Mich verlanget heim nach meinen Freunden; ich bin gar zu lang ausgewesen!"

Fortunat, der auch auf die Reden des alten Edelmanns gemerkt hatte, bachte in seinem Gerzen: "Möchte es mir boch so gut werden, bag mich ber Alte durch alle die Länder führte; ich wollt' ihn reichlich begaben!" die Mahlzeit aus war, sandte er nach ihm, und fragte, wie er mit Namen beiße. "Leopold," erwiederte der Edelmann: "Hab' ich recht gehört," sprach Fortunat, "so send Ihr weit gewandert und an vielen Königshöfen gewesen! Nun bin ich jung, und möchte gern in meinen ruftigen Tagen wandern. Wolltest Du mich führen, so wurde ich Dir ein Pferd untergeben und einen eigenen Knecht bingen, Dich wie meinen Bruder halten und Dir einen guten Gold geben." Auf dieses sagte der alte Leopold: "Ich für mein Theil möcht' es wohl leiben, daß ich so ehrlich gehalten wurde; aber ich bin alt, habe Weib und Rind, die wissen nichts von mir, und die heezliche Liebe zwingt mich, wieder zu ihnen zu tommen." — "Göre, Leopold," sprach Fortunat, "thu mir meinen Willen! Dann will ich mit Dir nach Sibernien geben, Dir Weib und Rind, wenn sie am Leben sind, reichlich beschenken, und wann die Reise vollbracht ift, und wir nach Famagusta auf die Insel Cypern kommen', so will ich Dich, wenn Du bort wohnen magst, mit Knechten und Mägben versehen Dein Leben lang!" Leopold bachte: "Der junge Mann verheißt mir viel; mare bie Sache gewiß, so ware es ein rechtes Glud fur mein Alter!" Daber sagte er zu ihm: "Berr, ich will Euch zu Willen werden, doch nur in so ferne Ihr Euer Borhaben nicht eher in's Werk setzet, als bis Ihr mit baarem Gelde versehen send. Denn ohne Geld vollführet Ihr es nicht!" - "Sorge nicht," sprach Fortunat, "Geld weiß ich in jedem Lande genug aufzubringen. Drum versprich Du mir, bei mir zu bleiben, und die Reise mit mir zu vollenden!" So gelobten sie sich Einer dem-Andern gute Treue, und daß fie einander in teinen Rothen verlaffen wollten. Alsobald zog Fortunat zweihundert Kronen heraus, und gab ste dem Ritter Leopold. "Gehe hin," sprach er, "und kaufe davon zwei hubsche Pferde! Spare kein Geld; dinge Dir einen eigenen Knecht, und wenn er Dir nicht gefällt, so binge einen anderen. Wenn Du tein Gelb mehr haft, will ich Dir mehr geben. Du follft nie obne Beld fenn!".

Das gesiel dem Leopold wohl. Er dachte, das ist ein guter Ansang, und rüstete sich nach Herzenslust. Dasselbe that Fortunatus; doch nahm er nicht mehr als zween Knechte und einen Knaben, so daß ihrer sechse waren. Dann wurden sie mit einander einig, in welcher Ordnung sie Länder und Königreiche durchsahren, und daß sie zuwörderst das heilige römische Reich besehen wollten. So ritten sie zuerst gen Nürnberg, von da nach Donauwörth und Augsburg, dann auf Nördlingen und nach Ulm; gen Costnis, Basel, Strasburg, Mainz und Cöln. Von Cöln zogen sie gen Brügge in Flandern, von da über die See nach London; dann gen Edindurg in die Hauptstadt Schottlands, das da neun Tagreisen von London liegt.

Als sie dahin gekommen waren, hatten sie nur noch sechs Tagreisen nach hibernien und in die Stadt, die Leopolds heimath mar. Da erinnerte Leopold seinen herrn an bessen Bersprechen, und Fortunat war willig, mit ihm nach hibernien zu reiten. So kamen sie endlich in die Stadt Balbric, wo Leopold zu . Sause war. Dieser fand Wetb und Rind wie er fie gelaffen hatte, nur hatte einer feiner Söhne ein Weib genommen, und eine ber Töchter einen Mann; die alle waren seiner Beimkunft froh. Weil nun Fortunat wußte, daß in der Haushaltung nicht viel übrig war, so gab er bem Leopold hundert Robel, um damit Ales reichlich und gut einzurichten, dann wollte er zu ihm kommen und sein Gaft senn. Leopold machte die nöthigen Vorbereitungen, lud seine Kinder mit Mann und Weib, auch andere gute Freunde, und hielt eine so köstliche Mahlzeit, daß Die ganze Stadt einen Genuß davon hatte. Fortunat war fröhlich mit ihm, nach dem Mahle jedoch nahm er seinen Freund bei Seite und sprach zu ihm: "Leopold, jest nimm Urlaub von Weib und Kind, empfange hier diese brei Beutel, in jedem sind funfhundert Nobel, deren jeder mehr gilt, als dritthalb Gulden rheinisch; von diesen Beuteln lag den einen Deinem Weibe, den andern Deinem ältesten Sohn, den dritten Deiner ältesten Tochter zur Lete, damit fle Zehrung haben!" Leopold war deffen sehr froh, dankte ihm und er= freute damit Beib und Rinder.

Nun hatte Fortunat gehört, daß es nur noch zwei Tagreisen bis nach der Stadt seh, wo Sankt Patricius' Fegseuer ist, die auch in hibernien liegt. Das wolkte er auch schauen; sie ritten daher mit Freuden nach der Stadt Bernic. In dieser ist eine große Abtei, und hinten in der Kirche hinter dem Fronaltar befindet sich eine Thure, durch die man in die sinstere Höhle geht, die des

Sanct Patricius Fegfeuer genannt wird. In dieses wird niemand eingelaffen ohne des Abis Erlaubnig.. Bon dem ließ sich Leopold Urlaub geben; und als ber Abt von ihm erfuhr, daß sein herr und Begleiter ein Ebelmann aus Cypern sen, lub er die Beiden ju Gaste. Fortunat wußte diese große Ehre wohl ju schätzen; er kaufte aus seinem Sedel ein Faß mit bem besten Weine, ben er dort finden konnte und schiekte dasseibe dem Abt. Denn der Wein ift dort sehr theuer, und es murbe sonft wenig Wein im Kloster verbraucht, außer gum Gottesdienste, baber der Abt das Geschenk mit großem Dank aufnahm. Mahlzeit vollbracht mar, fing Fortunat an und sprach: "Gnädiger Gerr, wenn es nicht wider Eure Burbe ift, so möchte ich wohl von Euch erfahren, warum gesagt wird, daß hier des Sanct Batricius Fegefeuer sep:" - Der Abt sprach: "Das will ich Euch gerne sagen. Es ift vor viel hundert Jahren ba, wo jest biese Stadt und bieses Gotteshaus steht, eine wilde Bufte gewesen. Nicht ferne von hier lebte bamals ein Abt, Batricius genannt, ein gar andachtiger Mann, ber oft in diese Bufte ging, um ber Buße zu leben; ba fand er einmal unerwartet diese Göhle, die sehr lang und tief ift. Er ging in sie hinein so weit, bag er fich in ihren Gängen verirrte und nicht mehr heraus zu kommen wußte. Da fiel er auf die Rnie nieder und flehte zu Gott, wenn es nicht wider seinen beiligen Willen wäre, ihm aus dieser Göhle zu helfen. Während er so betete, hörte er aus der Tiefe ber Söhle ein klägliches Geschrei. Ihm aber half Gott, daß er wieder aus der Söhle tam. Nun dankte er Gott, wurde noch frömmer als zuvor; und seitbem ift burch andächtige Leute an dieser Stelle das Rloster erbaut worden." - "Was fagen benn die Pilger, die aus der Göhle kommen?" sprach Fortunat. — Der Abt erwiederte: "Ich frage ihrer keinen; boch sagen einige, fle haben ein jämmerliches Rufen gehört; andere erzählen, fle haben nichts gesehen und nichts gehört, nur daß es ihnen sehr gegrauset habe." Bierauf sprach Fortunaf: "Ich komme aus weiter Ferne; ginge ich nicht in diese Göhle, von ber man so viel erzählt, so wäre es mir ein Schimpf. Daher will ich nicht von hinnen, ehe ich in dem Fegefeuer gewesen bin."

Der Abt wollte seinem Berlangen nichts in den Weg legen; nur warnte er ihn, nicht zu weit in die Göhle hineinzugehen, weil viel Abwege in derselben sehen, wie denn seit seinem eigenen Gedenken es mehreren Besuchern widersahren seh, daß sie sich verirrt hätten, deren einige erst am vierten Tage wieder gesunden werden konnten. Fortunat blieb jedoch bei seinem Entschluß und fragte seinen Freund Leopold, ob er mit ihm wolle. "Ia," sprach dieser; "ich gehe mit Euch und will bei Euch bleiben, so lang mir Gott das Leben verleiht." So schickten sie sich des andern Morgens früh, empfingen das heilige Sakrament



und ließen sich die Söhlenthure ausschließen, die hinter dem Fronaltar im Aloster befindlich ist. Durch diese traten sie ein, der Priester segnete sie, und schloß hinter ihnen ab. Da gingen sie hinein in die Finsterniß und wußten nicht, wo aus noch ein, denn bald waren sie verirtt; sie hörten gegen Morgen nur das Rusen der Briester bei der Thure; darauf verließen sie sich, und gingen desto tecker hinein. Zulest aber wußten sich die Beiden nicht mehr zu helsen, Stunden um Stunden gingen vorüber; sie waren sehr hungrig, und singen an gang zu verzagen und begaben sich schon ihres Lebens. "D, komm Du uns zur Gulfe, allmächtiger Gott!" rief Fortunat in seiner Herzensangst, "denn hier hilft weder Gold noch Silber, und ganz umsonst trage ich den Sedel Fortuna's in der Tasche!" Und so sahen sie lange gewartet, gingen zu dem Abt, und sagten sicht. Die Priester, nachdem sie lange gewartet, gingen zu dem Abt, und sagten ihm, daß die Bliger noch nicht herausgekommen. Das war ihm leid, besonders um Fortunat, der ihm so guten Wein geschenkt hatte. Auch liesen die Knechte der Fremden herbei und gebärdeten sich ganz troklos um ihre herren.

Nun tannte ber Abt einen alten Mann, ber vor vielen Jahren die hoble mit. Schnuren abgemessen hatte. Nach biesem schittte er, und gab ihm auf, bazu behülflich ju sehn, die Manner wieder herauszubringen. Die Rnechte aber verstießen ihm aus ihrer herren Beutel hundert Nobel. "Sind sie noch bei Leben," sprach ber Alte, "fo bringe ich fie heraus," ruftete sein Zeug und ging hinein.

Hier legte er seine Instrumente an, und durchsuchte einen Göhlengang um den andern, die er sie endlich fand. Beide waren ganz ohnmächtig und schwach; er befahl ihnen, sich an ihm zu halten, wie ein Blinder an einem Sehenden; dann ging er seinem Instrumente nach, und so kamen sie mit Gottes und des alten, Mannes Hulfe wieder zu den Menschen. Darüber war der Abt gar fröh-lich, denn er hatte gefürchtet, wenn die Fremden verloren gingen, so möchten keine Pilger mehr kommen und seinem Kloster dadurch großer Gewinn entgehen. Der Alte erhielt seine hundert Nobel aus Fortunats Seckel, und dieser richtete in der Herberge ein köstliches Mahl an, zu welchem er den Abt und alle Brüder einlud. Er lobte Gott um seine Rettung, und hinterließ dem Abt und Convent zu guter Lett hundert Nobel, daß sie Gott für ihn bitten sollten.

Nachdem ste sich von dem Abte beurlaubt, ritten Fortunat und seine Begleiter wieder rudwärts, bis sie über Meer nach Calais kamen, um die übrige Reise zu vollbringen. Nun zogen sie durch die Picardie nach Paris und durch ganz Frankreich; durch Spanien, durch Neapel, durch Rom, bis gen Venedig. Daselbst hörten sie, daß der griechische Kaiser zu Constantinopel einen Sohn habe, den er zum Kaiser krönen lassen wolle, weil er selbst schon bei Jahren war. Davon hatten die Benetianer gewisse Kunde, und hatten deswegen eine Galeere zugerichtet, und eine ehrwürdige Botschaft mit viel köstlichen Kleinodien, die sie dem neuen Kaiser senden wollten. Nun miethete sich Fortunat mit seinen Begleitern auf der Galeere ein, und fuhr mit den Benetianern nach Constantinopel. Dort war so viel fremdes Bolt zusammengekommen, daß man nicht Herbergen genug auftreiben konnte. Den Benetianern wurde daher ein eigenes haus einsgeräumt; diese aber wollten niemand Fremdes unter sich haben. So suchte Fortunat mit seinem Gesolge lange eine Herberge und fand auch zuletzt eine, die steilich keine gute war, denn der Wirth war ein Dieb.

Fortunat ging nun alle Tage mit den Seinigen den Festlichkeiten nach. Sie hatten ihre eigene Kammer, welche sie sorgfältig verschlossen, dadurch glaubzten sie ihre Habseligkeiten hinlänglich gesichert. Der Wirth aber hatte einen heimlichen Eingang in diese Stube; denn da wo die größeste Bettstatt an einer hölzernen Wand stand, konnte er ein Brett herausnehmen, und wieder einsetzen, ohne daß es Jemand merkte. Dadurch ging er ab und zu, während sie bei dem Feste waren und untersuchte alle ihre Säcke und Felleisen; aber er fand kein Geld darin; es wunderte ihn dieses; und er meinte, die Fremden trügen das Geld in ihre Wämser eingenäht.

Mls sie aber einige Tage bei ihm gezehrt hatten, rechneten sie mit dem Wirth; da wurde dieser erst gewahr, daß Fortunat das Geld unter dem Lisch hervorbrachte und es seinem Freunde Leopold gab; der alsdann den Wirth bezahlte. Dieser war auch mit der Bezahlung ganz zufrieden, denn Fortunat hatte den Ritter angewiesen, keinem Wirthe etwas abzubrechen, sondern immer gezade so viel zu geben als er verlangte. Doch war es dem Wirthe noch nicht genug, sondern weil er ein Dieb war, hätte er lieber Alles, ja den Seckel selbst zu dem Gelde gehabt.

Indessen nahte der Tag heran, an dem Fortunat versprochen hatte, einer armen Tochter für einen Mann besorgt zu senn, und sie mit vierhundert Goldstuden nach Landeswährung zu begaben. Er wandte sich daher an den Wirth mit der Frage, ob er nicht einen armen Mann mußte, der eine fromme, mannbare Tochter hätte, die er nicht auszusteuern vermöchte; diesem wollte er die Tochter recht ehrlich begaben. Der Wirth sprach: "Ja! ich weiß mehr als Eine! Morgen will ich Euch einen braven, ehrbaren Mann bringen, ber seine Tochter mit sich führen soll!" Dieß gesiel unserm Fortunat gar wohl. dachte aber der Wirth? "Noch diese Nacht," sprach er zu sich selbst, "will ich das Geld stehlen, so lange sie es noch haben; warte ich länger, so geben sie es aus!" Und in der Nacht stieg er durch das Loch, als sie in bestem Schlaf lagen, burchsuchte alle ihre Rleider, und hoffte große Flecke mit Gulden unter ihren Wämsern zu finden; hier aber fand er nichts; da griff er nach Leopolds Gürtel und schnitt den Beutel ab, der daran festgenäht war; darin waren bei funfzig Dukaten; dann ging er hinter Fortunats Wamms und fand da den Zaubersockel, und schnitt diesen auch ab; als er ihn aber angegriffen und leer fand, schmiß er den Seckel unwillig unter die Bettstätte. Dann ging er zu ben brei Rnechten und schnitt ihnen allen die Beutel ab, darin er nur wenig Geld fand; alsdann öffnete er Thure und Fenster, als ob Diebe von der Straße hereingestiegen wären.

Wie nun Leopold erwachte und Thur und Fenster offen sah, sing er an die Knechte zu schelten und fragte sie, warum sie heimlich bei Nacht ausgingen und ihren Herrn auf diese Weise beunruhigten. Die Knechte aber, die schliesen, suhren halb im Schlase auf, und Jeder versicherte, daß er es nicht gethan habe. Da erschraf Leopold und sah sogleich nach seinem Beutel, der war ihm abgeschnitten und der Rumpf hing noch an dem Gürtel. Jetzt erweckte er auch den Fortunat und ries: "Herr, unsere Kammer steht an allen Orten offen; Euer Geld, so viel sch noch hatte, ist mir gestohlen!" Als die Knechte dies hörten, schnell enach ihren Beuteln; da war es ihnen nicht besser gegangen. Schnell

schlüpfte Fortunat in sein Wams, an welchem er den Glückseckel trug, und sand daß er ihm auch abgeschnitten war. Da erschrad er so sehr, daß er nieders jant, ihm die Sinne schwanden und er für todt da lag. Leopold und die Anechte wußten von der Ursache seines großen Schreckens nichts, sie rieden und labten ihn, die sie ihn wieder zur Vernunft brachten. Während sie noch in der Angst waren, kam der Wirth, stellte sich sehr verwundert, fragte: "Was sie denn für ein Leben hätten?" Sie sagten ihm all ihr Geld sei ihnen gestohlen. Da sprach der Wirth: "Was send Ihr nicht für Leute? habt Ihr nicht eine wohl versperrte Kammer: warum habt Ihr Euch nicht besser vorgesehen?" — "Wir haben," erwiederten sie, "Fenster und Thüren beim Schlasengehen verssperrt, und doch haben wir Alles offen gefunden!" Der Wirth sprach ganz barsch: "Sehet zu, ob Ihr es nicht unter einander selbst Euch gestohlen habt! Es ist so viel fremdes Wolf hier; ich kann für Niemand stehen!"

Da sie sich aber fo gar übel gebärdeten, ging er auch zu Fortunat, und als er bessen Gestalt ganz verwandelt sah, fragte er: "Ist des Geldes denn so viel, das Ihr verloren habt?" Sie sagten ihm, es mare nicht so gar viel. "Wie möget Ihr benn so jämmerlich thun um ein weniges Geld," sagte ber Wirth; "gestern noch wolltet 3hr einer armen Tochter einen Mann geben! Sparet das Geld und verzehret es!" Halb ohnmächtig antwortete Fortunat dem Wirthe: "Mir ist mehr um den Seckel leid, als um das Geld, das ich verloren habe. Es ift ein kleiner Wechselbrief barin, ber Niemand einen Bfennig nut ift, als mir!" Wiewohl nun der Wirth ein Schalk mar, so wurde er doch durch die Betrübniß Fortunats zur Barmherzigkeit bewegt, und sprach: "Lagt uns doch suchen, ob man ben Sedel nicht wieder finden fann!" und hieß die Knechte fuchen. Da schlupfte einer unter das Bett, fand ihn und rief: "Hier liegt ein leerer Seckel!" brachte ihn auch seinem Gerrn vor und fragte ihn, ob das der rechte mare? — "Laß mich ihn besehen," sprach Fortunat haftig; ba fand er, daß es wirklich sein Gludsseckel war, der ihm abgeschnitten worden. Nun fürchtete Fortungt, durch das Abschneiden möchte er seine Rraft verloren haben, und doch durfte er vor den Leuten nicht darein greifen; denn es ware ihm leid gewesen, wenn eine Scele von den Eigenschaften des Scatels gewußt hatte; auch furchtete er fich, er mochte mit bem Sedel um bas Leben Da man wohl fah, daß er vom Schreden noch gang blode war, fo legte er sich wieder zu Bette; hier unter ber Decke, that er endlich seinen Seckel auf, und einen Griff barein. Seine hand füllte fich mit Gold, und so mard er zu seiner großen Freude inne, daß der Seckel noch in vollen Kräften stand, wie zuvor. Die Angst hatte ihn aber so mitgenommen, daß er den ganzen Tag zu Bette bleiben mußte. Leopold wollte ihn tröften und sagte: "Ach herr,

gehärdet Euch doch nicht so jämmerlich; wir haben noch schöne Rosse, filberne Retten, goldene Ringe und andere Rleinode. Und wenn wir auch kein Geld mehr haben, so wollen wir Euch doch mit Gottes Gulfe in die Beimath bringen; bin ich doch auch durch manches Königreich gezogen ohne Geld!" Leopold meinte nämlich, sein herr und Freund besitze in der heimath große Reichthumer, so daß kein Verlust ihm etwas schaden könne. "Ach," seufzte Fortunat mit schwacher Stimme, "wer das Gut verliert, der verliert die Bernunft! Beisheit batte ich erwählen sollen, mehr als Reichthum, Stärke, Gesundheit, Schönheit und langes Leben! Das kann man keinem stehlen!" Und damit schwieg er. Leopold verstand die Worte nicht, konnte sich auch nicht benken, wie sein herr die Wahl unter diesen Studen allen sollte gehabt haben. Er fragte ihn auch nicht weiter, denn er glaubte, Fortunat rede im Fieber und wiffe nicht, mas er fage. gaben sie sich alle Dube, bis er gang wieder zu sich selbst tam, ag, seine rechte Farbe wieder gewann und anfing fröhlich zu werden. Aber weil die Racht einbrach, befahl er seinen Anochten, Lichter zu kaufen und die ganze Nacht Rerzen zu brennen, und ein Jeder sollte sein bloges Schwert zu sich nehmen, daß sie nicht mehr so beraubt werden könnten. Und fle thaten dieß.

Um selben Tage noch machte Fortunat, was an bem Glucksseckel aufgetrennt worden war, aufs Sorgfältigste wieder zurecht, und ließ denselben, so lang er lebte, nicht mehr an dem Wamse hängen, sondern verwahrte ihn alle Zeit so gut, daß ihm Niemand mehr ihn stehlen konnte. Des andern Morgens stand er mit seinem Gefolge auf und ging in die Sophienkirche. dieser ist eine schöne Kapelle, die zu Unfrer Lieben Frauen heißt. ben Priestern zwei Goldstude, daß sie Gott dem Allmächtigen zu Ehren eine Predigt halten und deu Lobgesang absingen sollten. Als beides vollbracht war und Fortunat mit seinen Dienern sich in Andacht erbauet hatte, besuchten sie den Plat, wo die Käufer und Wechsler waren; als Fortunat da stand, hieß er die Rnechte heim gehen, um die Mahlzeit zu ruften und die Rosse zu. verseben. Seinem Freunde Leopold gab er Geld und jagte: "Siehe zu, tauf uns funf gute neue Beutel; inzwischen will ich zu meinem Wechsler geben und Geld bringen; ich habe keine Freude, jo lang wir ohne Geld sind!" Der Alte that wie ihm befohlen war und brachte fünf leere Beutel; inzwischen hatte Fortunat, so oft er mochte, in seinen Sedel gegriffen, und that in einen der Beutel bunbert Dukaten; diesen reichte er dem alten Leopold für alle nöthigen Ausgaben: er sollte auch sich versehen und Niemand Mangel leiden lassen; wenn er nichts mehr hätte, so wollte er ihm mehr geben. Auch jedem der Knochte gab er einen neuen Beutel und zehn Dukaten barein. "Sie sollten fröhlich senn," jagte er zu ihnen, "jedoch Sorge tragen, daß ihnen kein Schaden mehr widerführe." Sie aber dankten voll Freuden und versprachen es. In den fünften Beutel that Fortunat vierhundert Dukaten und sandte nach dem Wirthe, damit er sein Versprechen hielte, ihm eine arme Tochter zum Aussteuern herbeizuschaffen.

Der Wirth hatte bald eine solche gefunden. Der Tochter Bater war ein Schreiner; ein frommer aber grober Mann. Der jagte: "Ich will meine Toch= ter nicht hinführen, wer weiß, oh Euer Herr nicht Unehrliches mit ihr vor hat. Wenn er ihr auch einen Rock kauft, damit ist weder mir noch ihr gedient! Will er ihr etwas Gutes. thun, so komme er zu- uns!" Den Wirth verbroß das; er hinterbrachte es Fortunaten wieder und meinte, den mußte es auch verdrießen. Diefem aber gefiel die Sprache des Mannes gerade wohl, und er sagte: "Führet mich zu dem Manne!" Sie gingen in des Schreiners haus und For= tunat sprach zu ihm: "Ich habe vernommen, daß du eine großgewachsene Tochter haft; laß sie herkommen und ihre Mutter mit ihr. " "Was foll sie?" fragte "Beiß sie kommen," sprach Fortunat, "es ift ihr Glud!" der Mann. Mann ruft Mutter und Tochter; Diese kamen beibe, aber fie schämten fich sehr, denn sie hatten so schlechte Kleider an, und die Tochter stellte sich hinter die Mutter, damit man ihren zerlumpten Anzug weniger bemerken sollte. Da sprach Fortunat: "Jungfrau, tretet hervor!" Sie war schön und gerade. den Vater nach ihrem Alter. "Zwanzig Jahre," sagten die Eltern. "Wie habt Ihr sie jo alt werden lassen, ohne ihr einen Mann zu geben?" fragte er weiter. Die Mutter konnte nicht warten, bis der Bater sich auf eine Antwort besonnen. "Sie wäre vor sechs Jahren schon groß genug gewesen; aber wir haben nichts gehabt, sie auszusteuern!" Darauf sprach Fortunat: "Wenn ich ihr eine gute Aussteuer gebe, misset Ihr dann einen braven Mann für sie?" — "Genug ihrer weiß ich," rief die Mutter; "unser Nachbar hat einen Sohn, der ist ihr hold; hatte sie etwas Geld, er nehme fie gern!" - "Wie gefiele Euch Eures Rachbars Sohn?" fragte Fortunat die Jungfrau. "Ich will nicht mählen," sagte diese, "welchen mir Vater und Mutter geben, den will ich haben; eher wollte ich ohne Mann sterben, als selbst einen nehmen!" Die Mutter konnte nicht schweigen; "Gerr, sie lügt," sagte sie, "ich weiß, daß sie ihm ganz hold ift, und daß sie ihn von ganzem Bergen gern haben möchte!"

Jetzt sandte Fortunat nach dem Jüngling, und als dieser kam, gesiel er ihm sehr wohl. Er nahm deswegen den Beutel, in den er die vierhundert Dustaten gethan hatte, und schüttete sie auf den Tisch. Dann sagte er zu dem Jungen, der auch nicht viel über zwanzig Jahre zählen mochte: "Willst Du diese Jungsfrau zur Che? — Und Ihr, Jungfrau, wollet Ihr den Jüngling zur Che?



So will ich Buch bieß wenige Geld zu einer Mitgift geben!" Der Jüngling sagte: "Wenn Euch die Sache ernst ist, meinethalben ist sie recht!" Die Rutter aber antwortete schnell: "So ist es meiner Tochter auch halb recht!" Da sandte Fortunat nach dem Priester und ließ sie vor Bater und Rutter zusammentrauen. Dann händigte er ihnen das Geld ein, und gab außerdem der Braut Bater noch zehn Dukaten zu einem Festlieide für sich und sein Weib, und eben so viel, hochzeit zu halten. Da war nichts als Freude und Dank. Sie lobten Gott und sprachen: "Er hat und ben Mann vom himmel gesandt!"

Jene gingen wieder in ihre herberge. Leopold verwunderte sich im Stillen, daß sein herr so freigebig war, und bas Geld zu hausen wegwarf, sich aber doch vor Rutzem noch so kläglich angestellt hatte über das Wenige, das ihm gestohlen worden war; dem Wirthe machte es großen Rummer, daß er den Beutel mit den vierhundert Dukaten nicht gefunden, während er doch alle Sade und Taschen ausgesucht hatte. "Wenn der Mann so viel auszugeben hat, " murrte er bei sich selbst, "so werde ich ihm doch auch noch die Taschen leeren können!" Nun wußte er, daß sie des Nachts ein großes Kerzenlicht brennen ließen, das sie eigens zu diesem Gebrauche hatten machen lassen. Als sie nun einmal wieder bei des Kalfers Festen waren, schlich sich der Wirth abermals in ihre Kammer, bobtte Löcher in die Kerze, that Wasser-hinein und überklebte sie wieder, so daß du Kerze, wenn sie zwei Stunden gebrannt hatte, von selber wieder erlöschen mußte.

Um die Zeit aber, wo die Feste des Kaisers beinahe zu Ende waren, dachte der Wirth, Fortunat würde nicht länger zu Constantinopel bleiben, glaubte nicht mehr säumen zu dürsen und gab seinen Gästen daher beim Nachtessen den besten Wein, den er bekommen konnte, zu trinken; er selbst war auch fröhlich mit ihnen und meinte, sie sollten tüchtig darauf schlafen. Sie aber, als sie zu Bette gingen, ihr Nachtlicht geordnet hatten, und Jeder sein blosses Schwert an der Seite liegen hatte, glaubten ohne alle Sorge einschlasen zu können und thaten es auch.

Aber der Wirth schlief nicht; sondern da er das Licht erlöschen sah, kroch er wieder durch das Loch, kam vor Leopolds Bett und sing an, ihm unter dem Ropf zu knistern. Nun schlief aber Leopold in diesem Augenblicke nicht; er hatte sein scharschendes Schwert bei sich auf der Decke liegen; schnell erwischte er es und hieb nach dem Wirthe; dieser aber buckte sich nicht tief genug, und so verwundete ihn Leopold so tief in den Hals, daß er weder ach noch wehe sprach, sondern todt da lag. Leopold rief den Anechten voll Jorn: "Warum habt Ihr das Licht ausgelöscht?" Aber Alle und Jeder sagten, daß sie es nicht gethan. "Geh Einer," sprach er, "und zünde ein Licht an, die Andern aber sollen mit bloßen Schwertern unter die Thure stehen und Niemand hinaus lassen. Denn es ist ein Dieb in der Kammer." Der eine Anecht lief alsbald und brachte ein Licht. "Berschließet die Thure wohl," rief er seinen Kameraden, "daß der Dieb nicht entrinne!" Nun singen sie an zu suchen; da sanden sie den Wirth mit dem verwundeten Halse todt liegen bei Leopolds Bettstatt.

Als Fortunat das hörte, erschrak ex, wie er sein Lebenlang kaum erschrocken war. "D Gott," sprach er, "bin ich nur nach Constantinopel gekommen, daß ich um ein Kleines all mein Gut verloren hätte, und jetzt gewiß mit allen den Meinigen das Leben verliere? D Leopold, hättest Du ihn doch nur verwundet und nicht gar zu Tobe geschlagen, bann könnten wir mit Gottes Gulfe und baarem Gelde boch noch unser Leben fristen!" — "Es ist ja Nacht gewesen," erwiederte der alte Ritter, "ich wußte nicht, wie viel ich thun darf, ich schlug eben nach dem Dieb, der mir unter dem Ropfe knisterte, und uns schon früher bestohlen hatte; den hab' ich getroffen. Wollte Gott, man wüßte, über welcher Unthat er zu Tode geschlagen worden ist, so dürften wir gewiß nicht besorgt sehn, weder um Leib, noch um Gut." — "Nein," sprach Fortunat, "wir bringen es ewig nicht dahin, daß wir den Wirth zu einem Diebe stempeln; das lassen seine Freunde nicht geschehen; da hilft weder Rede noch Geld!" — Fortunat dachte in seiner Angst: "Wenn ich nur einen Freund hätte, dem ich meinen Seckel anvertrauen könnte, und ihm seine Rraft kund thun. bann gefangen fäßen und sagten, wie es gegangen ift, vielleicht nahmen boch bie

Richter eine Summe Geldes von dem guten Freunde für und!" Dann dachte er wieder: "Aber wem ich den Seckel gebe, dem wird er so lieb, daß er mir ihn nicht wieder gibt. Deswegen wird er dem Richter rathen, daß er den großen Word nicht ungerächt lassen solle; er wird sagen: Schande und Schimps wäre es, daß man in Constantinopel sagte, Gäste haben ihren Wirth umgebracht, und sollen nicht geradebrecht werden!" So wurde er zuletzt bei sich einig, daß es nicht thunlich wäre, den Seckel aus den Händen zu lassen; nichts desto weniger zitterte sein ganzer Leib, und er war zum Tod erschröcken.

Der alte Leopold allein behielt noch einige Fassung. "Wie sepd Ihr so verzagt," sprach er, "da hilft kein Trauern; die Sache ist geschehen; wir konnen den Dieb nicht wieder lebendig machen; lagt uns Bernunft brauchen, wie wir uns aus der Sache helfen können!" Fortunat antwortete ibm, daß er nicht zu rathen wüßte; nur dachte er wieder, warum er doch nicht Weisheit fatt Reichthum erwählt habe; dann könnte er jest wohl seine Bernunft brauchen! Bu Leopold aber sprach er: "Weißest Du etwas Gutes zu rathen, so thue es jett; benn es ist Nothwert!" - "So folget mir," erwiederte Leopold, "und thut, was ich heiße; ich benke Euch mit Gottes Gulfe ohne alles hinderniß mit Leib und Gut von hinnen zu bringen." Diese Worte des alten Leopold machten Alle froh. Er aber sprach weiter: "Nur sept fein still! Niemand rede! Verberget auch das Licht!" Und jetzt nahm er den todten Wirth auf seinen Ruden, trug ihn hinter die herberge an einen Stall, wo ein tiefer Ziehbrunnen war, und warf ihn kopfübermarts hinein, so tief, daß ihn Niemand seben kounte. Dann kam er wieder zu Fortunat und sagte: "Nun habe ich uns den Dieb vom Halse geschafft, so daß man eine gute Weil nicht wissen wird, wo er hingekommen. Auch wird er's ja Niemand gesagt haben, daß er uns bestehlen wolle, daher kann auch Niemand wissen, daß ihm von uns ein Leid geschehen ser. Darum send fröhlich!" Bu den Knechten sprach er: "Gehet ihr zu ben Roffen, ruftet die zu, fanget an zu singen, sprechet von luftigen Dingen, sebet zu, daß keiner eine traurige Gebärde habe; so wollen wir es auch machen: sobald es aber Tag werden will, lasset und sechs Stunden weit reiten."

Diese Worte hörte Fortunat gerne, er sing an fröhlich zu thun, mehr als ihm zu Sinne war. Auch die Knechte stellten sich heiter an, und als sie die Rosse zugerüstet hatten, riesen sie den Hausknechten und Hausmägden, schickten nach Malvasier, den man da leicht haben konnte, sagten, Jedermann musse roll sehn, ließen den Knechten einen Dukaten zu guter Letzt, und den Mägden auch einen, und waren guter Dinge. "Ich hoffe, wir kommen in einem Monat wieder," sagte Leopold, "dann wollen wir erst guten Mush haben." Fortunat sprach zu den Knechten und Mägden: "Grüßet mir den Wirth und die Frau



Wirthin; sagt ihnen, ich hatte ihnen Malvaster an bas Bett gebracht, aber ich bachte: Rube thut ihnen besser!" Dit so glimpflichen Reden sagen sie auf, und ritten hinweg von Constantinopel, bem Lande bes Turkensultans zu. So kamen sie in eine turkische Stadt, die Rarosa heißt, wo der Sultan einen Amtmann hatte, dem besohlen war, den driftlichen Rausleuten und Pilgern frei

88

Geleite durch das Land zu geben. Leopold wußte das wohl; sobald sie angekommen waren, ging er zu dem Amtmann und sagte: "Ihrer sepen sechs Waldbrüder, die begehrten Geleite und einen Dollmetscher, der mit ihnen ritte." —
"Geleits mögt Ihr haben genug," sprach der Amtmann, "doch will ich vier
Dukaten von jedem haben, und dem Dollmetscher sollt Ihr alle Tage einen Dukaten geben und die Zehrung." Leopold wehrte sich ein wenig, doch machte er
nicht viel Worte, und gab ihm das Geld. Der Türke schrieb ihm darauf einen
Geleitsbrief, und schickte sie zu einem wegekundigen Manne, damit sie wohl versorgt wären. Und so ritten sie durch die Türkei.

Erst als Fortunat sah, daß er keine Furcht mehr zu haben brauche, und der Schrecken, der ihn zu Conftantinopel überfallen hatte, vergangen mar, fing er an wieder lustig zu werden und Scherzreden zu treiben. Und nun ritten ste an des türkischen Sultans Hof, sahen seinen großen Reichthum und die Menge seines Kriegsvolkes; nur das gefiel ihnen übel, daß so viele Chriften unter dem Volke waren, die ihren Glauben verleugnet hatten. Fortunat blieb nicht lange an diesem hof, er zog durch die große und kleine Ballachei, durch Kroatien, Dalmatien, Ungarn und Polen, bann gen Dänemark, Norwegen und Schweden; dann wieder durch Deutschland nach Böhmen; und von da durch Sachsen- Franken= und Schwabenland, und von Augsburg aus mit einigen Raufleuten, denen er große Freundschaft erwies, durch die welschen Lande bis Venedig. Als er zu Benedig war, freute er sich; er dachte: "Hier sind viel reiche Leute; hier darfft Du Dichs endlich auch merken lassen, daß Du Geld hast." Er fragte nach allen möglichen Kostbarkeiten und ließ sie sich zeigen. Biele waren darunter, die ihm gesielen; und so hoch der Preis war, um welchen man sie ihm bot, nie ging er ungekauft von dannen. Weil die Venetianer dadurch keine fleine Summe baaren Geldes lösten, so wurde er überall in hohen Ehren gehalten.

Bei allem dem hatte Fortunat nicht vergessen, in welcher Armuth er zu Famagusta seinen Vater Theodor und seine Mutter Gratiana zurückgelassen hatte. Darum ließ er schöne Gewande ansertigen, Hausrath kaufen, Ales gedoppelt; verdingte sich auf eine Galeere, suhr nach Copern, und kam in seine Geimath nach Famagusta. Es waren nun fünfzehn Jahre, daß er ausgewesen war, und als er in die Stadt kam, erfuhr er gleich zum Empfang, daß sein Vater und seine Mutter gestorben seben. Dieß betrübte ihn von Herzen. Doch miethete er ein großes Haus, ließ alle seine Habe dorthin sühren, dingte noch mehr Knechte und Mägde, und sing an, herrlich zu hausen. Jedermann wurde auf's Beste von ihm empfangen und behandelt, doch wunderten sich die Leute, woher sein

großer Reichthum komme, denn noch viele von ihnen wußten, daß er in großer Armuth von hinnen gegangen war.

Bu Famagusta war Fortunats nächste Sorge, das Haus seines Vaters, nebst andern Nebenhäusern, zu kaufen; dann brach er die alten ab und baute an deren Stelle einen köstlichen Pallast, den er aus's Zierlichste herstellen ließ; denn er hatte auf seinen weiten Reisen gar viele herrliche Gebäude gesehen. In der Nähe des Pallastes ließ er eine schöne Kirche bauen, und in derselben zwei kostdare Grüber für seine Eltern errichten. Als Alles sertig, sprach er zu sich selbst: "Zu einem solchen Pallaste ziemt auch ein ehrsames Leben!" Und von Stunde an nahm sich Fortunat vor, ein Gemahl zu nehmen. Als die Einswohner davon Kunde erhielten, daß er willens seh, ein Weib zu nehmen, waren sie Alle froh: ein seder putte seine Tochter aus's schönste und dachte bei sich: "Wer weiß, ob meiner Tochter nicht das Glück vor einer andern wird?" So wurden manche Töchter schier schleidet, die sonst noch lange ohne gute Kleider geblieben wären.

Aber nicht weit von Famagusta war ein Graf, Nimian mit Namen, der drei Töchter hatte, die schöner waren, als andere Mädchen. Diesem .rieth ber König von Cypern selbst, daß er suchen sollte, Fortunat zum Eidam zu erhalten, und er selber bot sich an, für ihn ben Freiwerber zu machen. Der Graf war nicht reich, gleichwohl sagte er: "Herr König! wenn er eine meiner Töchter begehrt, könnt Ihr dieser dazu rathen? Er bat ja meder Land noch Leute; mag er immerhin viel baaren Geldes gehabt haben: so sehet Ihr ja, wie viel er verbaut hat, mas keine Zinsen trägt. Ebenso kann er es auch mit dem An= dern machen, und wie sein Bater in Armuth gerathen ist, so kann es auch ihm ergeben; baar Geld ift geschwind verthan!" Der König sprach zu dem Grafen: "Ich habe von Leuten, die es gesehen haben, vernommen, daß er viel köftliche Rleinode hat, so daß man eine ganze Grafschaft damit kaufen könnte; und den= noch ift ihm keines feil; und weil er so viele gander burchreiset bat, wird auch seine Klugheit und Erfahrung nicht gering sehn; wenn er seine Sachen nicht zu gutem Ende zu bringen mußte, batte er gewiß keinen fo herrlichen Pallaft fammt Rirche erbauen lassen, sie nicht so reichlich begabt und auf ewige Zeiten mit Zinsen versehen. Mein Rath ist noch immer: gefällt es ihm, so gibst Du ihm eine Deiner Töchter, und wenn es Dir recht ift, so will th in's Mittel treten. Fortunat gefällt mir, und ich murbe es lieber seben, er hätte ein edles Gemahl, als eine Bäurin; ja es wurde mich verbriegen, wenn ich ein unabeliches Weibebild diesen Pallast besitzen und bewohnen sehen müßte!"

Sobald der Graf merkte, daß dem Könige das Wesen Fortunats so wohl gestel, sing er an und sprach: "Gnädiger Herr König, ich kann an Eurer Rede

wohl abnehmen, daß Ihr ein Gefallen daran hättet, wenn ich bem herrn Fortunat eine meiner Töchter gabe. So sen Euch benn die Sache völlig überlaffen." Wie der König dieß hörte, sagte er zu dem Grafen Nimian: "Gut, schicke Deine Töchter meiner Gemahlin., der Königin, so will ich sie ausruften laffen, in Hoffnung, es werde ihm eine davon gefallen; die Wahl will ich ihm laffen; ein heirathgut darfst Du nicht geben, und wenn je eins erfordert wurde, so will ich es bestreiten, weil Du mir in der ganzen Sache freie Gewalt gegeben haft." Der Graf bankte bem Rönig und beurlaubte sich; er ritt nach Sause zu sciner Gemahlin und erzählte ihr Alles, was sich zwischen ihm und bem Könige zugetragen habe. Der Gräfin gefiel dieses wohl; nur däuchte ihr Fortunat nicht edel genug; auch das wollte ihr nicht gefalleu, daß Fortungt die Wahl unter den drei Jungfrauen haben sollte; denn eine der drei Töchter war ihr gar Der Graf fragte, welche Diefes mare; fie wollte es ihm aber nicht fagen. Doch folgte fie seinem Willen und ruftete Die Töchter zu, gab, ihnen eine hofmeisterin, Diener und Dienerinnen, wie es solchem Abel ziemt; und so kamen fle an den hof des Königs von Cppern. Gier wurden alle drei, und wer mit ihnen gekommen war, von dem Rönig und ber Rönigin mit Ehren empfangen, und wurden in aller hofzucht und was sonft zu abelichem Wesen gehörte, unterwiesen, nachdem sie auch zuvor schon guten Unterricht genoffen hatten. So schon ste maren, so nahmen ste doch von Tag zu Tage noch zu, und wurden immer. lieblicher; und als dem König die rechte Zeit zu sehn schien, schickte er eine ehrsame Botschaft zu Fortunat, welche ihn an ben Gof bescheiben mußte. wurde demselben nicht bedeutet, warum der König nach ihm frage. inzwischen wußte, daß er bieber einen gnädigen Gerrn an dem Ronig gehabt, so rüstete er sich in aller Eile, und ritt ganz fröhlich zu Gofe, wo er auf's Beste empfangen ward.

Nun trat der König zu ihm und sprach: "Fortunat, Du bist mein hintersaß; ich meine, Du solltest mir in dem folgen, was ich Dir rathe; denn ich gönne Dir alles Gute! Mir ist nicht entgangen, wie Du einen köstlichen Ballast und eine Kirche bauen lassen, und nun im Sinne hast, eine Frau zu nehmen. Ich sorge aber, Du möchtest eine wählen, die mir nicht gefällig wäre, deswegen möchte ich Dir gern ein Gemahl geben, das Deiner würdig wäre, und durch das Du und Deine Erben geehrt werden sollen." Sterauf erwiederte Fortunat: "Gnädiger Gerr, es ist wahr, ich bin willens, eine Gemahlin zu nehmen; da ich aber merke, daß Eure Majestät selbst so herablassend ist, mir mit Rath und hoher Borsorge entgegen zu kommen, so will ich auch ferner ohne Sorgen bleiben und mein ganzes Vertrauen auf die Gnade meines Herrn sehen." — "Nun," dachte der König bei sich selber, "hier habe ich gut eine Ehe schließen!" Und laut

sprach er zu Fortunat: "Ich weiß brei schöne Töchter, alle brei von Bater und Mutter her Gräfinnen: die älteste ist achtzehn Jahr alt, und heißt Gemiana; die andre sledzehnjährig, und ihr Name ist Marsepia; die britte, die erst breiszehn Jahre alt ist, heißt Cassandra. Unter diesen breien will ich Dir die Wahl lassen; zu dem Ende sollst Du eine nach der andern sehen; oder willst Du sie lieber alle drei auf einmal schauen?" Fortunat bedachte sich nicht lange. "Großsmächtiger König," sagte er, "wenn Ihr mir die Wahl gebet, so begehre ich, sie alle drei neben einander stehen zu sehen, und eine jede reden zu hören."

Alsbald ließ ber König seiner Gemahlin entbieten, sie sollte ihr ganzes Frauenzimmer bereit halten: er selbst werbe unter ihnen erscheinen und einen Gast mitbringen. Die Königin that dieß alles mit Eiser; benn sie wußte wohl, warum es geschah. Wie es Zeit war, nahm ber König Fortunaten zu sich, und wollte mit ihm geben. Dieser aber bat sich die Gnade aus, seinen alten Freund und Diener Leopold mit sich nehmen zu dursen, und so gingen alle brei mitzeinander und betraten das Frauengemach. Die Königin mit allen ihren Jungsfrauen erhub sich und empfing den König mit allen Ehren, ebenso die Gäste, die er mitbrachte. Dann setzte sich der König nieder, und Fortunat trat neben ihn. Der König sprach: "Stellet mir die drei Jungsrauen Gemiana, Marsepia und Cassandra vor!" Alle drei standen auf, gingen durch den Saal und neige ten sich dreimal, ehe sie vor den König traten; endlich knieten sie nieder: und



stand ihnen dieses gar wohl an. Der König hieß sie aufstehen, wandte sich zu der ältesten Jungfrau und fragte sie: "Gemiana, sage mir, bist Du lieber bei der Königin, oder bei Graf Nimian Deinem Vater, oder bei der Gräsin Deiner Mutter?" Sie sprach: "Gnädiger König und Herr! Auf diese Frage ziemet mir nicht zu antworten; ich habe keinen eigenen Willen; was Eure Majestät und mein Vater mir befehlen, dem werde ich gehorsam nachkommen!"

Hierauf richtete der König seine Fage an die zweite Jungfrau und sprach: "Marsepia, sage Du mir die Wahrheit! Wer ist Dir am liebsten, der Gras, Dein Herr und Vater, oder die Gräsin, Deine Frau Mutter?" Sie antwortete: "O gnädiger Herr, mir ziemt keine Entscheidung; ich habe beide von ganzem Herzen lieb; wenn ich aber auch eins lieber hätte als das andere, so wäre es mir doch leid, daß mein Herz es wissen und mein Mund verkünden sollte, denn ich genieße von beiden gleich viel Treue und Liebe!"

Endlich sprach der König zu ber britten und jungsten: "Sage Du mir, Cassandra, wenn jetzt ein schöner Tanz wäre auf unserer Hosburg, von Fürsten und herren, von viel edlen Frauen und Jungfrauen; und es wäre hier der Graf und die Gräfin, Dein Bater und Deine Mutter, und das eine sprache: "Gehe zum Tanz!" und bas andere: "Gehe nicht!" welchem Gebote wolltest Du folgen?" — "Allergnädigster Herr König," sprach sie, "Ihr wiffet ja, daß ich noch jung bin; Vernunft kommt vor den Jahren nicht; ermesse Eure hohe königliche Vernunft die Liebe der Kinder! Ich weiß nicht zu wählen; wenn ich je mählte, so murbe ich ja eins von beiben erzurnen!" — "Wenn aber Eines senn mußte?" fragte der König. — "So begehrte ich Jahr und Tag Bedenkzeit, um weiser Leute Rath zu vernehmen, ehe ich eine Antwort gäbe!" Hiermit ließ der König Cassandra frei und fragte sie nicht weiter. Er beurlaubte sich von der Königin und den übrigen Frauenzimmern, und ging, gefolgt von Fortunat und Leopold, in seinen Pallast. Als sie in bes Königs Zimmer zurudgekommen waren, sprach der König zu Fortunat: "Dein Wunsch ift erfüllt worden; Du hast alle drei stehen, gehen, lang und langsam reden gesehen und gehört; ich habe Dir mehr gethan, als Du begehrt haft; nun erwäge bei Dir selbst: welche gefällt Dir zum ehelichen Gemahl?" — "Ach, gnädigster herr," sprach Fortunat, "sie gefallen mir alle drei so wohl, daß ich nicht weiß, welche ich erkiesen soll; gönnet mir eine kleine Weile, mich mit meinem alten Diener Leopold zu bedenken." Der König beurlaubte ihn gern, und beide traten ab, sich an einem heimlichen Plate zu bedenken.

hier sagte Fortunat zu Leopold: "Du hast die drei Töchter so gut als ich gesehen und gehört! Nun weißest Du wohl, Niemand ist in seinen eigenen Sachen so weise, daß er nicht immerhin gut thäte, fremden Rath zu hören. So

rathe benn Du mir hierin so getreulich, als ob es Deine eigene Seele beträfe." Leopold erschrak über diese feierliche Ermahnung: "Gerr," sagte er, "in dieser Sache ist nicht gut rathen; benn bem Einen gefällt oft ein Ding gar sehr, und seinem leiblichen Bruder gefällt es nicht. Der eine ist gern Fleisch, der andere Fisch. Drum kann in dieser Sache Euch Niemand gerne rathen, als Ihr selber. Seyd doch Ihr es auch, der die Burde tragen muß!" — "Das Alles weiß ich wohl," erwiederte Fortunat, "auch daß nur ich mir das Gemahl nehme; und sonst Niemand. Da wollte ich, Du erschlößest mir Deines Gerzens heimlichkeit, weil Du so viele Menschen kennen gelernt haft, und gewiß schon an ihrer Ge= stalt merken kannst, mas getreu ift und mas ungetreu!" Leopold rieth ungerne zu der Sache, er furchtete Fortunats Huld zu verlieren, wenn er zu einer riethe, die ihm nicht gesiele. Er sprach: "Hetr, auch mir gefallen sie alle brei wohl, ich habe eine um die andere sorgfältig betrachtet; ihrer Gestalt nach sind es ge= wiß Schwestern ober Geschwisterkinder; auch kann ich an ihrem Aussehen durch= aus keine Untreue merken!" — Fortunat brang weiter in ihn und fragte: "Bu welcher rathst Du mir benn aber?" - "Ich mag nicht zuerst rathen," sprach Leopold; "es ware Euch unleidlich, wenn mir wohl gefiele, was Euch misfiele!" "Ich mag auch nicht," sagte Fortunat. Endlich sprach Leopold: "Nun, so nehmet eine Rreide, und schreibet auf ben Tisch an Eurer Ede; fo will ich auf der andern Ede meine Meinung hinschreiben!"

Fortunat war es zufrieden; jeder schrieb seine Meinung, und als sie es gethan, und jeder des andern Schrift las, da hatten sie beide Cassandra gesschrieben. Nun war Fortunat erst froh, daß seinem Leopold gefallen hatte, was ihm gesiel; und noch fröhlicher war Leopold, daß Gott ihm in den Sinn gesgeben, gerade auf diejenige zu rathen, die seinem Herrn am allerbesten gefallen hatte. Jest eilte Fortunat wieder zu dem Könige und sprach: "Gnädiger Herr König! Mein unterthäniges Begehren ist, daß Ihr mir Cassandra gebet!" — "Dir geschehe nach Deinem Willen," sprach der König, und sandte von Stund an zu der Königin, daß sie zu ihm käme, und die Jungfrau auch mit sich brächte.

Also kam die Königin und brachte Cassandra mit. Der König aber schickte auf der Stelle nach seinem Kaplan und ließ das Paar zusammentrauen. Casssandra war wohl ein wenig unmuthig darüber, daß sie so ohne Wissen ihres Vaters und ihrer Mutter vermählt werden sollte, und daß dieselben nicht gegenswärtig seyn dursten; doch wollte es der König so haben. Als die Trauung vorüber war, kamen alle Frauen und Jungfrauen, auch der Braut Schwestern, und legten die zwo letzteren unter herzlichem Weinen ihre Glückwünsche ab.

Durch diese Thränen ersuhr Fortunat erst, daß es leibliche Schwestern der Braut sepen; er ging daher zu ihnen hin und tröstete sie freundlich, indem er sagte: "Trauert nicht so sehr um Eure Schwester, ich habe etwas, das Euch ergößen soll!" Und sogleich schiette er in die Stadt Famagusta nach den Herrlichkeiten, die er von Benedig mitgebracht hatte; davon schenkte er die zwei besten Kleinsode dem König und der Königin, dann beschenkte er Braut und Schwestern, zulest begabte er alle Frauen und Jungfrauen der Königin auf's köstlichste, und erntete großen Dank ein.

Darauf sandte der König nach dem Grasen Nimian und seiner Semahlin. Fortunat, der dieses hörte, sprach mit seinem Freund, ordnete ihn ab, und übergab ihm tausend Dukaten; diese sollte er der Gräsin in den Schoof schütten und sprechen: es seh ein kleines Geschenk von ihrem neuen Tochtermann, daß sie fröhlich zur Hochzeit kommen möchte. Aber die Gräsin war nicht vergnügt darüber, daß Fortunat die jüngste ihrer Töchter, die ihr gerade die liebste war, zur Frau erwählt hatte. Als schoch Leopold ihr die tausend Dukaten in den Schoof schüttete, ließ sie ihren Unmuth sahren, rüstete sich mit dem Grasen auf's Beste mit Wagen, Hossesinde und allem Nöthigen, und so kamen sie zu dem König, der sie mit allen Ehren empfing, und sich bereit erklärte, die Hochzeit auf seine Rosten abzuhalten. Aber Fortunat dat sich die Ehre aus, dieselbe zu Famagusta in seinem neuen Ballaste, den er noch nicht eingeweiht hatte, seiern zu dürsen. Ia er wagte es, den König und die ganze königliche Familie zu dem Feste in aller Bescheidenheit einzuladen. Der König erfüllte seinen Willen, und Kortunat ritt eilends nach Famagusta, dort Alles zuzurichten.

Nach acht Tagen fam der König, und brachte ihm Gemahlin, Schwäher und Schwäger, und Volks genug. Die Freude, die sie hatten mit Tanzen, Singen und köstlichem Saitenspiel, war groß, bis endlich die schöne Jungfrau Cassandra bei ihrem Gemahl in dem neuen Pallaste zurückgelassen wurde, der so herrlich erbaut war, daß sich Jedermann über seine Zierde verwunderte. Dbwohl nun der Braut Mutter sah, daß Alles köstlich zuging, wollte es ihr doch nicht recht gefallen, daß Fortunat. fein Land und Leute habe; der Graf beruhigte sie, und am andern Morgen fruh stellte sich der König, sein Schwiegervater und seine Schwiegermutter bei Fortunat ein, und forderten die Morgengabe Da sagte Fortunat: "Land und Leute habe ich nicht, aber für die Braut. fünftausend baare Dutaten will ich ihr geben, dafür mag sie eine Burg mit Gebiet kaufen, darauf sie bereinst versorgt ist." — "Hier ift leicht Rath zu schaffen," sprach der König. "Weiß ich doch, daß der Graf von Ligorna des Geldes sehr benöthigt ift, und Schloß und Flecken Lorgang drei Meilen von hier, verkaufen muß, mit Leuten, Land und allen Liegenschaften." Bald wurde auch ber

Rauf richtig gemacht, und Fortunat erhielt Schloß, Fleden und Land um siebenstausend Dukaten. Er gab Leopold den Schlüssel, der das Geld aus einem Rasten holte; und Fortunat machte seine Gemahlin zur einigen Besitzerin der Herrschaft. Zett sing der Braut Mutter erst an fröhlich zu werden, und rüstete sich zur Kirche zu gehen, die neben dem Pallaste herrlich erbaut stand. Nachdem das Hochamt vollbracht war, setzte sich der König, die Königin, das junge Paar, und die ganze Gesellschaft ans Mahl, das recht königlich zubereitet worden.

Wie man am fröhlichsten war, stellte Fortunat eine Aurzweil an, und gab drei Kleinodien heraus. Das erste war sechshundert Dukaten werth, um das sollten die Herren, Ritter und Edelleute drei Tage stechen; wer das Beste thäte und den Preis erhielte, sollte auch das Kleinod davon tragen. Weiter gab er ein Kleinod aus, das vierhundert Dukaten werth war, um das auch drei Tage lang die Bürger und ihre Genossen stechen sollten; endlich eines von zweihundert Dukaten, um das sollten die Knechte stechen.

Solches Freudenspiel trieb man vierzehn Tage; immer wurde zwei ober drei Stunden gestochen, dann wieder getanzt, und dann eben so lange geschmaust. Endlich zog der König und Alles mit ihm hinweg. Fortunat hätte gerne gesiehen, daß sie länger geblieben wären, besonders der Graf und die Gräfin; sie willigten aber nicht ein, denn sie sahen den großen Auswand, und fürchteten, er möchte dadurch in Armuth gerathen, worüber Fortunat in seinem Herzen lachen mußte.

Nachdem er nun dem Könige das Geleit gegeben, und sich demuthig für die Ehre seines Besuchs bedankt hatte, ritt er wieder heim zu seiner schönen Cassandra, und stellte für die Bürger von Famagusta ein zweites Hochzeitsest an. Und als endlich auch dieses Wohlleben ein Ende hatte, sehnte sich Fortunat nach Ruhe. Er ließ seinem alten Reisegefährten Leopold eine dreisache Wahl: "Willt Du heim, lieber Freund," sprach er zu ihm, "so will ich Dir vier Anechte zugeben, die Dich redlich geleiten, und Dich dazu mit so viel Geld versehen, daß Du Zeit Lebens Dein Auskommen hast. Oder willst Tu hier zu Famagusta bleiben, so kause ich Dir ein eigenes Haus, und gebe Dir so viel, daß Du drei Anechte und zwo Mägde halten kannst, und nie keinen Mangel leiden darsst. Oder endlich, willst Du bei mir in meinem Pallaste sepn, und an allem Uebersluß haben, so gut wie ich selber — welches von diesen Dreien Tu erwählest, das soll Dir zugesagt und redlich gehalten werden."

Der alte Leopold dankte ihm mit Rührung; er meinte, er habe es weder um Gott, noch um Fortunat verdient, daß ihm in seinen alten Tagen so viel Ehre und Glück widerfahre. "Mir ziemt," sprach er, "nicht heim zu reiten; ich bin alt und schwach, und möchte unterwegs sterben. Käme ich aber auch

heim: Sibernia ist ein rauhes Land, wo weder Wein noch edle Früchte machsen; die bin ich jest schon gewöhnt. Vielleicht wurde ich drum dort bald sterben! Daß ich meine Wohnung bei Euch nehmen soll, darf mir auch nicht in den Sinn kommen. 3ch bin alt und ungestalt, Ihr aber habt ein junges, icones Gemahl, viel hubiche Jungfrauen und schmucke Rnechte, die Euch alle viel Rurzweil machen können. Diesen allen wurde ich unwerth, denn alten Leuten gefällt nicht immerdar das Wesen der Jungen. Darum, so wenig ich an Eurer tugendreichen Gute zweifle, so erwähle ich boch, wenn es Euch nicht zuwider ift, das Zweite, nämlich daß Ihr mir mein eigen Wesen bestimmen möget, darin ich mein Doch bitte und begehre ich, daß ich damit nicht ganz Leben beschließen tann. aus Eurem Rathe entfernt werde, so lange uns Gott miteinander das Leben gönnt." Fortunat jagte dem Alten dieß gerne zu, und nahm auch wirklich seinen Rath an, so lange er lebte; er kaufte ihm ein eigenes Haus, gab ihm Anechte und Mägde; dazu alle Monate hundert Dukaten. Dem Leopold that es auch wohl, daß er des Dienstes nicht mehr zu warten hatte. Er ging jett zu Bette und stand auf, af find trant, fruh oder spat, wie es ihm beliebte. destoweniger ging er alle Tage zur selben Stunde in die Rirche, wie Fortunat, und erschien fleißig bei seinem jungen Freunde. So trieb er es ein halbes Jahr; dann wurde er krank, und es ging mit ihm bem Tobe zu. wurde von Fortunat nach . vielen Aerzten gesendet, aber Niemand konnte ibm helfen. Und also starb der gute Leopold. Das that Fortunat gar leid; er ließ ihn mit vielen Chren in seine eigene Rirche begraben, die von ihm gebaut und gestiftet worden mar.

Fortunat, der mit seiner Gemahlin Cassandra in großer Freude und Genüge lebte, bat Gott indrunftig um einen Erben. Er wußte wohl, daß die Tugenden seines Glückseckels ein Ende hätten, wenn er keine Kinder bekame. Doch sagte er dieß Cassandra nicht. Weil aber Gott alle ziemlichen Gebete erbört, so wurde auch Fortunat bald mit einem Sohne erfreut, und das ganze Haus mit ihm. Dieser wurde in der heiligen Tause Ampedo geheißen. Und nach Jahresfrist gebar ihm Cassandra einen zweiten Sohn, der auch mit Freuden getauft und Andolosia genannt wurde, so daß Fortunat jetzt zwei wohlgeschaffene hübsche Knaben hatte, die er und seine liebe Cassandra mit großem Fleiß erzogen; doch war Andolosia keder als sein Bruder Umpedo, und dieß wird sich nachher zeigen. Fortunat hätte gerne noch weitere Leibeserben gehabt, aber Cassandra gebar ihm nicht mehr, was ihm sehr leid war, denn er hätte gar gerne eine Tochter dazu gehabt, oder zwei.

Zwölf Jahre hatte Fortunat mit seiner Gemahlin Cassandra in Liebe und Ruhe verlebt; eines weitern Erben versah er sich nicht. mehr; da sing ihn der Aufenthalt in Famagusta an zu verdrießen, wiewohl er alle Kurzweil hatte mit Spazierengehen, Reiten, schönen Rossen, Federspiel, Jagd, Hetze und Beize. Er nahm sich vor, nachdem er alle christlichen Königreiche durchzogen, auch vor seinem Tode die Heidenschaft, das Land des Priesters Johannes, und alle drei Indien zu beschauen. Daher sprach er zu seinem Weibe Cassandra: "Ich habe eine Bitte an Dich, die sollst Du mir nicht abschlagen. Ich wollte Du erlaubtest mir hinwegzureisen." Sie fragte ihn, wonach ihm doch sein Gemuth stände. Da entdeckte er ihr sein ganzes Vorhaben; weil er den halben Theil der Welt gesehen, so wollte er den andern Theil auch durchfahren; "und sollte ich mein Leben darum verlieren," setzte er hinzu.

Als Cassandra merkte, daß es ihm Ernst sen, erschrak sie zuerft sehr, und suchte ihn von seinem Vorsatz abzubringen. Es wurde ihn gereuen, meinte fle; wo er bisher umhergezogen, das mare alles durch Christenlande gegangen; auch er selbst sen noch jung und stark gewesen, und hätte vieles ertragen können; das sep jett nicht mehr so; das Alter vermöge nicht mehr-, was der Jugend leicht zu thun sep. "Jett habt Ihr Euch gewöhnt, ein ruhiges Leben zu führen; und höret Ihr denn nicht alle Tage, daß die Seiden einem Christen weder treu noch hold sind, daß sie von Natur nur darauf denken, wie sie dieselben um Gut und Leib bringen mögen?" Dazu fiel sie ihm um den Hale, bat ihn gar freund= lich und sprach: "D allerliebster Fortunat, theuerster und getreuester Gemahl, auf den ich meine ganze Hoffnung gebaut habe; ich bitte Euch um Gottes willen, ehret mich armes Weib und Eure lieben Rinder, schlaget die vorgesetzte Reise aus Eurem Berzen, und bleibet hier bei und! Sabe ich Euch denn mit irgend etwas erzurnt, ober etwas gethan, das Euch mißfallen hätte? Saget mir's doch, es soll hinfort gewiß vermieden bleiben und nicht mehr geschehen." Cassandra weinte zu biefen Worten inniglich und war sehr betrübt. Fortunat hing am Halse seiner Gemahlin und sprach: "D liebes Weib, verzweifle nur nicht! Es ift ja nur von einer ganz kleinen Zeit die Rede; dann komme ich wieder heim; und ich verheiße Dir jett feierlich, daß ich alsdann nimmermehr von Dir scheiden will, so lang uns Gott das Leben verleiht!" — "Ach ja," sagte Cassandra, "wenn ich Deines Wieberkommens gewiß ware, so wollte ich Deine Zuruckunft mit Freuden erwarten; wohin Du dann ziehen wolltest, nur mußte es unter gläubige Christen sehn, und nicht zu ben Beiden, dem treulosen Geschlechte, das nichts als Christenblut begehrt; ja, dann sollte es mir nicht schwer werden!" Aber Fortunat blieb bei seinem Entschlusse. "Diese Reise," sprach er, "kann Niemand wenden, als Gott und der Tod allein. Sollte ich aber von hinpen



fcheiden, so will ich Dir so viel Baarschaft hinterlassen, daß Du, wenn ich auch nicht mehr wiederkehrte, mit Deinen Rindern Dein Leben in Rube zubringen kannft!"

Caffandra merkte wohl, daß hier kein Bitten helfen mochte. Sie nahm daber ihre Rrafte zusammen und sprach: "O geliebter herr, wenn es nicht anders senn kann, so kommet defto eber wieder; und die Liebe und Treue, die Ihr und bisher erwiesen habt, die lasset aus Eurem herzen nicht entschwinden. Dann wollen wir Gott Tag und Nacht für Euch bitten, daß er Euch Gefundbeit, Frieden und günstiges Wetter verleihe, und Euch vor Allen behüte, in deren hand und Gewalt Ihr kommen könntet!" — "Wolle Gott, daß dieß Gebet an mir vollbracht werde," sagte Fortunat; "ich hoffe aber zu Ihm, daß ich früher wieder heimkomme, als ich mir vorgenommen habe!"

Mit biefen Worten segnete Fortunat Weib und Rind, und fuhr, als ein reicher Mann, in seiner eigenen Galeere bavon, die er fich zu biefem 3wede hatte bauen laffen. Nach einer gludlichen Fahrt kam er zu Alexandria in Aegopten an. Sobald er ficher Geleite hatte, ans Land zu fahren, ftieg man aus bem Schiffe. Die heiben wollten wiffen, wer ber herr ber Galeere fen. Fortunat, hieß es, von Famagusta aus Copern seb Bester bes Schiffs. Bugleich

bat er, daß man ihm Zutritt zu dem Geidenkönige verschaffte, damit er ihm sein Geschenk überreichen könnte; jeder Kaufmann nämlich pflegt dem Sultan eine Berehrung zu bringen. Als nun Fortunat in des Königs Pallast kam, hieß er sogleich einen Kredenztisch aufzuschlagen, und stellte seine Kleinodien aus, die gar schön und köstlich anzusehen waren, und die er auch sofort dem Sultan anbieten ließ. Der Sultan kam in Person herbei, und nahm die Rostbarkeiten in Augenschein. Er wunderte fich und glaubte, ber Fremde habe fie ihm gebracht, um sie sich abkaufen zu lassen; er ließ ihn daher fragen, wie hoch er den Rrebenztisch voll Kleinodien schätze? Darauf fragte Fortunat nur, ob die Kleinode bes Sultans Beifall hätten; und als dieß bejaht wurde, zeigte er sich ausnehmend froh, und ließ den Sultan bitten, sie nicht zu verschmähen, sondern als ein Geschenk gnädig aufzunehmen. Den König von Aegypten befremdete es nicht wenig, daß ein einziger Raufmann ihm so viel verehren wollte, denn er schätzte das ganze Geschenk wohl auf fünftausend Dukaten, und meinte, es wäre wohl für eine ganze Stadt wie Benedig, Florenz ober Genua viel zu viel. nahm er es auf, wie es war, glaubte jedoch, für eine so große Schenkung dem Darbringer eine Gegengabe zusenden zu muffen. Daber schickte er hundert Centner Pfeffer, die so viel werth waren, als Fortunats sämmtliche Kleinode.

Als die Lagerherren aus Benedig, Florenz, Genua und Catalonien, die sich dazumal in Alexandrien aufhielten, von der großen Gegengabe des Königs vernommen, dabei daran dachten, daß ste selbst, die stets in seinen Landen lägen, bes Jahrs zwei, dreimal Geschenke barbrächten, und dazu ihm und dem Lande von großem Nugen wären, und daß sie gleichwohl noch nie eines solchen Geschenkes gewürdigt worden seben: da empfanden sie großen Berdruß über bas Betragen Fortunats. Ueberdieß kaufte Dieser immer mehr Waaren an sich; sie fürchteten daher, er möchte ihnen auch noch in ihrer Raufmannschaft Schaben thun, und das Land mit Waaren überführen, so daß sie genöthigt maren, das Ihrige wohlfeiler zu geben, daher waren sie beständig darauf bedacht, wie sie ihm Verbruß bei bem Sultan anrichten könnten. Sie machten baber zu bem Ende dem Admiral, welcher der Oberste nach dem König im Lande war, ein großes Geschenk, damit er Fortunat und ben Seinigen nicht so gunftig ware. Aber Fortunat wußte es, und schenkte noch einmal so viel. Dem Admiral war das eben recht; er nahm das Geld von beiden Parteien, und that was er mochte. Er erwies nämlich dem Fortunat nun um so mehr Dienste, benn sein Wunsch war, daß nur recht viele, wie er, nach Alexandrien fommen möchten.

So war Fortunat schon einige Tage daselbst, als er gar von dem Sultan zu Gaste gebeten wurde, und mehrere Rausleute von der Galeere mit ihm. Dies verdroß die andern Kausherren noch mehr, besonders da ihn bald darauf auch ber Admiral zum Effen einlub, und fle saben, daß ihre Schenkung so übel angelegt war. Inzwischen erschien die Zeit, wo die Galeere von Alexandria wegfahren mußte, benn es war gebräuchlich, daß kein Schiff mit Raufmannsmaaren länger als sechs Wochen daselbst verweilen durfte, mochte es nun verkauft haben ober nicht. Fortunat wußte dieses wohl. Er richtete sich darnach, und setzte an seiner Statt einen andern Schiffspatron ein, bem er befahl, mit der Galeere, ben Rausleuten und allem Gute in Gottes Namen nach Spanien, Portugal, zulett nach England und bann nach Flandern zu fahren, ba zu kaufen und zu verkaufen, von einem Lande zum andern, und ihren Gewinn zu mehren, was nicht fehlen könne, weil sie bedeutende Guter mit sich führten. Nach zwei Jahren follte der Patron gewiß mit seiner Galeere wieder in Alexandria seyn, und diesen Zeitpunkt ja nicht versäumen. Er selbst sey Willens noch zwei Jahre in der Frembe zu bleiben, und seine Sachen barnach einzurichten, bamit er auf die bestimmte Zeit auch wieder in Alexandria senn könnte. Träfen sie ihn da nicht, so sollten sie sich nur keine Rechnung auf ihn machen, sondern annehmen, daß er nicht mehr am Leben sep. Dann sollte ber Patron die Galeere sammt bem Gute seiner Gemahlin Cassandra und seinen Söhnen nach Famagusta liefern. Dieß versprach ihm der neue Schiffskapitan. Und so traten diese in Gottes Namen ihre Reise an.

Sobald sich Fortunat allein sah, besuchte er den Admiral und bat ihn, daß er ihm zu einem sicheren Geleite durch des Sultans Land behülflich senn möchte, und dann zu einem Empsehlungsschreiben an die Fürsten und herren der Länder, die er zu sehen begehrte. Das verschaffte ihm der Admiral ohne Mühe vom Sultan, alles auf Kosten Fortunats, was diesem große Freude machte, weil er das Geld nicht sparen durfte. Er rüstete sich daher mit seinen Begleitern auf's allerbeste, und trat dann seine weite Reise an.

Juerst durchwanderten ste das Land des Königs von Bersten, dann das Gebiet des großen Chans von Chaltei; von da ging es durch die indischen Wüsten, in das Land des Priesters Johannes, der über viel Inseln und seste Lande regiert, und in Allem zwei und stebzig Königreiche beherrscht. Diesem schenkte Fortunat die seltensten Kleinode, ebenso allen denjenigen, die ihm aus seiner Reise förderlich gewesen. Dann kam er nach Calecut, in das Land, wo der Pfesser wächst wie kleine grüne Trauben. Dort regierte ein mächtiger König, das Land aber ist von großer Size geplagt. Als Fortunat dieß Alles gesehen, jammerte ihn endlich seiner Gemahlin Cassandra und seiner beiden Söhne, und es kam ihn eine zärkliche Lust an, sie wieder zu sehen. Er richtete daher seinen Lauf heimwärts, und kam zur See nach der Stadt Lamecha. Dort kauste er sich ein Kameel, und ritt auf demselben durch die Wüste gen Zerusalem in die

beilige Stadt. Nun hatte er noch zween Monate Frist, bis zu dem Zeitpunkt, wo er versprochen hatte, zu Hause einzutreffen. Deswegen eilte er auf Alexandria zu, dem Sultan für alle Besörderung Dank zu sagen, besuchte den Admiral wieder, freute sich des Wiedersehens, und überall ward ihm große Ehre angethan. Acht Tage blieb er zu Alexandria stille liegen; siehe, da kam auch seine Galeere dahergesahren, mit köstlichen Waaren beladen, dreimal so voll, als da sie Fortunat von sich ausgesandt hatte. Er freute sich über die Maßen, als er alle seine Leute wieder frisch und gesund sah, vor Allem aber, daß sie ihm Briese von seiner geliebten Gemahlin Cassandra mitbrachten.

Fortunat hatte nun keine Ruhe mehr; er ermunterte seine Leute, sein wohlseil zu verkausen, um recht hald mit ihren Gutern aufzuräumen; benn, sagt man, wer wohlseil gibt, dem hilft Sanct Niclas verkausen; und wer kaust, wie man ihm ein Ding beut, der ist auch bald fertig. Während daher andre Kaussschreischisse sechs Wochen lang zu Alexandria lagen, schassten sie alles in drei Wochen sort, nach ihres Herrn Willen. Aber der Sultan, der von ihrer Eile hörte, wollte nicht haben, daß Fortunat hinwegreise, er speise denn vorher mit ihm. Er lud ihn daher noch am letzten Abend ein, bevor er am andern Morgen absegeln wollte. Dieß konnte Fortunat nicht abschlagen; jedoch besahl er, daß sich Zedermann auf die Galeere begeben sollte: sobald die Wahlzeit vorbei wäre, wollte er sich noch am selben Abende bei ihnen einsinden. Indem kam sein Freund, der Admiral, nahm ihn beim Arm, und beide gingen mit einander auf des Königs Pallast zu.

Der Sultan von Aegypten empfing Fortunaten aufs Befte. Dieser stattete ihm seinen ehrfurchtsvollen Dank für den Geleitsbrief ab, und unterhielt ihn von allen Merkwürdigkeiten, die er in den fremden Landen gesehen hatte. Nach der Mahlzeit wünschte Fortunat das Hofgesinde beschenken zu dursen, und der König vergönnte es ihm. Da that er unter dem Tische seinen Glücksseckel auf, daß es Niemand sähe, und Niemand die Kraft des Seckels erführe. Und nachdem er Jedermann schwer Geld gegeben, so daß der Sultan sich wunderte, wie er soviel nur tragen könnte, sagte dieser, der sich besonders freute, daß sein Leibmameluk so reichlich beschenkt worden war, zu Fortunat: "Ihr seyd ein wackerer Mann; es ziemt sich wohl, daß man Euch eine Ehre anthut: kommt mit mir; ich will Euch etwas sehen lassen, was ich habe". Mit diesen Worten suhrte er ihn durch einen Thurm, der ganz von Stein und rundum gewölbt war, zuerst in ein Gemach, in welchem sich viele Juwelen und Silbergeräthe besanden, auch große Hausen silberner Münzen, wie Korn ausgeschüttet.

Dann öffnete er ihm ein zweites Gewölbe, bas voll golbener Rleinobe mar, in biesem stand auch eine große Trube, voll gemunzter Goldgulden. Dann betraten fle ein brittes gar sorgfältig verwahrtes Gewölbe, in welchem gewaltige Raften voll koftbarer Rleider und Leibleinwand standen, was der Sultan anthat, wenn er sich in seiner königlichen Majestät zeigen wollte. Alles ohne Zahl; so hatte er namentlich auch zwei goldene Leuchter, auf welchen zwei große Karfunkel prangten. Als nun Fortunat diese beiden Rleinode zu bewundern nicht aufhörte, sprach zu ihm der Sultan: "Ich habe noch eine Seltenheit in meiner Schlafkammer; die ist mir lieber, als Alles, was Ihr bisher bei mir gesehen habt." — "Was mag das senn," fragte Fortunat, "das so köstlich wäre?" — "Ich will es Dich sehen lassen," erwiederte der König, und führte ihn in sein Schlafzimmer, das groß, hell und freundlich war; und alle Fenster saben in das weite hier ging ber Gultan an einen Raften, langte ein unscheinbares Filghutchen, dem die Haare schon ausgegangen waren, hervor, und sprach zu For-"Dieser But ift mir lieber als alle Rleinobe, die Ihr gesehen habt, darum: wenn einer jene Kostbarkeiten auch nicht besitzt, so gibt es doch Mittel, fich bieselben zu verschaffen; aber einen solchen hut kann fich kein Menschenkind zu Wege bringen." Fortunat fragte recht neugierig: "D gnädigster Herr König, wenn es nicht wider die Ehrfurcht ist, die ich Euch schuldig bin, so möchte ich gerne erfahren, mas das Gutlein vermag, das Ihr so hoch ichatet." — "Das will ich Dir sagen," sprach ber König. "Das Hutlein hat die Tugend, wenn ich ober ein anderer es aufsett, wo er alsbann begehrt zu senn, ba ift er. Damit habe ich viel Rurzweil, mehr als mit meinem ganzen Schate. Denn wenn ich meine Diener auf die Jagd sende, und mich verlangt auch bei ihnen zu sebn, so setze ich nur mein Butchen auf und wunsche mich zu ihnen: so bin ich auf ber Stelle bei ihnen. Und wo ein Thier in dem Walde ift, und ich möchte babei senn, so bin iche, und kann es ben Jägern in die Gande treiben. Habe ich einen Arieg, und meine Söldner sind im Felde, so kann ich wieder bei ihnen seyn, sobald ich will. Und wenn ich genug habe, so bin ich wieder in meinem Pallast, wohin mich alle meine Rleinode nicht hinzubringen vermöchten. — "Lebt ber Meister noch, ber es gefertigt hat?" fragte Fortunat. Der König antwortete: "Das weiß ich nicht." — "D möchte mir ber hut werben!" bachte Fortunat; "er paßte gar zu gut zu meinem Sedel!" Da sprach er weiter zu dem König: "Ich halte dafür, da der Hut eine so große Kraft hat, so muß er auch recht schwer sehn, und den, der ihn auf dem Ropfe hat, nicht übel bruden!" — "Nein," antwortete der König, "er ist nicht schwerer, benn ein anderer hut!" Der Sultan hieß ihn sein Baret abziehen, sette ihm bas butchen selbst aufs haupt, und sagte: "Nicht mahr es ist nicht schwerer, als ein



anderer But?" — "Bahrlich," antwortete Fortunat, "ich hatte nicht geglaubt, bag ber But so leicht sen, und Ihr so thöricht, ihn mir aufzusetzen?" — Und in biesem Augenblick wunschte er fich auf feine Galeere, barin er auch auf ber Stelle faß. Raum war er barin, so ließ er bie Segel aufziehen, benn fie hatten ftarten Nordwind, so baß sie schnell von hinnen fuhren.

Ale ber Ronig mertte, bag ibm Fortunat fein allerliebftes Rleinob abgeführt und er jugleich, am Benfter ftebenb, bie Galeere wegfahren fab, mußte er im Borne nicht, was er thun follte; boch bot er all fein Bolt auf, Fortunaten nachzuellen und ihn gefangen zu bringen; benn ber Rauber follte fein Leben verlieren. Seine Leute fuhren ihm auch auf ber Stelle nach, aber bie Galeere war icon fo ferne, daß fle teln Auge mehr erreichen konnte. Nachdem fle ihr einige Tage nachgefahren, tam fle eine Burcht an, fle mochten auf catalonifde Geerauber ftogen, und ba fie nicht geruftet maren, ju ftreiten, tehrten fie wieder um, und fagten bem Gultan, es fen nicht möglich gewefen, Die Baleere ju erreichen. Da wurde biefer febr traurig. Aber bie Benetlaner, Florentiner und Genuefen, Die freuten fich, ale fle erfuhren, bag Fortunat mit bee Gultane liebftem Rleinob bavon gefahren fen. "Recht fo," iprachen fie unter einander, "ber Ronig und ber Abmiral mußten nicht, wie fle biefen Fortungt genug ehren follten: nun bat er ihnen ben rechten Lohn gegeben; und jest find wir ficher por ibm, er wird nicht wieder fommen, und une nicht noch einmal fo großen Schaben mit Raufen und Bertaufen gufugen !"

Der Sultan hätte sein Kleinob gar zu gerne wieder gehabt, und boch wußte er nicht, wie er es angreifen sollte. "Wenn ich auch," dachte er, "ben Admiral oder einen meiner Fürsten zu ihm sende, so sind sie den Christen nicht angenehm; auch könnten sie unterwegs gefangen werden"; so entschloß er sich am Ende eine feierliche Botschaft an Fortunat nach Cppern zu schicken, und bat ben Vorsteher der Christen, daß er ihm zu Willen wurde und sich zu dieser Reise verstünde; theilte ihm auch die Ursache mit. Dieser sagte es ihm zu, und erklärte bereit zu sehn, in des Sultans Dienst zu fahren, wohin er wollte. Alsbald ließ ihm der Sultan ein Schiff zuruften und es mit Christenschiffleuten bemannen; bann befahl er ihm nach Famagusta in Cppern zu segeln, und Fortunat anzugehen, daß er dem Sultan sein Gutlein wieder schicke. Denn er hatte es ibn in Treuem sehen lassen; wollte es auch von ihm zu Danke wieder annehmen, und ihm bafur eine Galeere voll eblen Gewürzes senden. Wenn er es aber nicht thun wollte, so sollte ber Schiffshauptmann es bem Könige von Chpern klagen, der ja sein Oberherr mare, und diesen bitten, daß er den Fortunat zwinge, bem Sultan sein geraubtes Rleinod zurud zu schicken. — Der Hauptmann war ein Benetianer und hieß Marcholandi; biefer sagte bem Sultan zu, die Botschaft treulich auszurichten und allen Fleiß barauf zu verwenden. Dazu gab ihm jener großes Gut, ruftete ihn herrlich aus, und verhieß ihm noch Mehreres, wenn er ihm sein Gutlein wieder brachte. Denn der Gerr war so betrübt über seinen Berluft, daß er keine Rube hatte; alle seine Mameluken mußten auch traurig sepn. Vorher hatten sie Alle ben Fortunat gelobt; nun er aber ihren König betrübt hatte, erklärten fie ihn für ben größten Bofewicht, ben das Erdreich truge.

So suhr Marcholandi gen Cypern und kam zu Famagusta in den Hasen; aber Fortunat war wohl zehn Tage vor ihm eingetrossen. Wie zärtlich Fortunat von seiner liebsten Gemahlin Cassandra empsangen wurde, möget Ihr leicht denken; auch wie große Freude er selbst empsand, als er so glücklich wieder heim gekommen war. Die ganze Stadt war froh mit ihm, denn es war viel Volks dort, die alle viel Freunde hatten, welche mit Fortunat wieder gekommen waren, und über deren glückliche Rücksehr sest Alles fröhlich war.

Marcholandi wunderte sich nicht wenig, als er mit seiner Galeere an's Land kam, und die ganze Stadt in solchem Vergnügen sah. Fortunat aber, so wie er hörte, daß eine Botschaft des Königs von Alexandrien nach Famagusta gekommen seh, versah sich ihres Inhalts wohl. Er ließ daher sogleich für den Schiffshauptmann eine gute herberge bestellen, ihm Alles in dieselbe führen, was er bedurfte; und was er sonst verbrauchte, das bezahlte Alles Fortunat.

So hatte Marcholandi wohl drei Tage zu Famagusta gelegen; da schickte er endlich zu Fortunat, mit der Erklärung, er habe ihm eine Botschaft auszurichten. Jener zeigte sich ganz bereitwillig, ihn anzuhören, und nun kam der Schiffs-hauptmann zu ihm in seinen schönen Pallast, und richtete den Inhalt seiner Sendung aus. "Der König, Sultan von Babylon, zu Al-Kairo und Alexandria," sprach er, "mein allergnädigster Herr, entbeut Dir, Fortunat, seinen Gruß, durch mich, den Hauptmann der Christen zu Alexandrien, Marcholandi; er verslangt von Dir, Du wollest so gutwillig senn und mich als gütlichen Boten bestrachten, ihm selbst aber sein bewußtes Kleinod durch mich zurücksenden."

Auf diefe Anrede antwortete Fortunat und sprach: "Mich nimmt Wunder, daß ber Rönig und Sultan nicht weiser war, als er mir sagte, was für eine Eigenschaft das Gutchen habe, und daß er mir dasselbe so unbedenklich auf mein Haupt sette. Uebrigens bin ich durch jenes Aleinod in große Angst und Noth gekommen, die ich mein Lebtag nicht vergeffen will. Denn meine Galeere stand auf der offenen See, in diese wünschte ich mich hinein; hätte ich dieselbe nur eines Fußes breit verfehlt, so wäre ich um mein Leben gekommen, und dieß ift für mich boch noch ein föstlicherer Schat, als bes Sultans ganzes Königreich. Und darum bin ich gesonnen, das Wünschhütlein zu einer geringen Bergutung für die ausgestandene Todesangst zu behalten und nicht von mir zu lassen, so Marcholandi gab auf diese Rede die Hoffnung, ihn in Gute lange ich lebe." zur Berausgabe zu bewegen, noch nicht auf. Er sprach : "Fortunat, laffet Euch Bozu kann Euch dieß Kleinod nugen? Ich will Euch etwas bafür rathen! schaffen, das Euch und Euren Rindern viel nütlicher fenn foll, als das abge-Ja, hätte ich einen Sack voll solcher Hute, und jeder Hut schabte Hutlein. hatte bie Tugend, die jenes Butlein hat, so wollte ich sie alle um das Drittheil des Guts geben, das ich Euch schaffen will. Darum laßt mich einen guten Boten senn, so will ich Euch versprechen, daß ber Sultan Eure Galeeren mit dem besten Gewürz, Pfeffer, Ingwer, Muscatnuffen und Zimmetrinden beladen muß, bis auf hunderttausend Dukaten an Werth. Auch sollt Ihr das hutchen nicht aus den Sänden geben, bis die Galeere mit sammt dem Gut Euch in sichere Hand überantwortet ist. Behagt dieß Eurem Sinne, so will ich selbst auf Eurer Galeere nach Alexandrien fahren, und sie Euch geladen wieder bringen, und dann erst gebet mir meines gnädigen Sultans Rleinod wieder zurud. wiß gilt daffelbe in der ganzen Welt kein Drittheil von dem, was Euch der Sultan darum geben will. Er wurde auch nicht fo fehr barnach verlangen, wenn es nicht zuvor sein gewesen wäre."

Auf diese lange Rede antwortete Fortunat ganz kurz: "Mir ist nichts werther als des Sultans Freundschaft und die Eure; aber das Hutlein hoffe Miemand aus meiner Gewalt zu bringen. Ich habe auch sonft noch ein Rleinod, das mir schr lieb ift; und beide muffen mein bleiben, so lange ich lebe!" Dit dieser Antwort verfügte sich Marcholandi zum Könige von Cppern, der Fortunats Oberherr war, und bat ihn, mit diesem zu unterhandeln, denn er sorge, wenn Fortunat das Bunschhütlein nicht herausgebe, so möchte daraus ein ernftlicher Rrieg entspringen. Der König antwortete dem Schiffshauptmann: "Ich habe Fürsten und Gerren unter mir, die, so ich gebiete, thun, was sie sollen. nun der Sultan etwas gegen Fortunat zu klagen, so mag er ihn vor Gericht belangen; alstann soll ihm alle Genugthuung widerfahren." Marcholandi merkte wohl, daß die Beiden hier nicht viel Rechts gewinnen wurden, ruftete seine Galeere wieder zu und wollte davon. Aber Fortunat erzeigte sich sehr gutig gegen ibn, lud ihn noch einmal zu Gafte, und beschenkte ihn mit vielen Roftbarkeiten, ließ auch seine Galeere mit Speise und Trank reichlich versehen. Dann iprach er: "Saget Eurem herrn, bem Sultan, wenn das hutlein mein gewesen ware, und er hatte mire entführt, so jendete er mir es gewiß, nicht wieder, und es wurde ihm auch von den Seinigen nicht gerathen werden, mir daffelbe wieder zu ichiden." Marcholandi versprach, solches dem Sultan wörtlich zu hinterbringen, daufte für alle Ehre, die ihm Fortunat erwiesen, und fuhr so unverrichteter Dinge wieder hinweg.

Nachdem Fortunat auf oben erzählte Weise die ganze Welt durchsahren, und der Welt Glud in Fülle gewonnen hatte, begann er ein ruhiges Leben zu sühren, ließ seine zwei Söhne erziehen mit Ehren und großem Auswand, und hielt ihnen Edelknechte, welche sie in allem Ritterspiel unterrichteten, wozu besonders der jüngere Sohn Andolosia große Neigung zeigte. Denn Fortunat gab ihm manches Kleinod auszuspielen, und wenn um dieselben zu Famagusta gestochen wurde, so that jedesmal dieser jüngste Sohn das Beste und gewann den Preis, so daß Zedermann sprach: "Andolosia bringt das ganze Land zu Ehren!" Darüber empfand Fortunat große Freude, auch machte ihm sein Seckel und Wünschhütlein, sein Federspiel und der Umgang mit seinen Söhnen und seiner Gemahlin alles mögliche Vergnügen.

Viele Jahre lebten sie in solcher Eintracht; da versiel endlich die schöne Cassandra in eine solche Krankheit, daß sie, trot aller ärztlichen Gulse, sterben mußte. Fortunat bekummerte sich hierüber so sehr, daß auch er in eine tödtliche Krankheit versiel, und ein solches Siechthum empfand, daß von Tag zu Tag seine Kräste abnahmen. Vergebens suchte man die besten Aerzte in der Welt aus, und versprach ihnen die herrlichste Belohnung, wenn sie helsen könnten. Sie

gaben keinen Troft, ihn je wieder ganz gefund zu machen, aber sie wollten wenigstens ihr Bestes thun, sein Leben so lange wie möglich zu friften. So wenig aber Fortunat auch sein Geld sparte, so empfand er boch keine Besserung. Daraus schioß er, bas bas Ende seines Lebens nicht mehr ferne sep. Er ließ daher seine beiden Söhne Ampedo und Andolosia vor sich kommen und sprach zu ihnen: "Ihr wisset, lieben Söhne, daß eure Mutter, die euch mit großem Fleiß erzogen, mit Tob abgegangen ist. Ich selbst empfinde, baß ich diese Zeitlichkeit verlassen



wuß. Darum will ich euch sagen, wie ihr euch nach meinem Tobe verhalten follt, damit ihr bei Ehre und Gut bleibet, wie ich auch bis an mein Ende geblieben bin." Dann offenbarte er ihnen ben Besth seiner zwei Kleinobe, und erzählte ihnen von dem Glücksseckel und der Eigenschaft, die er hätte, nicht länger, als so lange sie beide lebten; ebenso theilte er ihnen das Geheimnis von der Tugend des Wünschhütleins mit, sagte ihnen, wie großes Gut der Sultan ihm bafür geben wollte, und befahl, diese Kleinode nicht von einander zu trennen, auch Riemand etwas von dem Seckel zu sagen, er wäre ihnen so lieb als er wollte. "Denn also," sprach er, "habe ich den Seckel sechzig Jahre lang gehabt, und keinem Menschen davon se ein Wörtlein gesagt, denn setzt euch. Noch will ich euch Eines besehlen, lieben Söhne; ihr sollt zu Ehren einer Jungfrau, von welcher ich mit diesem glückhaften Seckel begabt worden bin, hinfurd alle Jahr auf den ersten Tag des Brachmonats eine arme Tochter, welcher Vater und Mutter

nicht helfen können, vierhundert Goldstücke, nach des Landes Währung, zur Brautgabe schenken, an dem Orte, wo sich der Eine von euch gerade mit dem Seckel besindet. Denn dieß habe auch ich gethan, so lange ich denselben besessen habe." Dieses waren die letzten Worte Fortunats, nach welchen er seinen Geist aufgab. Die Söhne bestatteten ihn mit großen Ehren in der Kirche, die er selbst gebaut hatte, und ließen viele Wessen zum Geil seiner Seele lesen.

Während Fortunats jungerer Sohn Andolosia das Trauerjahr über stille liegen mußte, und sich nicht mit Stechen und anderem abeligen Zeitvertreib erlustigen durfte, war er über seines Baters Buchern geseffen und hatte darin gelesen, wie dieser so viele driftliche Rönigreiche durchzogen hatte, und durch wie vieler Beiden Länder er gefahren mar. Das gefiel ihm auch wohl und erwedte in ihm eine solche Begierde, daß er sich ernstlich vornahm, ebenfalls auf die Wanderung zu gehen. Er sprach daher zu seinem Bruder Ampedo: "Mein liebster Bruder, mas wollen wir anfahen? Lag uns wandern und nach Ehren trachten; wie unser Gerr Vater auch gethan hat. Oder haft Du nicht gelesen, wie er' so weite Lande durchfahren? Wenn Du es noch nicht gelesen, so lies es jett!" Ampedo erwiederte seinem Bruder ganz gutlich: "Wer wandern will, der wandre! Mich luftet es gar nicht darnach; ich könnte leicht an einen Ort kommen, wo mir nicht so wohl wäre, wie hier. Lag mich nur hier in Famagufta bleiben, und mein Leben in dem schönen väterlichen Ballafte beschließen!" Andolosia sprach: "Wenn Du dieses Sinnes bist, so laß uns die Kleinobe theilen." — "Willst Du jest schon das Gebot unsers Waters übertreten?" fragte Ampedo betrübt. "Weißt Du nicht, daß sein letter ernftlicher Wille gewesen ift, daß wir die Kleinode nicht von einander trennen sollen?" Andolosia erwiederte: "Was kehre ich mich an diese Rede! Er ist todt, ich aber lebe noch und Ampedo sprach: "Co nimm Du das Gutlein und ziehe mobin will theilen." Du willst!" — "Nein, nimm Du es selbst," sprach Andolosia, "und bleib So konnten sie nicht einig über die Sache werden, denn jeder wollte den Seckel haben. Endlich sagte Andolosia: "Jest weiß ich, wie wir das Ding machen wollen, daß des Baters Wille doch erfüllt wird. Lag uns aus dem Seckel zwei Truhen mit Goldgulden füllen, die behalte Du hier für Dich; Du magst leben, so herrlich Du willst, so kannst Du sie Dein Lebenlang nicht ver-Dazu behalte auch das Hutlein bei Dir, damit Du Rurzweil haben Mir aber lag den Seckel; ich will wandern und nach Ehren trachten. magst. Wenn ich sechs Jahr aus gewesen bin und wieder komme, so will ich Dir den

Seckel auch sechs Jahre lassen. Auf diese Weise haben wir ihn ja doch gemeinschaftlich und benützen ihn mit einander."

Ampedo war ein gutiger Mensch; er ließ fich den Vorschlag seines Bruders Als nun Andolosia ben Seckel hatte, war er von ganzem Herzen froh und wohlgemuth; er ruftete sich mit guten Anechten und hubschen Aferden stattlich aus, nahm Urlaub von seinem Bruder und verließ Famagusta mit vierzig wohlgerufteten Mannen, und auf seiner eigenen Galeere. Als er in dem Hafen von Aiguesmortes angekommen war, stieg er bort an's Land, und ritt zu allererst an den Hof des Rönigs von Frankreich. hier gesellte er sich zu den Ebeln des Landes, den Grafen und Freiherrn, denn er war freigebig und ließ seinen Reichthum Jedermann genießen, deswegen er auch bei aller Welt beliebt war. Und zugleich diente er dem König so eifrig, als wäre er sein besoldeter Diener. Indem begab es sich, daß ein icharfes Stechen, Ringen, Rennen und Springen angestellt werden sollte. In diesem that er es auch allen Andern insgesammt zuvor. Nach bem Stechen wurden gewöhnlich große Tänze mit den edeln Frauen gehalten. Auch zu diefen wurde er berufen und überall herangezogen. Die Frauen fragten, wer benn ber muthige Ritter sep. Da ward ihnen gesagt, er heiße Andolosia, sen aus. Famagusta in Chpern und von edelm Geschlecht. gefiel er auch ben Weibern sehr wohl; sie unterhielten sich gern mit ihm, und er ließ sich solches auch gefallen. Der König lub ihn zu Gaft, und ben Ebeln war seine Gesellschaft angenehm. Er selbst lub auch die Ebeln und ihre Frauen zu Gaft, und gab ihnen ein gar köstliches Mahl; dadurch wurde er beiben wohlgefällig, und sie glaubten ihm jest erft recht, daß er von edlem Geschlechte sep.

Hier erfuhr Andolosia von einer schönen, aber falschen Frau viel Liebe, und zulest große Untreue, so daß er mit Unlust vom Hose des Königes von Frankreich hinweg ritt, und sich nur damit tröstete, daß er dachte: "Es ist noch gut, daß mich die salschen Weiber nicht auch um den Glücksseckel betrogen haben!" Und damit schlug er sich die Sache aus dem Herzen, und sann darauf, wie er sest erst anheben wollte, recht fröhlich zu sehn und immer einen guten Muth zu haben. Er ritt deswegen in einem sort, die er an den Hos des Königs von Arragonien kam. Dann zog er zu dem Könige von Navarra, dann zu dem von Castilien, dann gen Portugal, darnach zu dem Könige von Hispanien. Allda gestelen ihm Bolt und Sitten so wohl, daß er sich und seine Knechte nach des Landes Art kleidete. Auch hier wurde er des Königs Diener und gesellte sich zu den Edeln, tried alle möglichen Ritterspiele, gab Kleinode zu Preisen her und lud die edeln Frauen mit ihren Männern zu Gaste. Wenn der König wider seine Keinde auszog, bestellte er zu seinem Gesolge noch hundert weitere

Söldner, Alles auf eigene Kosten, und mit diesen diente er dem Könige so gut, daß dieser ihn ganz lieb gewann. Und da er in allen Kämpsen vorn an der Spige seyn wollte und viel männlicher Thaten verrichtete, so schlug ihn zulett der König zum Ritter. Un dem Hose war auch ein alter Graf vom edelsten Stamme, der hatte einige Töchter. Der König von Hispanien wünschte, daß Andolosia eine Tochter dieses Grasen zur Ehe nehmen sollte, und er war bereit, den Ritter in den Grasenstand zu erheben. Aber dem Andolosia gestel des Grasen Tochter nicht; auch achtete er keines Reichthums und keiner Grasschaft, denn sein Glücksseckel war mehr als Beides. Als er nun etliche Jahre bei dem Könige von Hispanien gewesen war, beurlaubte er sich im Guten, miethete sich mit seinem ganzen Gesolge auf ein Schiff ein und suhr nach England. Einige herren am hispanischen Hose waren über seine Abreise ganz froh, darum, daß sie jest doch nicht mehr das köstliche Leben sehen müßten, das er sührte; dagegen waren riele andere sehr trautig, die von ihm Gutes genossen hatten.

Andolosia kam inzwischen gludlich nach England in die große Stadt London, wohin vor vielen Jahren sein Bater aus Flandern gestohen war. hier
bestellte er ein großes schnes haus, ließ darein kaufen, was er zum hauswesen
bedurfte in allem Ueberstuß, und sing an hof zu halten, als ob er ein herzog
wäre. Er lud die Edeln an des Rönigs hof zu Gast und machte ihnen die
köstlichsten Geschenke. Diesen gestel sein Umgang ausnehmend wohl und Alle
turnirten mit ihm; aber so ritterlich sie waren, so wurde doch immer von Mannern und Frauen dem Andolosia der Preis zuerkannt. Als dem Könige von
England dieses zu Ohren kam, fragte er ihn, "ob er denn nicht auch an seinem
hose zu sehn begehrte?" — Andolosia erwiederte: "er wollte solches mit Freuden
thun und dem Könige gern mit Leib und Gute dienen." Nun begab es sich
gerade zu jener Zeit, daß der König von England einen Krieg mit dem Könige
von Schottland führte. Da zog Andolosia auf seine eigene Kosten mit ihm
nebst einem großen Gesolge, und vertichtete so manche ritterliche That, daß er
vor allen andern gepriesen ward, obgleich er kein englischer Mann war.

Der Arieg war zu Ende; Andolosia kam wieder nach London zuruck, und wurde überall von dem Könige, von den Edeln, dem Frauenzimmer und allem Bolk aufs Glänzendste empfangen. Der König selbst lud ihn zu Gaste an seinen Tisch, zu der Königin seiner Gemahlin und zu seiner Tochter Agrippina, welche die schönste Jungfrau in ganz England war. Da wurde Andolosia von so inbrünstiger Liebe zu der Königstochter entzündet, daß er weder Essen noch Trinken mehr mochte. Als die Mahlzeit vollbracht und er wieder zu hause war, sprach

er zu sich in schwermuthigen Gebanken: "D wollte Gott, daß ich von königlichem Stamme geboren wäre; wie wollte ich da dem Könige von England so
treulich dienen, bis er mir die schöne Agrippina vermählte. Was könnte ich
dann noch mehreres wünschen?" Nun sing er erst recht an zu stechen, der Königin und ihrer Tochter zu Ehren. Alsdann lud er auf einmal die Königin;
ihre Tochter und alle edle Frauen, die an dem Hose waren, in seinen Pallast
und gab ihnen ein so herrliches Mahl, daß sich Jedermann darüber verwunderte.
Ueberdteß schenkte er der Königin und der Prinzessen Agrippina jeder ein köstliches Juwel, und auch die Obersthosmeisterin der Königin und alle die Hosfräulein und Kammerfrauen bedachte er auss reichlichste, um desto besser empfangen
zu werden, wenn er zu ihnen käme.

Solches Alles erfuhr der König. Als nun Andolosia wieder einmal an den Gof kam, sprach ber König zu ihm: "Mir sagt die Königin, daß Du ihr ein so köstliches Mahl gegeben habest. Warum ludest Du mich nicht auch dazu ein?" — "D allergnädigster Herr König, wenn Eure Königliche Majestät mich Euren Diener nicht verschmähen wollte, wie eine große Freude mußte mir bas senn!" — "So will ich morgen kommen," sprach der König, "und zehn mit mir bringen." Darüber war Andolosia gar froh, eilte heim und rüstete sich aufs Rostbarste. Und als der Rönig mit Grafen und Herren kam, da war die Mahlzeit so reichlich und prachtvoll, daß der Rönig und alle Andern, die mit ihm gekommen waren, sich nicht genug verwundern konnten. Der König aber dachte: "Ich muß doch diesem Andolosia seine Pracht ein wenig niederlegen und ihn zu Schanden machen." Defrwegen ließ er heimlich verbieten, daß den Leuten Andolosia's ferner Golz zum Rochen verkauft werde. Alsbann lud er sich wie= ber bei ihm zu Gaste. Andolosia war darüber sehr vergnügt, als aber Alles an Speifen und Getränken eingekauft war, erschrak er nicht wenig, benn es mangelte an Holz. Er wußte nicht, mas bas für ein Handel mare und womit er kochen sollte. Endlich kam ihm ein guter Einfall. Er schickte eilig zu ben venetianischen Raufleuten zu London und ließ ihnen Nägelein, Muscaten, Sanbelholz und Zimmetrinden die Hulle und Fulle abkaufen; das Alles ward auf die Erde geschüttet und angezündet, und über dem herrlich dampfenden Feuer tochte und bereitete man die Speisen, als ob es gemeines Golz mare.

Die Zeit des Mahles war herbeigekommen, und der König, obwohl er darauf gefaßt war, zu hungern, freute sich nicht wenig darauf, saß auf, nahm die Herren, die schon das Erstemal mit ihm gewesen waren, wieder mit sich, und ritt nach Andolosia's Herberge. Als sie nun in der Nähe des Hauses waren, duftete ihnen ein so köstlicher Wohlgeruch entgegen, daß sie gar nicht begreifen konnten, woher das käme; und je näher sie dem Hause ritten, je

lieblicher und ftarker murbe ber Duft. Der König ließ fragen, ob bas Effen bereitet mare? Man sagte ihm: "Ja, und zwar mit lauter Spezerei gar gefocht." Da wunderte sich der König über die Maßen. Die Mahlzeit selbst aber mar noch viel herrlicher als die erste gewesen war. Und als nach vollbrachtem Mahle die Diener ankamen, ihren herrn, den König, abzuholen, beschenkte Andolosia ste alle, seben mit zehn Kronen, und machte sie gar fröhlich mit bem Gelbe. Wie nun Alles vorüber mar, ritt der König wiederum heim. Als er in seinen Pasiaft trat, kam ihm die Königin entgegen. Der erzählte er, wie ihm Andolofia ein so herrliches Dahl gegeben hatte, bei dem mit eitel Gewürz statt des Golzes gekocht worden sen, und wie freigebig er seine Diener beschenkt habe, munderte, von mannen ihm fo viel Gelb fame; benn ba murbe an fein Sparen gedacht; je länger es währe,- je köstlicher sey es. Die Königin sprach: "Ich wüßte Niemand, der das besser erfahren könnte, als unsere Tochter Agrippina. Der ift er so hold, und ich bin überzeugt, was sie ihn auch fragen mag, er verfagt es ihr nicht." — "Nun, so wende Fleiß darauf, daß es geschieht!" sagte der König. Sobald nun die Königin in ihre Frauengemächer kam, beruft fie ihre Tochter allein zu sich, schilderte ihr das kostbare Leben, das Andolosia führe; "beg verwundert sich der König," sprach sie, "und ich mich selber, von wannen ihm so großes Gut komme, da er doch weder Land noch Leute hat. er Dir gar hold, das fpure ich an seinem ganzen Wefen; wenn er bas Nachftemal zu uns kommt, so will ich ihm mehr Weile als sonst lassen, mit Dir zu reben. Bielleicht könntest Du von ihm erfahren, woher ihm das viele Geld komme." Agrippina erwiederte: "Ja, Mutter, ich will es versuchen!"

So wie nun Andolosia wieder zu hose kam, wurde er gar schon empfangen, und bald in die Frauengemächer gelassen. Er empfand darüber große Freude, und die Sache war so eingeleitet, daß er allein mit der schönen Agrippina zu reden kam. Da sing Agrippina an und sprach: "Andolosia, man rühmt überall von Euch, daß Ihr dem Könige eine so köstliche Mahlzeit gegeben, auch alle seine Diener mit großen Gaben beehrt habt: nun saget mir doch, habt Ihr nicht Sorge, daß Euch das Geld gebrechen möchte?" Er antwortete: "Inädigste Frau, mir kann kein Geld zerrinnen, so lange ich lebe." — "Run," sagte Agrippina, "da dürstet Ihr billig den himmel für Euren Vater bitten, der Euch solche Genüge gönnet!" — Andolosia sprach: "Ich bin so reich als mein Vater, und mein Vater war nie reicher als ich jett bin. Aber er hatte ein anderes Gemüth als ich; ihn freute es nur, fremde Lande zu sehen, mich aber erfreuet nichts, als schone Frauen und Jungsrauen, wenn ich deren Liebe und Gunst erlangen könnte." — "So viel ich höre," sagte Agrippina, "send Ihr an der Könige Hösen gewesen; habt Ihr denn nichts gesehen, das Euch gefallen

hatte?" — "Ja," sprach er, "ich habe an sechs Ronigshöfen gedient, habe manche schöne Frauen und Jungfrauen gesehen, aber, gnädigste Brinzessin, Ihr übertreffet sie alle weit an Schönheit, wurdigem Wandel und lieblichen Gebärden, womit Ihr mein herz also in Liebe entzündet habt, daß ich Euch nicht laffen kann. Ja, ich muß Euch die große, unselige Liebe, die ich zu Euch trage, betennen. Ich weiß, es ist ein Unfinn, Eure Liebe zu begehren, da ich von Adel nicht so hoch geboren bin, wie Ihr. Aber eine übermenschliche Gewalt zwingt mich, Euch doch darum zu bitten; ja, ich siehe, wollet sie mir nicht versagen; was Ihr albann von mir bitten möget, das soll- Euch auch gewähret werden."

Darauf sprach Agrippina: "Andolosta, so sage mir die lautre Bahrheit, bas ich wissen möge, woher Dir dieser Reichthum und das viele baare Gelb komme. Wenn Du mir dieses sagst, so wird sich Dir mein herz zuneigen!" Andolosta war unbeschreiblich froh; mit frohem Muthe, und aus freudenreichem herzen sprach er zu ihr: "Allerliebste Agrippina, ich will Euch mit ganzen Treuen die Wahrheit berichten; aber gelabet mir auch, das, was Ihr mir zugesagt, mit aller Treue zu halten!" — "D Du liebster Andolosta,"



antwortete sie, "Du sollst an meiner Liebe nicht zweiseln; was ich Dir, mit dem Munde verhieß, soll Alles mit der That gehalten werden". Auf diese gütigen Worte der Jungfrau zögerte Andolosia nicht länger mit seiner Entdeckung. "Nacht einen Schooß mit Eurem Rleide," sprach er, zog seinen glückhaften Seckel herzaus, ließ ihn Agrippinen schen und sagte: "So lange ich diesen Seckel habe, gebricht es mir an Gelde nicht!" Und unter diesen Worten sing er an, ihr tausend Kronen in den Schooß zu zählen und sprach: "Die seven Euch geschenkt; und wollt Ihr mehr haben, so zähle ich noch weiter." Agrippina ries: "Ja ich sehe und erkenne die Wahrheit. Zest wundert mich Euer kostdares Leben nicht mehr! Und nun soll Euch mein Wort gehalten seyn. Der König und die Königin sind diesen Abend nicht im Schlosse. So will ich es mit meiner Kämmrerin, ohne welche ich nichts thun kann, verabreden, daß ich Euch bei mir in meinem Gemache empfange, da wollen wir eine Stunde in lieblichen Gesprächen verbringen. Aber der Kämmrerin müßt Ihr auch ein schlosses Geschenkt machen, damit es sein verschweigen bleibt."

Andolosia versprach dieß unter dem Jauchzen seines Gerzens und entsernte So bald er hinweggegangen mar, lief Agrippina zu der Königin, ihrer Mutter, und sagte ihr mit großem Jubel, was sie erfahren hatte. Sie erzählte ihr auch, wie sie dem Andolosia verheißen hätte, ihn diesen Abend zu empfangen. Das Alles gefiel der Königin wohl; sie fragte ihre Tochter: "Weißest Du wohl noch, Rind, was für eine Gestalt., Farbe und Größe der Seckel hat?" sprach: "D ja." Und auf der Stelle schickte die Königin nach einem Seckler, und ließ einen Sedel verfertigen ganz nach ihrer Tochter Beschreibung; bas Leber machten sie recht linde, wie wenn der Beutel schon alt ware. Alsbann sandte die Königin auch nach einem Doctor der Arzneikunde und hieß ihn ein farkes Getränke bereiten, dessen Genuß in einen so tiefen Schlaf versenkte, als ob der Mensch, der es getrunken, todt mare. Als der Trunk bereitet war, trugen sie ihn in das Frauengemach Agrippina's, und unterwiesen die Rammermeisterin, wenn des Abends Andolosia vor die Pforte kame, ihn auf's Schönste zu empfangen und in der Prinzessin Zimmer einzuführen. Bier sollte ihm köstliche Speise vorgesetzt und zulett der Trank in seinen Becher geschüttet werden.

Andolosia kam in der Abenddämmerung auf's heimlichste herbeigeschlichen, und wurde sofort in Agrippina's Zimmer geführt. Diese kam, grüßte ihn holdsselig und setzte sich neben ihn. Da sprachen sie die liebreichsten Worte mit einsander; süße Speisen in Fülle wurden aufgetragen, und ein goldener Pokal voll eingeschenkt. Diesen ergriff Agrippina, hub ihn auf, neigte sich gegen Andolosia und sprach zu ihm: "Andolosia, ich bringe Euch einen freundlichen Trunk." Er erhub sich, saßte den Becher mit Begierde und krank nach herzensluft, um

der Geliebten recht zu Willen zu senn. So brachte sie ihm einen Trunk nach dem andern dar, bis er den ganzen Trank des Doctors ausgetrunken hatte; sobald er aber fertig war, mußte er sich niedersetzen und versiel in einen so tiefen Schlaf, daß er gur keine Empfindung mehr hatte, wie man mit ihm umging. Als Agrippina dieses sah, ergriff sie ihn ohne Bedenken, rif ihm das Wamms vom Leibe, trennte ihm seinen glückhaften Seckel ab, und nähte den andern nachgemachten an seine Stelle hin.

Am andern Morgen fruhe brachte Agrippina den Seckel der Königin, und sie versuchten ihn, ob er auch der rechte wäre. Mit dem ersten Griffe zogen sie zehn Goldtronen aus dem Ledersack, und nun zählten sie so viel Goldgulden heraus als sie wollten; da war kein Mangel. Die Königin brachte dem König einen Schooß voll Gulden, und erzählte ihm, wie sie mit Andolosia versahren sepen. Der König hatte ein großes Verlangen nach dem Seckel, und bat seine Gemahlin, die Tochter dahin zu bewegen, daß sie denselben ihrem Vater eins händige, auf daß er nicht verloren gehe. Die Königin that dieß, aber Agrippina wollte ihn ihrem Vater nicht geben. Da bat die Mutter sie, wenigstens ihr den Seckel anzuvertrauen. Aber Agrippina wollte auch dieses nicht thun. Sie habe ihr Leben daran gewagt, erklärte sie; denn wenn er erwacht wäre, so wurde er sie erschlagen haben. Darum gehöre der Glücksseckel auch billig ihr selber.

Als Andolosia ausgeschlafen hatte und erwachte, mar es heller Morgen. Er sah Niemand um sich, als die alte Rammermeisterin: Diese fragte er, wo benn Agrippina hingekommen mare. "Sie ift eben erft aufgestanden," erwiederte die Alte, "meine gnädige Frau die Königin, hat nach ihr gesendet. Aber, mein Berr, wie habt Ihr so hart geschlafen? Ich habe lange an Euch geweckt, damit Agrippina sich noch Eures holden Gespräches erfreuen könnte, aber ich konnte Euch nicht aufweden. Wahrhaftig, Ihr habt so fest geschlafen, daß ich gar nicht empfand, ob Euch der Athem noch ging. Mir war ganz bange, Ihr möchtet gar todt seyn!" Als Andolosia hörte, daß er die Gegenwart ber schönen Agrippina verschlafen, fing er an zu schwören und sich selbst zu fluchen. mermeisterin wollte ihn beruhigen und sprach zu ihm: "Gebärdet Euch doch nicht so trostloë; es ist ja der letzte Abend nicht gewesen, und es wird wohl wieder eine ruhige Stunde kommen , mo Ihr . Eure Gelighte. fpreihen "sonnet!" Aber Andolosia verweitnichte sie. "Ich sthlase niemals so fest," sagte er moenn man mich nur mit dem Ellbogen anstößt, so mache ich auf." Sie aber schwur ihm, daß sie ihn nicht habe etrocken können, und gab ihm die besten Worte,

benn er hatte ihr am Abende zweihundert Kronen geschenkt. Und so führte sie ihn besänftigend aus Agrippina's Zimmer, und aus des Königs Pallaste.

Mun hätte ber Rönig auch gerne einen folden Sedel gehabt; benn er meinte, Andolosia mußte beren mehrere besitzen; er mare sonst boch ein gar zu großer Narr gewesen, wenn er ihn nicht beffer verwahrt hatte. Er wollte baher wieder bei Andolosta speisen, und lud sich bei demselben zu Gaste. dieser es vernahm, gab er seinem Diener von dem vorhandenen Gelde drei oder vierhundert Kronen, um das haus mit dem Nothwendigen zu verseben, und befahl ihm ein köftliches Mahl zuzubereiten, benn der König wolle abermals mit ihm effen. Der Diener sagte: "Gerr, ich sehe voraus, bag ich nicht Geldes genug haben werde, denn es koftet viel." Andolosia, der nicht guten Muthes war, rif sein Wamms auf und zog seinen Sedel heraus; wollte seinem Diener noch vierhundert weitere Kronen geben. Aber als er nach seiner alten Gewohnheit in den Sedel griff, spurte er nichts in seiner Hand. himmel auf, dann von einer Wand zu der andern; er kehrte bem Geldseckel das Innere nach Außen; da war kein Geld mehr. Nun kam er in Angst und Noth und gedachte an die Lehre, die sein Bater Fortunat ihm und seinem Bruder so treulich auf dem Todbette gegeben hatte, daß sie, so lange fie lebten, Niemand von dem Sedel sagen sollten. Aber es war verfaumt; alle seine Hoffart war jest aus.

Da berief er alle seine Knechte, gab ihnen Urlaub und sprach: "Ge ift wohl nun bald zehn Jahr, daß ich Euer herr bin; ich habe Euch auch alle ehrlich gehalten, und keinem je mangeln laffen; bin keinem etwas schuldig; Ihr sept ja alle porausbezahlt. Nun ist die Zeit gekommen, daß ich nicht mehr hofhalten kann, wie ich bisher gethan habe; ich sage Euch deswegen des Gelubbes, das Ihr mir gethan, ledig und los; thue ein Jeder, was ihm das Beste dunkt; ich kann hier nicht mehr bleiben, ich habe kein Geld mehr außer hundert und sechszig Kronen! Davon schenke ich jedem von Guch zwei; über dieß mag jeder Roß und Harnisch zu eigen behalten!" Ueber diese Rede erschraken die Diener allzumal sehr; einer sah den andern an; es nahm sie groß Wunder, wohin die Pracht ihres Herrn auf einmal gekommen mare. sagte Einer: "Getreuer, lieber Herr! Hat Jemand Euch etwas Widriges gethan, so gebt es uns zu erkennen. Wer es gethan hat, der muffe fterben, und wäre es der König selbst, und sollten wir unser Leben darüber verlieren!" — "Nein," fprach Andolosia, "um meinetwillen foll Niemand fechten!" - "So wollen wir nicht von Euch scheiden; sondern wir wollen Rosse, Harnische und Alles, was wir haben, verkaufen und Euch nicht verlassen, lieber Gerr!" - "Ich banke Guch Allen für Gure Anerbietungen, ihr frommen Diener,"

antwortete Andolofia; "wenn sich bas Glud wieder zu mir tehrt, soll Euch bas Alles reichlich vergolten werden. Jest aber thut, wie sich Guch gesagt habe, und sattelt mir von Stund an mein Pferd; ich will nicht, daß Einer von Euch wit mir rette oder gehe!" Die Rnechte waren traurtg, es war ihnen Leid um ihren braven herrn, bei dem sie so viel guten Muth eingenommen hatten. Doch brachten sie ihm sein Pferd und er nahm von ihnen Allen Urlaub, saß auf und





kam, klopfte er an, und ward auf der Stelle eingelassen. Und wie Ampedo vernahm, daß sein Bruder Andolosia gekommen sep, so wurde er froh; meinte nicht anders, als er dürse nun auch seine Freude an dem Seckel haben, und brauche forthin nicht mehr zu sparen, wie er zohn Jahre lang gethan hatte. Er ging dese wegen dem Bruder entgegen und empfing thn mit herzlicher Freude; fragte ihn jedoch, warum er so allein kame, und wo er sein Bolk gelassen habe. Er sagte: "Ich habe sie alle

entlassen; und Gottlob daß ich selbst wieder heimgekommen bin!" — "Lieber Bruder," sprach Ampedo, "wie ist es Dir doch ergangen? Sage mir; benn das gefällt mir übel, daß Du so allein gekommen bist!" — "Laß uns vorher effen," antwortete Andolossa. Nachdem sie nun die Mahlzeit vollbracht hatten, gingen sie miteinander in eine Kammer; da blickte Andolossa seinen Bruder Ampedo mit trauriger Gebärde an und sprach: "D allerliebster Bruder, ich muß Dir leiber viel bose Mähr verkunden; ich bin übel gesahren; ich bin um den Glücksfeckel gekommen. Ach Gott, jest ist mirs herzlich leid; aber ich kann es nicht anders machen!"

Ampedo erschraf aus dem gangen Grunde seines herzens, und fragte mit großem Jammer: "Ift er Dir mit Gewalt genommen worden, oder hast Du ihn verloren?" Er antwortete: "Ich habe das Gebot, das uns unser treuer Bater als Bermächtniß hinterließ, übergangen, und einer geliebten Frau davon gesagt; und sobald ich ihrs geoffenbart, so hat sie mich barum gebracht; bessen ich mich doch nicht zu ihr versehen hatte!" — "Ach, hätten wir das Gebot

unsers Baters gehalten," sprach Ampedo, "so wären die Kleinobe nicht von ein= ander gekommen. Du aber wolltest durchaus fremde Lande versuchen; fieh nur, wie gut Du es mit Dir selber gemeint haft, und wie sie Dir bekommen sind!" Andolosia aber seufzte und sprach: "D liebet Bruder, es ist mir ein so großes Herzeleid, daß ich meines Lebens überdrüßig bin!" - Als Ampedo diese Worte hörte, wollte er ihn tröften und sagte: "Lieber Bruder! laß es. Dir nicht so hart zu Herzen gehen; wir haben noch zwei Truhen voller Dukaten; bann haben wir ja auch das Hutlein. Laß uns darum bem Sultan schreiben; er gibt uns gewiß noch, immer großes Gut dafür; dann haben wir genug, so lange wir leben; darum, Bruder, schlage Dir ben Sedel aus bem Sinn!" Andolosia sprach: "Bon gewonnenem Gut ist schwer scheiben; mein Begehren ware, Du gabest mir bas Hutlein, bann lebte ich ber Hoffnung, ben Seckel auch damit wiedet zu gewinnen!" — Ampedo machte große Augen zu diesem Vorschlag und sagte: "Im Sprichwort heißt's, wer sein Gut verliert, der verliert den Sinn. Das spure ich an Dir wohl, Bruder! Denn nachdem Du uns um das Gut gebracht haft, möchteft Du uns auch gern um das Gutlein bringen. Wiewohl, mit meinem Willen laß ich es Dich nicht hinwegführen. Kurzweil magst Du immerhin damit haben!" — "Gut," dachte Andolosia, "ich sehe schon, daß ich es anders angreisen muß!" — "Nun, mein getreuer, lieber Bruder," sprach er, "habe ich auch vorhin Uebel gethan, so will ich doch von nun an Deinem Willen leben!"

Darauf schickte er bes Bruders Anechte in ben Forft, ein Jagen anzurichten; er selbst wollte ihnen bald nachkommen. Als sie weg waren, sagte Andolosia: "Lieber Bruder, leih mir das Hutlein; ich will in den Forst." Der Bruder war willig, und brachte das Hutlein. Aber sobald Andolosia dieses auf dem Ropf hatte, ließ er Forst Forst und Idger Jäger senn, und wünschte sich straks nach Genua. Hier fragte er nach ben besten und köftlichsten Rleinoben, bie zu finden waren, und hieß fie in seine herberge bringen. Da man ibm nun beren viele brachte, marktete er lang barum; endlich legte er fle in ein Tuch zusammen, als wollte er proben, wie schwer sie wären. Dann sette er sein Hütlein auf, und fuhr mit ihnen davon, unbezahlt. Ich will ste schon bezahlen, wenn ich den Sedel wieder habe, dachte er. Und wie er es in Benua gemacht hatte, so machte er es zu Florenz und nachher zu Benedig. brachte er die köstlichsten Rleinode der drei Städte zusammen ohne Gelb. Und als er ste alle hatte, zog er gen London in England.

-Andolosia wußte, von welcher Seite her die Prinzessin Agrippina zur Rirche kam. Er bestellte daher eine Bude an derselben Straße, und legte da seine Kostbarkeiten aus. Auch währte es nicht lange, so erschien die Prinzessin

und viele Mägde und Anechte vor und hinter ihr, auch die alte Rammermeisterin, die ihm den Schlaftrunk gereicht hatte. Andolosia erkannte die wohl, sie aber nicht ihn; das machte er hatte eine andere Nase auf die seinige gesetzt, die war so abenteuerlich gemacht, daß ihn Niemand erkennen konnte. Als nun Agrip= pina vorüber war, nahm Andolosia zwei schöne Ringe, und beschenkte bie alten Rammermeisterinnen, die stets um Agrippina waren, und bei 'denen sie sich Er bat ste, es doch zuwege zu bringen, daß man nach ihm sende; dann wolle er so köstliche Rleinode mitbringen, wie sie gewiß noch keine gesehen hätten. Sie sagten ihm zu, solches zu vermitteln. Und wie die Prin= zessin aus der Rirche fam, zeigten sie ihr die zwei hubschen Ringe und erzähl= ten ihr, der Edelsteinkrämer, der vor der Kirche gestanden, habe sie ihnen geschenkt, mit der Bitte, ihn zu beschicken, denn er habe eine Auswahl der köftlichsten Juwelen. "Das will ich wohl glauben," sagte die Prinzessen, "wenn er euch zwei so gute Ringe umsonst gegeben hat! Beißet ihn nur herkommen; mich verlanget febr, seine Schätze zu schauen."

Auf der Stelle wurde Andolosia beschieden, kam und legte seine Rleinode in einem Saale vor Agrippina's Zimmer aus. Sie gefielen der Prinzessin gar sehr, und fle fing an, um diejenigen zu feilschen, die ihr am meisten in die Nun waren Juwelen darunter, die tausend Kronen werth Augen leuchteten. waren, und noch viel mehr. Sie bot ihm aber nicht das halbe Geld darum. Der verkappte Juwelier sprach: "Gnädige Prinzessin, ich habe oft gehört, daß Ihr die reichste Königstochter auf der ganzen Erde send, und darum habe ich die schönsten Kleinode ausgesucht, die man finden mag, um sie Eurer königlichen Hoheit zu bringen; aber Ihr bietet mir viel zu wenig darum; sie kosten mich ficher mehr; ich bin Euch mit benselben so lange nachgereist, mit großen Sorgen, benn ich fürchtete wegen der Schätze, die ich bei mir trug, ermordet zu werden! Leget doch zusammen, was Euch gefällt, gnädigste Frau, ich will es dann so billig machen, als ich es erleiden kann." So las sie denn aus, was ihr am besten gestel, große und kleine, wohl zehn Stuck. Der Juwelier rechnete zusam= men; es machte bei fünftausend Rronen; aber so viel wollte sie ihm nicht geben. Andolosia bachte: "Nun, ich will mich nicht mit ihr herumstreiten, brächte fle nur den Sedel!" und fo wurden fle des Raufes eins um viertausend Kronen.

Die Prinzessin nahm die Kleinode in ihren Schooß, ging in ihre Kammer über ihren Kasten, wo der Glücksseckel aufgehoben war, und steckte ihn vorsichtig in ihren Gürtel; dann kam sie heraus und wollte die Edelsteine bezahlen: da wußte es der falsche Juwelier so einzurichten, daß sie neben ihn zu stehen kam,

und ale fie anhub ju gablen, umfing er fle und faßte fle mit ftartem Arm; bas Bunichhutlein hatte er auf bem Ropf; fo wunichte er fich mit ihr in

eine wilbe Bufte, mo gar teine Bob-

nung mare.

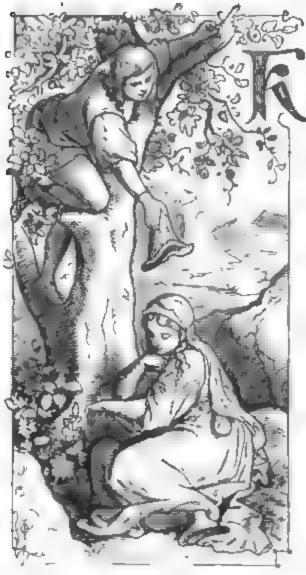

aum batte er ben Bunich gebacht, fo waren fle burch bie Luft geflogen und tamen auf einer armfeligen Infel, bie am hibernischen Geftabe liegt, unter einem Baume an, ber voll iconer Aepfel bing. Und ale bie Fürftin unter bem Baume fag, und bie Rleinobe, bie fie gefauft hatte, noch in ihrem Schoofe lagen, und ber Gludsfectel in ihnem Gurtel, fo fleht fle über fich und fleht fo viele fcone Aepfel gu ihren Baupten. Da fprach fle zu bem Juweller: "Ach Gott, fage mir, wo find wir und wie find wir hierher getommen? 3ch bin fo fcmach; gabeft Du mir Doch einen von diefen Mepfeln, bag ich mich erlaben möchte !" Gie wußte aber noch immer nicht, bag es Anbolofia feb, mit bem fle fprach. Run legte biefer auch bie Rleinobe, die er felbft bei fich hatte, ihr in

ben Schoof, und bas Bunichhutlein feste er ihr auf ben Ropf, bamit es ibn am Besteigen bes Baumes nicht hindern follte. Bahrend er ben Baum, binauffletterte, um zu feben, wo die besten Aepfel hingen, Jag Agrippina unter bem Baume, und wußte nicht, wo fle mar, noch, was ihr gefcheben; fle fing an ju feufgen und fprach : "Ach, wollte Gott, bag ich wieber in meiner Schlaffammer mare!" Sobald fie blejes Bort gesprochen, fuhr fie burch bie Lufte und tam obne allen Schaben wieber in ihre Schlaftammer. Der Ronig und bie Ronigin, fammt allem Bofgefinde, wurden froh und .fragten, wo fle benn gemefen und wo der Juwelter fen, ber fie entführt habe. Sie antwortete : "3ch babe ibn unter einem Baume gelaffen; fraget mich nicht mehr, ich muß ruben, benn ich bin gang blod und mube geworben."

Als Andolofia auf bem Baume fag und feben mußte, wie Agrippina mit bem Gutlein und allen Rleinodien bagu, bie et in ben großen Stabten aufgebracht, burch die Lufte dahin suhr, versluchte er den Baum, die Früchte darauf und ben, der ihn gepflanzt hatte, und sprach weiter: "Berwünscht sen die Stunde, darin ich geboren ward, ja alle Tage und Stunden, die ich gelebt habe! Ogrimmer Tod, warum hast Du mich nicht erwürgt, ehe ich in diese Angst und Noth gekommen bin? Verslucht der Tag und die Stunde, wo ich Agrippina zuerst gesehen habe. Wollte Gott, daß mein Bruder in dieser Wildnis bei mir wäre: so wollte ich ihn erwürgen, und mich selbst an einen Baum hängen. Wenn wir dann beide todt wären, so hätte doch ber Seckel keine Krast mehr, und die Königin, die alte Unholdin, und daß falsche und ungetreue Herz Agrippina könnte keine Freude mehr daran haben." Als er nun hin und her ging, wurde es so sinster, daß er nicht mehr sah; da legte er sich unter den Baum und ruhte eine kleine Weile; er konnte aber vor Angst nicht schlasen und erwartete nichts anderes, als daß er in der Wildnis wurde sterben müssen. So lag er da wie ein Verzweiselter, der lieber todt gewesen wäre, als länger gelebt hätte.

So wie es Tag wurde, stand er auf und ging nothdurftig vorwärts, konnte aber Niemand sehen noch hören. Da kam er an einen Baum, auf welchem schöne rothe Aepsel hingen. Mun hungerte ihn sehr, und in der Noth warf er einen Stein nach dem Baum, daß zwei große Aepsel herabsielen, die aß er behende. Aber kaum hatte er sie gegessen, siehe, da wuchsen ihm zwei große Hörner, wie eine Ziege hat. Er lief mit den Hörnern wider die Bäume und wollte sie abstoßen, aber es war alles vergebens. Deswegen schrie er mit lauter Stimme: "O ich armer, elemder Mensch, wie kommt's, daß so viele Leute auf der Welt sind, und doch Niemand hier ist, der mir helse, daß ich wieder zu Menschen kommen könnte! O allmächtiger Gott, komm Du mir in meinen großen Nöthen zu Hülse!"

Wie er so jämmerlich schrie, hörte ihn ein Einstedler, der wohl schon dreißig Jahre in dieser Wildniß gewohnt und seither keinen Menschen gesehen hatte. Der ging dem Geschrei nach, kam zu Andolosia und sprach: "Du armer Mensch, wer hat Dich hergebracht, oder was suchst Du in dieser Einsamkeit?"
— "Lieber Bruder," antwortete jener, "mir ist wohl leid, daß ich hergekommen bin!" Der Bruder aber sprach: "Ich habe in dreißig Jahren keinen Menschen gesehen noch gehört; ich wollte, Du wärest auch nicht hieher gekommen." Ans bolosia war halb ohnmächtig; er fragte den Waldbruder, ob er nichts zu essen



batte. Der Ginfiebler führte ibn in feine Rlaufe, aber ba war meber Brob poch Wein, er hatte gar nichte ale Dbft und Baffer, bavon lebte er. war teine Speife fur Anbolofia. Bener aber fprach ju ihm : "3ch will Dich an einen Ort weisen, wo Du Speife und Trant genug finbeft." Balb barauf fragte Andolofia: "Lieber Bruber, mas foll ich benn mit ben Bornern anfangen , die ich habe? Dan wird mich fur ein Meerwunder anfeben!" Ginfiedler aber fuhrte ihn wenige Schritte Wege von feiner Rlaufe, brach von einem andern Baum groei Mepfel und fprach : "Lieber Cobn, nimm bin und if biefe!" Cobald Unboloffa die Mepfel gegeffen, maren die Borner ganglich perfdmunben. 216 er bieg fab, fragte er, wie es benn gefommen, bag er fo fchnell Borner getriegt und ihrer fo fchnell wieber los geworden fen. Da fprach ber Bruber: "Der Schöpfer, welcher himmel und Erbe geschaffen, und Alles, was barin ift, bat auch biefe Baume gemacht und ihnen bie Ratur gegeben, bag fie folde Brucht bringen muffen, und ihres Gleichen ift auf ber gangen Erbe nicht; fle machfen nur in biefer Bildnig." - "D lieber Bruder," fagte Anbolofia, "erlaubt mir, bag ich einen und ben anbern von biefen Aepfeln mit mir nehmen und hinmegtragen darf!" Der Balbbruber erwieberte: "Lieber Sobn , nimm Dir, foviel Dir beliebig ift; frage mich nicht, fle find nicht mein, ich babe gar nichts eigenes, benn meine arme Geele; wenn ich biefe bem Schopfer, ber fie mir gegeben hat, wieder überantworten fann, fo habe ich mobl geftritten in biefer Belt. 3ch tann an Dir wahl merten, bag Dein Ginn und Gemuth

schwer beladen und mit zeitlichen und vergänglichen Sachen umfangen ist; schlage sie aus und kehre Dich zu Gott; es ist ein großer Verlust um eine Lleine Wollust, die einer an diesem vergänglichen Leben hat!"

Diese Worte des heiligen Mannes gingen Andolosia gar nicht zu herzen; er dachte nur an seinen großen Schaben, und pfluckte mehrere Aepfel, welche hörner wachsen machten, und auch etliche, von welchen sie vergingen. Dann sprach er zu dem Bruder: "Jetzt weiset mich auf den Weg zu Menschenkindern." Da führte ihn der Einstedler auf einen Pfad und sagte: "Gehet gerade vorwärts, so kommt Ihr zu einem Dorfe, wo Ihr zu essen und zu trinken sindet!" Er dankte dem Bruder von herzen, beurlaubte sich von ihm, und kam zu dem Dorfe. Dort ab und trank er und gelangte wieder zu Krästen. Dann fragte er nach dem Wege gen London in England; aber es wurde ihm gesagt, daß er noch in hibernien oder Irland set; er müßte erst nach Schottland hinüber, dann weit zu Lande reisen, dann käme erst England, und es sep noch gar weit von der Gränze bis London.

Als Andolosia hörte, daß er so fern von der Stadt London war, wurde er unmuthig, daß er so lang unterwegs sein sollte; er fürchtete, die Aepfel möchten Schaden leiden. Da nun die Leute merkten, daß er gern bald nach London gekommen wäre, zeigten sie ihm eine große Stadt, die ein Seehafen war, wohin Schiffe aus England, Flandern und Schottland tämen. Er machte sich auf der Stelle nach der Stadt auf; daselbst fand er ein Schiff, das nach London fuhr, und kam schnell und mit gutem Glude hin. Bu London ließ er sich ein Auge verkleistern .und setzte falsches Haar auf, so daß er ganz unkenntlich ward. Dann nahm er ein Tischen und setzte sich vor die Rirche, wieder an die Seite, von der er wußte, daß Agrippina, die junge Fürstin, vorbeikommen wurde. Da legte er die Aepfel auf ein schönes weißes Tuch und rief: "Wer kauft Aepfel aus Damascus," und wenn ihn Jemand fragte, wie theuer er einen gebe, so sagte er: "Um drei Kronen!" Da ging Jedermann vorüber, und es wäre ibm auch leid gewesen, wenn sie Jemand gekauft hätte. Indem kommt die Königin mit ihren Jungfrauen und Dienern, auch ihrer Kammermeisterin. Da ruft er abermals: "Rauft Aepfel aus Damascus!" Die Prinzessin fragte: "Wie gibst Du einen?" Er sagte: "Um brei Kronen!" — "Was haben sie boch für eine Kraft, daß Du sie so theuer bieteft?" fragte sie. "Sie geben einem Menschen Schönheit," sagte er, "und helle Bernunft!" Als die junge Königstochter dieß hörte, befahl sie ihrer Rammermeisterin, zwei zu faufen. Darauf legte Andolosia seinen Kram wieder zusammen, benn Niemand wollte ibm mehr abkaufen.

Sobald die Prinzessin heimgekommen war, wartete sie nicht lange, sonbern af die zwei Aepfel. Aber sobald sie sie gegessen hatte, von Stund an wuchsen

ihr zwei große Hörner, unter heftigem Ropfweh, so daß sie sich auf ihr Bett legen mußte. Als die Görner geschloffen waren, ließ der Schmerz nach, fie ftanb auf und trat vor einen Spiegel. Da sie nun sah, daß sie so ungestalt war und zwei hohe Hörner hatte, faßte sie dieselben mit beiben Banden und wollte fie herunter reißen. Da dieß aber nicht ging, rief sie zwei edlen Jungfrauen vom Hofe. Wie diese ihre Herrin so saben, entfernten ste sich und gesegneten sich, als ob sie der bose Beift ware. Die Prinzessin aber war so erschrocken, daß sie nicht reden konnte. Jene sprachen: "D gnädigste Frau, wie ist das ergangen, daß Eure abelige Person solche Mißgestalt empfangen hat?" Sie antwortete ihnen, daß sie es nicht mußte; es sep wohl eine Plage von Gott. "Ober aber," sagte sie, "es kommt von ben Aepfeln aus Damascus, die mir der ungetreue Rrämer zu kaufen gegeben hat. Nun helfet und rathet, ob ihr mich nicht der Hörner entledigen könnt!" Die jungen Mägdlein zogen nach Leibeskräften baran, und Agrippina litt es geduldig; es half aber nichts. Darüber wurde sie je länger je mehr bekummert und sprach: "Ich elende Creatur, was nutt es mir nun, daß ich eine Königstochter bin, und die reichste Jungfrau, die auf Erden lebt; daß ich den Preis der Schönheit vor andern Weibern habe? Sehe ich boch jett einem unvernünftigen Thiere gleich. Webe, daß ich geboren ward! Kann mir Niemand von meiner Mißgestalt helsen, so will ich mich selbst in der Themse ertränken!" Eine ihrer obersten Jungfrauen tröstete sie und sprach: "Gnädigste Prinzessin, Ihr sollt nicht so verzagen. Habt Ihr die Görner können bekommen, so muffen sie auch wieder verschwinden können! Schicket barum nach hochgelehrten Aerzten; es kann sepn, die wissen und finden es geschrieben, aus welder Ursache solches Gewächs entspringe und womit es vertrieben werden mag.

Diese Rede gesiel der Prinzessen wohl, und sie sprach: "Saget nur Niemand davon, und wenn Zemand nach mir fragt, so saget, ich sep nicht wohl. Auch sollt Ihr Niemand zu mir lassen, als die alte Rammermagd." Dann ließ sie eine besondere Umfrage bei den Aerzten thun und legte ihnen den Fall vor, daß einer Berwandten und Freundin der Prinzessen zwei Hörner gewachsen sehen; ob diese zu vertreiben wären oder nicht? Die Aerzte, die dieß hörten, nahm es groß Wunder, daß einem Menschen Hörner wachsen sollten; ein Jeder begehrte mit großer Neugierde die Person zu sehen. Die alte Kammermeisterin aber, die zu den Aerzten gesendet war, sprach: "Ihr könnet die Frau nicht sehen, es wäre denn, daß Ihr zu helsen wisset. Wer das kann, dem soll wohl gelohnet werden." Aber ihrer Keiner war so beherzt, daß er es unternommen hätte, die Hörner zu vertreiben. Denn sie hatten nie etwas der Art gehört, gelesen oder gesehen. Als die Aerzte auf diese Weise die Sache ganz abschlugen, wurde die Botin verdrieslich und machte sich auf den Rückweg nach dem Hose.

Unterwegs begegnet ihr Anbolofia, ber batte fich als einen Doctor angefleibet; mit einem rothen Scharlachrode und einem großen rothen Barett, auch hatte er fich burch eine große Rafe entftellt. "Liebe Schaffnerin," fprach er gu ihr, "ich febe, bag Ihr in brei Doctore-Baufer gegangen fenb. Babt 3hr ein Unliegen, fo gebt mir's gu ertennen, benn ich bin auch ein Doctor in ber Argneifunde; es mußte gar ein frembes großes Gebrechen fenn, daß ich es mit Gottes Gulfe nicht zu vertreiben und ben Meniden wieber gefund ju machen mußte." Die Bofmeifterin bacte, Gott feb es, ber ihr ben Doctor jugewiefen

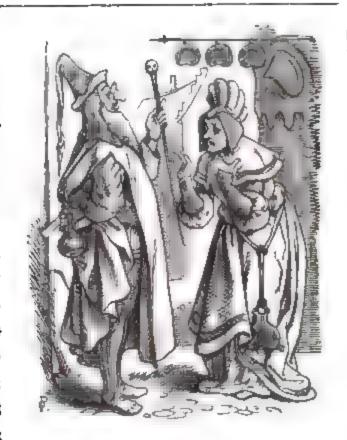

babe, fing an und fagte ibm, bag einer nambaften Berfon bas Unglud begegnet fen, zwei lange Borner ju befondnen, die ihr aus bem Ropf berausgewachfen, Biegenhörnern gleich. "Wiffet Ihr ber Berfon gu belfen," fprach fie, "fo wird Buch wohl gelohnt werben; benn fle bat an Gelb und Gut teinen Dangel." Der Doctor fing an, gang freundlich ju lacheln und fprach: "bie Sache fenne ich, verftebe auch die Runft, Gorner ohne alles Beb zu vertreiben; - aber Belb toftet es. 3ch weiß nämlich auch die Urfache, mober biefe Borner entfpringen." - "Lieber Berr Doctor," fragte bie alte Rammrerin, "wober tommt bieg munberliche Gemacht?" Der Doctor antwortete: "Es tommt baber, wenn ein Denich bem andern große Untreue thut und fich folder Bosbeit erfreut, biefe Freude aber nicht öffentlich außern barf. Dann muß es auf einem andern Wege ausbrechen, und ein folder Denich hat von Glud gu fagen, wenn es fich auf biefe Beife nach oben ausftogt. Bare es ber Frau nicht ausgebrochen, fo batte fle fterben muffen ; Die Borner maren nach innen gemachfen und hatten ihr bas Berg abgeftogen. Es ift noch nicht zwei Jahre, bag ich an bes Ronigs von Sifpanien Sofe mar, ba batte ein machtiger Graf eine icone Tochter von gang garter Complexion , ber waren zwei große Gorner gefcoffen, bie ich ihr ganglich vertrieben babe."

Als die hofmeisterin die Rebe von dem Doctor vernommen hatte, fragte fie ibn, wo er wohne; fie wolle bald wieder zu ihm kommen. "Ich habe noch tein haus bestanden," erwiederte er, "ich bin erst seit brei Tagen bergekommen und wohne in der herberge zum Schwan, bort möget Ihr nachfragen. Man

nennt mich nur den Doctor mit der langen Nase, und wiewohl ich einen andern Namen habe, so kennt man mich doch am Besten unter diesem." —

Mit unaussprechlicher Freude ging die Hosmeisterin zu ihrer betrübten Fürstin nach hause. "Gnädigste Frau," rief sie ihr entgegen, "sepd fröhlich und wohlgesmuth; Eure Sache wird sich bald zum Besten wenden!" Dann erzählte sie ihr, wie die drei Doctores sie ungetröstet hätten gehen lassen; darnach aber hätte sie einen gefunden, der habe sie wohl getröstet. Damit sagte sie ihr alle Dinge, die der Doctor mit ihr geredet, und wie er ihr zu helsen wisse, und wie er auch einer Gräsin geholsen habe. "Er hat mir auch gesagt," sprach die alte Kammersmeisterin, "aus welcher Ursache solche Hörner entspringen; und ich mags ihm wohl glauben!"

Die traurige Prinzessin lag auf dem Bett und sprach zu ber Hofmeisterin: "Warum hast Du ben Doctor nicht gleich mit Dir hergebracht? Du weißt ja, daß ich je eher je lieber ber Hörner. los wäre! Geh wieder bald und führ' mir ihn her; sag ihm, daß er Alles mitbringen soll, was zur Sache gebort, und ja nichts spare; bring' ihm auch die hundert Kronen da, und bedarf er mehr, so gib ihm, so viel er von Dir begehrt!" Die Hofmeisterin that Alles dies, ging hin zu dem Doctor und sprach zu ihm: "Nun brauchet Euren Fleiß! Denn zu der Person, zu der ich Euch führen will, könnet Ihr nur bei nachtlicher Weile kommen, und durfet auch Niemand davon sagen; benn ihre eigenen Aeltern wissen es nicht." Der Doctor sprach: "Was dieg betrifft, so send ruhig; von mir foll es nicht auskommen; ich will mit Euch gehen, nur muß ich vorher in die Apothete und kaufen, was zu der Operation von Röthen sepn wird. Darum möget Ihr meiner hier harren, oder in zwei Stunden wieder kommen." So ging ber Doctor mit der großen ungestalten Nase in eine Apothete; bort ließ er sich einen halben Apfel mit Bucker und Rhabarber überziehen, fügte wohlschmeckende Dinge hinzu, kaufte auch in eine Buchse ein wenig wohlschmedender Salbe, nahm guten Bisam zu sich und tam wieder zu der hofmeisterin, die sein auf der Straße martete. Diese führte ihn bei Nacht zu der Prinzessin.

Agrippina lag auf ihrem Bette hinter ben Umhängen und empfing ihn gar ohnmächtiglich, als ob sie nicht bei Kräften ware. Der Doctor sprach: "Gnäbige Frau, sept getrost, mit Gottes und meiner Kunst Gulse soll Eure Sache bald gut werden. Nur richtet Euch auf und lasset mich Euren Schaben sehen und ansühlen, so kann ich Euch um so besser helsen!" Agrippina schämte sich sehr, daß sie die hörner sehen lassen sollte. Doch sette sie sich aufrecht im Bette hin. Der Doctor rührte die hörner keck an und sprach: "Wan wuß um sedes horn ein Säcklein aus einem warmen Pelz von einer Affenhaut binden, die will ich dann salben, und so muß man die hörner sein warm halten."

Alsbald bestellte die Rammermeisterin, daß ein alter Affe am Sof abgeschlachtet und die haut gebracht murbe; da wurden die zwei Sacklein nach des Arztes Rath gemacht. Dann fing dieser an, die Görner mit dem Affenschmalz zu salben, zog ihr die pelzenen Säcklein über und sprach: "Gnädige Frau, was ich jeto den Görnern gethan habe, das wird fle bald lind machen; fle muffen aber auch durch innerliche Mittel vertrieben werden; deswegen habe ich eine Latwerge mitgebracht, die werdet Ihr effen und ein Schläflein barauf thun; so werdet Ihr gewahr werden, daß die Sache sich gar bald zur Besserung schicken wird." Agrippina that wie eine Kranke, die gerne genesen mare. Was ihr ber Doctor gab, war jener halbe Apfel, ber bie Rraft hatte, bie Borner zu vertreiben. Die Beimischung aber wirkte in ihrem Leibe wie bei andern Kranken. Als sie nun wieder in ihrem Bette mar, sprach der Doctor: "Lasset uns sehen, ob die Arznei schon gearbeitet habe"; und griff nach dem Ende der Görner, an die Pelzsäcklein; da waren jene um ein Biertheil geschwunden. war den Hörnern so feind, daß sie dieselben nicht angreifen mochte; doch als man ihr sagte, wie sie geschwunden waren, griff sie daran und fand wirklich, daß sie kleiner geworden waren. Darüber freute sie sich sehr und Bat ben Doctor, "Noch heute Nacht komme ich wieder," sagte er, "und eifrig fortzufahren. bringe, was Noth thut." Er beurlaubte sich und ging in die Apotheke, ließ wieder einen halben Apfel überziehen und ihm einen andern Geschmack geben; biefen brachte er bei Racht der Prinzessin, salbte ihr die Görner, ließ die Sadlein kleiner machen, daß sie recht anliegend wurden, und gab ihr den Apfel, worauf sie einschlief. Als sie wieder aufwachte, wurden die Hörner besehen; da waren sie abermals geschwunden und beinahe hinweggegangen. Hatte sie sich vorher gefreut, so war sie jest noch viel frober, und bat den Doctor, nicht abzulassen, ste wollte ihm seine Arbeit gut belohnen. Er versicherte, das Beste thun zu wollen, und wie er die zwei Nächte gethan hatte, so that er auch die dritte.

Während ste nun schlief, und er bei ihr saß, da dachte er: "Zwei ober dreitausend Kronen wären für einen andern Arzt ein großer Lohn, und doch ist es für gar nichts zu schätzen gegen das, was sie von mir hat. Darum, ehe ich ihr die Hörner vertreibe, will ich anders mit ihr reden und ihr meine Meinung ehrlich sagen; will sie es nicht thun, so irret sie sich, wenn sie glaubt, ich werde ihr die Hörner vertreiben. Dann will ich ihr eine Latwerge machen, daß sie ihr wieder so lang werden, wie zuvor; und alsdann will ich gen Flandern fahren und ihr entbieten, wenn sie die Hörner los werden wolle, so soll

ste zu mir kommen und mitbringen, was ich von ihr verlange, nämlich mein Wünschhütlein und überdieß mir alle Jahre jo viel geben, daß ich einem Herren gleich leben kann." Während er dieß dachte, kam die hofmeifterin mit einem Licht und wollte seben, mas die Prinzessin mache. Da schlief fie. Der Doctor hatte sein Barett abgezogen, da entfiel es ihm. Wie er sich nun buckte und daffelbe aufheben will, sieht er vorn unter der Bettstatt das Bunfchutlein auf ber Erde liegen, auf bas Niemand Acht hatte, weil Niemand seine Tugend fannte. Die Fürstin wußte auch nicht, daß sie durch die Rraft des Gutleins wieder beimgekommen sen, sonst wurde sie es an einen andern Nagel gehenkt haben. Auf der Stelle ichickte der Doctor Die Rammermeisterin nach einer Arg= neibuchje, und mahrend fie diese holte, hub er bas Gutlein im Augenblick auf, behielt es unter seinem Rock und dachte: "Nun könnte mir ber Seckel auch werden!" Indem erwachte die Prinzessin und richtete sich auf. Der Doctor zog ihr die Säcklein von den Hörnern, da waren sie ganz klein, worüber die Prinzesstn große Freude empfand. Die Kammermeisterin sagte: "Es ift noch um eine Nacht zu thun, so send Ihr genesen, bann werden wir auch ben mißgeschaffenen Doctor los, mit seiner häßlichen Nase; der könnte einem alle Manner entleiden!"

Weil nun der Doctor das Gutlein hatte, bachte er, es mare Zeit, mit Agrippina zu reben, und ließ die Worte fallen: "Onädige Frau, Ihr sebet wohl, wie sehr sich Eure Sache gebessert hat. Nun kommt es hauptsächlich darauf an, die Hörner aus der Hirnschale zu treiben, dazu gehören köftliche Sachen, und wenn ich diese hier nicht finde, so muß ich selbst reisen oder einen Doctor barnach senden, der sich auf die Sache versteht, darauf geht aber viel Geld, auch möchte ich gerne wiffen, was Ihr mir zu Lohne geben wollet, wenn Ihr der Hörner ganz ledig werdet und Guer Kopf so glatt wird, als er je gewesen ist." Die Prinzeisin sprach: "Ich finde wohl, daß Eure Kunft die rechte ift; ich bitte Euch, helfet mir und sparet fein Geld!" Der Doctor sprach: "Ihr sagt mir wohl, ich soll kein Geld sparen! Wenn ich aber keins habe?" Agrippina mar farg, wiewohl sie ben Seckel hatte, ber nicht zu erschöpfen war; sie ging gemachsam über die Trube, die bei ihrer Bettlade stand, und in der ihre liebsten Kleinode und auch der Sedel war, an einen starten Gurtel gebunden; den gurtete sie um den Leib, und ging zuvor zu einem Tische, der an einem schönen Fenster stand. hier fing sie an zu zählen, und als sie bei breihundert Kronen gezählt hatte, suchte ber Doctor unter seinem Rock, als wenn er einen Beutel hervorholen wollte, darein er das Geld thun könnte, that mit ber einen Sand, als wenn er bas Geld fassen mollte, mit der andern aber, die er im Rod hatte, ermischte er bas Sutlein, warf bas Barett von fich und feste



bas Bunichhutlein auf ben Ropf. Dann jagte er bie Pringeffin und munichte fich mit ihr in einen wilden Bald, wo teine Leute waren, und wie er folches munichte, jo geschah es von Stund' an, burch bie Rraft bes Sutleins.

Als, Agrippina binmeggeführt mar , lief bie alte Rammermeifterin gu ber Ronigin und ergabite ihr ben Borfall. Die Ronigin erfthrat; boch bachte fie: "Wie meine Tochter bas Lestemal balb wieder gekommen, fo wird es wohl jest auch gefchehen. Ueberbieg bat fie ja ben Gedel mit fich genommen, fo bag fle Jedermann genug lohnen tann, bag man ihr wieder beim bilft!" Co marteten fie ben Tag und bie Dacht. Ale fie aber nicht wieber tam, fiel es ber Ronigin auf ihr Mutterberg, bag fle um ihre icone Tochter follte fo elenbiglich gekommen fenn; fle ging baber mit trauriger Gebarbe ju ihrem Gemahl, und ergablte ibm, wie Alles ergangen, und wie ber Doctor bie Jungfrau hinweggeführt habe. Der Ronig fprach : "Ja' freilich, bas ift ein meifer Doctor; ber tann mehr ale andere Doctores; es ift Riemand andere ale Andolofia, welchen Ihr fo falfchlich betrogen habt! 3ch hatte mir wohl benten tonnen, wenn ibm ber himmel folches Glud verlieben bat, bag er ihm auch Deisheit verlieben haben werbe. Das Glud will einmal, bag er ben Gedel habe unb fonft Miemand; hatte bas Glud es anders gewollt, fo hatte ich ober fonft Einer auch einen folden Gedel. Biele Leute find im England und ift nur Gin Ronig barunter, bas bin ich, weil foldes mir von Gott und bem Glude verlieben ift. Und ebenfo ift es bem Anbolofia allein verlieben, einen folden Gedel ju haben

und als fie anhub zu gablen, umfing er fie und faßte fie mit ftartem Arm; bas QBunfchhutlein hatte er auf bem Robf; fo wunfchte er fich mit ihr in

eine wilbe Bufte, wo gar teine Bob-

nung mare.



ben Schoof, und das Wünschhütlein sette er ihr auf den Ropf, damit est ihn am Besteigen des Baumes nicht hindern sollte. Während er den Baum, hinauftletterte, um zu sehen, wo die besten Aepfel hingen, jaß Agrippina unter dem Baume, und wußte nicht, wo sie war, noch was ihr geschehen; sie sing an zu seuszen und sprach: "Ach, wollte Gott, daß ich wieder in meiner Schlassammer wäre!" Sobald sie bieses Wort gesprochen, suhr sie durch die Lüste und tam ohne allen Schaden wieder in ihre Schlassammer. Der König und die Königtn, sammt allem Hofgesinde, wurden froh und fragten, wo sie denn gewesen und wo der Juweller seh, der sie entsührt habe. Sie antwortete: "Ich habe ihn unter einem Baume gelassen; fraget mich nicht mehr, ich muß ruben, denn ich bin ganz blöd und müde geworden."

Ale Andolofia auf bem Baume faß und feben mußte, wie Agrippina mit bem Gutlein und allen Rleinobien bagu, die er in ben großen Städten aufgebracht,

burch die Lüste dahin suhr, verstuchte er den Baum, die Früchte darauf und ben, der ihn gepstanzt hatte, und sprach weiter: "Berwünscht sen die Stunde, darin ich geboren ward, ja alle Tage und Stunden, die ich gelebt habe! Ogrimmer Tod, warum hast Du mich nicht erwürgt, ehe ich in diese Angst und Noth gekommen bin? Verstucht der Tag und die Stunde, wo ich Agrippina zuerst gesehen habe. Wollte Gott, daß mein Bruder in dieser Wildnis bei mir wäre: so wollte ich ihn erwürgen, und mich selbst an einen Baum hängen. Wenn wir dann beide todt wären, so hätte doch der Seckel keine Krast mehr, und die Königin, die alte Unholdin, und daß salsche und ungetreue Herz Agrippina könnte keine Freude mehr daran haben." Als er nun hin und her ging, wurde es so sinster, daß er nicht mehr sah; da legte er sich unter den Baum und ruhte eine Keile; er konnte aber vor Angst nicht schlasen und erwartete nichts anderes, als daß er in der Wildnis würde sterben müssen. So lag er da wie ein Verzweiselter, der lieber todt gewesen wäre, als länger gelebt hätte.

So wie es Tag wurde, stand er auf und ging nothburftig vorwärts, konnte aber Niemand sehen noch hören. Da kam er an einen Baum, auf welchem schöne rothe Aepsel hingen. Nun hungerte ihn sehr, und in der Noth warf er einen Stein nach dem Baum, daß zwei große Aepsel herabsielen, die aß er behende. Aber kaum hatte er sie gegessen, siehe, da wuchsen ihm zwei große Hörner, wie eine Ziege hat. Er lief mit den Hörnern wider die Bäume und wollte sie abstoßen, aber es war alles vergebens. Deswegen schrie er mit lauter Stimme: "O ich armer, elender Mensch, wie kommt's, daß so viele Leute auf der Welt sind, und doch Niemand hier ist, der mir helse, daß ich wieder zu Menschen kommen könnte! O allmächtiger Gott, komm Du mir in meinen großen Nöthen zu Hülse!"

Wie er so jämmerlich schrie, hörte ihn ein Einstedler, ber wohl schon breißig Jahre in dieser Wildniß gewohnt und seither keinen Menschen gesehen hatte. Der ging dem Geschrei nach, kam zu Andolosia und sprach: "Du armer Mensch, wer hat Dich hergebracht, oder was suchst Du in dieser Einsamkeit?"
— "Lieber Bruder," antwortete jener, "mir ist wohl leid, daß ich hergekommen bin!" Der Bruder aber sprach: "Ich habe in dreißig Jahren keinen Menschen gesehen noch gehört; ich wollte, Du wärest auch nicht hieher gekommen." Ans dolosia war halb ohnmächtig; er fragte den Waldbruder, ob er nichts zu essen



batte. Der Ginftebler führte ibn in feine Rlaufe, aber ba mar weber Brob noch Bein, er hatte gar nichts als Obft und Baffer, bavon lebte er. war teine Speife fur Anbolofia. Jener aber fprach ju ibm : "3ch will Dich an einen Ort weisen, wo Du Speife und Trant genug finbeft." Balb barauf fragte Unboloffa: "Lieber Bruber, mas foll ich benn mit ben Gornern anfangen, die ich habe? Dan wird mich für ein Meerwunder ansehen!" Einstebler aber führte ihn wenige Schritte Wegs von feiner Rlaufe, brach von einem andern Baum zwei Mepfel und fprach : "Lieber Cobn, nimm bin und ig biefe !" Cobald Undoloffa bie Aepfel gegeffen , waren bie Borner ganglich verfcmunben. Ale er bieg fab, fragte er, wie es benn getommen, bag er fo fonell Borner gefriegt und ihrer jo fonell wieber los geworben fen. Da fprach ber Bruder: "Der Schöpfer, welcher himmel und Erbe geichaffen, und Alles, was barin ift, hat auch biefe Bäume gemacht und ihnen bie Natur gegeben, daß fle folche Frucht bringen muffen, und ihres Gleichen ift auf ber gangen Erbe nicht; fle machfen nur in biefer Bildnig." - "D lieber Bruber," fagte Anbolofia, "erlaubt mir, bag ich einen und den anbern von diefen Aepfeln mit mir nehmen und hinwegtragen barf!" Der Balbbruber erwieberte : "Lieber Cobn , nimm Dir, foviel Dir beliebig ift; frage mich nicht, fle find nicht mein, ich babe gar nichts eigenes, benn meine arme Seele; wenn ich biefe bem Schopfer, ber fie mir gegeben bat, wieder überantworten fann, fo habe ich mobl geftritten in Diefer Belt. 3ch tann an Dir wohl merten, daß Dein Sinn und Bemuth

schwer beladen und mit zeitlichen und vergänglichen Sachen umfangen ist; schlage sie aus und kehre Dich zu Gott; es ist ein großer Verlust um eine Kleine Wollust, die einer an diesem vergänglichen Leben hat!"

Diese Worte des heiligen Mannes gingen Andolosia gar nicht zu Gerzen; er dachte nur an seinen großen Schaden, und pflückte mehrere Aepsel, welche Hörner wachsen machten, und auch etliche, von welchen sie vergingen. Dann sprach er zu dem Bruder: "Jett weiset mich auf den Weg zu Menschenkindern." Da führte ihn der Einsiedler auf einen Pfad und sagte: "Gehet gerade vorwärts, so kommt Ihr zu einem Dorfe, wo Ihr zu essen und zu trinken sindet!" Er dankte dem Bruder von Herzen, beurlaubte sich von ihm, und kam zu dem Dorfe. Dort aß und trank er und gelangte wieder zu Krästen. Dann fragte er nach dem Wege gen London in England; aber es wurde ihm gesagt, daß er noch in Hibernien oder Irland seh; er müßte erst nach Schottland hinüber, dann weit zu Lande reisen, dann käme erst England, und es seh noch gar weit von der Bränze bis London.

Als Andolosia hörte, daß er so fern von der Stadt London war, wurde er unmuthig, daß er so lang unterwegs sein sollte; er fürchtete, die Aepfel möchten Schaben leiben. Da nun die Leute merkten, daß er gern bald nach London gekommen wäre, zeigten sie ihm eine große Stadt, die ein Seehafen war, wohin Schiffe aus England, Flandern und Schottland kämen. auf der Stelle nach der Stadt auf; daselbst fand er ein Schiff, das nach London fuhr, und kam schnell und mit gutem Glude bin. Bu London ließ er sich ein Auge verkleistern .und setzte falsches Haar auf, so daß er ganz unkenntlich ward. Dann nahm er ein Tischen und setzte sich vor die Rirche, wieder an die Seite, von der er wußte, daß Agrippina, die junge Fürstin, vorbeikommen wurde. Da legte er die Aepfel auf ein schönes weißes Tuch und rief: "Wer kauft Aepfel aus Damascus," und wenn ihn Jemand fragte, wie theuer er einen gebe, so sagte er: "Um drei Kronen!" Da ging Jedermann vorüber, und es wäre ihm auch leid gewesen, wenn sie Jemand gekauft hätte. Indem kommt die Königin mit ihren Jungfrauen und Dtenern, auch ihrer Kammermeisterin. Da ruft er abermals: "Kauft Aepfel aus Damascus!" Die Prinzessin fragte: "Wie gibst Du einen?" Er sagte: "Um brei Kronen!" — "Was haben sie boch für eine Kraft, daß Du sie so theuer bieteft?" fragte sie. "Sie geben einem Menschen Schönheit," sagte er, "und helle Vernunft!" Als die junge Königstochter dieß hörte, befahl sie ihrer Kammermeisterin, zwei zu kaufen. Darauf legte Andolosia seinen Kram wieder zusammen, benn Niemand wollte ihm mehr abkaufen.

Sobald die Prinzessin heimgekommen war, wartete sie nicht lange, sondern af die zwei Aepfel. Aber sobald sie sie gegessen hatte, von Stund an wuchsen

ihr zwei große Hörner, unter heftigem Ropfweh, so daß sie sich auf ihr Bett legen mußte. Als die Hörner geschlossen waren, ließ der Schmerz nach, sie stand auf und trat vor einen Spiegel. Da sie nun sah, daß sie so ungestalt war und zwei hohe Görner hatte, faßte fle dieselben mit beiben Banden und wollte fle herunter reißen. Da dieß aber nicht ging, rief ste zwei edlen Jungfrauen vom Hofe. Wie diese ihre Herrin so saben, entfernten sie sich und gesegneten sich, als ob sie der bose Beist mare. Die Prinzessin aber mar so erschrocken, daß sie nicht reben konnte. Jene sprachen: "D gnädigste Frau, wie ist bas ergangen, daß Eure adelige Person solche Mißgestalt empfangen hat?" Sie antwortete ihnen, daß sie es nicht mußte; es sey wohl eine Plage von Gott. "Ober aber," sagte sie, "es kommt von ben Aepfeln aus Damascus, die mir der ungetreue Rrämer zu kaufen gegeben hat. Nun helfet und rathet, ob ihr mich nicht der Hörner entledigen könnt!" Die jungen Mägdlein zogen nach Leibesträften baran, und Agrippina litt es geduldig; es half aber nichts. Darüber wurde sie je länger je mehr bekummert und sprach: "Ich elende Creatur, was nutt es mir nun, daß ich eine Rönigstochter bin, und die reichste Jungfrau, die auf Erben lebt; daß ich ben Preis der Schönheit vor andern Weibern habe? Sehe ich doch jett einem unvernünftigen Thiere gleich. Webe, daß ich geboren ward! Rann mir Niemand von meiner Mißgestalt helsen, so will ich mich selbst in der Themse ertränken!" Eine ihrer obersten Jungfrauen tröstete sie und sprach: "Gnädigste Prinzessin, Ihr sollt nicht so verzagen. Habt Ihr die Görner können bekommen, so muffen sie auch wieder verschwinden können! Schicket barum nach hochgelehrten Aerzten; es kann senn, die wissen und finden es geschrieben, aus welcher Ursache solches Gewächs entspringe und womit es vertrieben werden mag. "

Diese Rede gesiel der Brinzessen wohl, und ste sprach: "Saget nur Niemand bavon, und wenn Jemand nach mir fragt, so saget, ich set nicht wohl. Auch sollt Ihr Niemand zu mir lassen, als die alte Rammermagd." Dann ließ sie einer Berbere Umfrage bet den Aerzten thun und legte ihnen den Fall vor, daß einer Berwandten und Freundin der Prinzessen zwei Hörner gewachsen seinen; ob diese zu vertreiben wären oder nicht? Die Aerzte, die dieß hörten, nahm es groß Wunder, daß einem Menschen Hörner wachsen sollten; ein Jeder begehrte mit großer Neusgierde die Person zu sehen. Die alte Rammermeisterin aber, die zu den Aerzten gesendet war, sprach: "Ihr könnet die Frau nicht sehen, es wäre denn, daß Ihr zu helsen wisset. Wer das kann, dem soll wohl gelohnet werden." Aber ihrer Reiner war so beherzt, daß er es unternommen hätte, die Hörner zu vertreiben. Denn sie hatten nie etwas der Art gehört, gesesen oder gesehen. Als die Aerzte auf diese Weise die Sache ganz abschlugen, wurde die Botin verstriesslich und machte sich auf den Rückweg nach dem Hose.

Unterwegs begegnet ibr Anbolafia, ber hatte fich als einen Doctor ange-Heibet; mit einem rothen Scharlachroce und einem großen rothen Barett, auch hatte er fich durch eine große Rafe entftellt. "Liebe Schaffnerin," fprach er gu thr, "ich febe, bag 3hr in brei Doctore-Saufer gegangen fend. Sabt 3hr ein Anliegen, fo gebt mir's zu ertennen, benn ich bin auch ein Doctor in ber Argneitunbe; es mußte gar ein frembes großes Gebrechen fenn, bag ich es mit Bottes Gulfe nicht ju vertreiben und ben Menichen wieber gefund zu machen mußte." Die hofmeifterin bachte, Bott feb es, ber ihr ben Doctor gugewiesen



babe, fing an und fagte ibm, bag einer nambaften Berfon bas Unglud begegnet fen, zwei lange Gorner gu betondnen, ble ihr aus bem Ropf berausgewachfen, Biegenhörnern gleich. "Wifet Ihr ber Perfon zu belfen," fprach fie, "fo wirb Buch mohl gelohnt werben; benn fie hat an Gelb und Gut teinen Mangel." Der Doctor fing an, gang freundlich zu lacheln und fprach: "bie Sache fenne ich, verftebe auch bie Runft, Borner ohne alles Web ju vertreiben ; - aber Gelb toftet es. 3ch weiß nämlich auch Die Urfache, woher Diefe Borner entfpringen." - "Lieber Bere Doctor," fragte bie alte Rammrerin, "woher tommt bieg munberliche Gemache?" Der Doctor antwortete: "Es tommt baber, wenn ein Menich bem andern große Untreue thut und fich folder Bosheit erfreut, biefe Freude aber nicht öffentlich außern barf. Dann muß es auf einem anbern Wege ausbrechen, und ein folder Menfc hat von Glud ju fagen, wenn es fich auf diefe Weife nach oben ausftöht. Bare es ber Frau nicht ausgebrochen, fo batte fle fterben muffen; Die Borner maren nach innen gewachsen und hatten ihr bas berg abgeftogen. Es ift noch nicht zwei Sabre, bag ich an bes Ronigs von Sifpanien Sofe mar, ba batte ein machtiger Graf eine Schöne Tochter von gang garter Complexion , ber waren zwei große Gorner gefcoffen, die ich ihr ganglich vertrieben babe."

Als die hofmeisterin die Rebe von dem Doctor vernommen hatte, fragte fle ibn, wo er wohne; fle wolle bald wieder zu ihm tommen. "Ich habe noch kein haus bestanden," erwiederte er, "ich bin erst seit brei Tagen hergekommen und wohne in ber herberge zum Schwan, bort möget Ihr nachfragen. Man nennt mich nur den Doctor mit der langen Nase, und wiewohl ich einen andern Namen habe, so kennt man mich doch am Besten unter diesem." —

Mit unaussprechlicher Freude ging die Hosmeisterin zu ihrer betrübten Burstin nach Hause. "Gnädigste Frau," rief sie ihr entgegen, "sehd fröhlich und wohlgemuth; Eure Sache wird sich bald zum Besten wenden!" Dann erzählte sie ihr, wie die drei Doctores sie ungetröstet hätten gehen lassen; darnach aber hätte sie einen gefunden, der habe sie wohl getröstet. Damit sagte sie ihr alle Dinge, die der Doctor mit ihr geredet, und wie er ihr zu helsen wisse, und wie er auch einer Gräfin geholsen habe. "Er hat mir auch gesagt," sprach die alte Kammermeisterin, "aus welcher Ursache solche Hörner entspringen; und ich mags ihm wohl glauben!"

Die traurige Prinzelsin lag auf bem Bett und sprach zu ber Hofmeisterin: "Warum hast Du den Doctor nicht gleich mit Dir hergebracht? Du weißt ja, daß ich je eher je lieber der Hörner los wäre! Geh wieder bald und führ' mir ihn her; sag ihm, daß er Alles mitbringen soll, was zur Sache gehört, und ja nichts spare; bring' ihm auch die hundert Kronen da, und bedarf er mehr, so gib ihm, so viel er von Dir begehrt!" Die Hofmeisterin that Alles dieß, ging hin zu bem Doctor und sprach zu ihm: "Nun brauchet Euren Fleiß! Denn zu der Person, zu der ich Euch führen will, könnet Ihr nur bei nächtlicher Weile kommen, und durfet auch Niemand davon sagen; benn ihre eigenen Aeltern wissen es nicht." Der Doctor sprach: "Was dieß betrifft, so sepb ruhig; von mir foll es nicht auskommen; ich will mit Euch gehen, nur muß ich vorher in die Apotheke und kaufen, was zu der Operation von Nöthen sepn Darum möget Ihr meiner hier harren, ober in zwei Stunden wieder kommen." So ging der Doctor mit der großen ungestalten Nase in eine Apotheke; dort ließ er sich einen halben Apfel mit Zucker und Rhabarber überziehen, fügte wohlschmedenbe Dinge hinzu, kaufte auch in eine Buchse ein wenig wohlschmedender Salbe, nahm guten Bisam zu sich und tam wieder zu der hofmeisterin, die sein auf der Straße wartete. Diese führte ihn bei Nacht zu der Prinzessin.

Agrippina lag auf ihrem Bette hinter den Umhängen und empfing ihn gar ohnmächtiglich, als ob sie nicht bei Kräften wäre. Der Doctor sprach: "Gnädige Frau, sept getroft, mit Gottes und meiner Kunst Gulfe soll Eure Sache bald gut werden. Nur richtet Euch auf und lasset mich Euren Schaben sehen und ansühlen, so kann ich Euch um so besser helsen!" Agrippina schämte sich sehr, daß sie die Hörner sehen lassen sollte. Doch sette sie sich aufrecht im Bette hin. Der Doctor rührte die Hörner keck an und sprach: "Man muß um sedes Horn ein Säcklein aus einem warmen Belz von einer Affenhaut binben, die will ich bann salben, und so muß man die Hörner sein warm halten."

Alsbald bestellte die Rammermeisterin, daß ein alter Affe am Hof abgeschlachtet und die Haut gebracht wurde; da wurden die zwei Sadlein nach des Arztes Rath gemacht. Dann fing dieser an, die Görner mit dem Affenschmalz zu salben, zog ihr die pelzenen Säcklein über und sprach: " Bnädige Frau, mas ich jeto den Görnern gethan habe, bas wird fle bald lind machen; fle muffen aber auch durch innerliche Mittel vertrieben werden; beswegen habe ich eine Latwerge mitgebracht, die werdet Ihr effen und ein Schläflein barauf thun; so werdet Ihr gewahr werden, daß die Sache sich gar bald zur Besserung schicken wird." Agrippina that wie eine Kranke, die gerne genesen wäre. ber Doctor gab, war jener halbe Apfel, ber bie Kraft hatte, bie Görner zu vertreiben. Die Beimischung aber wirkte in ihrem Leibe wie bei andern Kranken. Als sie nun wieder in ihrem Bette war, sprach der Doctor: "Lasset uns seben, ob die Arznei schon gearbeitet habe"; und griff nach dem Ende der Görner, an die Pelzsäcklein; da waren jene um ein Viertheil geschwunden. war ben Hörnern so feind, daß sie dieselben nicht angreifen mochte; boch als man ihr sagte, wie sie geschwunden wären, griff sie daran und fand wirklich, daß sie kleiner geworden waren. Darüber freute sie sich sehr und bat den Doctor, eifrig fortzufahren. "Noch heute Nacht komme ich wieder," sagte er, "und bringe, was Noth thut." Er beurlaubte sich und ging in die Apotheke, ließ wieder einen halben Apfel überziehen und ihm einen andern Geschmack geben; diesen brachte er bei Racht der Prinzessin, salbte ihr die Görner, ließ die Gadlein kleiner machen, daß sie recht anliegend wurden, und gab ihr den Apfel, worauf sie einschlief. Als sie wieder aufwachte, wurden die Hörner besehen; da maren sie abermals geschwunden und beinahe hinweggegangen. Hatte sie sich vorher gefreut, so war sie jest noch viel frober, und bat den Doctor, nicht abzulaffen, sie wollte ihm seine Arbeit gut belohnen. Er versicherte, das Beste thun zu wollen, und wie er die zwei Nächte gethan hatte, so that er auch die britte.

Während sie nun schlief, und er bei ihr saß, da dachte er: "Zwei ober dreitausend Kronen wären für einen andern Arzt ein großer Lohn, und doch ist es für gar nichts zu schätzen gegen das, was sie von mir hat. Darum, ehe ich ihr die Hörner vertreibe, will ich anders mit ihr reden und ihr meine Meinung ehrlich sagen; will sie es nicht thun, so irret sie sich, wenn sie glaubt, ich werde ihr die Hörner vertreiben. Dann will ich ihr eine Latwerge machen, daß sie ihr wieder so lang werden, wie zuvor; und alsdann will ich gen Flansbern sahren und ihr entbieten, wenn sie die Hörner los werden wolle, so soll

ste zu mir kommen und mitbringen, was ich von ihr verlange, nämlich mein Bunschhutlein und überdieß mir alle Jahre jo viel geben, daß ich einem Herren gleich leben fann." Während er dieß bachte, fam , die hofmeisterin mit einem Licht und wollte seben, mas die Prinzessin mache. Du schlief sie. Der Doctor hatte sein Barett abgezogen, da entfiel es ihm. Wie er fich nun buckte und daffelbe aufheben will, sieht er vorn unter der Bettstatt das Bunfchhutlein auf der Erde liegen, auf das Niemand Acht hatte, weil Niemand seine Tugend Die Fürstin wußte auch nicht, daß sie durch die Kraft des Gutleins wieder heimgekommen sen, sonst murde sie es an einen andern Ragel gehenkt haben. Auf der Stelle schickte ber Doctor Die Rammermeisterin nach einer Arg= neibuchje, und mahrend fie diese holte, hub er das Gutlein im Augenblick auf, behielt ce unter seinem Rock und dachte: "Nun könnte mir der Seckel auch werden!" Indem erwachte die Prinzessin und richtete sich auf. Der Doctor jog ihr die Gadlein von den hörnern, da waren sie gang flein, worüber die Prinzessin große Freude empfand. Die Kammermeisterin sagte: "Es ift noch um eine Nacht zu thun, so send Ihr genesen, bann werden wir auch ben miß= geschaffenen Doctor los, mit seiner häßlichen Rase; ber könnte einem alle Manner entleiden!"

Weil nun der Doctor bas Hutlein hatte, bachte er, es mare Zeit, mit Agrippina zu reben, und ließ die Worte fallen: "Gnädige Frau, Ihr sebet wohl, wie sehr sich Eure Sache gebessert hat. Nun kommt es hauptsächlich darauf an, die Hörner aus der Hirnschale zu treiben, dazu gehören köstliche Sachen, und wenn ich diese bier nicht finde, so muß ich selbst reisen ober einen Doctor barnach senden, der sich auf die Sache versteht, darauf geht aber viel Geld, auch möchte ich gerne wiffen, was Ihr mir zu Lohne geben wollet, wenn Ihr der Hörner ganz ledig werdet und Euer Kopf so glatt wird, als er je gewesen ist." Die Prinzessin sprach: "Ich finde wohl, daß Eure Kunst die rechte ift; ich bitte Guch, helfet mir und sparet fein Geld!" Der Doctor sprach: "Ihr fagt mir wohl, ich soll kein Geld sparen! Wenn ich aber keins habe?" Agrippina war farg, wiewohl sie den Seckel hatte, der nicht zu erschöpfen war; sie ging gemachsam über die Trube, die bei ihrer Bettlade stand, und in der ihre liebsten Kleinode und, auch der Seckel war, an einen starken Gurtel gebunden; den gurtete sie um den Leib, und ging zuvor zu einem Tische, der an einem schönen Fenster stand. hier fing sie an zu zählen, und als sie bei breihundert Kronen gezählt hatte, suchte der Doctor unter seinem Rod, als wenn er einen Beutel hervorholen wollte, darein er das Geld thun könnte, that mit ber einen Hand, als wenn er bas Geld fassen wollte, mit der andern aber, die er im Rod hatte, ermischte er das hutlein, warf das Barett von sich und feste



bas Bunichhutlein auf ben Ropf. Dann faßte er bie Prinzeisin und munichte fich mit ihr in einen wilden Bald, wo teine Leute waren, und wie er folches munichte, so geschah es von Stund' an, durch bie Rraft bes hutleins.

216, Agrippina binmeggeführt mar , lief bie alte Rammermeifterin ju ber Ronigin und ergabite ihr ben Borfall. Die Ronigin erfchrat; boch bachte fle : "Wie meine Tochter bas Lettemal bald wieder gekommen, fo wird es wohl jest auch geschehen. Ueberbieß bat fie ja ben Gedel mit fich genommen, fo bag fle Jebermann genug lobnen tann, bag man ihr wieber beim hilft!" Co warteten fie ben Tag und bie Dacht. Ale fie aber nicht wieber tam , fiel es der Ronigin auf ihr Mutterberg, bag fie um ihre icone Tochter follte fo elenbiglich getommen fenn; fie ging baber mit trauriger Gebarbe ju ihrem Gemahl, und ergablte ibm , wie Alles ergangen , und wie ber Doctor bie Jungfrau hinmeggeführt habe. Der Ronig fprach : "Ja freilich, bas ift ein weifer Doctor; ber taun mehr als anbere Doctores; es ift Niemand anders als Andoloffa, welchen Ihr fo falfdlich betrogen habt! Ich hatte mir mohl benten konnen, wenn ihm ber himmel folches Glud verlieben bat, bag er ihm auch Weisheit verlieben haben werbe. Das Glud will einmal, bag er ben Sedel habe und fonft Miemand; hatte bas Glud es andere gewollt, fo batte ich ober fonft Giner auch einen folden Sedel. Biele Leute find im England und ift nur Gin Ronig barunter, bas bin ich, weil foldes mir von Gott und bem Glude verlieben ift. Und ebenfo ift es bem Undolofia allein verlieben, einen folden Gedel ju haben

und sonst Niemand. Hätten wir nur unsere Tochter wieder!" Die Königin sagte: "Herr! sende doch Boten aus, ob man sie nicht irgendwo erhaschen möchte, damit sie nicht in Armuth und Elend komme." — "Boten sende ich keine aus," erwiederte der König, "denn es wäre eine Schande für uns, wenn es ruchbar wurde, daß wir sie nicht besser versorgt hätten!"

Als Andolossa mit Agrippina in ber wilden Bufte allein war, warf er den Doctorbrock gar untugendlich vor sich nieder, zog die hähliche Rase ab, und trat gleich vor die schöne Agripping. Diese erkannte ihn auf der Stelle, und von ganzem Bergen, so, daß sie kein Wort vorbringen konnte, denn er hatte die Augen im Ropfe verdreht, machte ein zornig. Gesicht, und gebärdete sich, als wurde er sie alsbald umbringen. Auch zog er ein Meffer hervor, und schnitt ihr den Gurtel vom Leib, rif sein Wamms auf, und stedte den Sedel an den Ort, wo er ihn vorher gehabt hatte. Das Alles fah die arme Jungfrau; vor Noth und Angst erzitterte ihr schöner Leib wie ein Lindenlaub, mit' dem der Wind spielt. Andolosia aber fing aus großem Zorn zu reden an, und sprach: "Du falsches, ungetreues Weib; jest bist Du mir zu Theil geworden; jest will ich mit Dir die Treue theilen, wie Du sie mit mir getheilt haft, als Du mir den Seckel abtrenntest, und einen tugendlosen an die alte Stelle setzteft. slehft, daß ich jett den rechten wieder an der alten Stelle habe. Jest helfe und rathe Dir Deine Mutter und Deine alte Kammermeisterin, und heiße Dich mir ein gut Getränke geben, damit Du mich betrügest. Ja, und wären jene Un= holdinnen beide bei Dir, all ihre Kunft verhälfe ihnen doch nicht zu bem Seckel. D Agrippina, wie konntest Du es übers herz bringen, mir solche Untreue zu erzeigen, da ich Dir so treu war! Ich hätte mein herz und meine Seele, Leib und Gut mit Dir getheilt! Wie mochtest Du einen so tapfern Ritter, ber alle Tage Dir zu Ehren turnierte und alles männliche Ritterspiel trieb, in so großes Elend bringen, ohne Erbarmen mit ihm zu haben. Ja ber König und die Königin haben mit mir ihren Fastnachtsschimpf getrieben; das hat mein Berg noch nicht vergessen. Sätte ich mich aus Verzweiflung erhenft, so mareft Du die Ursache gewesen, daß ich um Seele und Leib gekommen wäre. Dir selbst Dein Urtheil; ist es nicht billig, daß ich mit Dir dasselbe Erbarmen habe, bas Du mit mir gehabt haft?"

Agrippina war voll Schrecken, und wußte nicht, was sie sagen sollte; sie sah gen Himmel auf, und sing endlich mit bangem Herzen zu reden an: "D tugendreicher, strenger Ritter Andolosia! Ich bekenne, daß ich übel und unedel an Euch gehandelt habe; ich bitte Euch, wollet den Unverstand und Leichtsinn

ansehen, ber von Natur mehr ben Weibern, jungen und alten, als bem männ= lichen Geschlechte eigen ist; wollet mir die Sache nicht zum Schlimmsten kehren, und Euren Born nicht an einer armen Tochter auslassen; thut Gutes fur Uebels, wie sich für einen ehrsamen Ritter geziemt." Doch Jener sprach: "Nein, ber Schaden ift noch zu frisch in meinem Berzen, als daß ich Dich ungewitigt laffen Sie antwortete: "Ach, Andolosta, bedenket doch, was wurde man von Euch sagen, wenn Ihr ein armes Weib, die mit Euch als Eure Gefangene in der Wildniß ist, bestrafen wolltet; das wurde ein Flecken an Eurer strengen Ritterschaft senn!" Andolosia sprach: "Wohlan, ich will meinem Zorne wider= stehen, und gebe Dir mein Ritterwort, daß ich Dich nicht verleten will; aber ein Zeichen haft Du noch von mir, bas mußt Du, so viel an mir liegt, bis in Dein Grab behalten, damit Du meiner eingedenk sepest!" Agrippina hatte bis= her in folder Angst um ihr Leben geschwebt, daß sie die Görner, die ihr noch auf dem Kopfe standen, ganz vergessen hatte. Jest, als Andolosia sie der Sorge für ihr Leben enthoben hatte, kam sie wieder zu sich, und sprach: "D wollte Gott, daß ich meiner hörner ledig und in meines Baters Pallast mare!" Als Andolosta sie so munichen hörte, lief er heran und zog das Wunschhutlein an sich, das nicht ferne von ihr auf der Erde lag. Denn hätte sie es auf gehabt, so wäre sie' abermals heimgekommen. Er nahm das hutlein und knupfte es fest an seinen Gürtel. So konnte Agrippina wohl merken, daß sie das Erste= mal durch die Kraft des hütchens gerettet worden war. Mit Seufzen dachte "Nun haft Du die beiden Kleinode in Deiner Gewalt gehabt und nicht behalten können!" Doch durfte sie Andolosia ihren Zorn nicht merken laffen, sondern sie fing wieder an, ihn freundlich zu bitten, daß er sie der Görner ganz entledigen und zu ihrem Vater bringen möchte. Er sprach aber kurzweg: "Du mußt die Hörner haben, dieweil Du lebest! Aber ich will Dich gerne so nahe an Deines Baters Pallast führen , daß Du ihn seben kannft. Hinein jedoch komme ich nicht mehr!" Sie bat ihn zum andern und zum drittenmal; es half aber Alles nicht.

Als Agrippina sah, daß kein Bitten bei Andolosia fruchtete, sprach sie: "Muß ich denn meine Hörner haben und so mißgestaltet bleiben, so begehre ich auch nicht, wieder nach England zurückzukehren, sondern ich wünsche, daß mich kein Mensch wieder sehe, selbst Vater und Mutter nicht. Darum führet mich an einen fremden Ort, wo mich kein Mensch erkenne." — Andolosia aber sagte: "Dir wäre nirgends besser, denn bei Vater und Mutter." Aber dieß wollte sie nicht, und sprach: "Führet mich in ein Kloster, daß ich von der Welt geschieden



sep." Da fragte er: "Begehrest Du bas, und ist Dir die Rebe Ernst?" Sie antwortete: "Ja!" So rüstete er sich und führte fle gen Sibernien, ganz nah ans Eude der Welt, nicht weit von Sanct Patricius Fegseuer, in ein großes und schönes Frauenkloster, in welchem nichts als Edelfrauen sind; hier ließ er sie auf offenem Felde siben, ging in's Kloster zu der Aebtissen, und sagte zu ihr: Er habe eine edle und ehrsame Tochter mitgebracht, die schön und gesund sep, außer daß ihr eiwas an dem Ropse angewachsen seh, deffen sie sich schäme, und wehwegen sie nicht bei ihren Freunden bleiben wolle. "Sie begehrte an einem Orte zu sehn," sprach er, "wo sie nicht bekannt wäre; wolltet ihr sie ausnehmen, so wurde ich Euch die Pfründe dreisach bezahlen." Hierauf erwiederte die Aebtissen: "Wer die Biründe haben will, der muß zweihundert Kronen darum geben; denn ich halte einer seden Pfründnerin eine Ragd, und gebe ihnen, was sie bedürsen. Wollet ihr nun wirklich die Pfründe dreisach bezahlen, so bringet mir die Tochter her!"

Andolofia ging bin und brachte Agrippina berbei. Die Aebtiffin empfing fle und die Furftin bantte ihr gar zuchtiglich; fle neigte fich fo fcon, bag bie

Alebtissin wohl sah, daß sie von edlem Stamm geboren wäre; auch ihre Gestalt gestel ihr wohl; es erbarmte sie, daß eine so wohlgestaltete Tochter so versluchte Hörner auf dem Haupte haben sollte. Sie sprach daher: "Agrippina, begehrest Du hier in diesem Kloster Deine Wohnung auszuschlagen?" Sie antwortete gar demuthig: "Ja, gnädige Frau Aebtissin!" Darauf sprach diese: "So wirst Du mir gehorsam sepn zur Mette, und zu allen Zeiten in das Chor gehen, und lernen, was Du kannst?" Agrippina antwortete: "Was Eures ehrsamen Klosters Sitte, Gewohnheit und altes Herkommen ist, soll von mir Alles gewissenhaft beobachtet werden." So zählte Andolosia der Aebtissin sechshundert Kronen dar, und bat sie, sich die Jungsrau anempsohlen sepn zu lassen. Diese sagte willig zu, denn sie war froh, so viel baaren Geldes empfangen zu haben.

Agrippina: "Gehe Kind und gib Deinem Freunde das Geleit." So ging sie mit ihm hinaus, und als sie an die Pforte kamen, sagte er zu ihr: "Nun segne Dich Gott; Er erhalte Dich gesund, und lasse Dich in diesem Kloster die ewige Freude erwerben!" Sie sprach Amen; dann aber sing sie jämmerlich an zu weinen und sagte unter Schluchzen: "O strenger Ritter, denket doch mein in kurzer Zeit, und erlediget mich; denn so lange ich die Hörner habe, din ich weder tauglich der Welt noch Gott zu dienen!" Dem Andolosia gingen die Worte wohl zu Herzen; doch gab er ihr keine Antwort, als daß er sagte: "Was Gott will das geschehe!" und ging damit seine Straße. Agrippina schloß betrübt die Pforte zu und kehrte zu der Aebtissen zurück; diese räumte ihr eine Kammer ein, und eine Magd, ihr zu dienen. In dieser Zelle war die Jungfrau sast immer allein, und diente Gott so gut sie konnte, wiewohl ihr Gemüth nicht bei dem Gebete war.

Als der Ritter von Agrippina geschieden war, fühlte er sich gar fröhlich, sette sein hütlein auf und wünschte sich von einem Lande zum andern, die er gen Brügge in Flandern kam. hier erholte er sich in fröhlicher Gesellschaft von seinen Drangsalen, und rüstete sich wieder recht kostbar zu; er kaufte vierzig schöne Pferde, dingte viel guter Anechte, kleidete die alle in Eine Farbe, und sing wieder an Ritterspiel zu treiben; er suhr durch Deutschland und besah die schönen Städte, die im römischen Reiche liegen. Dann eilte er nach Benedig, Florenz und Genua. In allen drei Städten sandte er nach den Raufleuten, denen er die Aleinode weggenommen hatte, und bezahlte sie alle baar. Darnach setze er die Aleinode weggenommen hatte, und bezahlte sie alle baar.

sich mit Pferden und Knechten in ein Schiff, und fuhr mit Freuden wieder nach Hause gen Famagusta zu seinem Bruder.

Wie Ampedo seinen Bruder so herrlich daherreiten sah, gefiel es ihm gar wohl. Und als sie mit einander in Freude getafelt hatten, nahm er seinen Bruder Andolossa, führte ihn in eine Rammer und fragte ihn, wie ce gegangen ware. Da erzählte ihm dieser alle Umstände, wie er zu dem Verluste des Sedels auch noch um das Hutlein gekommen sep. Ampedo erschrak so sehr, daß ihm die Sinne schwanden, ebe sein Bruder ausgesprochen hatte. Dieser brachte ihn aber wieder zur Besinnung und erzählte ihm dann weiter, wie er durch List wieder in den Besitz beider Kleinode gekommen sen. "Darum sen nicht traurig, Bruber," sagte er, und band ben Seckel vom Wamse ab, zog das Gutlein aus seinem Kleidersack, legte ihm beide vor und sprach: "Lieber Bruder, nun nimm die Kleinode beide und laß Dir damit wohl senn; habe Deine Freude damit nach-Herzensluft; ich will es Dir von ganzem Gerzen gönnen und nichts barein reben." Ampedo aber sprach: "Den Seckel begehre ich ganz und gar nicht. Ich sehe wohl, wer ihn hat, der muß zu aller Zeit Angst und Noth haben: auch habe ich wohl gelesen, wie es unserm Vater löblichen Gedächtnisses gegangen ist." Als Andolosia diese Worte hörte, war er des Seckels gar froh und dachte: "Ich will ihm von meinem andern Ungluck lieber gar nichts sagen, sonft möchte er gar zu' Tode erschrecken!"

Und nun fing er an einen guten Muth zu zeigen mit Stechen, Rennen und Tanzen. Als er sich aber eine Weile zu Famagusta aufgehalten, ritt er mit seinem Zeug zu dem Könige von Cypern, um auch hier Kurzweil zu haben. Daselbst wurde er von dem Fürsten und seinem Gofe gar wohl empfangen. Der König fragte ihn, wo er so lange gewesen wäre. Er erzählte ihm, wie viele Königreiche er durchfahren. Da erkundigte sich der König, ob er nicht auch kurzlich in England gewesen sep. "Ja, gnäbigster König," sagte er. — "Der Rönig von England," sprach der König von Cppern weiter, "hat eine schöne Tochter (ein einziges Kind, sie heißt Agrippina), die möchte ich meinem Sohne zur Gemahlin gönnen. Aber nun ift mir die Mähre gekommen, daß die Tochter verloren gegangen sep. Sage mir, hast Du nichts von ihr gehört, ob bas wahr sen, ober ob sie wieder gefunden worden ift?" - " Bnädigster Bert," sagte Andolossa, "davon weiß ich Eurer Gnaden wohl zu sagen. Es ist mahr, er hat eine schöne Tochter, eine sehr schöne Tochter. Aber durch Schwarzkunst ist sie nach Hibernien versetzt worden, dort lebt sie in einem Frauenkloster, und ich habe mit ihr geredet, vor kurzer Zeit." - . "Wäre es nicht möglich, daß sie wieder zu ihrem Bater kame?" fragte der König; "ich bin alt, und möchte

meinen Sohn und mein Königreich gerne versehen, ehe benn ich fterbe." Darauf antwortete Andolosia: "Gnädiger Herr König, Euch und Eurem Sohn zu Liebe, der aller Ehren wohl werth ist, will ich in der Sache arbeiten, und mit Gottes Bulfe die Königstochter bald wieder in ihres Baters. Pallast schaffen. " König bat ihn bringend, es zu thun . und es fich Geld koften zu laffen. wollte ihm und ben Seinigen allen königlichen Dank zu erkennen geben. "Mun, gnädigster König," sagte Andolosia, "so ruftet eine ehrsame Botschaft aus, und Gewiß findet: diese die Jungfrau zu sendet sie vierzehn Tage nach mir ab. London in ihres Vaters Pallaft. Sat er fle Euch dann verheißen, so Tendet er fle Euch redlich." Der König sprach: "Andolosia, guter Freund, so vollende Deine Sache, daß kein Fehl daran sen; ich will eine prächtige Gesandtschaft abschiden; mache Du nur, daß sie nicht vergebens seh!" "Gabt keine Sorge," sprach Undolosta; "aber lasset Euren Sohn abkonterfeien, und sendet bas Bild mit der Botschaft dahin. Ihr werbet seben, ber König und die Königin haben baran eine große Freude, und werden um so begieriger febn, ihre icone Tochter einem so schmuden Junglinge zu geben!"

Als der junge König vernahm, daß Andolosia ausgesendet werden sollte, für ihn um eine Gemahlin zu werben, verfügte er sich zu ihm, und bat ihn auf's inständigste, recht ernstlich in der Sache zu wirken, damit er keine abschlägige Antwort erhielte, benn er hatte viel von der Schönheit und Vollkommenheit gehört, die an Agrippinen zu schauen wäre. Andolosta versprach es ihm willig, nahm Urlaub, ritt nach Famagusta zurud, und bat seinen Bruder, ihm das Hutlein noch einmal leihen zu wollen; er werde, bald wieder da sehn. Ampedo war willig und ließ sich das Hutlein wieder nehmen. Seinem Zahlmeister aber befahl Andolosta, allen seinen Knechten gutlich zu thun; .er selbst reise in die Fremde, wolle aber bald wieder kommen. Also nahm er das Gutlein, und wunschte sich in die Wildniß, wo die Aepfel ftanden, von denen die Borner wuchsen und wieder verschwanden. Augenblicks war er dort und fand die Bäume voll schöner Aepfel stehen. . Nun wußte er nicht mehr, welches der schädliche, welches der heilsame Baum war; er kam ungerne baran, einen zu effen, und boch wollte er auch nicht ohne die Aepfel wieder davon.. Endlich nahm und af er einen Apfel von dem einen Baume, da wuchs ihm ein Horn; dann einen vom andern, da verschwand es wieder. Bon diesem nun nahm er etliche und fuhr mit ihnen hinweg nach Irland vor das Kloster. Hier klopfte er an, ward eingelässen, ließ sich vor die Aebtissin führen und fragte nach Agrippina; benn er hätte etwas heimliches mit ihr zu reben.

Die Aebtissin erkannte Andolosia beim ersten Gruße und sendete nach Agrippinen. Als diese kam, empfing sie den Ritter schlecht, denn sie wußte nicht, warum er gekommen war, und erschrak über seiner Erscheinung. Andolosia aber saste: "Erlaubet, gnädige Frau, daß die Jungfrau ein Weniges alleln mit mir rede." Jene erlaubte es gerne; so glng er mit ihr an eine einsame Stelle, und saste zu ihr: "Agrippina, sind Dir die Hörner noch ebenso zuwider, wie da ich von Dir schied?" — "Ia," sprach sie, "und se länger, se mehr." — "Wohin stünde Dir Dein Sinn," sragte er, "wenn Du ihrer quitt und ledig wärest?" — Sie sprach: "Bo sollte ich anders hin begehren, als nach London zu meinen herzlieben Aeltern?" — Daraus sprach Andolosia freundlich zu ihr: "Agrippina, Gott hat Dein Gebet erhört; was Du begehrst, wird Dir gewähret"; damit gab er ihr einen Apsel zu essen, hie sie ein wenig ruhen und dann

wieber auffteben ; ba ward fie ber Gorner gang lebig.

de Dagb, bie ihr jugegeben mar, tonnte ihr nun jum erftenmal bie Loden flechten und bas Saupt gieren; fo gefchmudt tam fie vor bie Aebiiffin, und ba biefe ble Jungfrau fo fcon und fcmud fabe, rief fie ben Frauen allen im Rlofter, bag fle munderehalber bie Movige feben follten, wie fle in furger Zeit alfo icon geworben, und ihr bie leibigen Gorner vergangen feven. Bebermann verwunderte fich. Da fprach Andolofia, ber jugegen war: "Laft es Euch nicht fo groß Bunber nehmen; Gott vermag alle Dinge: wem Er wohl will, wiber ben mag Riemand Biffet, Agrippina ift eine Furftin und von foniglichem Stamme geboren. 3ch werbe fle fest ihrem Bater und ihrer Mutter wieber überantworten. Che ein Monat vergeht, wirb fle an einen Rönigsfohn vermählt, und zwar an einen fo iconen Jungling, wie einer jest

hierauf zahlte Andolosta ber Aebtiffin hundert Kronen aus, Die er ihr und ihren Klosterfrauen zu guter Lett hinterließ, dantte ihnen, daß sie Agrippinen so ehrlich gehalten; so bantte auch Agrippina gar zuchtiglich; bann

auf Erben nur leben mag."

beurlaubten sie sich und verließen das Kloster. Sobald Andolosia ins Feld kam, rüstete er sich mit seinem Hütchen, und führte die Prinzessin nach London vor des Königs Pallast. Dann suhr er selber wieder seiner Straße, denn er scheuete den Pallast, in welchem ihm so große Untreue widersahren war, und kehrte nach Famagusta zu seinem Bruder und seinen Dienern zurück.

Der König und die Königin waren unglaublich froh, als sie Agrippinen wieder vor sich saben, auch alle andere im Schlosse freuten sich mit großer Freude; es wurde ein herrliches Fest gegeben, daß die verlorene Tochter wieder gefunden Während sie nun war, und sie zierten die Prinzessin auf das allerköftlichste. so in Fröhlichkeit lebten, wurde dem Könige gemeldet, daß Boten kamen, vom Rönige von Chpern ausgesendet, mit großem Gefolge, ihn um die hand ber jungen Fürstin Agrippina für seinen Sohn zu bitten. Diese wurden auf's Schönste empfangen, und als sie vier Tage in der Stadt gewesen, sandte der König nach Da erschienen sie, köstlich angethan, jeder nach-seinem Stande, ein Berzog, zween Grafen und viele Ritter und Knechte; die fingen an von der Seirath Als die Königin vernahm, daß man wegen Agrippinens fragte, zu handeln. siel es ihr schwer auf's Herz, daß sie ihre Tochter so fern vom Lande entlassen sollte, und noch dazu sie einem geben, von dem man nicht mußte, ob er hubsch ober häßlich mare. Da langte eben die Botschaft wieder am hofe an; fle kamen vor den König und begehrten auch bei der Königin vorgelaffen zu werden. Und als sie vor sie kamen, zogen sie das Conterfen ihres jungen Königssohns hervor, und zeigten seine Gestalt. Wie der König seine Schönheit sah, fragte er, ob er · auch wirklich so wäre. Da schwuren sie dem König und der Königin einen Eid, daß er noch viel schöner gestaltet sey, recht schlank und gerade, und nicht älter denn vierundzwanzig Jahre. Das gefiel ihnen beiden gar wohl. Die Königin nahm bas Bild und brachte es ihrer Tochter Agrippina; sie sagte ihr, wie man sie einem jungen Königssohn geben wolle, ber noch viel hubscher sen, als fie hier seine Gestalt sebe, wie sie es ja auch früher von Andolosia gehört hätte. Agrippina glaubte dieser Versicherung und willigte ein. Als ihre Acltern dieß vernommen, redeten fie mit den Boten aus Cypern weiter, und so wurde die Beirath ganz abgeschlossen.

Hierauf ließ der König viel Schiffe zurichten mit Leuten, Speise und was dazu gehöret; die junge Prinzessin wurde mit köstlichen Gewanden und Kleinoben nach allen Chren ausgerüstet, auch ihr ein schönes Gesolge von Frauen und Jungfrauen beigegeben; und als die Schiffe ganz bereit und geladen waren, nahm die junge Fürstin Abschied von dem König ihrem Gerrn Vater, und der

Königin ihrer Frau Mutter, kniete vor ihnen mit großem Seufzen und weinenden Augen nieder, und begehrte ihren Segen, da sie jetzt scheiden mußte. Da segnete sie der König und empfahl sie der ewigen Dreifaltigkeit, die sie vor allem Herzleid behüten, und ihr alle Genüge verleihen wolle. Die Königin ihre Mutter konnte gar nicht mehreres sprechen, als nur weinend ihr Amen zu dem Wunsche sagen.

So erhub sich Agrippina und ging mit all ihrem Bolt zu Schiffe. Jebermann war es leid, daß die schöne junge Prinzessin von ihnen scheiben sollte; fic aber fuhr in Gottes Namen bahin, und biefer verlieh ihr gunftiges Wetter, so daß die Fahrt gludlich von Statten ging, und sie mit all ihrem Gefolge frisch und gesund nach Famagusta in Chpern gelangte. Dort hatte ber König von Cypern eine Herzogin, vier Gräfinnen und viele edle Frauen aufgestellt, welche die junge Königin gar ehrenvoll empfingen. Röftliche Speisen und Getränke waren bereitet; man gab Jedermann genug, Fremden, wie Beimischen, und Jung und Alt war froh, daß ihrem jungen König eine so ichone Gemahlin gefommen war. Da ftanden viel Roffe und Wagen in Bereitschaft, und Jebermann wurde nach Ehren befördert. So kamen sie nach Medusia, wo der König Hof hielt, und wie köstlich der Empfang zu Famagusta auch gewesen war, so wurden sie doch daselbst noch zehnmal prächtiger aufgenommen. Denn ber König hatte die Edelsten und Besten aus seinem ganzen Rönigreich hier versammelt, die alte Königin mit ihrem ganzen Frauenzimmer harrte ihrer auch, und endlich fam der junge Rönig mit seinem Gefolge. Diesem dankte Agrippina inniglich, mit fröhlichem Angesicht und holdseligen Gebärden für den köftlichen Empfang. So ritten fie herrlich bis an den königlichen Pallaft, der auf's schönfte geruftet war. hier begann erft recht das köftliche Leben. Alle Fürsten und herren, . die dem Scepter des Königs von Cppern gehorchten, tamen zierlich geritten, und brachten föstliche Gaben dar, jeder nach seinem Bermögen. Die hochzeit wurde begonnen und dauerte seche Wochen und drei Tage, und Jedermann hatte mahrend dieser Zeit genug. Unter anderm schenkte Andolosia bem jungen Könige ein ganzes Schiff mit Malvasier und Muscateller Wein, der wurde getrunken, als ob es Apfelmost gewesen wäre; da war kein Mangel, so lange die Hochzeit währte.

Die Herren und Fürsten aber hielten während all dieser Zeit nichts denn Rennen und Turnier und andere derlei Kurzweil, und alle Abende gab man dem den Preis, der am Tage das Beste gethan hatte, und geschah dieses beim Tanze: da setzte die junge Königin jedesmal dem Sieger ein Kränzlein auf. Um das warben alle, damit sie Ehre von der schönen Königin Agrippina erziggeten. In diesem Turniere warb auch Andolosia, und that in allen ritterlichen

Spielen allweg das Beste, so daß Frauen und Männer ihm oft ben Preis zuerkannten. Als aber zulett berselbe wirklich ertheilt werben und ihn billigerweise Andolosia davontragen sollte, da wurde er ehrenhalber dem Grasen Theodor von England gegegeben. Andolosia achtete jedoch nicht darauf, sondern gönnte ihm die Ehre wohl. Doch sprach alles Boit: "Andolosia hätte es besser verdient." Das hörte auch Graf Theodor, und es verdroß ihn nicht wenig; ihn plagte der Neid; despwegen schloß er einen Bund mit dem Grasen von Limosl, der ein Raubschloß auf einer tleinen Insel hatte, nicht sern von Famagusta. Beide dachten barauf, wie sie dem Andolosia Schande zusügen, oder gar ihn umbringen könnten, damit sie ihn vom hofe los wären, und er nicht mehr den Grasen und Edelleuten gegenüber pochen könnte. Jeder verstand die Absicht des andern; sie machten einen gemeinschaftlichen Anschlag auf ihn, und warteten nur, dis die Hochzeit zu Ende wäre.



Le nun die ganze Festlichkeit vorüber war, und Andolosia beim gen Famagusta reiten wollte, hatten die beiden Grassen eine Schaar bestellt; diese fing den Andolosia aus einem hinterhalt, erstach ihm seine Diener alle, und führte ihn selbst auf die Insel nach Limost in ein festes Schloß, wo er wohl gehütet wurde, sa daß er nicht hoffen durfte zu

entfommen. 3mar bot er feinen Wächtern großes Gut, wenn fie ihm von bannen halfen; aber fie trauten ihm nicht und meinten, wenn er bavon tame, so wurde er ihnen nichts geben. Andolofia aber durfte ihnen ben Sedel nicht zeigen, benn er fürchtete, fie nahmen ihn und halfen ihm boch nicht. So war er in großen Nöthen.

Inzwischen tam die Mabre vor ben Konig, daß Andolofias Diener alle erstochen sepen, und von ihm selbst Miemand wiffe, ob er todt ober lebendig sen, auch den Thater nicht errathen tonne. Denn die zwei Grafen, die es gethan hatten, ritten wieder an des Königs Hof und hielten sich stille, als ob sie nichts darum wüßten.

Jest tam auch zu Umpedo die Runde, daß sein Bruder verloren gegangen Auf ber Stelle sandte er Boten zu dem König und ließ ihn bitten, ihm boch wieder zu seinem Bruder zu verhelfen. Der König versprach alles anzuwenden, um seinen Aufenthalt zu erfahren; werde er es inne, wo Andolosia festgehalten werde, so wolle er es sich kein Geld dauern lassen; ja, sollte es sein halbes Reich kosten, so mußte er ledig werden. Umpedo aber bachte, er sep um seinen Bruder gekommen wegen bes Gedels, und nun wurde auch er gemartert werden, damit er von dem Hutlein, das er besäße, Runde geben "Nein, das soll nimmermehr geschehen!" sprach er bei sich selbst, und im Borne nahm er das köstliche Hutlein, zerhactte es in Stude, warf es in das Feuer und blieb dabei stehen, bis ce zu Asche verbrannte, daß Niemand seine Freude mehr damit haben sollte. Er hatte stets Boten auf den Beinen zu dem Könige, aber so viel ihrer zuruckfamen, so brachte doch keiner gute Bot= fcat, und er konnte nichts vom Schickfal seines Bruders erfahren; das machte ihm großes Herzeleid, er verfiel in tiefen Rummer und endlich in eine tödtliche Krankheit, so daß ihm kein Arzt helfen konnte, und also starb er.

Etliche Tage waren verflossen, da hörten die Grafen, daß es dem König so leid thue um seinen wackern Ritter Andolosia; sie stellten sich daher, als trauerten auch sie um ihn. Der König ließ ausrufen, wer gewisse Kundschaft brächte, wo Andolosia hingekommen wäre, dem wolle er tausend Ducaten baar geben, möchte jener lebendig seyn oder todt. Aber Jedermann hielt reinen Inzwischen nahm der Graf von Limosi Urlaub von dem König und kam in sein Schloß, wo Andolossa gefangen saß, und fand diesen in einem tiefen Thurme sitzen. Andolosia freute sich, als er den Grafen sah, denn er hoffte auf Barmherzigkeit. Er bat denselben, ihn des Gefängnisses zu entledigen; wußte aber babei nicht, wessen Gefangener er mare, oder warum er in so harter haft gehalten wurde; wenn er Jemand ein Unrecht gethan hatte, so wollte er ihm gern Genüge thun, mit Leib und Gut. Aber der Graf sprach: "Andoloffa, Du bift nicht darum hergeführt, daß man Dich wieder hinwegläßt; Du bift mein Gefangener und wirst mir sagen, von wannen Dir bas viele Gelb komme, das Du das ganze Jahr über ausgibst; und mach Deine Aussage nur turz, sonst will ich Dich also martern, daß Du froh wirst, wenn Du es mir nur sagen darift!" Da Andolosia das borte, erschraf er sehr, und aller Trest

entstel ihm; er wußte nicht, was er sagen sollte; endlich gab er an: "Zu Fama= gufta in seinem Sause, da ware eine heimliche Grube, die habe ihm sein Bater gezeigt, als er am Sterben gewesen; wie viel Gelds er baraus nehme, so seh immer noch mehr darin. Wollte ber Graf ihn also gefangen gen Famagusta führen, so seh er bereit, ihm die Grube zu zeigen." Dem Grafen wollte biefes nicht genügen; er nahm in aus bem Rerter und marterte ihn. erduldete es lange und blieb auf seiner Aussage. Wie der Graf merkte, daß er nicht bekennen wollte, fuhr er mit der Folter fort, und ließ ihn so grausam peinigen, daß Andolosia vor großen Schmerzen nicht länger schweigen konnte, jondern von der Kraft des tugendreicheu Seckels zu bekennen anfing. Graf Dieses hörte, nahm er ben Sedel von ibm, versuchte ihn und fand ihn ergiebig. Nun ließ er den armen Andolosia wieder in den Kerker setzen und befahl ihn seinen vertrautesten Dienern; bann versah er sein Schloß und tam ganz vergnügt wieder an des Königs hof zu seinem Gesellen, bem Grafen Theodor. Dieser empfing ihn mit Freuden, und fle hielten viel Gesprächs unter einander, wie er mit Andolosia umgegangen, wie er ihm den Sckel mit so großer Marter abgezwungen, und wie hart er ihn gefangen hielte. Da sprach Graf Theodor: "Es gefällt mir so nicht; er wäre besser todt denn lebendig; ich habe an des Königs hof vernommen, er seh ein Schwarzkunftler und könne durch die Lufte fahren. Wenn er ledig wird, so ift zu besorgen, man vernehme von ihm, wie wir mit ihm gehandelt; dann gewinnen wir die Ungnade des Königs, oder jener nimmt uns gar das Leben." — Darauf erwiederte der Graf von Limost: "Er liegt so hart gefangen, daß er uns keinen Schaben zufügen kann." Dann traten sie zusammen und nahmen aus dem Seckel so viel sie wollten, und Jeder hätte gerne den Sedel in seiner Gewalt gehabt. Endlich wurden sie darüber eins, daß ihn Jeder ein halbes Jahr haben sollte; ber aber, der den Sedel hätte, sollte dem Andern an Geld nichts mangeln laffen. Nun war Graf Limost ber Aeltere, der sollte den Sedel das erfte halbe So viel die beiden Grafen jett Gelds hatten, so durften sie es Jahr haben. doch nicht brauchen, damit kein Argwohn auf sie fiele; und wiewohl sie herrlich und in Freuden lebten, so lag boch Graf Theodor seinem Gesellen immer im Dhr und meinte, Andolosia ware besser tobt benn lebendig. Seine Furcht war Auch hatte er die Absicht, wenn er immer, er möchte um ben Sedel tommen. von dem Grafen von Limosi denselben überantwortet bekame, sich mit dem Sedel bavon zu machen, so weit weg, daß er sowohl vor dem König, als vor seinem Raubgenoffen sicher mare. Defrwegen bewog er jenen, ihm einen seiner Anechte beizugtben und ihn mit einer schriftlichen Ermächtigung zu verseben, bas Befängniß Andolosia's öffnen zu burfen.

Nun beurlaubte sich Graf Theodor von dem König unter dem Vorgeben, er wolle fremde Länder besehen, was ihm auch von dem Könige gestattet wurde. Er aber zog von dannen und nach der Insel Limost; hier ließ er sich in das Schloß führen und in den Rerter, in welchem Andolosia gefangen lag. saß elendiglich und troftlos im Stock; Arme und Beine waren ihm abgefault; als er aber den Grafen Theodor erblickte, empfing er einen starken Trost und vermeinte, der Graf von Limosi habe den Grafen Theodor darum gesandt, daß er ihn ledig lassen solle. Er bachte: "Weil sie ben Sedel haben, so fragen sie nicht mehr viel nach mir." Da sing aber ber Graf an und sprach: "Sag an, Andolosia, hast Du nicht noch so einen Seckel, wie Du meinem Gesellen einen gegeben haft? Auf, gib mir auch einen!" - " Bnäbiger Berr Braf," fagte er, "ich habe keinen mehr, hätte ich aber noch einen, er wäre Euch unverfagt." Jener sprach: "Man sagt, Du sepft in ber Schwarzkunst erfahren und könnest in den Luften fahren, und den Teufel beschwören, daß er mit Dir von' dannen Warum beschwörest Du ihn denn nicht jett, daß er Dir von dannen helfe?" Da sprach jener: "Ach, gnäbiger Graf, das kann ich nicht und habe ich noch nie gekonnt; nur allein mit bem Sedel, ben Ihr jest in Banben habet, habe ich Rurzweil gehabt: der sen Euch und Eurem Gesellen vor Gott und der Welt geschenkt; ich will nimmermehr keinen Anspruch baran machen. Aber um Gottes Willen bitte ich Euch, laßt mich armen Mann aus diesem Gefängniß los, daß ich nicht so elendiglich hier umkomme." Der Graf sprach höhnisch: "Willst Du jest an Deiner Seele Heil benken, warum hast Du es nicht gethan, so lange Du Hochmuth und Hoffahrt vor dem König und der Königin triebest, und uns alle Unehre bewieseft? Wo sind nun die schönen Frauen, denen Du so wohl gedienet hast? Die, welche Dir alle den Preis gaben, die laß Dir jest helfen! Ich merte wohl, daß Du gern aus dem Gefängniß wärest; laß Dich's nicht bekammern, ich will Dir bald davon helfen!"

Mit diesen Worten führte er den Knecht, der des Gesangenen Hüter war, bei Seite, und wollte ihm fünszig Dukaten geben, daß er Andoloska erwürgte. Aber der Hüter wollte dieß nicht thun: "Es ist ein braver Mann," sagte er, "und gar schwach; er stirbt von selbst bald: ich will die Sünde nicht auf mich laden!" Der Graf sprach: "So gib mir einen Strick, ich will ihn selbst erwürgen, und will nicht von hinnen, er sey denn todt." Aber auch das wollte der redliche Knecht nicht thun. So nahm der Graf Theodor seinen Gürtel, den er um hatte, legte ihn dem Andolosia um den Hals und wirbelte den Gürtel mit seinem Dolche zu: so erwürgte er den Armen sitzend und gab dem Knechte Geld, daß er den Leichnam hinwegschaffte. Dann weilte er nicht lange

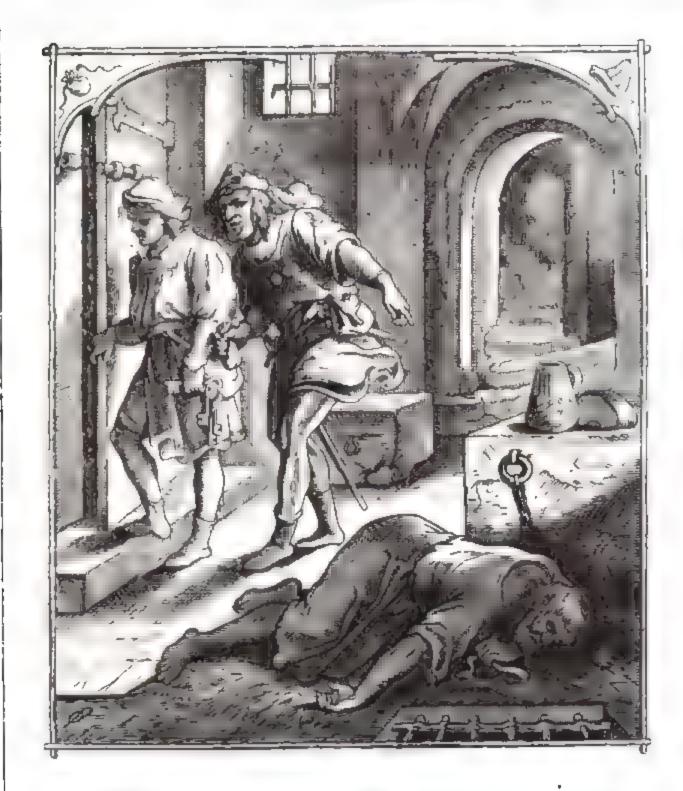

wehr im Schlosse, sondern ging den nächsten Tag nach Eppern an des Königs Dof. Hier kam er zu seinem Gesellen, dem Grafen von Limost. Der empfing thn öffentlich und fragte ganz lustig, wie ihm die Insel und die fremden Länder gefallen hätten. "Gar wohl," erwiederte dieser. Dann fragte ihn der Graf heimlich, wie es um Andolosia stehe. "So steht es um ihn," sprach Theodor, "daß wir keinen Schaden mehr von ihm zu gewarten haben. Ich habe ihn mit meinen eigenen Handen umgebracht; ich hatte keine Rube, bis ich wußte, daß er gewiß tobt sen, wie ich es jebo weiß."

So sprach ber Bosewicht und meinte, er habe Alles gut ausgerichtet. Er wußte aber nicht, wie übel er gethan hatte. Drei Tage stand es an, daß sie nicht über ben Sedel gingen; mit ihnen war auch das halbe Jahr aus, und ber Sedel follte auf den Grafen Theodor übergeben. Daber ging diefer gang vergnugt zu bem Grafen Limost und bat ihn, ihm ben Sedel zu überreichen; por= her könne er Geld herausnehmen, so viel er wolle, damit er das halbe Jahr über zu zehren hätte. Der Andere zeigte sich willig bazu. Doch sprach er: "Ich weiß nicht, wie mir geschieht, aber wenn ich den Seckel in die Hand nehme, so erbarmt mich Andolosia; ich wollte, Du hättest ihn nicht getödtet, er ware selbst bald gestorben!" Graf Theodor sprach: "Ein Tobter macht keinen Rrieg!" Also gingen beibe mit einander in die Rammer, wo Jener den Seckel hatte; den holte er aus einer Trube hervor und legte ihn auf einen Tisch. nahm ben Sedel in die Sand und wollte zu zählen anfangen, wie er früher oft gethan hatte. Beibe wußten nicht, daß der Sedel die Kraft verloren hatte, weil beibe Bruber, Ampedo und Andolosia, gestorben waren. Da sie aber tein Gelb aus bem Sedel zu bringen vermochten, sah einer ben andern an.

Endlich sprach Graf Theodor mit grimmigem Jorn: "D du falscher Graf, wolltest Du mich also betrügen und mir für den tugendreichen Sedel einen andern armen geben? Das leide ich keineswegs von Dir! Darum zögere nur nicht lang und bring mir den reichen Sedel!" Der Andere versicherte ihn, daß dieß der rechte seh und er keinen andern habe. Wie es zuginge, daß er nicht mehr thäte wie vor, das begreife er nicht. Aber diese Antwort genügte dem Theodor nicht; er wurde je länger je zorniger, und warf jenem vor: "er wolle als Bösewicht an ihm handeln, das solle ihm nimmer gut thun!" und zückte vom Leder. Der Graf von Limost, als er das sah, war auch bei der Hand. Beide machten ein Gepolter, daß die Knechte zusammenliesen, die Kammer aufstießen, und, als sie her Herren im Gesechte mit einander trasen, diese von einander schieden.

Aber der Graf Limosi war bis auf den Tod verwundet; dieß sahen seine Diener und griffen den Gegner.

Auf diese Weise kam die Mähre vor den König und den Hof, daß die zwei Grafen, die sonst immer innig mit einander gewesen waren, sich auf Leben und Tod geschlagen hätten. Der König befahl, man solle beide unverzüglich gefangen vor ihn bringen. Er wolle den Ursprung ihrer Uneinigkeit kennen lernen. Als man des Königs Gebote gehorsam sein wollte, und ihm die beiden Grafen bringen, da war es nicht mehr möglich, den todtwunden Limosi von der Stelle zu schaffen. So wurde allein Graf Theodor vor den König gebracht.

Als man diesen fragte, warum sie beibe, sonst so innig, sich auf den Tod geschlagen hätten, so wollte er ansangs nicht mit der Wahrheit heraus. Bald aber zwang ihn die Folter dazu, und so gestand er den ganzen Handel, wie sie mit Andolosia umgegangen waren. Da der König hörte, wie übel sie mit dem armen Andolosia gesahren, ward er von Herzen betrübt und erzürnt über die Mörder. Und sonder langes Bedenken fällte er das Urtheil, man sollte sie mit dem Rade hinrichten. Und wenn gleich der Graf von Limosi auf den Tod krank liege, so solle man ihn doch auf die Richtstatt tragen; wäre er todt, so sollte man ihn todt noch rädern und auf das Rad slechten.

Dieses Urtheil ward an den beiden Mördern vollzogen und war es ihr gerechter Lohn, benn sie hatten es an dem guten Andolosia verschuldet. bem nun jene Berbrecher um des Sedels willen, mit dem fie boch nur kurze Zeit ihre Luft gehabt hatten, hingerichtet und auf's Rad gelegt waren, schickte der König von Stund an in die Insel Limost all sein Wolk, und ließ Schloß, Städte, Dörfer und die ganze Insel einnehmen, und sonderlich in dem Schlosse, in welchem ber arme Andolosia gefangen gesessen, ließ er Mann und Weib faben; und Alle, die um den Mord gewußt, Schuld daran gehabt, oder ihn verschwiegen hatten, ließ er ohne alle Barmherzigkeit zu dem Schlosse heraushenken. erfuhr auch, daß sie den Leichnam Andolosia's in eine Wassergrube nicht fern von dem Schlosse geworfen hatten. Den befahl er herauszuziehen und gen Famagusta zu führen, wo er ihn mit großer Feierlichkeit begraben ließ, in die schöne Domkirche, die sein Vater Fortunat gestiftet und gebaut hatte. dem alten König und seiner Gemahlin, auch dem jungen König und ber jungen Rönigin Agrippina gar leid um den getreuen Andolosia. Weil ste aber alle beide, Ampedo und Andolosia, keine Erben hinter ihnen gelassen, so nahm der König ben köftlichen Pallast selbst ein, und fand darin großes Gut und kostbaren Hausrath, Kleinode und Baarschaft. In diesen Pallast zog der junge König selbst mit seiner Gemahlin Agrippina, und hielt baselbst so lange Gof, bis sein Vater, der alte König von Cypern, mit Tod abgegangen war. Alsdann nahm er das Rönigreich ganz zu handen.



In demselben Verlage sind nachstehende Werke erschienen und fortwährend burch alle Buchhandlungen des In = und Auslandes zu haben:

# Die deutsche Prosa

von Mosheim bis auf unsere Tage.

Eine Mustersammlung

mit Rudficht auf höhere Lehr=Anstalten herausgegeben

non

## Gustav Schwab.

Preis für 95 Bogen auf seinem Velin in zwei Theilen 3 Thlr. — fl. 4. 48 kr. In eleganten Halbleinwandbanden mit Goldverzierungen 31/3 Thlr. — fl. 5. 24 kr.

Ein Werk, für das der Name des Herrn Verfassers, wie hier, einsteht, das sich dem ersten Blide als ein Führer in das Gebiet der Deutschen klassischen Literatur ankündigt: bedarf keiner besondern Empsehlung, um so weniger, als ihm ein früheres, die "Fünf Bücher beutscher Lieder und Gebichte," für bas Gelb ber Poesie vorangegangen und einem so großen Kreise von Besitzern lieb geworden ift. In großer Reich= haltigkeit gibt es ein Bild der Entwicklung der deutschen Prosa von der Festskellung der heutigen Sprachformen an bis herab auf die Gegenwart — ein Bild, das keinen irgend berühmten und einflußreichen Namen vermissen lassen wird, dessen Erzeugnisse auch für bie heutige Zeit von größerer Bedeutung geblieben sind. In stetem hinblide auf eine, wenn auch schon gereiftere, Jugend blieb es ein Hauptaugenmerk, nicht allein überall bas Eigenthümlichste und Beste — aus dem Schape einzelner Schriftsteller wahre Perlen zu geben, sondern wo immer möglich auch den sittlichen Grundton, der durch die Gesammt-Literatur der Deutschen geht, hörbar durchklingen zu lassen: so sollte ohne Zwang, ber Einbruck bes Ganzen ber eines "weltlichen Erbauungsbuches" sepu — ber deutschen Jugend, wie Erwachsenen ein Werk dargeboten werden, das mit vollem Rechte ein Chorus beutschen Lebens und Sinnes genannt werden dürfte und den Reich= thum unserer von keiner andern übertroffenen Literatur wie in einem treuen Spiegel vorüberführte.

Die äußere Form betreffend, so finden sich in unserm Buche, das von hundert und sechzig Schriftstellern über 220 Mittheilungen enthält, alle Erscheinungsweisen deutsscher Prosa in einer Mannigsaltigkeit, wie sie die chronologische Folge der Versasser am natürlichsten hervordrachte; das Interesse der darin behandelten Stosse aber, die zugleich eine große Zahl wichtiger Fragen des Lebens, der Kunst und der Wissenschaft einschließen, wird aus einer nähern Durchsicht der Inhalts-Verzeichnisse, wie des Buches selbst, zu der wir Eltern, Erzieher und Vorsteher von Lehranstalten einladen — am besten hervorleuchten.

# Die schönsten Sagen

bes

# klassischen Alterthums.

Nach seinen Dichtern und Erzählern

non

### Gustav Schwab.

#### Bierte Anflage, in brei Theilen.

Mit feche forgfältig ausgeführten Aupfern.

75 Bogen auf seinem Velinpapier. Preis geheftet 3 Thlr. — fl. 5. 24 kr. — Sehr elegant in halb Leinwand gebunden 3<sup>8</sup>/<sub>5</sub> Thlr. — fl. 6. 24 kr. rhein.

Inhalt: Exfter Theil. Prometheus. — Die Menschenalter. — Deukalion und Phrrha. — 30. — Phaethon. — Europa. — Kadmus. — Pentheus. — Perseus. — Jon. — Dädalus und Ikarus. — Die Argonautensage. — Meleager und die Eberjagd. — Cantalus. — Pelops. — Niobe. — Salmoneus. — Aus der Herkules sage. — Bellerophontes. — Theseus. — Die Sage von Dedipus. — Die Sieben gegen Thebe. — Die Epigonen. — Alkmaon und das Halsband. — Die Sage von den Herakliden. —

Zweiter Theil. Die Sagen Troja's von seiner Erbauung bis zu seinem Antergang.

Dritter Theil. Die letten Cantaliden. - Odnffeus. - Reneas.

Ein umfassender Cyklus der schönsten und bedeutungsvollsten Mysthen des klassischen Alterthums, die in ibrer einfachen Schönheit, in der Fülle von Poesse und Leben, die darin walten, einen so mächtigen Reiz auf die Jugend, wie auf ein reiseres Alter ausüben, tritt in dieser Sammlung dem Auge des Lesers in reicher Mannigsaltigkeit und in einer Tarstellung entgegen, die so ebel und einsach als anziehend, übersall auf die Werke der großen Dichter des Alterthums gegründet ist, die jene Stoffe verberrlicht haben, ja so oft als möglich ihre eigenen Worte wiedergiebt. Wer irgend Sinn für die Dichtergröße der klassischen Welt besitzt, wem zumal diese farbenreichen Gemälde in ihrer Urgestalt nicht zugänglich sind, der wird sich mit steigendem Genusse einer Bearbeitung erfreuen, in welcher — bei strenger Vermeidung alles Anstößigen — eine blühende Tarstellung und ein dichterischer Geist sich zu einem schönen Ganzen vereinigen, und die der Herr Verfasser mit Recht einen "Wiederhall zwanzigsähriger öffentlicher und häuslicher Beschäftigungen" nennt.

Die Anfnahme, welche das Werk bisher in allen Kreisen, bei Jung und Alt, gefunden hat — so daß vier starke Auflagen seit dem ersten Erscheinen nöthig geworden sind — ist der sprechendste Beweis für seine Trefflichkeit. Wie es ein "Lieblingsbuch" des verehrten Berfassers gewesen, so wird es auch serner als eine Quelle würdiger Erholung und reicher Belehrung eine der anziehendsten Gaben, insbesondere sür die Jugend bleiben.

Wir entnehmen bem erften Theile folgende Schilberung:

#### Phaethon mit dem Sonnenwagen.

— "Die Welt lag in unendlichem Raume vor den Bliden des Knaben, die Rosse flogen die Bahn aufwärts und spalteten die Morgennebel, die vor ihnen lagen.

Inzwischen fühlten die Thiere wohl, daß sie nicht die gewohnte Last trügen und das Joch leichter seh, als gewöhnlich; und wie Schiffe, wenn sie das rechte Gewicht nicht haben, im Meere schwanken, so machte der Wagen Sprunge in der Luft, ward hoch empor gestoßen und rollte dahin, als wäre er leer. Als das Rossegespann dieß merkte, rannte es, die gebahnten Räume verlassend, dahin und lief nicht mehr in der vorigen Ordnung. Phaeton fing an zu erbeben, er wußte nicht, wohin die Zügel lenken, wußte den Weg nicht, wie er die wilden Rosse bändigen sollte. Als nun der Ungluckliche boch vom himmel abwärts sab, auf die tief, tief unter ihm sich hinstredenden Länder, wurde er blag und seine Rniee zitterten vor plötlichem Schrecken. rudwärts: schon lag viel himmel hinter ihm, aber mehr noch vor seinen Augen. Beibes ermaß er in seinem Geiste. Unwissend, was beginnen, starrte er in die Weite, ließ die Zügel nicht nach, zog sie auch nicht weiter an; er wollte ben Roffen rufen, aber er fannte ihre Namen nicht. Mit Grauen fah er die mannigfaltigen Sternbilder an, die in abenteuerlichen Gestalten am himmel umber= Da ließ er, von kaltem Entjegen gefaßt, die Zügel fahren, und wie diese herabschlotternd den Rucken der Pferde berührten, da verließen die Rosse ihre Spur, schweiften seitwärts in fremde Luftgebiete, gingen bald hoch empor, bald tief hernieder; jest stießen sie an ben Firsternen an, jest wurden sie auf abschüssigem Pfade in die Nachbarschaft der Erde herabgerissen. Soon berühr= ten sie die erste Wolkenschichte, die bald entzündet aufdampfte. Immer tiefer fturzte ber Wagen, und unversebens mar er einem Sochgebirge nabe gekommen. Da lechzte vor hite ber Boben, spaltete sich, und weil plötlich alle Safte austrodneten, fing er an zu glimmen; bas Saidegras wurde weißgelb und welfte hinweg; weiter unten loberte das Laub der Waldbäume auf! Bald war die Glut bei ber Ebene angekommen: nun wurde die Saat weggebrannt; ganze Städte loberten in Flammen auf, Länder mit all ihrer Bevölkerung wurden versengt; rings brannten hugel, Wälder und Berge. Damals sollen auch die Mohren schwarz geworden senn. Die Ströme versiegten, oder flohen erschreckt nach ihrer Quelle zurud, das Meer selbst wurde zusammengebrängt, und mas jungft noch See mar, wurde trodenes Sandfeld.

An allen Seiten sah Phaeton den Erdfreis entzündet; ihm selbst wurde die Glut bald unerträglich; wie tief aus dem Innern einer Feueresse athmete er siedende Luft ein und fühlte unter seinen Sohlen, wie der Wagen erglühe. Schon konnte er den Dampf und die vom Erdbrand emporgeschleuderte Asche nicht mehr ertragen: Qualm und pechschwarzes Dunkel umgab ihn; das Flügelzgespann riß ihn nach Willkühr fort; endlich ergriff die Gluth seine Haare, er stürzte aus dem Wagen, und brennend wurde er durch die Luft gewirbelt, wie zuweilen ein Stern bei heiterer Luft durch den Himmel zu schießen scheint. Ferne von der Heimath nahm ihn der breite Strom Eridanos auf und bespülte sein schäumendes Angesicht.

Phöbus der Bater, der dieß Alles mit ansehen mußte, verhüllte sein Haupt in brutender Trauer. Damals, sagt man, seh ein Tag der Erde ohne Sonnenlicht herumgeflohen. Der ungeheure Brand leuchtete allein.

# Shiller's Lebeu

nad

### Gustav Schwab.

Zweierlei Ausgaben, zu Schillers Werken in Duodez und in groß Octav passend.

Duobez=Ausgabe, 805 Seiten auf seinem Belin. Geh. 1 Thlr. 10 Sgr. — st. 2. 24 kr. Groß=Oktav=Ausgabe, 640 Seiten auf seinem Belin. Geh. 1 Thlr. 22½ Sgr. — st. 2. 42 kr. In Leinwand gebunden je 10 Sgr. — 36 kr. mehr.

Wenn der Verleger auch den Werth und das Interesse 'einer so viel verbreiteten Lebensbeschreibung als genugsam bekannt voraussetzen darf, zumal sie immer mehr als eine wesentliche Ergänzung der Werke unseres volksthümlichsten Dichters erkannt wird, so mag doch das Urtheil eines der ersten kritischen Blätter Deutschlands; als besonz ders bezeichnend für die Eigenthümlichkeit des Buches, passend hier stehen, während die am Schlusse mitgetheilte Stelle aus dem Buche selbst, was Geist und Darstellungsweise betrifft, besser als jede Empsehlung sprechen wird.

#### Aus den "Wiener Jahrbuchern der Literatur."

— Dieses Buch liefert aufs Neue den Beweis, daß der eigentliche Biograph des Dichters nur der Dichter sehn kann, da nur er mit all den tausend wundervollen Eigensthümlichkeiten bekannt ist, welche den Poeten zu dem machen, was er ist, und welche von dem bloßen Darsteller der Zufälligkeiten, die in seinem Leben auf ihn eingewirkt haben, oder von dem prüfenden Verstande allein nicht wohl aufgefaßt und dargestellt werden können.

Wenn dies nun von jedem Dichter überhaupt gilt, muß es um so mehr bei Schiller der Fall seyn, dessen Hinneigung zur Spekulation und dessen Sorgen für oratorische Pracht so leicht zu falschen Beurtheilungen verleiten können. Alle diese Einwirkungen und Verhältnisse müssen als Juthat angesehen und beurtheilt werden, und die dichterische Natur ist immerdar als solche ins Auge zu sassen und zu erklären. Zu diesem Geschäft ist nun der Versassen vorliegenden Biographie, in dem Deutschland mit Recht einen seiner vorzüglichsten Dichter erkennt und achtet, und der sich dabei der durch Kenntnisse und Ersahrungen erworbenen kritischen Ruhe erfreut, ganz der Mann, und so ist diese Biographie unbestritten die beste der vielen, die wir von Schiller besitzen." —

#### Aus bem

### Rückblick auf die zweite Lebensperiode Schillers;

Schluß bes zweiten Buches.

— "Als der Don Carlos vollendet war, und Schiller im gewaltigen Bewußtsehn dastand, einen mächtigen Schritt über dieses Stuck im Stucke selbst hinausgethan zu haben; und als gerade dieses Bewußtsehn ihm die Nothwendigsteit vorhielt, weiter in den Tiefen der Geschichte und der Philosophie zu sorsichen; als zugleich ein dunkles Gefühl ihn nach größerer Selbstbeschränkung

Dresden wegtreiben und Freundeshand lenkte seine Schritte nach dem Hafen, wo er sich zu neuen und kühneren Geistesfahrten ausrusten sollte, nach Weimar, an die Stätte hellenischer Bildung, unter den Schutz eines Runst pflegenden und Dichter liebenden Fürsten, in den Kreis der ersten Geister seiner Nation.

Und weil er sich jetzt auf dem rechten Boden befand, auf dem sein Genius endlich gedeihen und reife Früchte tragen konnte, so sorgte das Schicksal dafür, daß der umgetriebene Dichter endlich auch ein sestes Hauswesen gründen könnte; er empfing von seinem Fürsten eine Stellung, und aus der Hand einer geistreichen und begeisternden Freundin die geliebte, sanste, seelenvolle Lebensgefährtin, die sein von mannigsacher Sorge beschwertes Gemuth aufrecht erhielt, und seinen am Geist erkrankten Körper pflegte.

Nicht in Bauerbach durfte einseitige Neigung an ein gleichgültiges herz, nicht in Mannheim unreise Ruhmsucht an eine schöngeistige Männin, nicht in Dresden blinde Leidenschaft an eine gefallsüchtige Schönheit ihn sesseln. Aus dem Schoose der Natur, der Frömmigkeit, der Freundschaft und des edelsten Familienlebens empfing er im lieblichen und stillen Rudolstadt zur Gattin "das zurte Weib," das nicht im fremden Kreise der Gelehrsamkeit, sondern "in stiller Thätigkeit, in Uebung ihres hohen, heiligen Beruss, in liebender Brust" ihr ganzes Lebensgluck an seiner Seite fand und das seinige schuf. "Selig der Mann, ber ein solches Kleinod zu schäften weiß, und die Freundin seines herzens bei Arbeiten und häuslichen Beschäftigungen sucht, um sich an ihren anspruchlosen Talenten von seinem mühevollen Streben zu erheitern."

Gbener und leichter däuchte ihm jett, seit dieser Stern ihm leuchtete, ber Pfad seines Denkerlebens durchs Dunkel und Dickicht der Geschichtssorschung und der Resterion, durch die sinstern Schlüchte des Zweisels, durch die Nächte tiefsssiniger Dichtungen, noch ehe er in dem Aether der heitern Kunst, im frischen, freien Felde des Schaffens wieder zu Tage kam. Und als eine schwere Krankheit noch vor dem Abschlusse, ja vor dem rechten Beginne des kurzen Tagewerks, das ihm auf Erden vergönnt war, das Glück seines Lebens und Dichtens vernichten zu wollen schien, da zeigte sichs, daß sie nur gesendet war, großmüthige Freunde zu erwecken, ihn durch sie von nagenden Sorgen zu befreien, und seinem Geist in einem kränkelnden Körper das Wirken, so lange es Tag war, wenigstens möglich zu machen.

Hoffend und an der Seele gestärkt besuchte er sein Vaterland Schwaben, umarmt die alten Eltern, athmet Jugendluft, erquickt sich an Freundesumgang, und kehrt am Schlusse dieser zweiten Lebensperiode, den Erstgebornen auf dem Arm, die Gattin an der Hand und seinen Wallenstein im Busen, an den häuslichen Herd der Liebe und in die Werkstatt unsterblicher Schöpfungen zurück."







| , |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | · |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

. . •